

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







|   |   | •• |   |  |   |
|---|---|----|---|--|---|
|   |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
| • |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  | • |
|   |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
| • |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
| • |   | ,  |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
| • |   |    | , |  |   |
| 1 |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
|   |   |    |   |  |   |
| ļ | , |    |   |  |   |
| i |   |    |   |  |   |

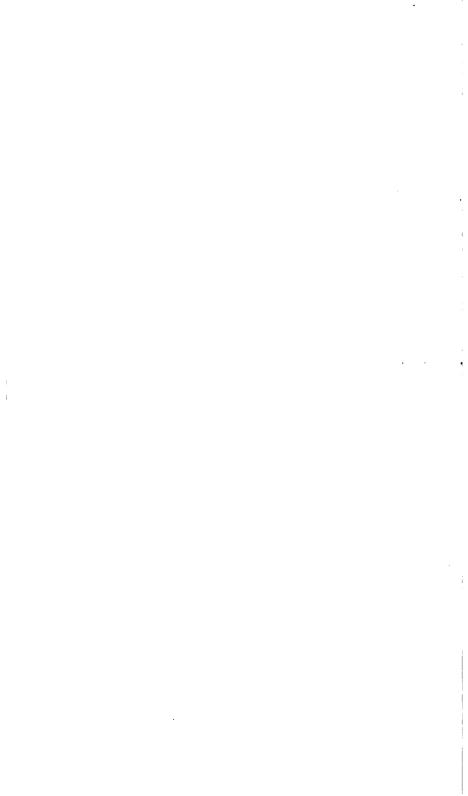

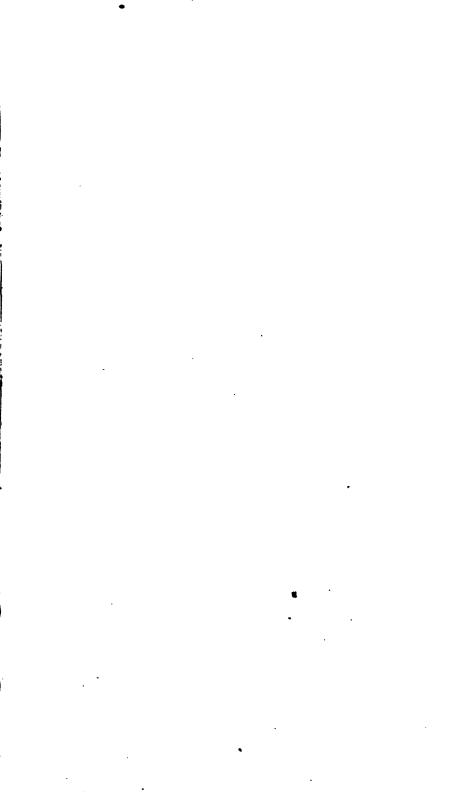

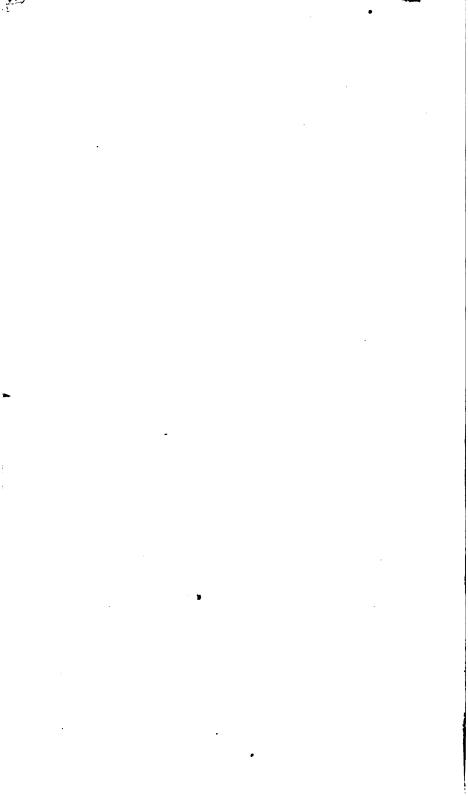

## Die Belt

als

# Wille und Vorstellung.

Von

Arthur Schopenhauer.

Erfter Band.



r. a. a.

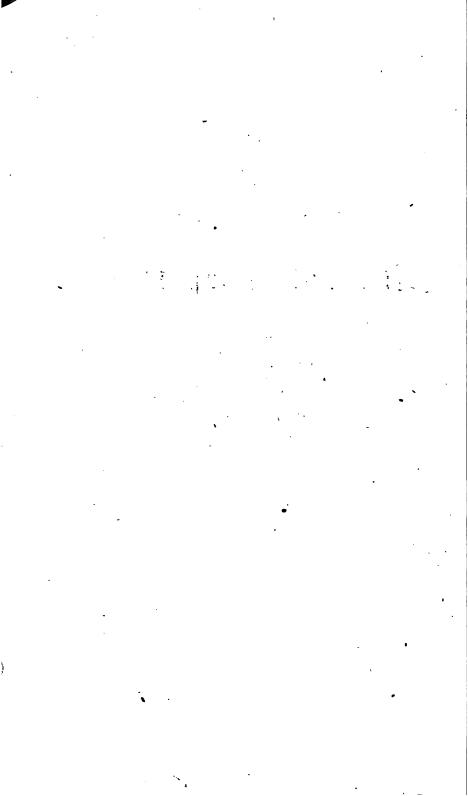

# Die Belt

als

# Wille und Vorstellung.

Bon.

Arthur Schopenhauer.

Bweite, durchgangig verbesserte und sehr vermehrte Auflage.

### Erster Band,

Bier Bücher, nebst einem Anhange, der die Kritik ber Kantischen Philosophie enthält.

Db nicht Ratur gulest fich boch ergrunde? Gothe.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1844.

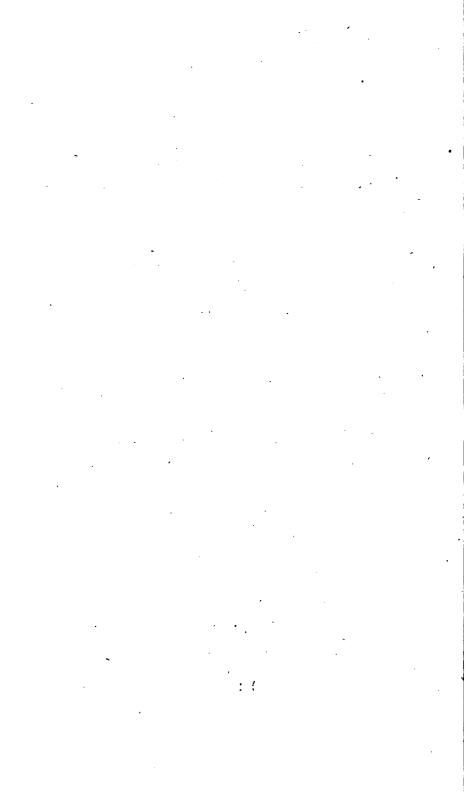

## Inhalts : Verzeichniß bes ersten Banbes.

| Erstes Buch.                                                                                                                              | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Welt als Vorstellung erste Betrachtung: Die Vorstellung unterworfen dem Sate des Grundes: das Objekt der Erfah- rung und Wissenschaft | 1     |
| Zweites Buch.                                                                                                                             |       |
| Der Welt als Wille erste Betrachtung: Die Objektivation bes Willens                                                                       | 105   |
| Drittes Buch.                                                                                                                             |       |
| Der Welt als Borstellung zweite Betrachtung: Die Borstellung, unabhängig vom Sabe bes Grundes: die Platonische Ibee: bas Objekt ber Kunft | 189   |
| Biertes Buch.                                                                                                                             |       |
| Der Welt als Wille zweite Betrachtung: Bei erreichter Selbst- erkenntniß Bejahung und Verneinung bes Willens zum Leben.                   | 303   |
| Anhang.                                                                                                                                   |       |
| Rritif ber Kantischen Philosophie                                                                                                         | 465   |



### Vorrede zur ersten Auflage.

Wie dieses Buch zu lesen sei, um möglicherweise verstanden werden zu können, habe ich hier anzugeben mir vorgesett. — Bas durch dasselbe mitgetheilt werden soll, ist ein einziger Gestanke. Dennoch konnte ich, aller Bemühungen ungeachtet, keiznen kurzern Weg ihn mitzutheilen sinden, als dieses ganze Buch.— Ich halte jenen Gedanken für Daszenige, was man unter dem Namen der Philosophie sehr lange gesucht hat, und bessen Ausstlich gehalten wird, wie die des Steines der Weisen, obgleich ihnen schon Plinius sagte: quam multa kerl non posse, priusquam sint sacta, judicantur? (hist. nat. 7, 1.) —

Je nachbem man jenen einen mitzutheilenden Gedanken von verschiedenen Seiten betrachtet, zeigt er sich als Das was man Metaphysik, Das was man Ethik und Das was man Aesthetik genannt hat: und freilich mußte er auch bieses alles keyn, wenn er ware, wofür ich ihn, wie schon eingestanden, halte.

Ein Syftem von Gebanken muß allemal einen architeks tonischen Busammenhang haben, b. h. einen solchen, in welchem immer ein Theil ben andern trägt, nicht aber vieser auch jenen, der Grundstein endlich alle, ohne von ihnen getragen zu werden, der Gipfel getragen wird, ohne zu tragen. Singegen ein eins ziger Gebanke muß, so umfassend er auch seyn mag, die vollkommenste Einheit bewahren. Läst er bennoch, zum Behuf seizner Mittheilung, sich in Theile zerlegen; so muß doch wieder der Zusammenhang dieser Theile ein organischer, d. h. ein solcher seyn, wo jeder Theil eben so sehr das Ganze erhält, als er vom Ganzen gehalten wird, keiner der erste und keiner der letzte ist, der ganze Gedanke durch jeden Theil an Deutlichkeit gewinnt und auch der kleinste Theil nicht völlig verstanden werden kann, ohne daß schon das Ganze vorher verstanden sei. — Ein Buch muß inzwischen eine erste und eine letzte Zeile haben und wird insofern einem Organismus allemal sehr unähnlich bleiben, so sehr diesem ähnlich auch immer sein Snhalt seyn mag: folglich werden Vorm und Stoff hier im Wiberspruch stehn.

Es ergiebt fich von felbft, bag, unter folchen Umftanben, jum Eindringen in ben bargelegten Gebanken, tein anbrer Rath ift, als bas Buch zwei Dal zu lefen und zwar bas erfte Mal mit vieler Gebulb, welche allein zu schopfen ift aus bem freiwillig geschenften Glauben, bag ber Anfang bas Enbe beinabe fo fehr verausfete, als bas Enbe ben Anfang, und eben fo jeder frühere Theil den spateren beinahe fo fehr, als diefer jenen. Ich fage "beinabe:" benn gang und gar fo ift es feineswegs, und was irgend zu thun moglich war, um Das, welches am wenigsten erft burch bas Folgenbe aufgeklart wirb, voranguschicken, wie überhaupt, was irgend zur moglichst leichten Faßlichkeit und Deutlichkeit beitragen konnte, ift reblich und gewiffen: haft gefchehn: ja es kounte foga. bamit in gewiffem Grabe ge: lungen fenn, wenn nicht ber Lefer, was fehr naturlich ift, nicht bloß an bas jedesmal Gefagte, sondern auch an die moglichen Folgerungen baraus, beim Lefen bachte, wodurch, außer ben vielen wirklich vorhandenen Biberfpruchen gegen bie Reinungen ber Beit und muthmaaglich auch bes Lefers, noch fo viele andre anticipirte und imaginare bingutommen tonnen, bag bann als leb: hafte Disbilligung fich barftellen muß, was noch bloges Disverstehn ift, wofür man es aber um' so weniger ertennt, als bie mubfam erreichte Marbeit ber Darftellung und Deutlichkeit bes Ausbrucks über ben unmittelbaren Sinn bes Gefagten wohl nie ameifelhaft lagt, jeboch nicht feine Beziehungen auf alles Uebrige aualeich aussprechen tann. Darum also erforbert bie erfte Letture, wie gefagt, Gebulb, aus ber Buverficht geschopft, bei ber zweiten Bieles ober Alles in gang anberm Lichte erblicen gu werben. Uebrigens muß bas ernftliche Streben nach volliger und flibft leichter Berftandlichkeit, bei einem fehr fcwierigen Gegenstande, es rechtfertigen, wenn hier und bort fich eine Bieberhozz lung findet. Schon ber organische, nicht kettenartige Bau bes Bangen machte es nothig, bisweilen biefelbe Stelle zwei Dal zu berühren. Gben biefer Bau auch und ber fehr enge Bufammens bang aller Theile hat die mir fonft fehr schähbare Eintheilung in Rapitel urab Paragraphen nicht augelassen; sondern mich genos thigt, es bei vier Sauptabtheilungen, gleichfam vier Gefichts: punkten bes einen Gebankens, bewenben zu laffen. In jebem biefer vier Bucher hat man fich besonbers zu buten, nicht über bie nothwendig abzuhandelnden Einzelheiten ben Sauptgedanken, bem fie angeboren, und die Fortichreitung ber gangen Darftellung aus ben Augen zu verlieren. - hiemit ift nun bie erfte und gleich ben folgenden unerlagliche Korberung an den (bem Philo: sophen, eben weil ber Leser selbst einer ist) ungeneigten Leser ausgesprochen.

Die zweite Forberung ist biese, daß man vor dem Buche die Einleitung zu demselben lese, obgleich sie nicht mit in dem Buche steht, sondern funf Jahre früher erschienen ist, unter dem Titel: "Ueber die vierfache Wurzel des Sates vom zureichenden Grunde: eine philosophische Abhandlung." — Dhne Bekanntsschaft mit dieser Einleitung und Propadeutik ist das eigentliche Berkandniß gegenwartiger Schrift ganz und gar nicht möglich, und der Inhalt jener Abhandlung wird hier überall so voraus.

gefeht, als ftanbe fie mit im Buche. Uebrigens wurde fie, wenn fie biefem nicht icon um mehrere Jahre vorangegangen ware, boch wohl nicht eigentlich als Ginleitung ihm vorftehn, sonbern bem erften Buch einverleibt fenn, welches jest, indem bas in ber Abhanblung Gefagte ihm fehlt, eine gewisse Unvollkommenheit fcon burch biefe Lucken zeigt, welche es immer burch Berufen auf jene Abhandlung ausfullen muß. Indeffen war mein Biberwille, mich felbft abzuschreiben, ober bas fcon einmal zur Genuge Gefagte mubfalig unter andern Worten nochmals vorzu bringen, fo groß, daß ich biefen Beg vorzog, ungeachtet ich fo= gar jest bem Inhalt jener Abhandlung eine etwas beffere Darstellung geben konnte, jumal indem ich fie von manchen, aus meiner damaligen zu großen Befangenheit in ber Kantischen Phi= losophie herruhrenden Begriffen reinigte, als ba find: Rategorien, außerer und innerer Sinn u. bal. Indeffen ftehn auch bort jene Begriffe nur noch weil ich mich bis babin nie eigentlich tief mit ihnen eingelaffen hatte, baber nur als Rebenwerk und gang au-Ber Berührung mit ber Sauptsache, weshalb benn auch bie Berichtigung folder Stellen jener Abhandlung, burch bie Befannt: schaft mit gegenwartiger Schrift, fich in ben Gebanken bes Lefers gang von felbst machen wird. - Aber allein wenn man burch jene Abhandlung vollständig erkannt hat, mas ber Sas vom Grunde fei und bedeute, worauf und worauf nicht fich feine Gultigkeit erftrede, und bag nicht vor allen Dingen jener Sag, und erft in Folge und Gemagheit beffelben, gleichfam als fein Korrolarium, die ganze Belt fei; fondern er vielmehr nichts wei: ter ift, als bie Form, in ber bas ftets burch bas Gubjekt bebingte Objekt, welcher Art es auch fei, überall erkannt wird, fofern bas Subjekt ein erkennenbes Inbivibuum ift: nur bann wird es moglich fenn, auf die hier zuerst versuchte, von allen bisberigen vollig abweichende Methode bes Philosophirens einzugehn.

Allein berfelbe Biderwille, mich felbst wortlich abzuschreiben,

ober aber auch mit andern und schlechtern Worten, nachdem ich mir die bessern selbst vorweggenommen, zum zweiten Nale ganz das Selbe zu sagen, hat noch eine zweite Lucke im ersten Buche dieser Schrift veranlaßt, indem ich alles Dasjenige weggelassen habe, was im ersten Kapitel meiner Abhandlung "über das Sehn und die Farben" steht und sonst hier wortlich seine Stelle gefunz den hätte. Also auch die Bekanntschaft mit dieser früheren kleiznen Schrift wird hier vorausgesetzt.

Die britte an ben Lefer zu machenbe Forberung enblich tonnte fogar ftillschweigend vorausgesett werben: benn es ift teine andre, als bie ber Bekanntichaft mit ber wichtigften Erscheinung, welche feit zwei Sahrtausenden in ber Philosophie hervorgetreten ift und uns fo nahe liegt: ich meine bie hauptschriften Rant's. Die Birfung welche fie in bem Geifte, ju welchem fie wirklich reben, hervorbringen, finde ich in ber That, wie wohl schon fonft gefagt worben, ber Staaroperation am Blinden gar fehr zu vergleichen: und wenn wir bas Gleichniß fortseten wollen, so ift mein 3weck baburch ju bezeichnen, baf ich Denen, an welchen jene Operation gelungen ift, eine Staarbrille habe in bie Sanb geben wollen, zu beren Gebrauch also jene Operation felbst bie nothwendigste Bedingung ift. — Go fehr ich bemnach von Dem ausgehe, was ber große Kant geleiftet hat; so hat bennoch eben bas ernstliche Studium seiner Schriften mich bebeutenbe Fehler in benfelben enthecken laffen, welche ich aussonbern und als verwerflich barftellen mußte, um bas Bahre und Bortreffliche feiner Lehre rein bavon und geläutert voraussetzen und anwenden zu Um aber nicht meine eigene Darftellung burch häufige Polemik gegen Kant zu unterbrechen und zu verwirren, habe ich biefe in einen befondern Unhang gebracht. Go febr nun, bem Gefagten zufolge, meine Schrift die Bekanntichaft mit ber Ran: tischen Philosophie voraussett; so fehr fett fie also auch die Bekanntschaft mit jenem Anhange voraus: baber es in biefer Ruck:

sicht rathsam ware, ben Anhang zuerst zu lesen, um so mehr, als ber Inhalt besselben gerabe zum ersten Buch gegenwartiger Schrift genaue Beziehungen hat. Andrerseits konnte, ber Natur ber Sache nach, es nicht vermieben werben, baß nicht auch ber Anhang hin und wieber sich auf die Schrift selbst beriefe: baraus nichts anderes folgt, als baß er eben sowohl, als ber Haupttheil bes Werkes, zwei Mal gelesen werben muß.

Rants Philosophie also ift bie einzige, mit welcher eine grundliche Bekanntschaft bei bem bier Borzutragenben geradezu vorausgesett wird. — Wenn aber überdies noch ber Lefer in ber Schule bes gottlichen Platon geweilt hat; fo wird er um fo beffer vorbereitet und empfänglicher fenn mich zu horen. aber gar noch ber Bohlthat ber Beba's theilhaft geworben. beren uns burch bie Upanischaben eröffneter Bugang, in meinen Augen, ber größte Borzug ift, ben biefes noch junge Sahrhunbert vor den früheren aufzuweisen hat, indem ich vermuthe, baß ber Einfluß der Sanfkrit : Litteratur nicht weniger tief eingreifen wird, als im 14ten Jahrhundert die Biederbelebung ber Griechi= schen: hat alfo, fage ich, ber Lefer auch schon bie Weihe uralter Indischer Beisheit empfangen und empfanglich aufgenommen; bann ift er auf bas allerbefte bereitet zu horen, mas ihm vorzutragen habe. Ihn wird es bann nicht, wie manchen Undern fremd, ja feindlich ansprechen; ba ich, wenn es nicht ju ftolg klange, behaupten mochte, bag jeder von ben einzelnen und abgeriffenen Ausspruchen, welche bie Upanischaben ausmachen, sich als Folgesat aus bem von mir mitzutheilenben Gebanfen ableiten ließe, obgleich feineswegs auch umgefehrt biefer ichon dort zu finden ift.

Uber schon sind die meisten Lefer ungedulbig aufgefahren und in den mubfam so lange gurudgehaltenen Borwurf ausgebrochen, wie ich boch magen konne, dem Publikum ein Buch unter Fordes rungen und Bedingungen, von benen die beiben ersten anmaaßend und ganz unbescheiden sind, vorzulegen, und dies zu einer Zeit, wo ein so allgemeiner Reichthum an eigenthumlichen Gedanken ist, daß in Deutschland allein solche jährlich in drei Tausend gehaltzreichen, originellen und ganz unentbehrlichen Werken, und außerzbem in unzähligen periodischen Schriften, oder gar täglichen Blätztern, durch die Druckerpresse zum Gemeingut gemacht werden? zu einer Zeit, wo besonders an ganz originellen und tiesen Philosophen nicht der mindeste Mangel ist; sondern allein in Deutschzland deren mehr zugleich leben, als sonst etliche Jahrhunderte hintereinander auszuweisen hatten? wie man denn, frägt der entzrüstete Leser, zu Ende kommen solle, wenn man mit einem Buche so umständlich zu Werke gehn müßte?

Da ich gegen solche Vorwurfe nicht bas Minbeste vorzubringen habe, hoffe ich nur auf einigen Dant bei biefen Befern ba= für, daß ich fie bei Beiten gewarnt habe, bamit fie teine Stunde verlieren mit einem Buche, beffen Durchlefung ohne Erfullung ber gemachten Forberungen nicht fruchten konnte, und baber gang ju unterlaffen ift, zumal ba auch fonft gar Bieles zu metten, baß es ihnen nicht zusagen kann, baß es vielmehr immer nur paucorum hominum fenn wird und baher gelaffen und befcheiben auf die Benigen marten muß, beren ungewöhnliche Denkungsart es genießbar fanbe. Denn, auch abgefeben von ben Beitlauftigkeiten und ber Anstrengung, bie es bem Lefer jumuthet, welcher Gebildete biefer Zeit, beren Wiffen bem herrlichen Punkte nabe gekom= men ift, wo parador und falfch ganz einerlei find, konnte es ertragen, faft auf jeber Seite Gebanken ju begegnen, bie Dem, mas er boch felbst ein für allemal als mahr und ausgemacht festgefest bat, geradezu widersprechen? und bann, wie unangenehm wird Mancher fich getäuscht finden, wenn er hier gar teine Rebe antrifft von Dem, was er gerade hier burchaus suchen zu muffen glaubt, weil seine Art zu spekuliren zusammentrifft mit ber eines noch lebenden großen Philosophen \*), welcher wahrhaft rührende - Bucher geschrieben und nur die kleine Schwachheit hat, Alles, was er vor seinem funfzehnten Jahre gelernt und approbirt hat, für angeborne Grundgedanken des menschlichen Geistes zu halten. Wer mochte alles dies ertragen? Daher mein Rath ist, das Buch nur wieder wegzulegen.

Allein ich fürchte selbst so nicht loszukommen. Der bis zur Borrebe, die ihn abweis't, gelangte Leser hat das Buch für das res Geld gekauft und fragt, was ihn schadlos halt? — Meine lette Zuslucht ist jett, ihn zu erinnern, daß er ein Buch, auch ohne es gerade zu lesen, doch auf mancherlei Art zu benutzen weiß. Es kann, so gut wie viele andere, eine Lucke seiner Bibliothek ausfüllen, wo es sich, sauber gebunden, gewiß gut ausnehmen wird. Ober auch er kann es seiner gelehrten Freundin auf die Toilette ober den Theetisch legen. Ober endlich er kann ja, was gewiß das Beste von Allem ist und ich besonders rathe, es recensiren.

Und so, nachdem ich mir den Scherz erlaubt, welchem eine Stelle zu gonnen in diesem durchweg zweideutigen Leben kaum irgend ein Blatt zu ernsthaft seyn kann, gebe ich mit innigem Ernst das Buch hin, in der Zuversicht, daß es früh oder spat Diejenigen erreichen wird, an welche es allein gerichtet seyn kann, und übrigens gelassen darin ergeben, daß auch ihm in vollem Maaße das Schicksal werde, welches in jeder Erkenntniß, also um so mehr in der wichtigsten, allezeit der Wahrheit zu Theil ward, der nur ein kurzes Siegessest beschieden ist, zwischen den beiden langen Zeitzräumen, wo sie als parador verdammt und als trivial geringgesschaft wird. Auch pflegt das erstere Schicksal ihren Urheber mitzutressen. — Aber das Leben ist kurz und die Wahrheit wirkt ferne und lebt lange: sagen wir die Wahrheit.

(Geschrieben zu Dresben im August, 1818.)

<sup>\*)</sup> F. H. Jacobi.

### Borrebe zur zweiten Auflage.

Nicht ben Zeitgenoffen, nicht ben Landsgenoffen, — ber Menschheit übergebe ich mein nunmehr vollendetes Werk, in der Buverficht, daß es nicht ohne Werth fur fie fenn wird; follte auch biefer, wie es bas Loos bes Guten in jeder Art mit fich bringt, erft fpat erkannt werben. Denn nur fur fie, nicht fur bas vor: übereilende, mit feinem einstweiligen Bahn beschäftigte Geschlecht, kann es gewesen senn, daß mein Ropf, fast wider meinen Willen, ein langes Leben hindurch, feiner Arbeit unausgesetzt obgelegen hat. Un bem Werth berfelben hat, mahrend ber Beit, auch ber Mangel an Theilnahme mich nicht irre machen können; weil ich fortwahrend bas Falfche, bas Schlechte, zulet bas Absurbe und Unfinnige in allgemeiner Bewunderung und Berehrung ftehn fah und bebachte, daß wenn Diejenigen, welche bas Aechte und Rechte zu erkennen fabig find, nicht fo felten maren, bag man einige awanzig Sahre hindurch vergeblich nach ihnen sich umsehn fann, Derer, die es hervorzubringen vermogen, nicht fo wenige seyn konnten, daß ihre Werke nachmals eine Ausnahme machen von ber Berganglichkeit irbischer Dinge; woburch bann' bie er-

quidende Aussicht auf die Rachwelt verloren gienge, beren Jeber. ber fich ein hohes Biel gestedt bat, ju feiner Startung bedarf. -Ber eine Sache, bie nicht zu materiellem Rugen führt, ernsthaft nimmt und betreibt, barf auf bie Theilnahme ber Beitgenoffen nicht rechnen. Bohl aber wird er meiftens febn, bag unterbeffen ber Schein folder Sache fich in ber Welt geltend macht und feinen Tag genießt: und bies ift in ber Ordnung. Sache felbst muß auch ihrer felbst wegen betrieben werben: fonft kann fie nicht gelingen; weil überall jede Abficht ber Ginficht Gefahr broht. Demgemaß hat, wie bie Litterargeschichte burch= weg bezeugt, jebes Werthvolle, um jur Geltung ju gelangen, viel Beit gebraucht; jumal wenn es von ber belehrenden, nicht von ber unterhaltenben Gattung war: und unterbeffen glangte bas Falfche. Denn die Sache mit bem Schein ber Sache zu vereinigen ift schwer, wo nicht unmoglich. Das eben ift ja ber Aluch biefer Welt ber Noth und bes Bedurfniffes, bag Diefen Alles bienen und frohnen muß: baber eben ift fie nicht fo beichaffen, bag in ihr irgend ein ebles und erhabenes Streben, wie bas nach Licht und Wahrheit ift, ungehindert gedeihen und feiner felbft wegen bafenn burfte. Sonbern felbft wenn ein Dal ein folches fich hat geltend machen konnen und badurch ber Begriff bavon eingeführt ift; fo werden alsbalb bie materiellen Intereffen, bie perfonlichen 3wede, auch feiner fich bemachtigen, um ihr Werkzeug, ober ihre Maske baraus zu machen. Demgemáß mußte, nachdem Kant die Philosophie von Reuem zu Unsehn gebracht hatte, auch fie gar balb bas Berkzeug ber 3mede wer= ben, ber staatlichen von oben, ber perfonlichen von unten; wenn auch, genau genommen, nicht fie; boch ihr Doppelganger, ber fur fie gilt. Dies barf fogar uns nicht befremben: benn bie unglaublich große Mehrzahl ber Menfchen ift, ihrer Ratur zufolge, burchaus feiner anbern, als materieller 3wede fabig, ja

kann keine anbern begreifen. Demnach ist bas Streben nach Bahrheit allein ein viel zu hohes und ercentrisches, als baß erwartet werben burfte, bag Alle, bag Biele, ja bag auch nur Einige aufrichtig baran Theil nehmen follten. Sieht man bennoch ein Mal, wie &. B. eben jett in Deutschland, eine auffal= lende Regfamkeit, ein allgemeines Treiben, Schreiben und Reben in Sachen ber Philosophie; so barf man zuversichtlich vorausfeten, daß das wirkliche primum mobile, die verstedte Triebfeber folder Bewegung, aller feierlichen Mienen und Berficherungen ungeachtet, allein reale, nicht ibeale 3wede finb, daß namlich verfonliche, amtliche, firchliche, ftaatliche, furg, materielle Intereffen es find, die man babei im Auge hat, und bag folglich bloge Parteizwecke die vielen Federn angeblicher Beltweisen in fo ftarke Bewegung feten, mithin bag Absichten, nicht Ginfichten, ber Leitstern dieser Zumultuanten find, die Bahrheit aber gewiß bas Lette ift, woran babei gebacht wirb. Sie finbet keine Partei: ganger: vielmehr kann fie, burch ein folches philosophisches Streitgetummel hindurch, ihren Weg fo ruhig und unbeachtet gurudlegen, wie burch bie Winternacht bes finfterften, im ftarr= ften Kirchenglauben befangenen Sahrhunderts, wo sie etwan nur als Geheimlehre wenigen Abepten mitgetheilt, ober gar bem Der= gament allein anvertraut wirb. Ja, ich mochte fagen, bag feine Beit ber Philosophie ungunftiger fenn kann, als bie, ba fie von ber einen Seite als Stgatsmittel, von ber andern als Erwerbs: mittel fchnobe misbraucht wirb. Der glaubt man etwan, bag bei folchem Streben und unter folchem Getummel, fo nebenher ' auch die Wahrheit, auf die es dabei gar nicht abgesehn ift, ju Tage kommen wird? Die Bahrheit ift keine Sure, Die sich De= nen an ben Sals wirft, welche ihrer nicht begehren: vielmehr ift fie eine fo fprobe Schone, bag felbft wer ihr Mues opfert noch nicht ihrer Gunft gewiß fenn barf.

Machen nun die Regierungen die Philosophie zum Mittel ihrer Staatszwecke; fo fehn andrerfeits bie Gelehrten in philoso= phischen Professuren ein Gewerbe, bas feinen Mann nahrt, wie jebes anbere: fie brangen fich alfo banach, unter Berficherung ihrer guten Gefinnung, b. h. ber Absicht, jenen 3weden ju bie= Und fie halten Bort: nicht Bahrheit, nicht Klarheit, nicht Plato nicht Ariftoteles, fonbern bie 3mede, benen zu bienen fie bestellt worden, find ihr Leitstern und werben fofort auch bas Rriterium bes Bahren, bes Berthvollen, bes ju Beachtenben, und ihres Gegentheils. Bas baber jenen nicht entspricht, und mare es das Wichtigste und Außerordentlichste in ihrem Rach, wird entweder verurtheilt, ober, wo dies bedenklich scheint, burch einmuthiges Ignoriren erftickt. Man sehe nur ihren einhelligen Eifer gegen ben Pantheismus: wird irgent ein Tropf glauben, ber gehe aus Ueberzeugung hervor? - Wie follte auch überhaupt die zum Brodgewerbe berabgewurdigte Philosophie nicht in Sophistik ausarten? Eben weil dies unausbleiblich ift und bie Regel "weß Brod ich eff', deß Lied ich fing'" von jeher gegolten hat, war bei ben Alten das Geldverdienen mit der Phi= losophie das Merkmal des Sophisten. - Run kommt aber noch hinzu, daß, ba in dieser Welt überall nichts als Mittelmäßigkeit zu erwarten fteht, geforbert werben barf und fur Gelb zu haben ift, man mit dieser auch hier vorlieb zu nehmen hat. Danach febn wir benn, auf allen Deutschen Universitaten, die liebe Mittelma-Bigkeit fich abmuben, die noch gar nicht vorhandene Philosophie aus eigenen Mitteln zu Stande zu bringen, und zwar nach vorgeschriebenem Maag und Biel; - ein Schausviel, über welches zu spotten beinahe graufam wäre.

Babrend foldbermaaßen icon lange die Philosophie burchgangig als Mittel bienen mußte, von der einen Seite gu offentlichen, von der andern zu Privatzwecken, bin ich, bavon ungeflort, feit mehr als breißig Jahren, meinem Gebankenzuge nachgegangen, eben auch mur weil ich es mußte und nicht anders tonnte, aus einem instinktartigen Eriebe, ber jeboch von ber Bus verficht unterftust murbe, bag mas Einer Bahres gebacht und Berborgenes beleuchtet hat, boch auch irgendwann von einem anbem bentenben Geifte gefaßt werben, ibn ansprechen, freuen und troften wird: ju einem folchen rebet man, wie bie uns Aehnli: den ju und gerebet haben und baburch unfer Eroft in biefer Lebensobe geworben find. Geine Sache treibt man berweilen ihrer felbst wegen und fur sich felbst. Run aber fteht es um philosophische Meditationen seltsamerweise so, daß gerade nur Das, was Einer für fich felbft burchbacht und erforfct bat, nach: mals auch Unbern zu Gute kommt; nicht aber Das, was ichon ursprünglich für Andere bestimmt war. Kenntlich ift Jenes aus nachft am Charafter burchgangiger Reblichkeit; weil man nicht sich selbst zu tauschen sucht, noch fich felber boble Ruffe barreicht; wodurch bann alles Cophisticiren und aller Wortfram wegfallt und in Rolge hievon jebe hingeschriebene Veriobe fur bie Dube fie zu lefen fogleich entschäbigt. Dem entsprechend tragen meine Schriften bas Geprage ber Reblichkeit und Offenheit fo beutlich auf ber Stirn, bag fie icon baburch grell abftechen von benen ber brei berühmten Sophisten ber nachkantischen Periode: ftet8 findet man mich auf bem Standpunkt ber Reflexion, b. i. ber vernünftigen Befinnung und redlichen Mittheilung, niemals auf bem ber Inspiration, genannt intellektuelle Unicauung, ober auch absolutes Denten, beim rechten Ramen jedoch Bindbeutelei. und Scharlatanerei. — In diesem Geifte also arbeitent und während beffen immerfort bas Falfche und Schlechte in allgemeis ner Geltung, ja, Binbbeutelei und Scharlatanerei in bochfter Berehrung febend, babe ich langst auf ben Beifall meiner Beit: genoffen verzichtet. Es ift unmbglich, daß eine Zeitgenoffenschaft,

welche, zwanzig Jahre hindurch, einen Begel, diefen geiftigen Raliban, als ben größten ber Philosophen ausgeschrien hat, so laut, baf es in gang Europa widerhallte, Den, ber Das angefebn, nach ihrem Beifall luftern machen konnte. Sie bat keine Chrenkrange mehr zu vergeben: ihr Beifall ift prostituirt, und Dag es hiemit mein Ernft ihr Tabel hat nichts zu bedeuten. fei, ift baraus erfichtlich, bag, wenn ich irgend nach bem Beifall meiner Zeitgenossen getrachtet hatte, ich zwanzig Stellen hatte ftreichen muffen, welche allen Unfichten berfelben ganz und gar widersprechen, ja zum Theil ihnen anftogig fenn muffen. Allein ich wurde es mir zum Bergehn anrechnen, jenem Beifall auch nur eine Silbe jum Opfer ju bringen. Mein Leitstern ift gang ernstlich die Wahrheit gewesen: ihm nachgebend durfte ich zu= nachft nur nach meinem eigenen. Beifall trachten, ganglich abgewendet von einem, in Sinficht auf alle hoheren Geiftesbeftrebungen, tief gesunkenen Beitalter und einer, bis auf die Ausnahmen, bemoralisirten Nationallitteratur, in welcher bie Runft, hohe Worte mit niedriger Gefinnung zu verbinden, ihren Gipfel erreicht hat. Den Fehlern und Schwächen, welche meiner Natur, wie jeber bie ihrigen, nothwendig anhangen, kann ich freilich nimmermehr entgehn; aber ich werbe fie nicht burch unwurdige Actommoba= tionen vermehren. —

Was nunmehr biese zweite Auflage betrifft, so freut es mich zuvörderst, daß ich nach 25 Jahren nichts zurückzunehmen sinde, also meine Grundüberzeugungen sich wenigstens bei mir selbst beswährt haben. Die Veränderungen im ersten Bande, welcher allein den Tert der ersten Auslage enthält, berühren demnach nirgends das Wesentliche, sondern betreffen theils nur Nebendinge, größtentheils aber bestehn sie in meist kurzen, erläuternden, hin und wieder eingefügten Zusähen. Bloß die Kritik der Kantischen Philosophie hat bedeutende Berichtigungen und ausstührliche Zus

sabe erhalten, ba folche fich hier nicht in ein erganzendes Buch bringen ließen, wie die vier Bucher, welche meine eigene Lehre barftellen, jebes eines, im zweiten Banbe, erhalten haben. biefen babe ich lettere Form ber Bermehrung und Berbefferung beswegen gewählt, weil die feit ihrer Abfaffung verftrichenen 25 Jahre in meiner Darftellungsweise und im Zon bes Bortrags eine fo mertliche Beranberung herbeigeführt haben, bag es nicht wohl angieng, ben Inhalt bes zweiten Banbes mit bem bes erften in ein Sanzes zu verschmelzen, als bei welcher Sufion beibe zu leiben gehabt haben wurden. 3ch gebe baher beibe Arbeiten gesondert und habe an ber fruheren Darftellung oft felbft ba, wo ich mich jest gang anders ausbrucken murbe, nichts geanbert; weil ich mich huten wollte, nicht burch bie Rrittelei bes Alters die Arbeit meiner jungern Sahre zu verberben. Bas in biefer Sinficht ju berichtigen senn mochte, wird fich, mit Sulfe bes zweiten Bandes, im Geifte bes Lefers icon von felbft gurechtstellen. Beibe Bande haben, im vollen Ginne bes Borts, ein erganzen= bes Berhaltniß zu einander, fofern namlich biefes barauf beruht, daß das eine Lebensalter des Menfchen, in intellettueller Sinficht, bie Erganzung bes andern ift: baber wird man finden, bag nicht bloß jeber Band Das enthalt, was ber andere nicht hat, sondern auch, bag die Borguge bes einen gerade in Dem bestehn, was Benn bemnach bie erfte Balfte meines bem anbern abgeht. Bertes vor ber zweiten Das voraus hat, was nur bas Feuer ber Jugend und bie Energie ber erften Konception verleihen tann; so wird bagegen biefe jene übertreffen burch bie Reife und volls flindige Durcharbeitung der Gedanken, welche allein den Fruch: ten eines langen Lebenslaufes und feines Fleißes zu Theil wird. Denn, als ich bie Kraft hatte, ben Grundgebanken meines Gyftems urfprunglich zu erfaffen, ihn fofort in feine vier Betzweis gungen zu verfolgen, von ihnen auf die Einheit ihres Stammes

gurudaugehn und bann bas Bange beutlich barguftellen; ba konnte ich noch nicht im Stanbe fenn, alle Theile bes Syftems, mit ber Bollftanbigfeit, Grundlichkeit und Ausführlichkeit burdauar: beiten, die nur burch eine vielighrige Meditation beffelben erlangt werben, als welche erforbert ift, um es an ungahligen Thatfachen au prufen und au erlautern, es burch bie verschiebenartigften Belege au fluben, es von allen Seiten hell au beleuchten, bie vericiebenen Gefichtspunkte banach fuhn in Kontraft ju ftellen, bie mannigfaltigen Materien rein zu fondern und wohlgeordnet barzulegen. Daber, wenngleich es bem Lefer allerdings ange: nehmer fenn mußte, mein ganges Werk aus Ginem Guffe gu haben, fatt bag es jest aus zwei Salften beftebt, welche beim Gebrauch aneinanderzubringen find; fo wolle er bebenken, daß bazu erfordert gewesen mare, bag ich in Einem Lebensalter gelei: ftet hatte, mas nur in zweien moglich ift, indem ich bazu in Einem Lebensalter hatte bie Eigenschaften befigen muffen, welche die Natur an zwei gang verschiedene vertheilt hat. Demnach ift die Nothwendigkeit, mein Werk in zwei einander erganzenden Balften zu liefern, ber zu vergleichen, in Folge welcher man ein achromatifches Objektivglas, weil es aus Einem Stucke ju verfertigen unmöglich ift, baburch ju Stanbe bringt, bag man es aus einem Konverglase von Flintglas und einem Konkavglase von Krownglas jufammenfest, beren vereinigte Wirkung aller: erft bas Beabsichtigte leiftet. Unbrerfelts jedoch wird ber Lefer, für die Unbequemlichkeit zwei Bande zugleich zu gebrauchen, einige Entschädigung finden in ber Abwechselung und Erholung, welche die Behandlung des selben Gegenstandes, vom selben Ropfe, im felben Geift, aber in febr verschiedenen Sahren, mit fich bringt. Indwischen ift es fur Den, welcher mit meiner Philosophie noch nicht bekannt ift, burchaus rathfam, juvorberft ben erften Band, ohne Singugiehung ber Ergangungen, burchzulefen und biefe erft bei einer zweiten Letture zu benuten; weil es ihm fonft ju schwer fenn wurde, bas Suftem in feinem Busammenhange zu faffen, als in welchem es allein ber erfte Band barlegt, mabrent im zweiten bie Sauptlehren einzeln ausführlicher begrundet und vollständig entwickelt werben. Gelbst wer zu einer zweiten Durchlefung bes erften Banbes fich nicht entschließen follte, wird beffer thun, ben zweiten erft nach bem= selben und fur fich burchzulesen, in ber geraben Folge seiner Kapitel, als welche allerdings in einem, wiewohl loferen Busam: menhang mit einander stehn, beffen Luden ihm die Erinnerung bes erften Bandes, wenn er ihn wohl gefaßt hat, vollkommen ausfüllen wird: zubem findet er überall die Buruchweisung auf bie betreffenden Stellen bes erften Bandes, in welchem ich, zu biefem Behuf, bie in ber erften Auflage burch bloge Trennungslinien bezeichneten Abschnitte in ber zweiten mit Paragraphenzahlen versehn habe. -

Schon in der Vorrede zur ersten Austage habe ich erklart, daß meine Philosophie von der Kantischen ausgeht und daher eine gründliche Kenntniß dieser voraussetzt: ich wiederhole es hier. Denn Kants Lehre bringt in jedem Kopf, der sie gefaßt hat, eine fundamentale Veränderung hervor, die so groß ist, daß sie für eine geistige Wiedergeburt gelten kann. Sie allein nämlich vermag, den ihm angedorenen, von der ursprünglichen Bestimmung des Intellekts herrührenden Realismus wirklich zu beseitigen, als wozu weder Berkelen noch Malebranche ausreichen; da diese zu sehr im Allgemeinen bleiben, während Kant ins Besondere geht, und zwar in einer Weise, die weder Borzbild noch Nachbild kennt und eine ganz eigenthümliche, man möchte sagen unmittelbare Wirkung auf den Seist hat, in Folge welcher dieser eine gründliche Enttauschung erleidet und sortan alle Dinge in einem andern Lichte erblickt. Erst hiedurch aber

wird er fur die positiveren Aufschlusse empfanglich, welche ich zu Wer hingegen ber Kantischen Philosophie fich nicht bemeistert hat, ift, was fonft er auch getrieben haben mag, gleichsam im Stanbe ber Unschulb, namlich in bemienigen naturlichen und kindlichen Realismus befangen geblieben, in welchem wir Alle geboren find und ber ju allem Moglichen, nur nicht zur Philosophie befähigt. Folglich verhalt ein Solcher fich ju jenem Ersteren wie ein Unmundiger jum Mundigen. Daß biese Wahrheit heut zu Tage parabor klingt, welches in ben erften breißig Sahren nach bem Erscheinen ber Bernunftfritif feineswegs ber Fall gewesen ware, tommt baber, baß seitbem ein Geschlecht herangewachsen ift, welches Ranten eigentlich nicht kennt, da hiezu mehr, als eine flüchtige, ungebulbige Lekture, ober ein Bericht aus zweiter hand gehort, und Diefes wieder baber, bag baffelbe, in Folge folechter Unleitung, feine Beit mit den Philosophemen gewöhnlicher, also unberufener Ropfe, ober gar windbeutelnder Sophisten, die man ihm unverantwort= licher Beise anpries, vergeubet hat. Daber die Bermorrenheit in ben erften Begriffen und überhaupt bas unfäglich Robe und Plumpe, welches aus der Bulle der Pretiofitat und Pratenfiositat, in den eigenen philosophischen Bersuchen des so er= zogenen Geschlechts, hervorsieht. Aber in einem beillofen Irr= thum ift Der befangen, welcher vermeint, er konne Kants Philosophie aus ben Darftellungen Underer bavon kennen ler-Bielmehr muß ich vor bergleichen Relationen, zumal aus neuerer Beit, ernftlich marnen: und gar in biefen allerletten Sabren find mir in Schriften ber Begelianer Darftellungen ber Kantischen Philosophie vorgekommen, die wirklich ins Fabelhafte gebn. Wie follten auch bie schon in frischer Jugend burch ben Unfinn ber Segelei verrenkten und verdorbenen Ropfe noch fabig fenn, Rants tieffinnigen Unterfuchungen zu folgen? Sie find

fruh gewohnt, ben hohlften Wortfram fur philosophische Gebanfen, Die armfaligsten Sophismen fur Scharffinn, und lappischen Aberwit fur Dialettit ju halten, und burch bas Aufnehmen rasender Wortzusammenftellungen, bei benen etwas zu benten ber Geift fich vergeblich martert und erschopft, find ihre Kopfe besorganifirt. Für fie gebort teine Rritit ber Bernunft, für fie feine Philosophie: fur fie gehort eine modicina montis, gunachft als Rathartikon etwan un petit cours de senscommunologie; und bann muß man weiter febn, ob bei ihnen noch jemals von Philosophie die Rede senn kann. — Die Kantische Lehre also wird man vergeblich irgend wo anders fuchen, als in Kants eigenen Berten: biefe aber find burchweg belehrend, felbst ba wo er irrt, selbst da wo er fehlt. In Folge seiner Driginalität gilt von ihm im bochften Grabe was eigentlich von allen achten Philosophen gilt: nur aus ihren eigenen Schriften lernt man fie fennen; nicht aus ben Berichten Unberer. Denn bie Gebanken jener außerorbentlichen Geifter konnen die Kiltration burch ben gewöhnlichen Ropf hindurch nicht vertragen. Geboren hinter ben breiten, boben, fcon gewolbten Stirnen, unter welchen ftrablenbe Augen hervorlenchten, kommen fie, wenn verfest in die enge Behaufung und niebrige Bebachung ber engen, gebrudten, bidwanbigen Schabel, aus welchen ftumpfe, auf perfonliche 3wecke gerich tete Blide hervorspahen, um alle Rraft und alles Leben, und fehn fich felber nicht mehr abnlich. Ja, man kann fagen, biefe Art Ropfe wirken wie unebene Spiegel, in benen Alles fich verrentt, vergerrt, bas Ebenmaaf feiner Schonheit verliert und eine Frage barftelt. Rur von ihren Urhebern felbft tann man die philosophischen Gebanken empfangen: baber hat wer fich jur Philosophie getrieben fühlt, bie unfterblichen Lehrer berfelben im ftillen Beiligthum ihrer Berte felbft aufzusuchen hauptkapitel eines jeden diefer achten Philosophen werden in ihre Lehren hundert Mal mehr Einsicht verschaffen, als die schleppenden und schielenden Relationen darüber, welche Altagsköpfe zu Stande bringen, die noch zudem meistens tief befangen
sind in der jedesmaligen Modephilosophie, oder ihrer eigenen Herzensmeinung. Aber es ist zum Erstaunen, wie entschieden das Publikum vorzugsweise nach jenen Darstellungen aus zweiter Hand greift. Hiebei scheint in der That die Wahlverwandsschaft zu wirken, vermöge welcher die gemeine Natur zu ihres Gleichen gezogen wird und demnach sogar was ein großer Geist gesagt hat lieber von ihres Gleichen vernehmen will. Vielleicht beruht Dies auf dem selben Princip mit dem System des wechselseitigen Unterrichts, nach welchem Kinder am besten von ihres Gleichen lernen.

Sett noch ein Wort für die Philosophieprofessoren. — Die Sagacität, den richtigen und seinen Takt, womit sie meine Philosophie, gleich bei ihrem Auftreten, als etwas ihren eigenen Bestrebungen ganz Heterogenes, wohl gar Gefährliches, oder, populär zu reden, etwas das nicht in ihren Kram past, erskannt haben, so wie die sichere und scharssinnige Politik, vermöge deren sie das ihr gegenüber allein richtige Versahren sogleich heraussanden, die vollkommene Einmüthigkeit, mit der sie dassehen, die vollkommene Einmüthigkeit, mit der sie dasselbe in Anwendung brachten, endlich die Beharrlichkeit, mit welcher sie ihm treu geblieben sind, — habe ich von jeher bewundern müssen. Dieses Versahren, welches nebenbei sich auch durch die überaus leichte Ausschnen, welches nebenbei sich dach durch die überaus leichte Ausschnen welcher einentlich das

Unterschlagen bes Bichtigen und Bebeutenben befagt. Die Birtfamteit biefes stillen Mittels wird erhoht burch ben Kornbantenlerm, mit welchem bie Geburt ber Geiftestinder ber Ginverstandenen gegenseitig gefeiert wird, und welcher bas Dubli= fum nothigt hinzusehn und bie wichtigen Mienen gewahr zu werben, mit welchen man fich barüber begrüßt. Wer konnte bas 3wedmagige biefes Berfahrens verkennen? Ift boch gegen ben Grundsat primum vivere, deinde philosophari nichts einzumenden. Die herren wollen leben und zwar von der Philosophie leben: an biefe find fie, mit Beib und Kind, gewiesen, und haben, tros bem povera e nuda vai filosofia bes Petrarka, es barauf gewagt. Nun ift aber meine Philosophie gang und gar nicht barauf eingerichtet, daß man von ihr leben konnte. Es fehlt ihr bazu arn ben ersten, für eine wohlbesoldete Ratheberphilo: sophie unerläßlichen Requisiten, zunachst ganzlich an einer speku: lativen Theologie, welche doch gerade, — dem leidigen Kant mit seiner Bernunftfritit jum Trot, - bas Sauptthema aller Philosophie senn soll und muß, wenn gleich biese baburch bie Aufgabe erhalt, immerfort von dem zu reben, wovon fie schlech: terbings nichts wiffen kann; ja, bie meinige ftatuirt nicht ein Mal die von den Philosophieprofessoren so klug ersonnene und ihnen unentbehrlich gewordene Fabel von einer unmittelbar und absolut erkennenden, anschauenden, ober vernehmenden Ber: nunft, die man nur gleich Anfangs feinen Lefern aufzubinden braucht, um nachher in bas von Rant unfrer Erkenntniß ganglich und auf immer abgesperrte Gebiet jenseit ber Möglichkeit aller Erfahrung, auf die beguemfte Beise von der Belt, gleichsam mit vier Pferben einzufahren, woselbst man sobann gerabe bie Grundbogmen bes modernen, judaisirenden, optimistischen Christenthums unmittelbar offenbart und auf bas schonfte zurecht= gelegt vorfindet. Bas nun, in aller Belt, geht meine, biefer

wefentlichen Requifiten ermangelnbe, rudfichtslofe und nahrungs: lose, grublerische Philosophie, - welche zu ihrem Nordstern gang allein die Bahrheit, die nachte, unbelohnte, unbefreunbete, oft verfolgte Bahrheit hat und, ohne rechts ober links zu blicken, gerade auf biefe gufteuert, - jene alma mater, bie gute, nahrhafte Universitätsphilosophie an, welche, mit hundert Absichten und taufend Ruckfichten belaftet, behutsam ihres Beges baberlavirt kommt, indem fie allezeit die Furcht bes herrn, ben Willen bes Ministeriums, Die Sapungen ber Landeskirche, Buniche bes Berlegers, ben Buspruch ber Studenten, Die gute Freundschaft ber Rollegen, ben Gang ber Tagespolitik, bie momentane Richtung bes Publikums und was noch Alles vor Mugen hat? Ober was hat mein stilles, ernstes Forschen nach Bahrheit gemein mit bem gellenben Schulgezante ber Ratheber und Bante, beffen innerfte Triebfebern ftets perfonliche 3wede find? Bielmehr find beibe Arten ber Philosophie sich von Grund aus heterogen. Darum auch giebt es mit mir keinen Kompro= miß und keine Ramerabschaft, und findet bei mir Reiner seine Rechnung, als etwan Der, welcher nichts, als bie Wahrheit suchte; also keine ber philosophischen Parteien bes Tages: benn fie alle verfolgen ihre Absichten; ich aber habe bloge Ginfichten ju bieten, bie zu feiner von jenen paffen, weil fie eben nach keiner gemodelt find. Damit aber meine Philosophie felbst ka= theberfahig wurde, mußten erft gang andere Beiten beraufge= zogen feyn. - Das ware alfo etwas Schones, wenn fo eine Philosophie, von der man gar nicht leben kann, Luft und Licht, wohl gar allgemeine Beachtung gewonne! Mithin war Dies zu verhuten und mußten bagegen Alle fur Einen Mann ftehn. Beim Bestreiten und Biberlegen aber hat man nicht so leichtes Spiel: auch ift Dies schon barum ein migliches Mittel, weil es die Aufmerksamkeit bes Publikums auf die Sache hinlenkt

und biefem bas Lefen meiner Schriften ben Geschmad an ben Lufubrationen ber Philosophieprofessoren verberben tonnte. Denn wer ben Ernft gekoftet hat, bem wirb ber Spaaß, zumal von ber langweiligen Art, nicht mehr munben. Demnach also ift bas fo einmuthig ergriffene schweigende Spftem bas allein rich: tige, und kann ich nur rathen, babei zu bleiben und bamit fortzufahren, fo lange es geht, fo lange namlich bis einst aus bem Ignoriren bie Ignorang abgeleitet wird: bann wird es jum Einlenken gerade noch Zeit fenn. Unterweilen bleibt ja doch Jebem unbenommen, fich hier und ba ein Feberchen zu eigenem Bebrauch auszurupfen; ba ju Saufe ber Ueberfluß an Gebanfen nicht fehr bruckend zu senn pflegt. So kann benn bas Ignorir = und Schweigespftem noch eine gute Beile vorhalten, wemigstens bie Spanne Beit, bie ich noch zu leben haben mag; womit schon viel gewonnen ift. Wenn auch bazwischen bie und da eine indistrete Stimme fich hat vernehmen laffen, so wird fie boch bald übertaubt vom lauten Bortrag ber Professoren, welche bas Publikum von ganz andern Dingen, mit wichtiger Diene, zu unterhalten wiffen. 3ch rathe jedoch, auf die Gin= muthigkeit bes Berfahrens etwas ftrenger zu halten und besonbers die jungen Leute zu übermachen, als welche bisweilen schredlich indistret find. Denn felbft fo tann ich boch nicht verburgen, bag bas belobte Berfahren für immer vorhalten wird, und kann für ben endlichen Ausgang nicht einstehn. Es ift namlich eine eigene Sache um die Lenkung des im Ganzen guten und folgsamen Publikums. Wenn wir auch fo ziemlich ju allen Zeiten bie Gorgiaffe und Sippiaffe oben auf febn, bas Absurde in der Regel kulminirt und es unmöglich scheint, baß burch ben Chorus ber Bethorer und Bethorten bie Stimme bes Einzelnen je burchbrange; - fo bleibt bennoch jeberzeit ben achten Werken eine gang eigenthumliche, ftille, langfame, mach: tige Wirkung, und wie durch ein Wunder sieht man sie endlich aus dem Getummel sich erheben, gleich einem Aerostaten, der aus dem diden Dunstkreise dieses Erdenraums in reinere Regionen emporschwebt, wo er, ein Mal angekommen, stehn bleibt, und Keiner mehr ihn herabzuziehn vermag.

Geschrieben in Frankfurt a. M. im Februar 1844.

# Erstes Buch.

# Der Welt als Vorstellung erste Betrachtung:

Die Vorstellung unterworfen dem Sate des Grundes: das Objekt der Erfahrung und Wissenschaft.

Sors de l'enfance, ami, réveille-toi!

Jean-Jacques Rousseau.

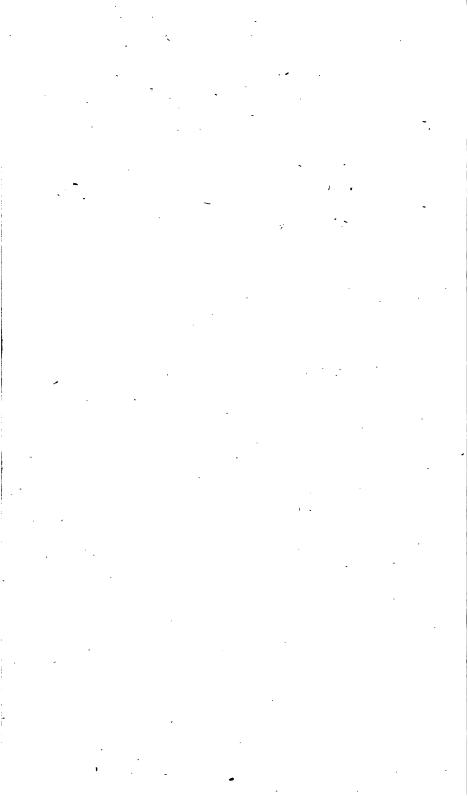

"Die Belt ift meine Borftellung:" — bies ift eine Bahrheit, welche in Begiehung auf jedes lebende und erkennende Befen gilt; wiewohl ber Denfc allein fie in bas reflektirte abstrakte Bewußtsein bringen kann: und thut er bies wirklich; fo ift bie philosophische Besonnenheit bei ihm eingetreten. Es wird ihm bann beutlich und gewiß, bag er teine Sonne kennt und keine Erbe; fonbern immer nur ein Auge, bas eine Sonne fieht, eine Sand, Die eine Erbe fühlt; daß die Belt, welche ihn umgiebt. nur als Borftellung ba ift, b. h. burchweg nur in Beziehung auf ein Anberes, bas Borftellende, welches er felbst ift. — Wenn irgend eine Bahrheit a priori ausgesprochen werben fann, fo ift es biefe: benn fie ift bie Ausfage berjenigen Form aller moglichen und erbenklichen Erfahrung, welche allgemeiner als alle andern, als Beit, Raum und Kaufalitat ift: benn alle biefe feten jene eben icon voraus, und wenn jebe biefer Formen, welche alle wir als fo viele besondere Gestaltungen bes Sages vom Grunde erfannt haben, nur fur eine besondere Rlaffe von Borftellungen gilt; fo ift bagegen bas Berfallen in Dbjekt und Gubjekt bie gemein= fame Form aller jener Rlaffen, ift biejenige Form, unter welcher allein irgend eine Borftellung, welcher Art fie auch fei, abstratt ober intuitiv, rein ober empirisch, nur überhaupt moglich und benkbar ift. Reine Bahrheit ift alfo gewiffer, von allen andern unabhangiger und eines Beweifes weniger bedurftig, als biefe, baß Alles, mas fur bie Erkenntniß ba ift, alfo biefe ganze Belt, nur Dbiett in Beziehung auf bas Subjekt ift, Anschauung bes Anfchauenben, mit Ginem Bort, Borftellung. Naturlich gilt Diefes,

wie von der Gegenwart, so auch von jeder Bergangenheit und jeder Zukunft, vom Fernsten, wie vom Nahen: denn es gilt von Zeit und Raum selbst, in welchen allein sich dieses alles unsterscheibet. Alles, was irgend zur Welt gehört und gehören kann, ist unausweichbar mit diesem Bedingtsein durch das Subjekt beshaftet, und ist nur fur das Subjekt da. Die Welt ist Vorsstellung.

Neu ist diese Wahrheit keineswegs. Sie lag schon in den skeptischen Betrachtungen, von welchen Kartesius ausging. Berskeley aber war der erste, welcher sie entschieden aussprach: er hat sich dadurch ein unsterbliches Verdienst um die Philosophie erworsben, wenn gleich das Uebrige seiner Lehren nicht bestehen kann. Kants erster Fehler war die Vernachlässigung dieses Sabes, wie

im Unhange ausgeführt ift.

Also nur von ber angegebenen Seite, nur sofern sie Borstelzlung ist, betrachten wir die Welt in diesem ersten Buche. Daß jedoch diese Betrachtung, ihrer Wahrheit unbeschadet, eine einseiztige, solglich durch irgend eine willkurliche Abstraktion hervorgezusen ist, kundigt Jedem das innere Widerstreben an, mit welchem er die Welt für seine bloße Vorstellung annimmt; welcher Annahme er sich andererseits doch nimmermehr entziehen kann. Die Einseiztigkeit dieser Betrachtung aber wird das folgende Buch erganzen, durch eine Wahrheit, welche nicht so unmittelbar gewiß ist, wie die, von der wir hier ausgehen; sondern zu welcher nur tiesere Forschung, schwierigere Abstraktion, Trennung des Verschiedenen und Vereinigung des Identischen sühren kann, — durch eine Wahrheit, welche sehr ernst und Jedem, wo nicht surchtbar, doch bedenklich sehn muß, nämlich diese, daß eben auch er sagen kann und sagen muß: "die Welt ist mein Wille." —

Bis dahin aber, also in diesem ersten Buch, ist es nothig, unverwandt diejenige Seite der Welt zu betrachten, von welcher wir ausgehen, die Seite der Erkennbarkeit, und demnach, ohne Widerstreben, alle irgend vorhandenen Objekte, ja sogar den eigenen Leib (wie wir bald naher erörtern werden) nur als Vorstellung zu betrachten, bloße Vorstellung zu nennen. Das, wovon hierbei abstrahirt wird, ist, wie später hoffentlich Jedem gewiß seyn wird, immer nur der Wille, als welcher allein die andere Seite der Welt ausmacht: denn diese ist, wie einerseits durch und

burch Borstellung, so anbererseits burch und burch Bille. Eine Realität aber, die keines von diesen Beiben ware, sondern ein Objekt an sich (zu welcher auch Kants Ding an sich ihm leiber unter den Sanden ausgeartet ist), ist ein erträumtes Unding, und dessen Annahme ein Irrlicht in der Philosophie.

#### §. 2.

Dasjenige, mas Alles erkennt und von Reinem erkannt wird, ift bas Subjekt. Es ift sonach ber Trager ber Welt, bie burchgangige, ftets vorausgefette Bedingung alles Ericheinenden, alles Dhjekts: benn nur fur bas Subjekt ift, was nur immer ba ift. Mis biefes Subjekt findet Beber fich felbft, jedoch nur fofern er erkennt, nicht fofern er Objekt ber Erkenntnig ift. Objekt ift aber fon fein Leib, welchen felbft wir baher, von biefem Standpunkt aus, Borftellung nennen. Denn ber Leib ift Objekt unter Objeften und ben Gefegen ber Objekte unterworfen, obwohl er un= mittelbares Objekt ift \*). Er liegt, wie alle Objekte ber Uns ichauung, in den Formen alles Erkennens, in Beit und Raum, burch welche die Bielheit ift. Das Subjekt aber, bas Erkennende, nie Erkannte, liegt auch nicht in biefen Formen, von benen felbft es vielmehr immer schon vorausgesett wird: ihm kommt also weder Bielheit, noch beren Gegenfat, Ginheit, gu. Bir erten= nen es nimmer, fondern es eben ift es, bas erkennt, wo nur erkannt wirb.

Die Welt als Vorstellung also, in welcher hinsicht allein wir sie hier betrachten, hat zwei wesentliche, nothwendige und untrennbare halften. Die eine ist das Objekt: dessen Form ist Raum und Zeit, durch diese die Vielheit. Die andere halfte aber, das Subjekt, liegt nicht in Raum und Zeit: denn sie ist ganz und ungetheilt in jedem vorstellenden Wesen: daher ein einziges von diesen, eben so vollständig als die vorhandenen Millionen, mit dem Objekt die Welt als Vorstellung ergänzt: verschwände aber auch jenes einzige; so wäre die Welt als Vorstellung nicht mehr. Diese Halften sind daher unzertrennlich, selbst für den Gedanken: denn jede von beiden hat nur durch und für die andere Bedeutung

<sup>\*)</sup> Ueber ben Sat vom Grunde §. 21.

und Dasenn, ift mit ihr ba und verschwindet mit ihr. Gie begranzen fich unmittelbar: wo bas Dbjekt anfangt, bort bas Sub= jekt auf. Die Gemeinschaftlichkeit biefer Granze zeigt fich eben barin, bag bie wesentlichen und baber allgemeinen Formen alles Objekts, welche Zeit, Raum und Kaufalitat find, auch ohne bie Erkenntnig bes Objekts felbft, vom Subjekt ausgehend gefunden und vollständig erkannt werden konnen, b. h. in Rants Sprache, a priori in unferm Bewußtfenn liegen. Diefes entbedt zu haben, ift ein Sauptverdienft Rants und ein fehr großes. 3ch behaupte nun überbies, bag ber Gat vom Grunde ber gemeinschaftliche Musbrud fur alle biefe uns a priori bewußten Formen bes Db= jekts ift, und bag baber Alles, mas wir rein a priori miffen, nichts ift, als eben ber Inhalt jenes Sages und mas aus biefem folgt, in ihm also eigentlich unsere gange a priori gewisse Erkenntniß ausgesprochen ift. In meiner Abhandlung über ben Sat vom Grunde habe ich ausführlich gezeigt, wie jedes irgend mögliche Objekt bemfelben unterworfen ift, b. h. in einer nothwen= bigen Beziehung zu andern Objekten fteht, einerseits als bestimmt, andererfeits als bestimmend: bies geht fo weit, daß bas gange Dafenn aller Objekte, fofern fie Objekte, Borftellungen und nichts anderes find, gang und gar gurucklauft auf jene ihre nothwendige Beziehung zu einander, nur in folder besteht, also ganglich relativ ift: wovon balb ein Mehreres. 3ch habe ferner gezeigt, bag. gemäß ben Rlaffen, in welche bie Dbjekte ihrer Moglichkeit nach zerfallen, jene nothwendige Beziehung, welche ber Sag vom Grunde im Allgemeinen ausdrudt, in andern Geftalten erfcheint, wodurch wiederum die richtige Eintheilung jener Rlaffen fich be= 3ch fete bier bestandig alles bort Gefagte als bekannt und bem Lefer gegenwartig voraus: benn es murbe, wenn es nicht bort icon gefagt ware, hier feine nothwendige Stelle haben.

### §. 3.

Der Sauptunterschied zwischen allen unsern Borstellungen ist der des Intuitiven und Abstrakten. Letzteres macht nur eine Klasse von Borstellungen aus, die Begriffe: und diese sind auf der Erde allein das Eigenthum des Menschen, dessen ihn von allen Thieren unterscheidende Fähigkeit zu denselben von jeher

Bernunft genannt worden ift \*). Bir werben weiterhin biefe abstrakten Borftellungen für fich betrachten, zuvorderft aber ausfolieflich von ber intuitiven Borftellung reben. Diefe nun befaßt bie gange fichtbare Welt, ober bie gefammte Erfahrung, nebst ben Bedingungen ber Möglichkeit berfelben. Es ift, wie gesagt, eine febr wichtige Entbedung Kants, bag eben biefe Bebinaungen, biefe Formen berfelben, b. h. bas Allgemeinfte in ih= rer Bahrnehmung, bas allen ihren Erfcheinungen auf gleiche Beife Eigene, Zeit und Raum, auch für fich und abgesonbert von ihrem Inhalt, nicht nur in abstracto gebacht, sondern auch unmittelbar angeschaut werben fann, und bag biefe Anschauung nicht etwan ein burch Bieberholung von der Erfahrung entlehntes Phantasma ift, sondern fo fehr unabhangig von ber Erfahrung, bag vielmehr umgekehrt biefe als von jener abhangig gebacht werben muß, indem bie Eigenschaften bes Raumes und ber Zeit, wie fie bie An= schauung a priori erkennt, für alle mögliche Erfahrung als Ge= fete gelten, welchen gemäß biefe überall ausfallen muß. Diefer= halb habe ich, in meiner Abhandlung über ben Sat vom Grunde, Beit und Raum, fofern fie rein und inhaltsleer angeschaut werben, als eine besondere und fur fich bestehende Klaffe von Borftellun= gen betrachtet. Go wichtig nun auch biefe von Rant entbeckte Beschaffenheit jener allgemeinen Formen ber Anschauung ift, baß fie namlich fur fich und unabhangig von ber Erfahrung anschau= lich und ihrer gangen Gefehmäßigkeit nach erkennbar find, worauf bie Mathematik mit ihrer Unfehlbarkeit beruht; fo ift es boch eine nicht minder beachtungswerthe Gigenschaft berfelben, bag ber Sat vom Grunde, ber bie Erfahrung als Gefet ber Kaufalitat und Motivation, und bas Denken als Gefet ber Begrundung ber Ur: theile bestimmt, bier in einer gang eigenthumlichen Geftalt auf: tritt, ber ich ben Namen Grund bes Senns gegeben habe, und welche in ber Zeit bie Folge ihrer Momente, und im Raum bie Lage feiner fich ins Unenbliche wechfelfeitig bestimmenben Theile ift.

Bem aus ber einleitenden Abhandlung die vollkommene Iden-

<sup>\*)</sup> Kant allein hat biesen Begriff der Bernunft verwirrt, in welcher hinsicht ich auf den Anhang verweise, wie auch auf meine "Grundprobleme der Ethie": S. 148 – 154.

titat bes Inhalts bes Sages vom Grunde, bei aller Berfchiebenheit seiner Gestalten, beutlich geworben ift, ber wird auch über= zeugt fenn, wie wichtig zur Ginficht in fein innerftes Befen ae= rabe bie Erkenntniß ber einfachften feiner Gestaltungen, als fol der, ift, und fur biefe haben wir bie Beit erkannt. jeber Augenblick nur ift, fofern er ben vorhergehenden, feinen Bater, vertilgt hat, um felbst wieder eben fo schnell vertilat zu werden; wie Bergangenheit und Bukunft (abgefehen von den Folgen ihres Inhalts) so nichtig als irgend ein Traum find, Gegen= wart aber nur bie ausbehnungs = und bestandlose Granze zwischen beiben ift; eben so werben wir biefelbe Nichtigkeit auch in allen andern Geftalten bes Sages vom Grunde wiedererkennen und einsehen, bag wie bie Beit, so auch ber Raum, und wie biefer. fo auch Alles, was in ihm und ber Zeit zugleich ift, Alles alfo. was aus Ursachen oder Motiven hervorgeht, nur ein relatives Dafenn hat, nur burch und fur ein Unberes, ihm gleichartiges, b. h. wieder nur eben fo bestehendes, ift. Das Wefentliche Diefer Unficht ift alt: Berakleitos bejammerte in ihr ben ewigen Fluß ber Dinge; Platon wurdigte ihren Gegenffand herab, als bas immerbar Werbenbe, aber nie Seienbe; Spinoza nannte es bloße Accidenzien ber allein feienden und bleibenden einzigen Substang; Rant fette bas fo Erkannte als bloge Erscheinung bem Dinge an fich entgegen; enblich bie uralte Beisheit ber Inder fpricht: "es ift bie Maja, ber Schleier bes Truges, welcher bie Augen ber Sterblichen umhullt und fie eine Welt feben lagt, von der man weber fagen kann, daß fie fei, noch auch, daß fie nicht fei: benn fie gleicht bem Traum, gleicht bem Sonnenglang auf bem Sanbe, welchen ber Wanderer von ferne fur ein Baffer halt, ober auch bem hingeworfenen Strick, bas er fur eine Schlange anfieht." (Diefe Gleichniffe finden sich in unzähligen Stellen ber Bebas und Puranas wiederholt.) Bas Alle biefe aber meinten und wovon sie reben, ist nichts Unberes, als was auch wir jest eben betrachten: bie Belt als Borstellung, unterworfen bem Sabe bes Grundes.

# §. 4.

Wer die Gestaltung bes Sages vom Grunde, welche in ber reinen Beit als folder erscheint und auf ber alles Bablen und

Rechnen beruht, erkannt hat, ber hat eben bamit auch bas ganze Befen ber Zeit erkannt. Sie ift weiter nichts als eben jene Geftaltung bes Sates vom Grunde und hat teine andere Gigenschaft. Succession ift die Gestalt bes Sages vom Grunde in ber Beit; Succession ift bas gange Wefen ber Beit. - Wer ferner ben Sas vom Grunde, wie er im blogen rein angeschauten Raum herrscht, erkannt hat, ber hat eben bamit bas ganze Wefen bes Raumes erschöpft; da biefer burch und burch nichts anderes ift, als bie Moglichkeit ber wechselfeitigen Bestimmungen feiner Theile burch einander, welche Lage heißt. Die ausführliche Betrachtung biefer und Rieberlegung ber fich barin ergebenden Resultate in abstraften Begriffen, zu bequemerer Anwendung, ift ber Inhalt ber gangen Geometrie. - Eben fo nun, wer biejenige Geftaltung bes Sages vom Grunde, welche ben Inhalt jener Formen (ber Beit und bes Raumes), ihre Wahrnehmbarkeit, b., i. bie Materie, beherricht, alfo bas Gefet ber Kaufalitat erkannt hat; ber hat eben bamit bas ganze Befen ber Materie als folcher erkannt: benn biefe ift burch und burch nichts als Raufalitat, welches Jeder unmittelbar einfieht, fobald er fich befinnt. Ihr Geyn namlich ift ihr Wirken: fein anderes Genn berfelben ift auch nur ju benten moglich. Nur als wirkend fullt fie ben Raum, fullt fie bie Beit: ihre Einwirkung auf bas unmittelbare Dbjekt (bas felbft Materie ift) bedingt die Anschauung, in der fie allein existirt: die Rolge ber Ginwirkung jebes anderen materiellen Objekts auf ein anderes, wird nur erkannt, fofern bas lettere jest anders als zu= vor auf bas unmittelbare Dbjekt einwirkt, besteht nur barin. Ur= fach und Birkung ift alfo bas gange Befen ber Materie: ihr Senn ift ihr Birten. Sochft treffend ift baber im Deutschen ber Inbegriff alles Materiellen Wirklichteit genannt \*), welches Bort viel bezeichnenber ift, als Realitat. Das, worauf fie wirkt, ift allemal wieber Materie: ihr ganges Genn und Befen befteht also nur in ber gefehmäßigen Beranderung, bie ein Theil berfelben im andern hervorbringt, ist folglich ganglich relativ, nach einer nur innerhalb ihrer Granzen geltenben Relation, alfo eben wie bie Beit, eben wie ber Raum.

<sup>\*)</sup> Mira in quibusdam rebus verborum proprietas est, et consuetudo sermonis antiqui quaedam efficacissimis notis signat. Seneta epist. 81.

Beit aber und Raum, jedes fur fich, find auch ohne bie Materie anschaulich vorstellbar; die Materie aber nicht ohne jene. . Schon die Korm, welche von ihr ungertrennlich ift, fest ben Raum voraus, und ihr Wirken, in welchem ihr ganges Dafenn befteht, betrifft immer eine Beranderung, alfo eine Bestimmung ber Beit. Aber Zeit und Raum werben nicht bloß jedes fur fich von ber Materie vorausgesett; sonbern eine Bereinigung beiber macht ihr Befen aus, eben weil biefes, wie gezeigt, im Birten, in ber Rausalitat, besteht. Alle gebenkbaren, unzahligen Erscheinungen und Buftanbe namlich konnten im unenblichen Raum, ohne fich zu beengen, neben einander liegen, ober auch in ber unenblichen Beit, ohne fich ju ftoren, auf einander folgen; baber bann eine nothwendige Beziehung berfelben auf einander und eine Regel. welche fie biefer gemäß bestimmte, teineswegs nothig, ja nicht einmal anwendbar mare: folglich gabe es alsbann, bei allem Rebeneinander im Raum und allem Bechfel in der Zeit, fo lange jebe biefer beiben Formen fur fich, und ohne Busammenhang mit ber andern ihren Beftand und Lauf hatte, noch gar teine Raufalitat, und ba biefe bas eigentliche Wefen ber Materie ausmacht, auch keine Materie. — Nun aber erhalt bas Gefet ber Raufalitat feine Bedeutung und Nothwendigkeit allein baburch, bag bas Wefen ber Beranderung nicht im blogen Bechfel ber Buftanbe an fich, fonbern vielmehr barin besteht, bag an bemfelben Ort im Raum jest ein Zustand ift und barauf ein anderer, und zu einer und berfelben bestimmten Beit hier diefer Buftand und bort jener: nur biefe gegenseitige Beschrantung ber Beit und bes Raums burch einander gibt einer Regel, nach ber bie Beranderung vorgehen muß, Bedeutung und zugleich Nothwendigkeit. Bas burch bas Gefet ber Rausalitat bestimmt wird, ift also nicht bie Succession ber Buftanbe in ber blogen Beit, sonbern biefe Succeffion in Sinsicht auf einen bestimmten Raum, und nicht bas Dafenn ber Buftanbe an einem bestimmten Ort, sonbern an biesem Ort zu einer bestimmten Beit. Die Beranberung, b. h. ber nach bem Raufalgefet eintretende Bechfel, betrifft alfo jebesmal einen bestimmten Theil bes Raumes und einen bestimmten Theil ber Beit zugleich und im Berein. Demzufolge vereinigt die Raufalitat ben Raum mit ber Beit. Wir haben aber gefunden, baß im Wirken, alfo in ber Kaufalitat, bas gange Befen ber Materie

besteht: folglich muffen auch in biefer Raum und Zeit vereinigt fenn, b. b. fie muß bie Eigenschaften ber Beit und bie bes Raumes. so fehr fich beibe widerstreiten, jugleich an fich tragen, und was in jebem von jenen beiben fur fich unmöglich ift, muß fie in fich, vereinigen, also bie beftanblose Flucht ber Beit mit bem ftarren unveranderlichen Beharren bes Raumes, Die unenbliche Theilbarkeit hat fie von beiben Diefem gemäß finden wir burch fie zuvorberft bas Bugleichfein herbeigeführt, welches weber in ber bloßen Beit, bie tein Debeneinander, noch im blogen Raum, ber tein Bor, Rach ober Sett kennt, fenn konnte. Das Bugleich fenn vieler Buftanbe aber macht eigentlich bas Befen ber Birklichkeit aus: benn burch baffelbe wird allererft bie Dauer moglich, in= bem namlich biefe nur erkennbar ift an bem Bechfel bes mit bem Dauemben Bugleich Borhandenen: aber auch nur mittelft bes Dauernben im Bechfel erhalt biefer jest ben Charafter ber Ber= anberung, b. b. bes Wanbels ber Qualitat und Korm, beim Beharren ber Substang, b. i. ber Materie\*). Im blogen Raum ware die Welt ftarr und unbeweglich: fein Nacheinander, teine Beranberung, tein Birten: eben mit bem Birten ift aber auch die Worstellung ber Materie aufgehoben. In der blogen Zeit wiederum mare alles fluchtig: fein Beharren, fein Nebeneinanber und baber tein Bugleich, folglich feine Dauer: alfo wieder auch feine Materie. Erft burch die Bereinigung von Beit und Raum erwächst bie Materie, b. i. bie Möglichkeit bes Bugleichseyns und baburch ber Dauer, burch biefe wieber bes Beharrens ber Gub: stang, bei ber Beranberung ber Buftande \*\*). 3m Berein von Beit und Raum ihr Wesen habend, tragt bie Materie burchweg bas Geprage von beiden. Sie beurkundet ihren Ursprung aus bem Raum, theils burch bie Form, bie von ihr ungertrennlich ift, befonders aber (weil ber Bechfel allein ber Beit angehort, in Diefer allein und fur fich aber nichts Bleibenbes ift) burch ihr Be= harren (Substanz), besten Gewißheit a priori baber ganz und gar

<sup>\*)</sup> Das Materie und Cubstanz Gines find, ift im Anhange ausgeführt.

<sup>\*\*)</sup> Dies zeigt auch ben Grund ber Kantischen Erklarung ber Materie, "baß sie sei bas Bewegliche im Raum": benn Bewegung besteht nur in ber Bereinigung von Raum und Zeit.

von ber bes Raumes abzuleiten ift \*): ihren Ursprung aus ber Beit aber offenbart fie an ber Qualitat (Accidenz), ohne die fie nie erscheint, und welche schlechthin immer Rausalitat, Wirken auf andere Materie, also Beranderung (ein Zeitbegriff) ift. Gefehmäßigkeit diefes Wirkens aber bezieht fich immer auf Raum und Beit zugleich und hat eben nur baburch Bebeutung. für ein Buftand zu biefer Beit an biefem Ort eintreten muß, ift die Bestimmung, auf welche gang allein die Gefetgebung ber Raufalität fich erftreckt. Muf biefer Ableitung der Grundbeftim: mungen ber Materie aus ben uns a priori bewußten Formen unferer Erkenntnig beruht es, daß wir ihr gewisse Eigenschaften a priori zuerkennen, namlich Raumerfullung, b. i. Undurchdring: lichkeit, b. i. Wirksamkeit, sobann Ausbehnung, unendliche Theil= barkeit, Beharrlichkeit, b. h. Unzerftorbarkeit, und endlich Beweglichkeit: hingegen ift bie Schwere, ihrer Ausnahmstofigkeit ungeachtet, boch wohl ber Erkenntniß a posteriori beizugahlen, obgleich Rant in ben "Metaphys. Unfangsgr. b. Naturwiff." S. 71 (Rofenfrang: Ausg. S. 372) fie als a priori erkennbar aufstellt.

Wie aber bas Objekt überhaupt nur fur bas Subjekt ba ift, als beffen Borftellung; fo ift jebe befondere Klaffe von Borftellungen nur fur eine eben fo besondere Bestimmung im Subjekt ba, die man ein Erkenntnisvermogen nennt. Das subjektive Kor= relat von Zeit und Raum fur fich, als leere Formen, hat Rant reine Sinnlichkeit genannt, welcher Ausdruck, weil Kant bier die Bahn brach, beibehalten werden mag; obgleich er nicht recht paßt, da Sinnlichkeit schon Materie voraussett. Das subjektive Korrelat ber Materie ober der Kaufalitat, benn beibe find Eines, ift ber Verstand, und er ift nichts außerbem. Kaufalität erkennen ift feine einzige Funktion, seine alleinige Kraft, und es ift eine große, Bieles umfaffende, von mannigfaltiger Unwendung, boch unverkennbarer Identitat aller ihrer Aeußerungen. Umgekehrt ift alle Rausalitat, also alle Materie, mithin die ganze Birklichkeit, nur fur ben Berftanb, burch ben Berftanb, im Berftanbe. Die erfte, einfachfte, ftets vorhandene Meugerung bes Berftandes ift Die Anschauung der wirklichen Belt: biefe ift burchaus Erkenntniß

<sup>\*)</sup> Richt von der Erkenntnis ber Zeit, wie Kant will, welches im Unshange ausgeführt.

ber Urfache aus ber Wirkung: baber ift alle Unschauung in: tellektual. Es konnte bennoch nie ju ihr kommen, wenn nicht irgend eine Wirfung unmittelbar erkannt wurde und baburch gum Ausaanaspunkt biente. Diefes aber ift bie Wirkung auf bie thierifchen Leiber. Infofern find biefe bie unmittelbaren Dbiette bes Subjekts: Die Unschauung aller andern Objekte ift burch fie vermittelt. Die Beranberungen, welche jeber thierische Leib erfahrt, werben unmittelbar erkannt, b. h. empfunden, und indem sogleich biefe Wirkung auf ihre Urfache bezogen wird, entsteht bie Anschauung ber letteren als eines Dbjette. Diefe Beziehung ift fein Schluß in abstraften Begriffen, geschieht nicht durch Reflerion, nicht mit Willfur, fondern unmittelbar, nothwendig und ficher. Gie ift bie Erkenntnigweife bes reinen Berftanbes, ohne welchen es nie zur Anschauung kame; fonbern nur ein bum: pfes, pflanzenartiges Bewußtseyn ber Beranberungen bes unmittelbaren Objekte übrig bliebe, Die vollig bedeutungelos auf einander folgten, wenn fie nicht etwan als Schmerz ober Bolluft eine Bebeufung fur ben Billen batten. Aber wie mit bem Gintritt ber Sonne die fichtbare Welt bafteht; fo verwandelt der Berftand mit einem Schlage, burch feine einzige, einfache gunktion, bie bumpfe, nichtsfagenbe Empfindung in Unschauung. Bas bas Auge, bas Dhr, bie Sand empfindet, ift nicht die Anschauung: es find bloge Data, Erft indem der Berftand von der Birfung auf die Urfache übergeht, fteht die Belt ba, als Anfchauung im Raume ausgebreitet, ber Geftalt nach wechselnb, ber Materie nach durch alle Beit beharrend: benn er vereinigt Raum und Beit in ber Borftellung Materie, b. i. Wirkfamkeit. Diese Belt als Borftellung ift, wie nur burch ben Berftand, auch nur fur ben Berftand ba. Im erften Kapitel meiner Abhandlung "über bas Cehen und bie Farben" habe ich ausführlich auseinanbergefett, wie aus ben Datis, welche bie Sinne liefern, ber Berftand bie Unschauung schafft, wie burch Bergleichung ber Ginbrude, welche vom namlichen Objekt bie verschiebenen Ginne erhalten, bas Rind bie Unichauung erlernt, wie eben nur biefes ben Aufschluß über fo viele Sinnenphanomene giebt, über bas einfache Seben mit zwei Augen, über bas Doppeltfeben beim Schielen, ober bei unglei: der Entfernung hinter einander ftebenber Gegenstanbe, bie man Bugleich ins Muge faßt, und über allen Schein, welcher burch eine

plotliche Beränderung an den Sinneswerkzeugen hervorgebracht wird. Alles in jener Abhandlung daselbst Gesagte håtte hier seine nothwendige Stelle, mußte also eigentlich hier nochmals gesagt werden: da ich indessen fast so viel Widerwillen habe, mich selbst als Andere abzuschreiben, auch nicht im Stande bin, es besser, als dorf geschehen, darzustellen; so verweise ich darauf, statt es hier zu wiederholen, setze es nun aber auch als bekannt voraus.

Das Sehenlernen ber Kinder und operirter Blindgebornen, bas einfache Seben bes boppelt, mit zwei Mugen, Empfunbenen, bas Doppeltsehen und Doppelttaften bei ber Berrudung ber Ginneswertzeuge aus ihrer gewöhnlichen Lage, bie aufrechte Erfcheis nung ber Gegenstande, mahrend ihr Bilb im Auge verkehrt fteht, bas Uebertragen der Farbe, welche bloß eine innere Funktion, eine polarische Theilung ber Thatigkeit bes Auges ift, auf bie au-Beren Gegenstande, - bies Alles find feste und unwiderlegliche Beweife bavon, bag alle Unfcauung nicht blos fenfual, fonbern intellettual, b. h. reine Berftanbebertenntnig ber Urfache aus ber Birtung ift, folglich bas Gefet ber Kaufalitat vorausset, von beffen Erkenntnig alle Unschauung, mithin alle Er: fahrung, ihrer erften und gangen Möglichkeit nach, abhangt, nicht umgekehrt bie Erkenntnig bes Raufalgefetes von ber Erfahrung, welches lettere ber humische Skepticismus war, ber erft hieburch widerlegt ift. Denn die Unabhangigkeit ber Erkenntniß ber Raufalität von aller Erfahrung, b. h. ihre Apriorität, kann allein bargethan werben aus ber Abhangigkeit aller Erfahrung von ihr: und biefes wieder kann allein geschehen, indem man auf bie bier angegebene und in ber Abhandlung über bie Karben ausgeführte Art nachweist, daß bie Erkenntniß ber Rausalität in ber Un= schauung überhaupt, in beren Gebiet alle Erfahrung liegt, schon enthalten ift, also vollig a priori in Sinfict auf bie Erfahrung besteht, von ihr als Bedingung vorausgesett wird, nicht sie voraussett: nicht aber kann baffelbe bargethan werden auf bie von Rant versuchte und von mir in ber Abhandlung über ben Sat vom Grunde 6. 24 fritifirte Beife,

#### §. 5.

Ran bute fich aber vor bem großen Digverftanbniß, bag, weil die Anschauung burch die Erkenntniß ber Kausalität vermits telt ift, besmegen amischen Objekt und Gubiekt bas Berbaltniß von Urfach und Wirfung bestebe; ba vielmehr baffelbe immer nur zwischen unmittelbarem und vermitteltem Objekt, also immer nur zwischen Objekten Statt findet. Eben auf jener falschen Boraus: sekung beruht ber thorichte Streit über Die Reglitat ber Außen= welt, in welchem fich Dogmatismus und Stepticismus gegenüber= stehen und jener balb als Realismus, balb als Ibealismus auftritt Der Realismus fest bas Dbjekt als Urfach, und beren Birkung ins Subjekt. Der Fichte'sche Ibealismus macht bas Dbjekt gur Birfung bes Subjekts. Beil nun aber, was nicht genug ein= gescharft werben tann, zwischen Subjekt und Dbjekt gar tein Berhaltniß nach bem Sat vom Grunde Statt finbet; fo konnte auch weber bie eine noch bie andere ber beiben Behauptungen je bewiefen werben, und ber Stepticismus machte auf beibe fiegreiche Angriffe. — Bie namlich bas Gefet ber Kaufalitat icon, als Bebingung, ber Anschauung und Erfahrung vorbergeht, baber nicht aus biefen (wie hume meinte) gelernt fein tann; fo geben Db= jekt und Subjekt, icon als erfte Bebingung, aller Erkenntniß, baber auch bem Sat vom Grunde überhaupt, vorher, ba biefer nur bie Form alles Objekts, bie burchgangige Art und Beife fei= ner Erscheinung ift; bas Objekt aber immer ichon bas Subjekt voraussett: amischen beiben also fann fein Berhaltnig von Grund und Folge fenn. Meine Abhandlung über ben Sat vom Grunde foll eben dieses leiften, daß fie ben Inhalt jenes Sates als bie wesentliche Form alles Objekts, b. h. als die allgemeine Art und Beise alles Objektseyns barftellt, als etwas, bas bem Objekt als foldem zukommt: als foldes aber fest bas Pbjekt überall bas Subjekt voraus, als fein nothwendiges Korrelat: diefes bleibt alfo immer außerhalb bes Gebietes ber Gultigkeit bes Sages vom Der Streit über bie Reglitat ber Außenwelt beruht eben auf jener falfchen Ausbehnung ber Gultigkeit bes Sages vom Grunde auch auf bas Subjekt, und von biefem Difverftanbniffe ausgebend konnte er sich selbst nie verstehen. Ginerseits will ber realistische Dogmatismus, die Borftellung als Wirkung des Db.

jekts betrachtend, biefe beiben, Borftellung und Dbjekt, die eben Eines find, trennen und eine von ber Borftellung gang verschie: bene Urfache annehmen, ein Dbjekt an fich, unabhangig vom Subjekt: etwas vollig Unbenkbares: benn eben ichon als Dbjekt fest es immer wieder bas Subjekt voraus und bleibt baber immer nur beffen Borftellung. Ihm ftellt ber Stepticismus, unter berfelben falfchen Boraussetzung, entgegen, bag man in ber Borftel: lung immer nur bie Wirkung habe, nie bie Urfache, also nie bas Senn, immer nur bas Wirken ber Objefte fenne; biefes aber mit jenem vielleicht gar keine Aehnlichkeit haben mochte, ja wohl gar überhaupt gang falfcblich angenommen wurde, ba bas Gefet ber Kausalitat erft aus ber Erfahrung angenommen fei, beren Realitat nun wieder barauf beruhen foll. - hierauf nun gebort Beiben bie Belehrung, erftich, bag Dbjekt und Borftellung baffelbe find; bann, bag bas Genn ber anschaulichen Objette eben ihr Birten ift, bag eben in biefem bes Dinges Birklichkeit befieht, und bie Forberung bes Dafenns bes Objetts außer ber Borstellung bes Subjekts und auch eines Senns bes wirklichen Din: ges verschieben von feinem Birken, gar keinen Ginn hat und ein Wiberfpruch ift; daß daber bie Erkenntniß ber Wirkungsart eines angeschauten Dbjekte eben auch es felbst erschopft, sofern es Db: jekt, b. h. Borftellung ift, ba außerbem fur bie Erkenntnig nichts an ihm übrig bleibt. Infofern ift alfo bie angeschaute Welt in Raum und Zeit, welche fich als lauter Kaufalitat kund giebt, vollkommen real, und ift burchaus bas, wofur fie fich giebt, und fie giebt fich gang und ohne Rudhalt, als Borftellung, gufammenhangend nach bem Gefet ber Raufalitat. Unbererfeits aber ift alle Kaufalitat nur im Berftande und fur ben Berftand, jene gange wirkliche, b. i. wirkenbe Welt ift alfo als folche immer burch ben Berftand bedingt und ohne ihn nichts. Aber nicht nur dieferhalb, fondern fcon weil überhaupt tein Objekt ohne Subjekt fich ohne Widerspruch benken lagt, muffen wir bem Dogmatiker, ber bie Realitat ber Außenwelt als ihre Unabhangigkeit vom Subjekt erklart, eine solche Realitat berfelben schlechthin ableugnen. Die gange Belt ber Dbjette ift und bleibt Borftellung, und eben bes: wegen burchaus und in alle Ewigkeit burch bas Subjekt bebingt. Sie ift aber bieferwegen nicht Luge noch Schein: fie giebt fich als das, was fie ift, als Borftellung, und zwar als eine Reihe von

Borftellungen, beren gemeinschaftliches Band ber Gas vom Grunde ift. Sie ift als folche bem gefunden Berftande, felbft ihrer innerften Bebeutung nach, verftanblich und rebet eine ihm vollkommen beutliche Sprache. Blog bem burch Bernunfteln verfchrobenen Geift tann es einfallen, über ihre Realitat gu ftreiten, welches allemal burch unrichtige Anwendung bes Sages vom Grunde ge= ichieht, ber zwar alle Borftellungen, welcher Art fie auch feven, unter einander verbindet, teineswegs aber biefe mit bem Gubjett, ober mit etwas, bas weber Gubjett noch Dbjett mare, fonbern bloß Grund bes Dbjekte; ein Unbegriff, weil nur Objekte Grund fenn tonnen und gwar immer wieber von Dbjetten. -Benn man bem Urfprung biefer Frage nach ber Realitat ber Au-Benwelt noch genauer nachforicht; fo findet man, daß außer jener falfchen Anwendung bes Sabes vom Grunde auf Das, mas aufer feinem Gebiete liegt, noch eine befondere Bermechfelung feiner Geftalten bingutommt, namlich biejenige Geftalt, bie er bloß in hinficht auf die Begriffe ober abftratten Borftellungen hat, wird auf die anschaulichen Borftellungen, Die realen Dbjekte, übertragen und ein Grund bes Erkennens gefordert von Objekten, Die teinen andern als einen Grund des Berbens haben konnen. Ueber bie abstraften Borftellungen, bie ju Urtheilen verfnupften Begriffe, herricht ber Sat vom Grunde allerdings in ber Art, bag jebes berfelben feinen Berth, feine Gultigfeit, feine gange Erifteng, bier Bahrheit genannt, einzig und allein hat burch bie Beziehung bes Urtheils auf etwas außer ihm, feinen Erkenntniggrund, auf welchen alfo immer zurückgegangen werben muß. Ueber die realen Dbjette hingegen, bie anschaulichen Borftellungen, herrscht ber Sat vom Grunde nicht als Sat vom Grund bes Erkennens, fon= bern bes Berbens, als Gefet ber Raufalitat: jebes berfelben hat ihm baburch, daß es geworben ift, b. h. als Wirkung aus einer Urfache hervorgegangen ift, ichon feine Schuld abgetragen: bie Forberung eines Erkenntniggrundes hat hier alfo keine Gultig= feit und keinen Sinn; sonbern gehort einer gang anderen Rlaffe von Objekten an. Daher auch erregt bie anschauliche Welt, fo lange man bei ihr fteben bleibt, im Betrachter weber Strupel noch 3weifel: es giebt hier weber Grrthum noch Wahrheit; diefe find ins Gebiet bes Abstrakten, ber Reflerion gebannt. Sier aber liegt fur Sinne und Verstand die Welt offen ba, giebt fich mit Chopenhauer, Die Belt. I.

naiver Bahrheit für Das, was sie ift, für anschauliche Borfiellung, welche gesehmäßig am Bande ber Kaufalität sich entwidelt.

So wie wir die Frage nach ber Realitat ber Aufenwelt bis hieber betrachtet haben, war sie immer hervorgegangen aus einer bis jum Diffverfteben ihrer felbft gebenben Berirrung ber Bernunft, und insofern war die Frage nur durch Aufklarung ihres Inhalts zu beantworten. Sie mußte, nach Erforschung bes gangen Befend bes Sages vom Grunde, ber Relation awifchen Obiekt und Subjekt und ber eigentlichen Beschaffenheit ber finnlichen Anschauung, sich felbst aufheben, weil ihr eben gar keine Bedeutung mehr blieb. Allein jene Frage hat noch einen anbern, von bem bisher angegebenen, rein fpekulativen, ganglich verschiedenen Ursprung, einen eigentlich empirischen, obwohl fie auch so noch immer in spekulativer Absicht aufgeworfen wird, und fie hat in biefer Bebeutung einen viel verständlicheren Ginn, als in jener ersteren, namlich folgenben: wir haben Phantafie, wir baben Traume; ift nicht etwan bas ganze Leben ein Traum? ober bestimmter: giebt es ein ficheres Rriterium amifchen Traum und Birklichkeit? zwischen Phantasmen und realen Objekten? -Das Borgeben ber geringeren Lebhaftigfeit und Deutlichkeit ber getraumten, als ber wirklichen Unschauung, verbient gar feine Berucksichtigung; ba noch Keiner biese beiden zum Bergleich neben einander gehalten hat; fonbern nur die Erinnetung bes Traumes vergleichen konnte mit ber gegenwartigen Birklichkeit. -Rant toft bie Frage fo: "ber Busammenhang ber Borftellungen unter fich nach bem Gefete ber Kaufalitat unterscheibet bas Leben vom Traum." - Allein auch im Traume bangt alles Gingelne ebenfalls nach bem Sat vom Grunde in allen feinen Gestalten aufammen, und biefer Busammenhang bricht bloß ab zwischen bem Leben und bem Traume und swifchen ben einzelnen Traumen. Rants Antwort konnte baher nur noch fo lauten: ber lange Traum (bas Leben) hat in fich burchgangigen Bufammenhang gemaß bem Sat vom Grunbe, nicht aber mit ben furgen Traumen; obgleich jeber von biefen in fich benfelben Bufammenhang hat: zwischen biesen und jenem alfo ift jene Brude abgebrochen und baran unterscheibet man beibe. - Allein eine Untersuchung, ob etwas getraumt ober geschehen sei, nach-biesem Kriterium an= auftellen, mare fehr fchwierig, und oft unmöglich; ba wir teines:

wegs im Stande find, zwifchen jeber erlebten Begebenheit und bem gegenwartigen Augenblick ben taufalen Bufammenhang Glieb vor Glied zu verfolgen, beswegen aber boch nicht fie fur getraumt Darum bebient man fich im wirklichen Leben, um Traum von Wirklichkeit zu unterscheiben, gemeiniglich nicht jener Art der Untersuchung. Ich habe in meiner Abhandlung über ben Sat vom Grunde, §. 22, auseinandergefett, wie fich Traum von Birtlichteit unterscheibet, und es ergab fich, bag bas Rriterium biefer Unterscheibung nichts Unberes fei, als bas gang Empirische bes Erwachens, ber Wiebereintritt bes unmittelbaren Objekts ins Bewußtseyn. Ginen vortrefflichen Beleg hierzu giebt bie Bemerfung, welche Sobbes im Leviathan, Kap. 2, macht: namlich baß wir Eraume bann leicht auch hinterher fur Birklichkeit halten, wann wir, ohne es zu beabsichtigen, angekleibet gefchlafen haben, vorzüglich aber, wann noch hinzukommt, bag irgend ein Unternehmen ober Borhaben alle unfere Gebanken einnimmt und uns im Traum eben fo wie im Bachen beschäftigt: in biesen Fallen wird namlich bas Erwachen fast so wenig als bas Einschlafen bemerkt, Traum fließt mit Birklichkeit jufammen und wird mit ihr ver-Dann bleibt freilich nur noch bie Anwendung bes Rantischen Kriteriums übrig: wenn nun aber nachher, wie es oft ber Fall ift, ber kaufale Busammenhang mit ber Gegenwart, ober beffen Abwesenheit, schlechterbings nicht auszumitteln ift; fo muß es auf immer unentschieden bleiben, ob ein Borfall getraumt ober geschehen sei. - hier tritt nun in ber That bie enge Bermandt= schaft zwischen Leben und Traum fehr nabe an uns beran: auch wollen wir uns nicht schamen fie einzugestehen, nachbem fie von vielen großen Geiftern anerkannt und ausgesprochen worben ift. Die Bebas und Puranas miffen fur bie gange Erkenntnig ber wirklichen Belt, welche sie bas Gewebe ber Daja nennen, keinen beffern Bergleich und brauchen teinen haufiger, als ben Traum. Platon fagt ofter, daß die Menfchen nur im Traume leben, ber Pindaros fagt: σχιας Philosoph allein fich zu wachen bestrebe. orap artownoi, (II. 1, 135) und Sophofies:

> Όρω γας ήμας ουδεν οντας αλλο, πλην Ειδωλ', δσοιπες ζωμεν, η πουψην σπιαν.

Ajax 125.

Reben welchem am wurdigften Chakfpeare fteht:

We are such stuff

As dreams are made of, and our little life

Is rounded with a sleep. —

Temp. A. 4 Sc. 1.

Endlich war Calberon von biefer Ansicht so tief ergriffen, daß er in einem gewissermaaßen metaphysischen Drama "das Leben ein Traum" sie auszusprechen suchte.

Nach biesen vielen Dichterstellen moge es nun auch mir verzönnt senn, mich durch ein Gleichniß auszudrücken. Das Leben und die Träume sind Blätter eines und des nämlichen Buches. Das Lesen im Zusammenhang, heißt wirkliches Leben. Wann aber die jedesmalige Lesestunde (der Tag) zu Ende und die Erholungszeit gekommen ist; so blättern wir oft noch müßig und schlagen, ohne Ordnung und Zusammenhang, bald hier, bald dort ein Blatt auf: oft ist es ein schon gelesenes, oft ein noch undekanntes, aber immer aus demselben Buch. So ein einzeln gelesenes Blatt ist zwar außer Zusammenhang mit der folgerechten Durchlesung: doch steht es hierdurch nicht so gar sehr hinter dieser zurück, wenn man bedenkt, daß auch das Ganze der solgerechten Lekture ebenzso aus dem Stegreife anhebt und endigt und sonach nur als ein größeres einzelnes Blatt anzusehen ist.

Dbwohl also die einzelnen Traume vom wirklichen Leben das burch geschieden sind, daß sie in den Zusammenhang der Erfahrung, welcher durch dasselbe stetig geht, nicht mit eingreisen, und das Erwachen diesen Unterschied bezeichnet; so gehört ja doch eben jener Zusammenhang der Erfahrung schon dem wirklichen Leben als seine Form an, und der Traum hat eben so auch einen Zussammenhang in sich dagegen auszuweisen. Nimmt man nun den Standpunkt der Beurtheilung außerhalb beider an; so sindet sich in ihrem Wesen kein bestimmter Unterschied, und man ist gendsthigt, den Dichtern zuzugeben, daß das Leben ein langer Traum sei.

Rehren wir nun von biesem ganz für sich bestehenden, empirischen Ursprung der Frage nach der Realität der Außenwelt zu ihrem spekulativen zurück; so haben wir zwar gefunden, daß dieser liege, einmal in der falschen Anwendung des Satzes vom Grunde, nämlich auch zwischen Subjekt und Objekt, und sodann wieber in ber Bermechfelung feiner Geftalten, inbem namlich ber Sat vom Grunde bes Ertennens auf bas Gebiet übertragen wurde, wo ber Sag vom Grunde bes Berbens gilt: allein ben. noch hatte jene Frage schwerlich bie Philosophen so anhaltend beichaftigen konnen, wenn fie gang ohne allen wahren Sehalt ware und nicht in ihrem Innerften boch irgend ein richtiger Gebante und Sinn als ihr eigentlichfter Urfprung lage, von welchem man bemnach anzunehmen hatte, daß allererst, indem er in die Refle= rion trat und feinen Ausbrud fuchte, er in jene verkehrten, fich selbst nicht verstehenben Formen und Fragen eingegangen mare. So ift es, meiner Meinung nach, allerbings: und als ben reinen Ausbrudt jenes innerften Sinnes ber Frage, welchen fie nicht bu treffen wußte, fete ich biefen: Bas ift biefe anschauliche Belt noch außerbem, baß fie meine Borftellung ift? ift fie, beren ich mir nur einmal und zwar als Borftellung bewußt bin, eben wie mein eigener Leib, beffen ich mir boppelt bewußt bin, einer= feits Borftellung, andererfeits Bille? - Die beutlichere Er= flarung und die Bejahung biefer Frage wird ber Inhalt bes zweis ten Buches fenn, und bie Folgefate aus ihr werben ben übrigen Theil biefer Schrift einnehmen.

#### . §. 6.

Inzwischen betrachten wir für jest, in diesem ersten Buch, Alles nur als Borstellung, als Objekt für das Subjekt: und wie alle andern realen Objekte, sehen wir auch den eigenen Leib, von dem das Anschauen der Welt in Jedem ausgeht, bloß von der Seite der Erkennbarkeit an: und er ist und sonach nur eine Borsstellung. Iwar widerstrebt das Bewußtseyn eines Jeden, welches sich schon gegen das Erklaren der andern Objekte für bloße Borskellungen aussehnte, noch mehr, wenn der eigene Leib bloß eine Borskellung seyn soll; welches daher kommt, daß Jedem das Ding an sich, sofern es als sein eigener Leib erscheint, unmittelbar, sosem es in den andern Gegenständen der Anschauung sich objektivirt, ihm nur mittelbar bekannt ist. Allein der Gang unserer Untersuchung macht diese Abstraktion, diese einseitige Betrachtungsart, dies gewaltsame Trennen des wesentlich zusammen Bestehensden nothwendig: daher muß jenes Widerstreben einstweilen unters

brudt und beruhigt werben burch die Erwartung, daß die folgens ben Betrachtungen die Einfeitigkeit ber gegenwartigen erganzen werben, zur vollständigen Erkenntniß des Wefens der Belt.

Der Leib ift uns also bier unmittelbares Objekt, b. h. bieie= nige Borftellung, welche ben Ausgangspunkt ber Erkenntnig bes Subjette macht, indem fie felbft, mit ihren unmittelbar ertann= ten Beranderungen, ber Unwendung bes Gesetes ber Rausalitat porhergeht und fo ju biefer bie erften Data liefert. Alles Befen ber Materie besteht, wie gezeigt, in ihrem Birken. Wirkung und Urfach giebt es aber nur fur ben Berftand, als welcher nichts wei= ter, als bas subjektive Korrelat berfelben ift. Aber ber Berftanb konnte nie zur Anwendung gelangen, wenn es nicht noch etwas Anderes gabe, von welchem er ausgeht. Gin foldes ift die bloß finnliche Empfindung, bas unmittelbare Bewußtseyn ber Beran= derungen bes Leibes, vermoge beffen biefer unmittelbares Obiekt ift. Die Möglichkeit ber Erkennbarkeit ber anschaulichen Belt fin= ben wir bemnach in zwei Bebingungen: Die erste ift, wenn wir fie objektiv ausbruden, bie Sahigkeit ber Rorper auf ein= ander zu wirken, Beranderungen in einander hervorzubringen, ohne welche allgemeine Eigenschaft aller Korper auch mittelft ber Senfibilitat ber thierischen boch keine Unschauung moglich wurde: . wollen wir aber biefe namliche erfte Bebingung fubjektiv ausbruden, fo fagen wir: ber Berftand vor Allem macht bie Un= schauung moglich: benn nur aus ihm entspringt und für ihn auch nur gilt bas Gefet ber Raufalitat, bie Doglichkeit von Birtung und Urfach, und nur fur ihn und burch ibn ist baber bie anschauliche Belt ba. Die zweite Bedingung aber ift die Sensibi= litat thierischer Leiber, ober bie Gigenschaft gewiffer Rorper, un= mittelbar Dbjekte bes Subjekts ju fenn. Die blogen Beranberun= gen, welche die Sinnesorgane burch die ihnen specifisch angemes= fene Einwirkung von Außen erleiben, find nun gwar fcon Borftellungen zu nennen, fofern folche Ginwirkungen weber Schmerz noch Bolluft erregen, b. h. feine unmittelbare Bebeutung fur für den Willen haben, und bennnoch wahrgenommen werben, alfo nur für die Erkenntniß da find: und infofern also sage ich, baß ber Leib unmittelbar erkannt wird, unmittelbares Db= jekt ift: jedoch ift hier ber Begriff Objekt nicht einmal im eigent= lichsten Sinn ju nehmen: benn burch biese unmittelbare Erkennt:

niß bes Leibes, welche ber Anwendung bes Berstandes vorhergeht und bloke finnliche Empfindung ift, fleht der Leib felbft nicht eis gentlich als Dbjett ba, fonbern erft bie auf ihn einwirkenben Rower: weil jede Erkenntnig eines eigentlichen Objekts, b. h. einer im Raum anfchaulichen Borftellung, nur burch und fur ben Berftand ift, also nicht vor, sondern erft nach beffen Unwendung. Daber wird ber Leib als eigentliches Objekt, b. h. als anschauliche Borftellung im Raum, eben wie alle anderen Objekte, erft mittels bar, burch Unwendung bes Gefetes ber Rausalitat auf bie Ginwirkung eines feiner Theile auf ben andern erkannt, alfo inbem bas Auge ben Leib fieht, bie Sand ibn betaftet. Folglich wird burch bas bloge Gemeingefühl bie Geftatt bes eigenen Leibes uns nicht bekannt; fondern nur durch bie Erkenntniß, nur in ber Bor: ftellung, b. h. nur im Gehirn, ftellt auch ber eigene Leib aller: erft fich bar als ein Ausgebehntes, Gegliebertes, Organisches: ein Blindgeborner erhalt diefe Borftellung erft allmalig, durch bie Data, welche bas Getaft ihm giebt; ein Blinder ohne Sande wurde feine Geftalt nie tennen lernen, ober bochftens aus ber Ginwirfung anderer Korper auf ihn allmalig biefelbe erschließen und kon-Mit biefer Reftriftion also ift es zu verfteben, wenn wir den Leib unmittelbares Dbieft nennen.

Uebrigens sind, dem Gesagten zusolge, alle thierischen Leiber unmittelbare Objekte, d. h. Ausgangspunkte der Anschauung der Welt, für das Alles erkennende und eben deshalb nie erkannte Subjekt. Das Erkennen, mit dem durch dasselbe bedingten Bewegen auf Motive, ist daher der eigentliche Charakter der Thierheit, wie die Bewegung auf Reize der Charakter der Pstanze: das Unorganisiste aber hat keine andere Bewegung, als die durch eigentliche Ursachen im engsten Verstande bewirkte: welches Alles ich im schon angeschreten Kapitel meiner Abhandlung über das Sehen und die Farben ausschrlicher erdrert habe und abermals bahin verweise.

Aus dem Gefagten ergiebt sich, daß alle Thiere Verstand haben, selbst die unvollkommensten: denn sie alle erkennen Objekte, und diese Erkenntnis bestimmt als Motiv ihre Bewegungen. — Der Verstand ist in allen Thieren und allen Menschen der namliche, hat überalt dieselbe einfache Form: Erkenntnis der Kausalicht, Uebergang von Wirkung auf Ursach und von Ursach auf

Birtung, und nichts außerbem. Aber bie Grabe feiner Scharfe und bie Musbehnung feiner Erkenntniffphare find hochft verfchie: ben, mannigfaltig und vielfach abgeftuft, vom niebrigften Grad, welcher nur bas Raufalitateverhaltniß zwischen bem unmittelbaren Obiekt und ben mittelbaren erkennt, alfo eben hinreicht, burch ben Uebergang von ber Ginwirkung, welche ber Leib erleibet, auf beren Urfach, biefe als Objekt im Raum anzuschauen, bis zu ben boberen Graben ber Erkenntnig bes faufalen Busammenhanges ber bloß mittelbaren Objekte unter einander, welche bis zum Berfteben ber aufammengefetteften Berkettungen von Urfachen und Birkungen in ber Ratur geht. Denn auch biefes Lettere gehort immer noch bem Berftanbe an, nicht ber Bernunft, beren abstrafte Begriffe nur bienen konnen, jenes unmittelbar Berftanbene aufqu= nehmen, ju firiren und ju verknupfen, nie bas Berfteben felbft bervorzubringen. Jede Raturkraft und Raturgefet, jeder Fall, in welchem fie fich außern, muß zuerft vom Berftanbe unmittelbar erkannt, intuitiv aufgefagt werden, ebe er in abstracto für bie Bernunft ins reflektirte Bewußtfenn treten kann. Intuitive, un= mittelbare Auffaffung durch den Berftand war R. Soofe's Ent= bedung bes Gravitationsgesetes und bie Burudführung fo vieler und großer Erscheinungen auf bies eine Gefet, wie fobann Reuton's Berechnungen folche bewährten; eben bas mar auch Lavoi= fiers Entbedung des Sauerftoffs und feiner wichtigen Rolle in ber Natur; eben bas Gothe's Entbedung ber Entstehungsart Diese Entbedungen alle find nichts Unberes, physischer Farben. als ein richtiges unmittelbares Burudgehen von ber Wirkung auf bie Urfache, welchem alsbald bie Erkenntnig ber Ibentitat ber in allen Urfachen berfelben Urt fich außernben Raturfraft folgt: und biefe gesammte Ginficht ift eine bloß bem Grabe nach verschiebene Meußerung ber namlichen und einzigen Funktion bes Berftanbes. burch welche auch ein Thier bie Ursache, welche auf feinen Leib wirkt, als Objekt im Raum anschaut. Daber find auch jene gro-Ben Entbedungen alle, eben wie bie Unschauung und jebe Berftanbesaußerung, eine unmittelbare Ginficht und als folde bas Berk bes Augenblicks, ein apperçu, ein Ginfall, nicht bas Probuft langer Schluffetten in abstracto; welche lettere hingegen bienen, die unmittelbare Berftandeberkenntniß fur die Bernunft, burch Niederlegung in ihre abstraften Begriffe, ju firiren, b. h. fie beut:

lich zu machen, b. h. fich in ben Stand zu feten, fie Andern zu beuten, zu bebeuten. — Bene Scharfe bes Berftanbes im Aufs faffen ber taufalen Beziehungen ber mittelbar erkannten Dbiette findet ihre Unwendung nicht allein in ber Raturwiffenschaft (beren fammitliche Entbedungen ihr zu verbanken finb); fonbern auch im praktischen Leben, wo fie Klugheit heißt; ba fie hingegen in ber erfteren Anwendung beffer Scharffinn, Penetration und Sagacitat genannt wird: jeboch find bie Grangen biefer Begriffe nie scharf zu ziehen, ba es immer eine und diefelbe Funktion bes namlichen, schon bei ber Anschauung ber Objekte im Raum in jebem Thiere thatigen Berftandes ift, Die, in ihrer größten Scharfe, bald in ben Erscheinungen ber Natur von ber gegebenen Birkung bie unbekannte Ursache richtig erforscht und so der Bernunft ben Stoff giebt jum Denten allgemeiner Regeln als Raturgefete; balb, burch Unwendung bekannter Urfachen ju bezweckten Birtungen, komplicirte finnreiche Dafchinen erfindet; balb, auf Motivation angewendet, entweder feine Intriguen und Machinationen burchschaut und vereitelt, ober aber auch selbst bie Motive und bie Renfchen, welche fur jebes berfelben empfanglich find, geborig ftellt, und fie eben nach Belieben, wie Maschinen burch Bebel und Raber, in Bewegung fest und zu ihren 3weden leitet. -Mangel an Berftand heißt im eigentlichen Sinne Dummheit und ift eben Stumpfheit in ber Unwendung bes Gefetes ber Raufalitat, Unfahigfeit gur unmittelbaren Auffaffung ber Berkettungen von Urfach und Birkung, Motiv und Sandlung. Ein Dummer fieht nicht ben Bufammenhang ber Raturerscheinun= gen ein, weber wo fie fich felbft überlaffen hervortreten, noch wo fie absichtlich gelentt, b. h. ju Maschinen bienstbar gemacht find: bieferhalb glaubt er gern an Zauberei und Bunber. mer merkt nicht, bag verschiebene Perfonen, scheinbar unabhangig von einander, in ber That aber in verabrebetem Zusammenhange handeln: er lagt fich baber leicht mpftifiziren und intriguiren: er merkt nicht bie verheimlichten Motive gegebener Rathfchlage, ausgesprochener Urtheile u. f. w. Immer aber mangelt ihm nur bas Eine: Scharfe, Schnelligkeit, Leichtigkeit ber Unwendung bes Befetes ber Kaufalitat, b. i. Kraft bes Berftanbes. - Das größte und in ber ju betrachtenben Rudficht lehrreiche Beifpiel von Dumm: beit, bas mir je vorgekommen, war ein vollig blobfinniger Knabe

von etwan elf Jahren, im Irrenhause, der zwar Vernunst hatte, ba er sprach und vernahm, aber an-Verstand manchem Thiere nachstand: benn er betrachtete, so oft ich kam, ein Brillenglas, das ich am Halse trug und in welchem, durch die Spiegelung, die Fenster des Jimmers und Baumgipfel hinter diesen erschienen: darüber hatte er jedes Mal große Verwunderung und Freude, und wurde nicht mübe, es mit Erstaunen anzusehen; weil er diese ganz unmittelbare Kausalität der Spiegelung nicht verstand.

Bie bei ben Menfchen bie Grabe ber Scharfe bes Berftanbes fehr verschieden find, fo find fie zwischen ben verfchiedenen Thiergattungen es wohl noch mehr. Bei allen, felbft benen, welche ber Pflanze am nachsten fteben, ift boch fo viel Berftand ba, als jum Uebergang von ber Birkung im unmittelbaren Dbjekt gum vermittelten als Urfach, alfo gur Unschauung, gur Upprebenfion eines Objekts hinreicht: benn biefe eben macht fie zu Thieren, indem fie ihnen bie Moglichkeit giebt einer Bewegung nach Motipen und baburch bes Aufsuchens, wenigstens Ergreifens ber Rahrung; ftatt bag bie Pflanzen nur Bewegung auf Reize haben, beren unmittelbare Einwirkung fie abwarten muffen ober verschmachten, nicht ihnen nachgeben ober fie ergreifen konnen. In ben vollkommenften Thieren bewundern wir ihre große Sagacitat: fo beim Sunde, Glephanten, Uffen, beim Buchfe, beffen Klugheit Buffon so meifterhaft geschilbert hat. Un biefen allerklügsten Thieren konnen wir ziemlich genau abmeffen, wie viel ber Berftand ohne Beihulfe ber Bernunft, b. h. ber abstratten Erkenntnig in Begriffen, vermag: an uns felbit tonnen wir Diefes nicht fo erkennen, weil Berftand und Bernunft fich ba immer wechselseitig unterflugen. Bir finden beshalb oft die Berftandes: außerungen ber Thiere balb über, balb unter unferer Erwartung. Einerseits überrascht uns die Sagacitat jenes Elephanken, ber, nachbem er auf feiner Reife in Europa ichon über viele Brucken gegangen mar, fich einft weigert, eine ju betreten, über welche er boch wie fonft den übrigen Bug von Menschen und Pferden geben fieht, weil fie ihm fur fein Gewicht ju leicht gebaut scheint: an= bererfeits wieber wundern wir uns, daß bie klugen Drang : Utane bas Feuer, an bem fie fich warmen, nicht burch Rachlegen von Solz unterhalten: ein Beweis, bag biefes ichon eine Ueberlegung erforbert, bie ohne abstrakte Begriffe nicht zu Stande kommt.

Daß bie Erkenntniß von Urfach und Wirkung, als bie allgemeine Berftandesform, auch fogar a priori ben Thieren einwohne, ift zwar schon baraus vollig gewiß, baß fie ihnen, wie uns, bie vorhergebende Bedingung aller anschaulichen Erkenntnig ber Außenwelt ift: will man jedoch noch einen befonderen Beleg bagu; fo betrachte man 3. B. nur, wie felbst ein gang junger Sund nicht wagt vom Tifche zu fpringen, fo febr er es auch municht, weil er bie Birtung ber Schwere feines Leibes vorherfieht, ohne ubrigens biefen befonderen Fall icon aus Erfahrung gu fennen. Wir muffen inde ffen bei Beurtheilung bes Berftandes ber Thiere uns buten, nicht ihm jugufchreiben, mas Meußerung bes Inftinkte ift, einer von ihm, wie auch von ber Bernunft, ganglich verschiebenen Eigenschaft, bie aber oft ber vereinigten Thatigkeit jener beiben febr analog wirkt. Die Erorterung beffelben gehort jeboch nicht hierher; fondern wird bei Betrachtung der harmonie ober fogenannten Teleologie ber Natur im zweiten Buch ihre Stelle finben: und bas 27fte Kapitel ber Erganzungen ift ihr eigens gewidmet.

Mangel an Berftand bieg Dummheit; Mangel an Unwendung ber Wernunft auf bas Praktifche werben wir fpater als Thorheit erkennen: fo auch Mangel an Urtheilskraft als Einfalt; endlich ftudweisen ober gar ganglichen Mangel bes Gebachtniffes als Bahnfinn. Doch von jebem an feinem Drt. - Das burch bie Bernunft richtig Erkannte ift Bahr= beit, namlich ein abstraktes Urtheil mit gureichenbem Grunde (Abhandlung ub. b. Sat vom Grunde &. 30 ff.): bas burch ben Berftand richtig Erfannte ift Realitat, namlich richtiger Uebergang von ber Wirkung im unmittelbaren Objekt auf beren Urfache. Der Bahrheit fieht ber Grethum als Trug ber Ber= nunft, ber Realitat ber Schein als Erug bes Berftanbes gegenüber. Die ausführlichere Erorterung von allem Diefem ift im erften Rapitel meiner Abhandlung über bas Geben und bie Farben nachaulefen. - Schein tritt alebann ein, wann eine und biefelbe Wirkung burch zwei ganglich verfchiebene Urfachen herbeigeführt werben kann, beren eine fehr haufig, bie andere felten wirkt: ber Berftand, ber fein Datum hat zu unterscheiben, welche Urfache hier wirkt, ba bie Wirkung gang biefelbe ift, fest dann allemal die gewohnliche Urfache voraus, und weil feine Tha:

tigkeit nicht reflektiv und biskurfiv ift, fondern birekt und unmit= telbar, so fteht folche falsche Urfache als angeschautes Objekt vor uns ba, welches eben ber falfche Schein ift. Bie auf biefe Weise Doppeltsehen und Doppelttaften entstehen, wenn die Sinneswerkzeuge in eine ungewöhnliche Lage gebracht find, habe ich am an: geführten Orte gezeigt und eben bamit einen unumftoglichen Beweiß gegeben, bag bie Unschauung nur burch bem Berftand und für ben Berftand bafteht. Beispiele von folchem Berftanbestruge ober Schein sind ferner ber ins Waffer getauchte Stab, welcher gebrochen erscheint; bie Bilber fpharischer Spiegel, bie bei konverer Oberfläche etwas hinter berfelben, bei konkaver weit vor der= felben erfcheinen: auch gehort hierher bie fcheinbar größere Musbehnung bes Monbes am Horizont als im Zenith, welche nicht optisch ift; ba, wie bas Mikrometer beweift, bas Muge ben Mond im Zenith fogar in einem etwas großern Sebewinkel auffaßt, als am Horizont; sondern der Berftand ift es, welcher als Urfache bes schwächern Glanzes bes Monbes und aller Sterne am Borizont eine größere Entfernung berfelben annimmt; fie wie irbifche Gegenstanbe nach ber Luftperspektive schakend, und baber ben Mond am Borizont fur febr viel größer als im Benith, auch gugleich bas himmelsgewolbe fur ausgebehnter am Horizont, also für abgeplattet halt. Diefelbe falich angewandte Schatung nach ber Luftperfpettive lagt uns febr bobe Berge, beren uns allein fichtbarer Gipfel in reiner burchfichtiger Luft liegt, fur naber als fie find, jum Nachtheil ihrer Sobe, halten, g. B. ben Montblanc von Salenche aus gefehen. - Und alle folde taufchenbe Scheine stehen in unmittelbarer Anschauung vor uns da, welche durch fein Rafonnement ber Bernunft wegzubringen ift: ein folches kann blog ben Irrthum, b. h. ein Urtheil ohne gureichenben Grund, verbuten, burch ein entgegengefettes mabres, fo g. B. in abstracto erkennen, bag nicht bie großere Ferne, fondern bie truberen Dunfte am Borizont Urfache bes fchwachern Glanzes von Mond und Sternen find: aber ber Schein bleibt in allen angeführten Rallen, jeder abstrakten Erkenntniß zum Trot, unverruchar fteben: benn ber Berftand ift von ber Bernunft, als einem beim Menfchen allein hinzugekommenen Erkenntnigvermogen, vollig und icharf geschieben, und allerdings an fich auch im Menfchen unvernunf:

tig. Die Bernunft kann immer nur wiffen: bem Berftand allein und frei von ihrem Einfluß bleibt bas Anschauen.

## §. 7.

In hinficht auf unsere ganze bisherige Betrachtung ift noch Folgendes wohl zu bemerken. Bir find in ihr weder vom Dbjett noch vom Subjekt ausgegangen; fondern von ber Borftellung, welche jene beiben fcon enthalt und vorausfett; ba bas Berfallen in Objekt und Subjekt ihre erfte, allgemeinfte und wefentlichfte Form ift. Diefe Form als folche haben wir baber zuerft betrach: tet, sobann (wiewohl hier ber hauptsache nach auf die einleitende Abhandlung verweisend) bie andern ihr untergeordneten Formen, Beit, Raum und Raufalitat, welche allein bem Dbjekt gukom= men: jeboch weil fie biefem als folchem wefentlich find, bem Subjekt aber wieder als folchem bas Dbjekt mefentlich ift, auch vom Subjekt aus gefunden, b. h. a priori ertannt werden konnen, und infofern als die gemeinschaftliche Granze beider anzusehen find. Sie alle aber laffen fich gurudfuhren auf einen gemeinschaftlichen Ausbrud, ben Sat vom Grunde, wie in ber einleitenben Abhand: lung ausführlich gezeigt ift.

Dies Berfahren unterscheibet nun unsere Betrachtungsart ganz und gar von allen je versuchten Philosophien, als welche alle ent= weber vom Dbjekt ober vom Subjekt ausgingen und bemnach bas eine aus bem anbern zu erklaren fuchten und zwar nach bem Sat vom Grunde, beffen herrschaft wir hingegen das Berhalt: niß zwischen Objekt und Subjekt entziehen, ihr bloß bas Objekt laffend. — Man konnte als nicht unter dem angegebenen Gegen: sat begriffen bie in unsern Tagen entstandene und allgemein befannt geworbene Ibentitats : Philosophie anfeben, fofern biefelbe weber Objekt noch Subjekt jum eigentlichen erften Ausgangspunkte macht, fondern ein brittes, bas burch Bernunft=Anschauung er= fennbare Absolutum, welches weber Dbjekt noch Subjekt, fondern bie Ginerleiheit beiber ift. Obgleich ich, aus ganglichem Mangel aller Bernunft = Anschauung, von der befagten ehrwurdigen Giner= leiheit und bem Abfolutum mitzureben, mich nicht unterfangen werbe; fo muß ich bennoch, indem ich bloß auf ben Allen, auch uns Profanen, offenliegenden Prototollen ber Bernunft : Unichauer

fuße, bemerken, daß befagte Philosophie nicht von bem oben auf: geftellten Gegenfat zweier Fehler auszunehmen ift; ba fie trot ber nicht benkbaren, fondern bloß intellektual anschaubaren ober burch eigenes Berfenten in fie zu erfahrenben Ibentitat von Subjett und Objekt, bennoch jene beiben entgegengesetten Fehler nicht vermeibet; fondern vielmehr nur beibe in fich vereinigt, indem fie felbft in zwei Disciplinen zerfallt, namlich ben transfcenbentalen Idealismus, ber bie Fichtefche Ich : Lehre ift und folglich nach bem Sat vom Grunde bas Dbjekt vom Subjekt hervorgebracht ober aus biefem herausgesponnen werben lagt, und zweitens bie Daturphilosophie, welche eben so aus bem Dbjekt allmalig bas Sub: jekt werben lagt, burch Unwendung einer Methode, welche Ronstruktion genannt wird, von ber mir fehr wenig, aber boch so viel flar ift, bag fie ein Fortschreiten gemaß bem Sage vom Grunde in mancherlei Geftalten ift. Auf bie tiefe Beisheit felbft, welche jene Konftruktion enthalt, thue ich Bergicht; ba mir, bem bie Bernunft=Unichauung vollig abgeht, alle jene fie vorausfegen= ben Bortrage ein Buch mit fieben Siegeln fenn muffen: welches benn auch in foldem Grabe ber Fall ift, bag, es ift feltfam ju erzählen, bei jenen Lehren tiefer Weisheit mir immer ift, als borte ich nichts als entfesliche und noch obendrein höchst langweilige Binbbeuteleien.

Die vom Objekt ausgehenden Systeme hatten zwar immer bie ganze anschauliche Welt und ihre Ordnung zum Problem; boch ift bas Objekt, bas fie jum Ausgangspunkt nehmen, nicht immer biefe ober beren Grunbelement bie Materie: vielmehr lagt fich, in Gemagheit ber in ber einleitenden Abhandlung aufgestell: ten vier Rlaffen moglicher Objekte eine Eintheilung jener Syfteme machen. Go kann man fagen, bag von ber erften jener Rlaffen, ober ber realen Welt, ausgegangen find: Thales und bie Jonier, Demokritos, Epikuros, Jordan Bruno und die frangofischen Materialisten. Bon ber zweiten, ober bem abstraften Begriff: Gpi: noza (namlich vom blog abstraften und allein in feiner Definition eriffirenben Begriff Substanz) und früher bie Cleaten. Bon ber britten Rlaffe, namlich ber Beit, folglich ben Bahlen: bie Pothagoreer und die Chinesische Philosophie im Daking. Endlich von ber vierten Rlaffe, namlich bem burch Erkenntnig motivirten Bil= lensakt: bie Scholaftiker, welche eine Schopfung aus Nichts, durch den Billensakt eines außerweltlichen, personlichen Befens lehren.

Um tonfequenteften und am weiteften burchausuhren ift bas obiektive Berfahren, wenn es als eigentlicher Materialismus auf-Diefer fett die Materie und Zeit und Raum mit ihr als Schlechthin bestehend, und überspringt bie Beziehung auf bas Gubjett, in ber dies Alles boch allein ba ift. Er ergreift ferner bas Gefet ber Raufalitat jum Leitfaben, an bem er fortichreiten will, es nehmend als an fich bestehende Ordnung ber Dinge, veritas aeterna; folglich ben Berftand überfpringenb, in welchem und fur welchen allein Raufalitat ift. Run fucht er ben erften, einfachften Buftand ber Materie zu finden, und bann aus ihm alle andern ju entwideln, auffleigend vom blogen Dechanismus jum Chemis: mus, jur Polaritat, Begetation, Animalitat: und gefett, bas gelange; fo mare bas lette Blied ber Rette bie thierische Senfibi= litat, bas Erkennen: welches folglich jest als eine bloße Modifikation ber Materie, ein burch Kaufalitat herbeigeführter Buftand berfelben auftrate. Baren wir nun bem Materialismus mit anschaulichen Borftellungen bis babin gefolgt; fo wurden wir, auf feinem Gipfel mit ihm angelangt, eine plotliche Unwandlung bes ungusloschlichen Lachens ber Olympier fpuren, indem wir, wie aus einem Traum erwachend, mit einem Male inne murben, bag fein lettes, fo muhfam berbeigeführtes Resultat, bas Erkennen, icon beim allererften Musgangspunkt, ber blogen Materie, als un: umgangliche Bedingung vorausgefett war, und wir mit ihm zwar bie Materie ju benten uns eingebildet, in der That aber nichts Underes als bas die Materie vorstellende Subjekt, bas fie febenbe Auge, die fie fühlende Sand, ben fie erkennenden Berftand ge= bacht hatten. Go enthullte fich unerwartet die enorme petitio principii: benn ploglich zeigte fich bas lette Glieb als ben Unhaltspunkt, an welchem icon bas erfte hing, die Rette als Rreis: und ber Materialift gliche bem Freiherrn von Munchhaufen, ber ju Pferbe im Baffer fcwimment, mit ben Beinen bas Pferb, fich felbft aber an feinem nach Borne übergeschlagenen Bopf in bie Bobe gieht. — Der Behauptung, bag bas Erkennen Mobifikation ber Materie ift, ftellt fich alfo immer mit gleichem Recht bie um= gefehrte entgegen, bag alle Materie nur Mobififation bes Erten: nens bes Subiekts, als Borftellung beffelben, ift. Dennoch ift

im Grunde das Ziel und das Ibeal aller Naturwissenschaft ein völlig durchgeführter Materialismus: und daß wir diesen als offens dar unmöglich erkennen, bestätigt eine andere Wahrheit, die aus unserer ferneren Betrachtung sich ergeben wird, daß nämlich alle Wissenschaft im eigentlichen Sinne, worunter ich die sossenstische Erkenntniß am Leitsaben des Satzes vom Grunde verstehe, nie ein letztes Ziel erreichen, noch eine völlig genügende Erklärung gesben kann; weil sie das innerste Wesen der Welt nie trifft, nie über die Vorstellung hinaus kann, vielmehr im Grunde nichts weiter als das Verhältniß einer Vorstellung zur andern kennen lehrt.

Jebe Wissenschaft geht immer von zwei Saupt = Datis aus. Deren eines ift allemal ber Sat vom Grunbe, in irgend einer Geftalt, als Organon; bas andere ihr befonderes Objett, als Problem. So hat 3. B. die Geometrie ben Raum als Problem; ben Grund bes Senns in ihm als Organon: die Arithmetik hat bie Beit als Problem, und ben Grund bes Senns in ihr als Dr= ganon: die Logik hat die Berbindungen der Begriffe als folche jum Problem, ben Grund bes Erkennens jum Organon: bie Geschichte hat die geschehenen Thaten ber Menschen im Großen und in Masse zum Problem, das Gesetz ber Motivation als Organon: bie Naturwiffenschaft nun hat bie Materie als Problem und bas Gefet ber Kaufalität als Organon: ihr Ziel und 3weck bem= nach ift, am Leitfaben ber Kaufalitat, alle möglichen Buftanbe ber Materie auf einander und zulett auf einen gurudzuführen, und wieber aus einander und julet aus einem abzuleiten. Buftanbe fteben fich baber in ihr ale Ertreme entgegen: ber Buftand ber Materie, wo fie am wenigsten, und ber, wo fie am mei= ften unmittelbares Dbjekt bes Gubjekts ift: b. h. bie tobtefte, rohefte Materie, ber erfte Grundstoff, und bann ber menschliche Dra ganismus. Den erften fucht bie Naturwiffenschaft als Chemie, ben zweiten als Physiologie. Aber bis jest find beibe Extreme unerreicht, und blog zwischen beiben ift Giniges gewonnen. Much ift die Aussicht ziemlich hoffnungelos. Die Chemiter, unter ber Boraussetzung, daß die qualitative Theilung ber Materie nicht wie die quantitative ins Unendliche geben wird, fuchen bie Bahl ihrer Grundstoffe, jest noch einige und funfzig, immer mehr zu verringern : und maren fie bis auf zwei gekommen; fo murben

fie biefe auf einen zurudführen wollen. Denn bas Gefet ber homogeneitat leitet auf bie Boraussehung eines erften chemischen Buftanbes ber Materie, ber allen anbern, als welche nicht ber Materie als folcher wefentlich, fondern nur zufällige Formen, Qualitaten, find, vorhergegangen ift und allein ber Materie als folder gutommt. Andrerseits ift nicht einzusehn, wie biefer, ba noch kein zweiter, um auf ihn zu wirken, ba war, je eine chemische Beranberung erfahren konnte; wodurch hier im Chemifchen bies felbe Berlegenheit eintritt, auf welche im Dechanischen Epikuros fließ, als er anzugeben hatte, wie zuerft bas eine Atom aus ber urfprunglichen Richtung feiner Bewegung tam: ja, biefer fich gang von felbft entwickelnbe und weber ju vermeibenbe, noch aufzulofenbe Biberfpruch konnte ganz eigentlich als eine chemische Antinomie aufgestellt werben: wie er fich hier an bem ersten ber beiben ge= fuchten Extreme ber Naturwiffenschaft findet, fo wird fich uns auch am zweiten ein ihm entsprechendes Gegenftud zeigen. - Bur Er= reichung biefes andern Ertrems ber Naturwiffenschaft ift eben fo wenig Soffnung; ba man immer mehr einfieht, bag nie ein Chemifches auf ein Dechanisches, noch ein Organisches auf ein Chemifches ober Glektrifches gurudgeführt werben kann. Sievon wird im folgenden Buch ausführlicher bie Rebe fenn. Die hier nur beilaufig erwähnten Schwierigkeiten fteben ber Naturwiffenschaft auf ihrem eigenen Gebiet entgegen. Als Philosophie genommen, ware fie überbies Materialismus: biefer aber tragt, wie wir gefeben, icon bei feiner Geburt ben Tob im Bergen, weil er bas Subjekt und bie Formen bes Erkennens überspringt, welche boch bei ber robeften Materie, von ber er anfangen mochte, schon eben fo febr als beim Organismus, ju bem er gelangen will, voraue, gefest find. Denn "fein Objekt ohne Subjekt" ift ber Sat, welder auf immer allen Materialismus unmöglich macht. Sonnen und Planeten, ohne ein Auge, bas fie fieht, und einen Berftand, ber fie erkennt, laffen fich gwar mit Worten fagen: aber biefe Borte find fur die Vorstellung ein Siberoryton.' Run leitet aber bennoch anbererfeits bas Gefet ber Kaufalitat und bie ihm nach= gebende Betrachtung und Forschung ber Natur uns nothwendig Bu ber fichern Unnahme, bag, in ber Beit, jeber bober organifirte Buftand ber Materie erft auf einen roberen gefolgt ift: bag namlich Thiere fruber als Menschen, Fische fruher als Landthiere, Schopenhauer, Die Belt. I.

Pflanzen auch früher als biefe, bas Unorganische vor allem Dr: ganifchen bagemefen ift; bag folglich bie urfprungliche Daffe eine lange Reihe von Beranderungen burchzugeben gehabt, bevor bas erfte Auge fich offnen konnte. Und bennoch bleibt immer von bie: fem erften Muge, bas fich offnete, und habe es einem Infekt angehort, bas Dasenn jener gangen Belt abhangia, als von bem nothwendig Bermittelnben ber Erkenntniß, fur bie und in ber fie allein ift und ohne bie fie nicht einmal zu benten ift: benn fie ift schlechthin Borftellung, und bedarf als folche bes ertennenden Subjette, als Tragers ihres Dafenns: ja, jene lange Zeitreibe felbst. von unzähligen Beranberungen gefüllt, burch welche bie Materie fich steigerte von Form zu Form, bis endlich bas erfte erkennenbe Thier ward, diefe gange Beit felbft ift ja allein benkbar in ber Ibentitat eines Bewußtfenns, beffen Folge von Borftellungen, beffen Korm bes Erkennens fie ift und außer ber fie burchaus alle Bebeutung verliert und gar nichts ift. Go feben wir einerfeits nothwendig bas Dafenn ber gangen Welt abhangig vom erften erkennenben Befen, ein fo unvollkommenes biefes immer auch fenn mag; andererfeits eben fo nothwendig biefes erfte erkennenbe Thier vollig abhangig von einer langen ihm vorbergegan: genen Rette von Urfachen und Wirkungen, in die es felbft als ein fleines Glieb eintritt. Diefe zwei wiberfprechenben Unfichten, auf jebe von welchen wir in ber That mit gleicher Rothmenbig= feit geführt werben, konnte man allerdinas wieber eine Untino: mie in unferm Erkenntnigvermogen nennen und fie als Gegen= ftud ber in jenem erften Ertrem ber Naturwiffenschaft gefundenen aufstellen, wahrend bie Kantische vierfache Antinomie in ber gegenwartiger Schrift angehangten Rritif feiner Philosophie ale eine grundlose Spiegelfechterei nachgewiesen werden wird. — Der fich uns hier aulest nothwendig ergebende Biberfpruch finbet jeboch feine Auflosung barin, bag, in Kants Sprache ju reben, Beit, Raum und Kaufalitat nicht bem Dinge an fich zukommen, fon= bern allein feiner Ericheinung, beren Form fie find: welches in meiner Sprache fo lautet, bag bie objektive Belt, bie Belt als Borfiellung, nicht bie einzige, fonbern nur bie eine, gleichsam bie außere Seite ber Belt ift, welche noch eine gang und gar andere Seite bat, bie ihr innerftes Wefen, ihr Kern, bas Ding an fich ift, und biefes werben wir im folgenden Buche betrachten, es be=

nennend, nach ber unmittelbarften feiner Objektivationen, Bille. Die Belt als Borftellung aber, welche allein wir bier betrachten, hebt allerdings erft an mit bem Aufschlagen bes erften Auges, ohne welches Medium ber Erkenntniß fie nicht fenn kann, alfo auch nicht vorher war. Aber ohne jenes Auge, b. h. außer ber Erfenntniß, gab es auch fein Borber, feine Beit. Dennoch hat beswegen nicht bie Beit einen Anfang, fonbern aller Anfang ift in ihr: ba fie aber bie allgemeinfte Form ber Ertennbarkeit ift. welcher fich alle Erscheinungen mittelft bes Banbes ber Raufalitat einfügen; fo fteht mit bem erften Ertennen auch fie (bie Beit) ba, mit ihrer gangen Unenblichkeit nach beiben Seiten, und bie Erfcheinung, welche biefe erfte Gegenwart fullt, muß zugleich erkannt werben als urfachlich verknupft und abhangig von einer Reihe von Erscheinungen, bie fich unenblich in die Bergangenheit erftreckt, welche Bergangenheit felbst jedoch eben fo wohl burch biefe erfte Gegenwart bebingt ift, als umgekehrt biefe burch jene; fo bag, wie bie erfte Gegenwart, fo auch bie Bergangenheit, aus der fie fammt, vom erkennenden Subjekt abhangig und ohne baffelbe nichts ift, jedoch die Nothwendigkeit herbeiführt, daß biefe erfte Gegenwart nicht als bie erfte, b. h. als keine Bergangenheit gur Mutter habend und als Unfang ber Beit, fich barftellt; sondern als Folge ber Bergangenheit, nach dem Grunde bes Genns in ber Beit, und fo auch bie fie fullende Erscheinung als Birfung fruherer jene Bergangenheit fullenber Buftanbe, nach bem Gefet ber Kausalitat. — Wer mythologische Deuteleien liebt, mag als Bezeichnung bes hier ausgebrudten Moments bes Gintritts ber bennoch anfangstofen Zeit die Geburt bes Kronos (xporos), bes jungften Titanen, anfeben, mit bem, ba er feinen Bater entmannt, bie roben Erzeugniffe bes Simmels und ber Erbe aufhoren und jest bas Gotter = und Menschengeschlecht ben Schauplat einnimmt.

Diefe Darftellung, auf welche wir gekommen find, inbem wir bem konsequenteften ber vom Objekt ausgehenden philosophischen Syfteme, bem Materialismus, nachgingen, bient jugleich bie untrennbare gegenseitige Abhangigkeit, bei nicht aufzuhebenbem Gegenfat, zwifchen Gubjekt und Objekt anschaulich zu machen; welche Erkenntniß barauf leitet, bas innerfte Befen ber Belt, bas Ding an fich, nicht mehr in einem jener beiben Clemente ber Borftel: lung, sondern vielmehr in einem von der Borftellung ganglich Ber= fciebenen zu suchen, welches nicht mit einem folchen ursprunglichen, wefentlichen und babei unaufloslichen Gegenfag behaftet ift.

Dem erörterten Ausgeben vom Objekt, um aus diesem bas Subjekt entstehen zu laffen, steht bas Ausgehen vom Subjekt ent= gegen, welches aus biefem bas Dbjekt hervortreiben will. häufig und allgemein aber in aller bisherigen Philosophie jenes Erftere gemesen ift; so findet fich bagegen vom Letteren eigentlich nur ein einziges Beispiel, und zwar ein fehr neues, die Schein: Philosophie des 3. G. Fichte, welcher baher in biefer hinsicht bemerkt werben muß, fo wenig achten Werth und innern Gehalt feine Lehre an fich auch hatte, ja überhaupt nur eine Spiegelfechterei war, bie jeboch mit ber Miene bes tiefften Ernftes, gehal= tenem Ton und lebhaftem Eifer vorgetragen und mit berebter Polemik schwachen Gegnern gegenüber vertheibigt, glanzen konnte und etwas zu fenn schien. Aber ber achte Ernft, ber, allen au-Beren Ginfluffen unzuganglich, fein Biel, Die Wahrheit, unverwandt im Auge behalt, fehlte biefem, wie allen ahnlichen, fich in die Umftande ichickenben Philosophen, ganglich. Das konnte freilich nicht anders fenn. Der Philosoph nämlich wird es immer burch eine Perplerität, welcher er fich zu entwinden sucht, und welche bes Platons Javualeir, bas er ein mada gidogogizor naBos nennt, ift. Aber hier scheibet die unachten Philosophen von ben achten biefes, bag letteren aus bem Unblid ber Welt felbst jene Perpleritat erwachst, jenen ersteren hingegen nur aus einem Buche, einem vorliegenden Syfteme: biefes war benn auch Richte's Kall, ba er bloß über Kant's Ding an fich jum Philofophen geworden ift und ohne baffelbe hochft mahrscheinlich gang andere Dinge mit viel befferem Erfolg getrieben hatte, ba er bebeutendes rhetorisches Zalent befaß. Ware er jedoch in ben Ginn des Buches, das ihn jum Philosophen gemacht hat, die Kritif ber reinen Bernunft, nur irgend tief gebrungen; fo wurde er verftanden haben, daß ihre Sauptlehre, bem Geifte nach, biefe ift: baf ber Sat vom Grunde nicht, wie alle scholaftische Philosophie will, eine veritas aeterna ift, b. h. nicht eine unbebingte Gultigfeit vor, außer und über aller Welt habe; fonbern nur eine relative und bedingte, allein in ber Erfcheinung geltenbe, er mag als nothwendiger Nerus bes Raums ober ber Zeit, ober als Rau= falitate = , ober ale Erkenntniggrundes = Gefet auftreten; bag ba=

her bas innere Befen ber Belt, bas Ding an fich, nimmer an feinem Leitfaben gefunden werden kann; fonbern alles, wohu bieser führt, immer selbst wieder abhängig und relativ, immer nur Erscheinung, nicht Ding an fich ift; bag er ferner gar nicht bas Subjekt trifft, fonbern nur Form ber Objekte ift, bie eben be8= halb nicht Dinge an sich find, und daß mit bem Objekt schon sofort bas Subjekt und mit biesem jenes ba ift; alfo weber bas Dbjekt zum Subjekt, noch biefes zu jenem erst als Folge zu fei= nem Grunde hinzukommen kann. Aber von Allem diefem hat nicht bas Minbeste an Fichte gehaftet: ihm war bas allein Intereffante bei ber Sache bas Ausgehn vom Subjekt, welches Kant gewählt hatte, um bas bisherige Ausgehn vom Objett, bas baburch jum Ding an fich geworben, als falfch ju zeigen. Fichte aber nahm bies Ausgehn vom Subjekt fur bas, worauf es anfomme, vermeinte, nach Weife aller Nachahmer, daß wenn er Kanten barin noch überbote, er ihn auch übertrafe, und wieber= holte nun in biefer Richtung bie Fehler, welche ber bisherige Dog= matismus in ber entgegengesetten begangen und eben baburch Kants Kritik veranlagt hatte; fo bag in ber Hauptsache nichts geandert war und ber alte Grundfehler, die Unnahme eines Berhaltniffes von Grund und Folge zwischen Objekt und Subjekt, nach wie por blieb, ber Sat vom Grund baher eben wie zuvor eine unbedingte Gultigkeit behielt und bas Ding an fich, ftatt wie sonft ins Dbjekt, jest in bas Gubjekt bes Erkennens verlegt war, bie gangliche Relativitat biefer Beiben aber, welche anzeigt, daß das Ding an fich, ober innere Befen der Belt, nicht in ih= nen, sondern außer biefem, wie außer jedem anderen nur beziehungsweise Existirenden zu suchen fei, nach wie vor unerkannt blieb. Gleich als ob Kant gar nicht bagewesen mare, ift ber Sat vom Grunde bei Fichte noch eben Das, mas er bei allen Scholastifern war, eine aeterna veritas. Ramlich gleich wie über die Gotter ber Alten noch bas ewige Schickfal herrschte, fo herrschten über ben Gott ber Scholaftifer noch jene aeternae veritates, b. h. bie metaphysischen, mathemathischen und metalogischen Wahrheiten, bei Einigen auch die Gultigkeit des Moralgesetes. Diese veritates allein hiengen von nichts ab: burch ihre Nothwendigkeit aber war sowohl Gott als Welt. Dem Satz vom Grund, als einer solchen veritas aeterna, zufolge ist also bei Fichte bas Ich Grund

ber Belt ober bes Nicht : Ichs, bes Objekte, welches eben feine Folge, fein Machwert ift. Den Sat vom Grund weiter ju prufen ober zu kontroliren, hat er fich baber wohl gehutet. ich aber bie Geftalt jenes Sages angeben, an beren Leitfaben Fichte bas Nicht=Ich aus bem Ich heworgehn läßt, wie aus ber Spinne ihr Gewebe; fo finde ich, bag es ber Sag vom Grunde bes Gepne im Raum ift: benn nur auf biefen bezogen erhalten jene gugalvollen Debuktionen ber Art und Weise wie bas 3ch bas Richt=3ch aus sich produzirt und fabrizirt, welche ben Inhalt bes finnlofesten und bloß baburch langweiligsten Buche, bas je geschrieben, ausmachen, boch eine Art von Sinn und Bebeutung. — Diese Fichte'sche Philosophie, sonst nicht einmal ber Erwähnung werth, ift une alfo nur intereffant als ber fpat erfcienene eigentliche Gegenfat bes uralten Materialismus, welcher bas konsequentefte Ausgehn vom Objekt mar, wie jene bas vom Bie ber Materialismus überfah, bag er mit bem ein: fachsten Dbjekt schon sofort auch bas Subjekt gesetzt batte; fo übersah Fichte, daß er mit dem Subjekt (er mochte es nun titu= liren, wie er wollte) nicht nur auch icon bas Objekt gefett hatte, weil kein Subjekt ohne folches benkbar ift; fonbern er überfah auch biefes, bag alle Ableitung a priori, ja alle Beweisfuhrung überhaupt, sich auf eine Nothwendigkeit ftutt, alle Nothwendig= keit aber gang allein auf ben Sat vom Grund: weil nothwendig fenn und aus gegebenem Grunde folgen - Bechfelbegriffe find \*), bag ber Sab vom Grunde aber nichts Anderes, als bie allgemeine Form des Objekts als folden ift, mithin bas Objekt fcon vorausfest, nicht aber, vor und außer bemfelben geltenb, es erft berbeis führen und in Gemagheit feiner Gefetgebung entfteben laffen kann. Ueberhaupt alfo hat bas Musgehn vom Subjekt mit bem oben bargestellten Ausgehn vom Objett benfelben Sehler gemein, jum voraus anzunehmen, mas es erft abzuleiten vorgiebt, namlich bas nothwendige Korrelat feines Ausgangspunkts.

Bon biefen beiben entgegengefetten Misgriffen nun untersicheibet fich unfer Berfahren toto genere, indem wir weder vom Objekt noch vom Subjekt ausgehn, sondern von der Borftellung, als erfter Thatsache bes Bewußtseyns, beren erste wesentlichste

<sup>\*)</sup> Dies ift im Anhange erklart und ausgeführt.

Grundform bas Berfallen in Objett und Subjett ift, bie Form bes Objekts wieder ber Sas vom Grund, in feinen verschiedenen Gestalten, beren jebe bie ihr eigene Rlaffe von Borffellungen fo febr beberricht, bag, wie gezeigt, mit ber Erkenntnig jener Beftalt auch bas Wefen ber ganzen Rlaffe erkannt ift, indem biefe (als Borftellung) eben nichts anderes als jene Geftalt felbft ift: fo bie Zeit felbst nichts anderes, als ber Grund bes Senns in ihr, b. h. Succeffion; ber Raum nichts anderes, als ber Sas vom Grund in ihm, alfo Lage; bie Materie nichts anderes, als Rau= salitat; ber Begriff (wie fich sogleich zeigen wird) nichts anderes, als Beziehung auf ben Ertenntniggrund. Diefe gangliche und durchaangige Relativitat ber Belt als Borftellung, fowohl nach ihrer allgemeinsten Form (Subjekt und Objekt), als nach ber bies fer untergeordneten (Sat vom Grund), weift uns, wie gefagt, barauf bin, bas innerfte Befen ber Belt in einer gang anberen, von ber Borftellung burchaus verschiebenen Geite berfelben ju fuchen, welche bas nachfte Buch in einer jebem lebenben Befen eben fo unmittelbar gewiffen Thatfache nachweisen wird.

Doch ift zuvor noch diejenige Klasse von Borstellungen zu betrachten, welche bem Menschen allein angehort, beren Stoff ber Begriff und beren subjektives Korrelat die Bernunft ist, wie das der bisher betrachteten Borstellungen Verstand und Sinnlichs seit war, welche auch jedem Thiere beizulegen sind \*).

#### §. 8.

Bie aus bem unmittelbaren Lichte ber Sonne in den geborgten Biederschein des Mondes, gehn wir von der anschaulichen,
unmittelbaren, sich selbst vertretenden und verdürgenden Borstellung
über zur Resterion, zu den abstrakten, diskursiven Begriffen der Bernunft, die allen Gehalt nur von jener anschaulichen Erkenntniß und in Beziehung auf dieselbe haben. So lange wir uns
rein anschauend verhalten, ist Alles klar, sest und gewiß. Da
giebt es weder Fragen, noch Zweiseln, noch Irren: man will
nicht weiter, kann nicht weiter, hat Ruhe im Anschauen, Bestiedigung in der Gegenwart. Die Anschauung ist sich selber

<sup>\*)</sup> Bu biefen erften 7 §§. geboren bie 4 erften Rapitel bes erften Buches ber Ergangungen.

genug; baber mas rein aus ihr entsprungen und ihr treu geblie= ben ift, wie bas achte Kunftwerk, niemals falfch fenn, noch burch irgend eine Beit widerlegt werben kann: benn es giebt keine Dei= nung, fonbern bie Sache felbft. Aber mit ber abstraften Erkennt= nig, mit ber Bernunft, ift im Theoretischen ber 3weifel und ber Brrthum, im Praktischen bie Sorge und bie Reue eingetreten. Wenn in ber anschaulichen Borftellung ber Schein auf Mugenblide bie Wirklichkeit entstellt; so kann in der abstrakten der Brrthum Sahrtausende herrschen, auf gange Bolker fein eifernes Soch werfen, die ebelften Regungen ber Menschheit erftiden und felbft ben, welchen zu tauschen er nicht vermag, burch seine Sklaven, feine Getauschten, in Feffeln legen laffen. Er ift ber Feind, gegen welchen bie weisesten Geifter aller Zeiten ben ungleichen Kampf unterhielten, und nur was fie ihm abgewannen, ift Eigenthum ber Menschheit geworben. Daber ift es gut, sogleich auf ihn auf= merkfain zu machen, indem wir ben Boben betreten, auf welchem fein Gebiet liegt. Dbwohl oft gesagt worben, bag man ber Bahrheit nachspuren foll, auch mo fein Nuten von ihr abzufehn. weil biefer mittelbar fenn und hervortreten kann, wo man ihn nicht erwartet; so finde ich hier boch noch hinzuzusegen, bag man auch eben fo fehr bestrebt fenn foll, jeden Irrthum aufzubeden und auszurotten, auch wo fein Schaben von ihm abzusehn, weil auch biefer fehr mittelbar fenn und einst hervortreten kann, wo man ihn nicht erwartet. Ift es ber Geift, ift es bie Erkenntniß, welche ben Menfchen jum herrn ber Erbe macht; fo giebt es feine unschablichen Grrthumer, noch weniger ehrwurdige, beilige Irrthumer. Und jum Eroft berer, welche bem eblen und fo schweren Kampf gegen ben Irrthum, in irgend einer Art und Ungelegenheit, Kraft und Leben widmen, kann ich mich nicht ent= brechen, hier hinzuguseben, daß zwar fo lange, als die Bahrheit noch nicht bafteht, ber Irrthum fein Spiel treiben fam, wie Gulen und Riedermaufe in ber Nacht: aber eher mag man erwar= ten, bag Gulen und Flebermaufe bie Sonne gurud in ben Often scheuchen werben, als daß die erkannte und beutlich und vollstanbig ausgesprochene Wahrheit wieder verdrangt werde, bamit ber alte Brithum feinen breiten Plat nochmals ungeftort einnehme. Das ift bie Rraft ber Bahrheit, beren Sieg fcmer und muhfam, aber bafur, wenn einmal errungen, ihr nicht mehr zu entreißen ift.

Mußer ben bis hieher betrachteten Borftellungen namlich, welche ihrer Busammenfetzung nach fich gurudführen ließen auf Beit und Raum und Materie, wenn wir aufs Objekt, ober reine Sinnlich feit und Berftand (b. i. Erkenntnig ber Rausalitat), wenn wir aufs Subjekt febn, ift im Menfchen allein, unter allen Bewohnem ber Erbe, noch eine andere Erkenntnigfraft eingetreten, ein ganz neues Bewußtseyn aufgegangen, welches fehr treffend und mit ahnbungsvoller Richtigkeit bie Reflexion genannt ift. Denn es ift in ber That ein Bieberschein, ein Abgeleitetes von jener anschaulichen Erkenntniß, hat jedoch eine von Grund aus andere Natur und Beschaffenheit als jene angenommen, kennt beren For= men nicht, und auch ber Sat vom Grund, ber über alles Db: jekt herrscht, hat hier eine vollig andere Geftalt. Diefes neue, hoher potenzirte Bewußtseyn, biefer abftratte Refler alles Intui: tiven im nichtanschaulichen Begriff ber Bernunft, ift es allein, ber bem Menschen jene Besonnenheit verleiht, welche fein Bewußtson von bem des Thieres so burchaus unterscheidet und wodurch fein ganzer Bandel auf Erben fo verschieben ausfällt von bem feiner unvernünftigen Bruber. Gleich fehr übertrifft er fie an Racht und an Leiben. Sie leben in ber Gegenwart allein; er babei zugleich in Bukunft und Bergangenheit. Sie befriedigen bas augenblickliche Bedurfniß; er forgt burch bie kunftlichften Unstalten fur feine Bukunft, ja fur Zeiten, die er nicht erleben kann. Sie find bem Eindruck bes Augenblicks, der Wirkung bes anschaulichen Motive ganzlich anheimgefallen; ihn bestimmen abfratte Begriffe unabhangig von ber Gegenwart. Daber fubrt er überlegte Plane que, ober handelt nach Marimen, ohne Rudficht auf die Umgebung und die zufälligen Gindrucke bes Augen: blide: er kann baber 3. B. mit Gelaffenheit die kunftlichen Anftalten zu feinem eigenen Tobe treffen, kann fich verftellen, bis dur Unerforschlichkeit, und fein Geheimniß mit ins Grab nehmen, hat endlich eine wirkliche Bahl zwischen mehreren Motiven: benn nur in abstracto konnen folche, neben einander im Bewußtfenn gegenwartig, bie Erkenntniß bei fich fuhren, bag eines das anbere ausschließt, und so ihre Gewalt über ben Willen gegen ein= . ander meffen; wonach bann bas überwiegenbe, indem es ben Mus-Mag giebt, die überlegte Entscheidung des Willens ift und als ein ficheres Anzeichen seine Beschaffenheit kund macht. Das Thier

bingegen bestimmt ber gegenwartige Ginbrud: nur bie Furcht vor bem gegenwärtigen 3wange tann feine Begierbe gabmen, bis jene Aurcht endlich zur Gewohnheit geworben ift und nunmehr als folche es bestimmt: bas ist Dreffur. Das Thier empfindet und schaut an; ber Mensch bentt überbies und weiß: Beibe wollen. Das Thier theilt feine Empfindung und Stimmung mit, burch Geberbe und gaut: ber Menfc theilt bem anbern Gebanten mit, burch Sprache, ober verbirgt Gebanken, burch Sprache. Sprache ift bas erfte Erzeugnif und bas nothwendige Werfzeug feiner Bernunft: baber wird im Griechischen und im Stalianischen Sprache und Vernunft burch baffelbe Wort bezeichnet: & Loyos, il discorso. Bernunft kommt von Bernehmen, welches nicht fynonym ift mit Boren, fonbern bas Innewerben ber burch Borte mitgetheilten Gebanken bebeutet. Durch Sulfe ber Sprache allein bringt bie Bernunft ihre wichtigsten Leiftungen ju Stande, namlich bas übereinstimmenbe Sandeln mehrerer Individuen, bas planvolle Bufammenwirken vieler Taufenbe, bie Civilifation, ben Staat; ferner bie Biffenschaft, das Aufbewahren früherer Erfahrung, bas Bufammenfaffen bes Gemeinfamen in einen Begriff, bas Dittheilen ber Bahrheit, bas Berbreiten bes Irrthums, bas Denten und Dichten, bie Dogmen und bie Superstitionen. Thier lernt ben Tob erft im Tobe kennen: ber Menfch geht mit Bewußtfeyn in jeder Stunde feinem Tobe naber, und bies macht felbft bem bas Leben bisweilen bebenklich, ber nicht ichon am gangen Leben felbft biefen Charafter ber fteten Bernichtung erkannt hat. Hauptsächlich bieferhalb hat der Mensch Philosophien und Religionen: ob jeboch basjenige, was wir mit Recht an feinem Sanbeln über Alles boch ichagen, bas freiwillige Rechtthun und ber Ebelmuth ber Gefinnung, je bie Frucht einer jener bei ben war, ift ungewiß. 218 fichere, ihnen allein angehörige Er: zeugniffe beiber und Probuktionen ber Bernunft auf biefem Bege, ftehn hingegen ba bie wunderlichsten, abentheuerlichsten Meinungen ber Philosophen verschiebener Schulen, und bie feltsamften, bisweilen auch graufamen Gebrauche ber Priefter verfchiebener Religionen.

Daß alle biese so mannigfaltigen und so weit reichenden Aeus Berungen aus einem gemeinschaftlichen Princip entspringen, aus jener besonderen Geisteskraft, die der Mensch vor dem Thiere vors aus hat, und welche man Bernunft, & dopos, to dopiotien, to doyipior, ratio, genannt bat, ift die einstimmige Reinung aller Beiten und Bolfer. Auch wiffen alle Menfchen fehr wohl bie Aeugerungen biefes Bermogens zu erkennen, und zu fagen, was vernunftig, was unvernunftig fei, wo bie Bernunft im Begenfas mit andern Kabigkeiten und Gigenschaften bes Menfchen auftritt, und endlich, was wegen bes Mangels berfelben auch vom flügsten Thiere nie ju erwarten fteht. Die Philosophen aller Beiten fprechen im Gangen auch übereinstimment mit jener allgemeinen Kenntniß ber Bernunft und beben überdies einige besonbers wichtige Meußerungen berfelben hervor, wie bie Beherrichung der Affette und Leidenschaften, Die Fabigfeit, Schluffe gu machen und allgemeine Principien, fogar folde, bie vor aller Erfahrung gewiß find, aufzustellen u. f. w. Dennoch find alle ihre Ertlarungen vom eigentlichen Befen ber Bernunft fcwantenb, nicht idarf bestimmt, weitlaufig, ohne Ginbeit und Mittelpunet, bald biefe balb jene Meußerung hervorhebend, baber oft von einander abweichend. Dazu kommt, bag Biele babei von bem Gegenfat awischen Bernunft und Offenbarung ausgehn, welcher ber Philosophie gang fremb ift, und nur bient bie Berwirrung zu ver-Es ift hochft auffallend, daß bisher tein Philosoph alle jene mannigfaltigen Teußerungen ber Bernunft ftrenge auf eine einfache Funktion zuruckgeführt bat, bie in ihnen allen wieberzuerkennen mare, aus ber fie alle zu erklaren maren und bie bem= nach bas eigentliche innere Wefen ber Vernunft ausmachte, 3mar giebt ber vortreffliche Lode, im essay on human understanding Buch 2, Rap. 11, §. 10, & 11, als ben unterscheidenben Charatter zwifchen Thier und Menfch bie abstratten allgemeinen Begriffe febr richtig an, und Leibnig wiederholt Diefes vollig beiftimmend, in ben nouveaux essays sur l'entendement humain, Buch 2, Rap. 11, §. 10, & 11. Allein wenn Locke im 4ten Buch, Rap. 17, 6. 2, 3, jur eigentlichen Erklarung ber Bernunft kommt, fo verliert er gang jenen einfachen Sauptcharakter berfelben aus bem Geficht, und gerath eben auch auf eine fcwankenbe, unbestimmte, unvollftanbige Angabe gerftucelter und abgeleiteter Aeugerungen berfelben: auch Leibnig, an ber mit jener forrespondirenden Stelle feines Bertes, verhalt fich im Gangen eben fo, nur mit mehr Konfufion und Unklarheit. Bie fehr nun aber Kant ben Begriff vom Wefen ber Bernunft verwirrt und verfalfcht bat, barüber

habe ich im Anhange ausführlich gerebet. Wer aber gar sich die Muhe giebt, die Masse philosophischer Schriften, welche seit Kant erschienen sind, in dieser Hinscht zu durchgehn, der wird erkennen, daß, so wie die Fehler der Kursten von ganzen Völkern gebüßt werden, die Frethumer großer Geister ihren nachtheiligen Einsluß auf ganze Generationen, sogar auf Jahrhunderte verbreiten, ja, wachsend und sich sortpstanzend, zuleht in Monstrositäten ausarten: welches Alles daher abzuleiten ist, daß, wie Berkeley sagt: sew men think; yet all will have opinions:

Wie der Verstand nur eine Funktion hat: unmittelbare Erskenntniß des Verhaltnisses von Ursach und Wirkung; und die Anschauung der wirklichen Welt, wie auch alle Alugheit, Sagascität und Ersindungsgade, so mannigsaltig auch ihre Anwendung ist, doch ganz offendar nichts anderes sind, als Aeußerungen jener einsachen Funktion; so hat auch die Vernunft eine Funktion: Bildung des Begriffs: und aus dieser einzigen erklaren sich sehr leicht und ganz und gar von selbst alle jene oben angesührten Ersscheinungen, die das Leben des Menschen von dem des Thieres unterscheiden: und auf die Anwendung oder Nicht-Anwendung jener Funktion deutet schlechthin Alles, was man überall und jederzeit vernünftig oder unvernünftig genannt hat.

## §. 9.

Die Begriffe bilben eine eigenthumliche, von den bisher betrachteten, anschaulichen Borstellungen toto genere verschiedene Klasse, die allein im Geiste des Menschen vorhanden ist. Wir können daher nimmer eine anschauliche, eine eigentlich evidente Erkenntniß von ihrem Wesen erlangen; sondern auch nur eine abstrakte und diskursive. Es ware daher ungereimt zu sordern, daß sie in der Ersahrung, sosern unter dieser die reale Außenwelt, welche eben anschauliche Borstellung ist, verstanden wird, nachzewiesen, oder wie anschauliche Objekte vor die Augen, oder vor die Phantasse gedracht werden sollten. Nur denken, nicht anschauen lassen sie sich, und nur die Wirkungen, welche durch sie der Mensch hervordringt, sind Gegenstände der eigentlichen Ersahzung. Solche sind die Sprache, das überlegte planmäßige Handeln und die Wissenschaft; hernach was aus diesen allen sich erzgiebt. Offendar ist die Rede, als Gegenstand der dußeren Ersahz

rung, nichts anderes, als ein fehr vollkommner Telegraph, ber willführliche Zeichen mit größter Schnelligkeit und feinfter Ruancirung mittheilt. Bas bebeuten aber biefe Beichen? wie gefchieht ihre Auslegung? Ueberfegen wir etwan, mahrend ber Unbere fpricht, sogleich seine Rebe in Bilber ber Phantafie, die blitschnell an und vorüberfliegen und fich bewegen, verketten, umgeftalten und ausmalen, gemäß ben hinzuftromenben Worten und beren gram= matischen Flerionen? Welch ein Tumult ware bann in unferm Ropfe, mabrent bes Unborens einer Rebe ober bes Lefens eines Buches! So gefchieht es keineswegs. Der Sinn ber Rebe wird unmittelbar vernommen, genau und beftimmt aufgefaßt, ohne daß in der Regel fich Phantasmen einmengten. Es ift die Bernunft, die zur Bernunft fpricht, fich in ihrem Gebiete halt, und was fie mittheilt und empfangt, find abstrakte Begriffe, nichtanschauliche Borftellungen, welche ein fur alle Dal gebilbet und verhaltnismäßig in geringer Unzahl, doch alle unzähligen Objekte ber wirklichen Welt befaffen, enthalten und vertreten. hieraus allein ift es erklarlich, daß nie ein Thier fprechen und vernehmen kann, obgleich es bie Werkzeuge ber Sprache und auch die anschaulichen Borftellungen mit uns gemein hat: aber eben weil bie Borte jene gang eigenthumliche Rlaffe von Borftellungen bezeichnen, beren subjektives Korrelat die Bernunft ift, find fie für das Thier ohne Sinn und Bebeutung. So ift die Sprache, wie jebe andere Erfcheinung, die wir ber Bernunft gufchreiben, und wie Alles, mas ben Menfchen vom Thiere unterscheibet, burth biefes Gine und Ginfache als feine Quelle zu erklaren: Die Be-. griffe, bie abstrakten, nicht anschaulichen, allgemeinen, nicht in Beit und Raum inbividuellen Borftellungen. Nur in einzelnen Fallen gehn wir von ben Begriffen jur Unschauung über, bilben und Phantasmen gis anschauliche Reprafentanten ber Be= griffe, benen fie jedoch nie abaquat find. Diefe find in ber ein= leitenden Ubhandlung & 29 besonders erortert worden, baber ich hier nicht baffelbe wieberholen will: mit bem bort Gefagten ift du vergleichen, mas hume im 12ten feiner philosophical essays p. 244, und was Berber in ber Metafritit (einem übrigens schlech= ten Buch), Theil 1, p. 274, fagt. - Die Platonische Ibee, welche durch ben Berein von Phantasie und Bernunft moglich wird, macht den Hauptgegenstand bes britten Buchs gegenwartiger Schrift aus.

Obgleich nun alfo bie Begriffe von ben anschaulichen Borstellungen von Grund aus verschieben find, fo ftehn fie boch in einer nothwendigen Beziehung zu biefen, ohne welche fie nichts maren, welche Beziehung folglich ihr ganges Befen und Dafenn ausmacht. Die Reflerion ift nothwendig Nachbilbung, Bieberho: lung, ber urbilblichen anschaulichen Welt, wiewohl Nachbitbung gang eigener Urt, in einem vollig heterogenen Stoff. Deshalb find bie Begriffe ganz paffend Vorftellungen von Vorstellungen zu nennen. Der Sat vom Grunde hat hier ebenfalls eine eigene Gestalt, und wie biejenige, unter welcher er in einer Rlaffe von Borftellungen herricht, auch eigentlich immer bas ganze Befen biefer Klaffe, sofern fie Borftellungen find, ausmacht und erschopft, so bag, wie wir gefehn haben, die Beit burch und burch Sncceffion und fonft nichts, ber Raum burch und burch Lage und fonft nichts, die Materie burch und burch Kaufalitat und fonft nichts ift; fo besteht auch bas gange Wefen ber Begriffe, ober ber Klaffe ber abstratten Borftellungen, allein in ber Relation, welche in ihnen ber Sab vom Grunde ausbrudt: und ba biefe Die Beziehung auf ben Erkenntnifgrund ift; fo hat Die abstratte Borftellung ihr ganges Befen einzig und allein in ihrer Beziehung auf eine andere Borftellung, welche ihr Erkenntniggrund ift. Diefe kann nun zwar wieder zunachft ein Begriff, ober abstrakte Bor= stellung fenn, und fogar auch biefer wieber nur einen eben folchen abstrakten Erkenntniggrund haben; aber nicht fo ins Unenbliche: fonbern zulett muß bie Reihe ber Erkenntniggrunde mit einem Begriff ichließen, ber feinen Grund in ber anschaulichen Erkennt= niß hat. Denn bie gange Welt ber Refferion ruht auf ber anschaulichen als ihrem Grunde bes Ertennens. Daher hat bie Rlaffe ber abstraften Borftellungen von den andern bas Unterscheibenbe, bag in biefen ber Sat vom Grund immer nur eine Beziehung auf eine andere Borftellung ber namlichen Rlaffe forbert, bei ben abstraften Borftellungen aber gulegt eine Beziebung auf eine Borftellung aus einer andern Rlaffe.

Man hat diejenigen Begriffe, welche, wie eben angegeben, nicht unmittelbar, fondern nur durch Bermittelung eines ober gar mehrerer anderer Begriffe fich auf die anschauliche Erkennt-niß beziehn, vorzugsweise abstracta, und hingegen die, welche ihren Grund unmittelbar in der anschaulichen Belt haben, con-

creta genannt. Diese letztere Benennung past aber nur ganz uneigentlich auf die durch sie bezeichneten Begriffe, da namlich auch
diese immer noch abstracta sind und keineswegs anschausiche Vorstellungen. Jene Benennungen sind aber auch nur aus einem
sehr undeutlichen Bewußtseyn des damit gemeinten Unterschiedes
hervorgegangen, können jedoch mit der hier gegebenen Deutung
stehn bleiben. Beispiele der ersten Art, also abstracta im eminenten Sinn, sind Begriffe wie "Verhaltniß, Augend, Untersudung, Unfang" u. s. w. Beispiele der letztern Art, oder uneigentlich so genannte concreta sind die Begriffe "Mensch, Stein,
Pserd" u. s. w. Wenn es nicht ein etwas zu bildiches und dadurch ins Scherzhaste fallendes Gleichniß ware; so könnte man
sehr treffend die letztern das Erdgeschoß, die ersteren die oberen
Stockwerke des Gebäudes der Resserion nennen \*).

Dag ein Begriff Bieles unter fich begreift, b. h. daß viele anschauliche, oder auch felbft wieder abstrafte Borftellungen in ber Beziehung bes Erkenntnißgrundes zu ihm ftehn, b. h. burch ihn gedacht werden, bies ist nicht, wie man meistens angiebt, eine wefentliche, fonbern nur eine abgeleitete fekunbare Gigenfchaft beffelben, die fogar nicht immer in ber That, wiewohl immer ber Moglichkeit nach, bafenn muß. Jene Gigenschaft fließt baraus ber, daß der Begriff Borftellung einer Borftellung ift, b. h. fein ganges Befen allein hat in feiner Beziehung auf eine andre Borftellung: ba er aber nicht biefe Borftellung felbst ift, ja biefe fogar meiftens zu einer gang anberen Klaffe von Borftellungen ge= bort, namlich anfchaulich ift; fo tann fie zeitliche, raumliche und andre Bestimmungen und überhaupt noch viele Beziehungen ha= ben, bie im Begriff gar nicht mit gebacht werben, baber mehrere im Unwesentlichen verschiedene Borfiellungen burch benfelben Begriff gebacht, b. h. unter ihn fubsumirt werben konnen. bies Gelten von mehreren Dingen ift teine wefentliche, fonbern nur accidentale Gigenfchaft bes Begriffe. Es tann baber Begriffe geben, burch welche nur ein einziges reales Dbjekt gedacht wirb, bie aber besmegen boch abstraft und allgemein, feineswegs aber einzelne und anschauliche Borftellungen find: bergleichen ift 3. B. ber Begriff, ben Jemand von einer bestimmten Stadt bat, bie

<sup>\*)</sup> Siegu Rap. 5 u. 6 bes zweiten Banbes.

er aber bloß aus ber Geographie kennt: obgleich nur diese eine Stadt dadurch gedacht wird, so waren doch mehrere in einigen Studen verschiedene Stadte möglich, zu benen allen er paßte. Nicht also weil ein Begriff von mehreren Objekten abstrahirt ist, hat er Allgemeinheit; sondern umgekehrt, weil Allgemeinheit, d. i. Nichtbestimmung des Einzelnen ihm als abstrakter Borstellung der Bernunft wesentlich ist, konnen verschiedene Dinge durch denselben Begriff gedacht werden.

Aus bem Gesagten ergiebt fich, baß jeber Begriff, eben weil er abstrakte und nicht anschauliche und eben daber nicht durchafin= gig bestimmte Borftellung ift, Dasjenige hat, mas man einen Um= fang ober Sphare nennt, auch fogar in bem Sall, bag nur ein einziges reales Objekt vorhanden ift, bas ihm entspricht. finden wir durchgangig, bag bie Sphare jebes Begriffs mit ben Spharen anderer etwas Gemeinschaftliches hat, b. h. bag in ihm jum Theil Daffelbe gebacht wird, was in jenen andern, und in biefen wieder zum Theil Daffelbe, mas in jenem erftern; obgleich. wenn fie wirklich verschiedene Begriffe find, jeber, ober wenigstens einer von beiben etwas enthalt, bas ber andere nicht hat: in biefem Berhaltniß steht jebes Subjekt ju feinem Prabitat. Berhaltniß erkennen, heißt urtheilen. Die Darftellung jener Spharen burch raumliche Figuren ift ein überaus gludlicher Gebanke. Zuerst hat ihn wohl Gottfried Plouquet gehabt, ber Quabrate bazu nahm; Lambert, wiewohl nach ihm, bebiente fich noch bloger Linien, Die er unter einander stellte: Guler führte es zu= erft mit Kreifen vollständig aus. Worauf biefe fo genaue Unalogie zwischen ben Berhaltniffen ber Begriffe und benen raumlicher Fi= guren zulest beruhe, weiß ich nicht anzugeben. Es ift inzwischen fur bie Logit ein fehr gunftiger Umftand, bag alle Berhaltniffe ber Begriffe fich fogar ihrer Moglichkeit nach, b. h. a priori, burch folche Figuren anschaulich barftellen laffen, in folgender Urt:

1) Die Spharen zweier Begriffe sind sich ganz gleich: z. B. der Begriff der Nothwendigkeit und der der Folge aus gezgebenem Grunde; besgleichen der von Ruminantia und Bisulca (Wiederkauer und Thiere mit gespaltenem Hus); auch von Wirzbelthieren und Rothblutigen (wogegen jedoch wegen der Anneliden etwas einzuwenden ware): es sind Wechselbegriffe. Solche stellt dann ein einziger Kreis dar, der sowohl den einen als den andern bedeutet.

2) Die Sphare eines Begriffs schließt die eines andern gang ein:



3) Eine Sphare schließt zwei ober mehrere ein, bie fich aus- schließen und zugleich bie Sphare fullen:

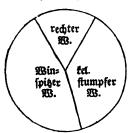

4) 3wei Spharen schließen jebe einen Theil ber anbern ein:

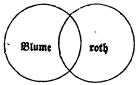

5) 3wei Spharen liegen in einer dritten, die sie jedoch nicht fullen:

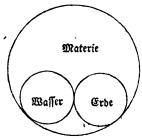

Dieser lettere Fall gilt von allen Begriffen, beren Spharen nicht unmittelbare Gemeinschaft haben, ba immer ein britter, wenn gleich oft sehr weiter, beibe einschließen wirb.

Schopenhauer, Die Belt. I.

Auf Diese Ralle mochten alle Berbindungen von Begriffen aurudauführen fenn, und bie gange Lehre von ben Urtheilen, beren Ronversion, Kontraposition, Reciprofation, Disjunktion (biefe nach ber britten Figur) lagt fich baraus ableiten: eben fo auch bie Eigenschaften ber Urtheile, auf welche Rant bie vorgeblichen Rategorien bes Berftandes grundete, jedoch mit Ausnahme ber hppothetischen Form, welche nicht mehr eine Berbindung von blogen Begriffen, fonbern von Urtheilen ift; fobann mit Musnahme ber Modalitat, über welche, wie über jebe Gigenschaft von Urtheilen, bie ben Kategorien jum Grunde gelegt ift, ber Unhang ausführlich Rechenschaft giebt. Ueber Die angegebenen moglichen Begriffeverbindungen ift nur noch zu bemerken, bag fie auch unter einander mannigfaltig verbunden werben konnen, 3. B. Die vierte Figur mit ber zweiten. Nur wenn eine Sphare, Die eine andre gang ober jum Theil enthalt, wieder von einer britten gang ober jum Theil eingeschloffen wird, ftellen biefe jufammen ben Schluß in ber erften Figur bar, b. h. biejenige Ber= bindung von Urtheilen, durch welche erkannt wird, daß ein Begriff, der in einem andern gang ober zum Theil enthalten ift, es auch eben fo in einem britten ift, ber wieber biefen enthalt: ober auch bas Umgekehrte bavon, bie Negation; beren bilbliche Darstellung naturlich nur barin bestehn kann, daß zwei verbundene Spharen nicht in einer britten liegen. Umschließen fich viele Spharen auf biefe Beife; fo entstehn lange Ketten von Schluf: fen. — Diefen Schematismus ber Begriffe ber ichon in mehres ren Lehrbuchern ziemlich gut ausgeführt ift, fann man ber Lehre von den Urtheilen, wie auch ber gangen Syllogistif jum Grunde legen, wodurch ber Bortrag beiber fehr leicht und einfach wirb. Denn alle Regeln berfelben laffen fich baraus ihrem Urfprung nach einsehn, ableiten und erklaren. Diefe aber bem Gebachtniß aufzuladen, ift nicht nothwendig, ba die logik nie von prakti= fchem Ruben, fondern nur von theoretischem Interesse fur die Philosophie fenn kann. Denn obwohl sich fagen ließe, bag bie Logit zum vernünftigen Denten sich verhalt wie ber Generalbaß zur Mufit, und auch, wenn wir es weniger genau nehmen, wie bie Ethik jur Tugend, ober bie Mesthetik jur Runft; fo ift bagegen zu bedenken, bag noch fein Runftler es burch Stubium ber Aefthetit geworben ift, noch ein ebler Charafter burch Stubium

ber Ethif, bag lange vor Rameau richtig und fcon komponirt wurde, und auch, bag man nicht ben Generalbag inne ju haben braucht, um Disharmonien zu bemerken: eben fo wenig braucht man Logif zu wiffen, um fich burch Trugfcluffe nicht taufchen ju laffen. Beboch muß eingerdumt werben, baß, wenn auch nicht fur bie Beurtheilung, bennoch fur bie Ausubung ber mufis falischen Komposition ber Generalbag von großem Rugen ist: fos gar auch mogen, wenn gleich in viel geringerem Grab, Aefthetik und felbst Ethik fur bie Ausubung einigen, wiewohl hauptfach: lich negativen Rugen haben, also auch ihnen nicht aller praktische Berth abzusprechen fenn: aber von ber Logit lagt fich nicht eins mal so viel ruhmen. So wenig als man fie braucht, einem falschen Rasonmement nicht beizustimmen, so wenig ruft man ihre Regeln ju Bulfe, um ein richtiges ju machen, und felbft ber gelehrtefte Logifer fest fie bei feinem wirklichen Denken gang bei Seite. Dies erklart fich aus Folgenbem. Jebe Biffenschaft be: ficht aus einem Syftem allgemeiner, folglich abstrakter Bahrheis ten, Gefete und Regeln, in Bezug auf irgend eine Art von Ge-Der unter biefen nachher vorkommenbe einzelne Kall wird nun jebesmal nach jenem allgemeinen Biffen, welches ein für alle Mal gilt, bestimmt, weil folche Anwendung bes Allge= meinen uneriblich leichter ift, als ben vorkommenden einzelnen Fall für fich von Borne an ju untersuchen, indem allezeit bie einmal erlangte allgemeine abfratte Ertenntnig uns naber jur Sand liegt, als bie empirische Untersuchung bes Einzelnen. Mit ber logit aber ift es gerade umgekehrt. Gie ift bas allgemeine, burch Gelbstbeobachtung ber Wernunft und Abftraktion von allem Inhalt erkannte und in ber Form von Regeln ausgebruckte Wifsen von der Berfahrungsweise der Bernunft. Dieser aber ift jene Berfahrungsweise nothwendig und wesentlich: sie wird also in keinem Fall davon abweichen, sobald fie fich selbst überlaffen ift. Es ift baber leichter und ficherer, fie in jedem besonderen Sall ih= rem Befen gemäß verfahren ju laffen, als ihr bas aus biefem Berfahren erft abstrahirte Biffen bavon, in Geftalt eines fremben von Außen gegebenen Gesetzes, vorzuhalten. Es ift leichter: weil, wenn gleich bei allen andern Biffenschaften bie allgemeine Regel uns naber liegt, als bie Untersuchung bes einzelnen Falles allein und burch fich felbft; umgefehrt, beim Gebrauch ber Ber=

numft, bas im gegebenen Fall nothige Berfahren berfelben uns immer naher liegt, als die baraus abstrahirte allgemeine Regel, ba bas Denkenbe in uns ja felbst jene Bernunft ift. Es ift ficherer: weil viel leichter ein Errthum in folchem abftrakten Bif= fen vorfalten kann, als ein Berfahren ber Bernunft eintreten, bas ihrem Wefen, ihrer Natur, zuwider liefe. Daber kommt bas Sonderbare, bag, wenn man in andern Biffenfchaften bie Bahrbeit bes einzelnen Falles an ber Regel pruft, in ber Logit um: gekehrt bie Regel immer am einzelnen Sall gepruft werben muß: und auch ber geubtefte Logiker wird, wenn er bemerkt, bag er in einem einzelnen Fall anders schließt als eine Regel ausfagt, immer eher einen Fehler in der Regel suchen, als in dem von ihm wirklich gemachten Schluß. Praktischen Gebrauch von ber Logik machen wollen, hieße alfo bas, was uns im Ginzelnen unmittelbar mit ber größten Sicherheit bewußt ift, erft mit unfaglicher Mube aus allgemeinen Regeln ableiten wollen: es ware gerabe fo, wie wenn man bei feinen Bewegungen erft die Dechanit, und bet ber Berbauung die Physiologie zu Rathe ziehn wollte: und wer bie Logik zu praktischen 3weden erlernt, gleicht bem, ber einen Bieber zu feinem Bau abrichten will. — Dbgleich alfo ohne praktischen Rugen, muß nichts besto weniger bie Logik beibehalten werden, weil sie philosophisches Interesse hat, als specielle Kenntnig ber Organifation und Aftion ber Bernunft. Dieferwegen aber auch follte fie theils nicht mehr allein und als für fich bestehende Biffenfchaft gelehrt werben, weil fie als folche ju gar nichts führt; sondern fie follte im Busammenhang ber gesammten Philosophie, bei Betrachtung bes Erkennens, und zwar bes vernünftigen oder abstraften Erkennens, vorgetragen werden; theils follte ihr Vortrag die Korm einer auf bas Praktische gerichteten Wiffenschaft ablegen, nicht bloß nacht hingestellte Regeln jum richtigen Umtehren ber Urtheile, Schließen u. f. m. enthalten; fondern bas Befen ber Bernunft und bes Begriffs muß er= flart werben, bet Sat vom Grunde bes Erfennens ausführlich betrachtet werben: benn eine bloge Paraphrafe beffelben ift bie Logit, und awar eigentlich nur fur ben Fall, wo ber Grund, ber ben Urtheilen Bahrheit giebt, nicht empirisch ober metaphyfisch. fondern logisch ober metalogisch ift. Neben bem Sat vom Grund des Erkennens find baher bie übrigen brei ihm fo nah verwand=

ten Grundgesetze bes Dentens, ober Urtheile von metalogischer Bahrheit, aufzuführen. Endlich mare bas Wefen bes eigentlichen Denkens, b. h. bes Urthellens und Schließens, aus ber Berbin= bung ber Begriffospharen, gemäß bem raumlichen Schema, auf bie oben angebeutete Beife barguftellen und aus biefem alle Regeln bes Urtheilens und Schliegens burch Konftruktion abzuleiten. Daburch bag bie Logit nicht mehr als befondere Biffenschaft, sondern nur im Busammenhang ber gefammten Philosophie, als ein Rapitel berfelben, vorgetragen wurde, follte ihre Kenntniß bennoch nicht feltener werben, als fie jest ift: benn heut zu Tage muß Jeber, welcher nicht in ber Sauptsache roh bleiben und ber unwissenden, in Dumpfheit befangenen Menge beigezählt werden will, spekulative Philosophie ftubirt haben: und bies beswegen, weil bieses neunzehnte Jahrhundert ein philosophisches ift; womit nicht sowohl gesagt senn foll, daß es Philosophie besitze, oder Philosophie in ihm herrschend sei, als vielmehr, daß es zur Phi= losophie reif und eben beshalb ihrer burchaus bedurftig ift: es ift biefes ein Zeichen boch getriebener Bilbung, fogar ein fester Punkt auf ber Skala ber Kultur ber Zeiten \*).

So wenig praktischen Rugen die Logik haben kann; fo ift bennoch wohl nicht zu leugnen, bag fie zum praktischen Behuf erfunden worben. Ihre Entstehung erklare ich mir auf folgenbe Beife. Als unter ben Gleatikern, Megarikern und Sophiften bie Luft am Disputiren fich immer mehr entwickelt hatte und all= malig fast zur Sucht gestiegen war, mußte bie Berwirrung, in welche fast jede Disputation gerieth, ihnen bald die Nothwendig= feit eines methobischen Berfahrens fuhlbar machen, als Unleitung du welchem eine wiffenschaftliche Dialektik zu suchen war. Das Erfte, was bemerkt werben mußte, war, bag beibe ftreitenbe Partheien allemal über irgend einen Sat einig fenn mußten, auf welchen bie frittigen Punkte gurudguführen waren, im Disputi= ren. Der Unfang bes methobischen Berfahrens bestand barin, daß man biefe gemeinschaftlich anerkannten Sate formlich als solche aussprach und an die Spite ber Untersuchung stellte. Diefe Gate aber betrafen Unfangs nur bas Materiale ber Un= tersuchung. Man wurde balb inne, bag auch in ber Urt und

<sup>\*)</sup> Siezu Rap. 9 u. 10 bet zweiten Banbes.

Beife, wie man auf bie gemeinschaftlich anerkannte Bahrheit gurudigieng und feine Behauptungen aus ihr abzuleiten fuchte, gemiffe Kormen und Gefete befolgt wurden, über welche man, obgleich ohne porhergegangene Uebereinkunft, fich bennoch nie veruneinigte, woraus man fab, baß fie ber eigenthumliche, in ihrem Wefen liegende Gang ber Bernunft felbft fenn mußten, bas Formale ber Untersuchung. Obgleich nun biefes nicht bem Zweifel und ber Uneinigkeit ausgesetzt war, so gerieth boch irgend ein bis jur Pedanterie foftematischer Ropf auf den Gedanten, daß es recht schon aussehn und bie Bollenbung ber methobischen Dialet: tit fenn murbe, wenn auch biefes Formelle alles Disputirens biefes immer gefehmäßige Berfahren ber Bernunft felbft, ebenfalls in abstraften Gagen ausgesprochen wurde, welche man eben wie jene bas Materiale ber Untersuchung betreffenben gemeinschaftlich anerkannten Sate, an die Spige ber Untersuchung stellte, als ben festen Ranon bes Disputirens felbft, auf welchen man ftets jurudjufehn und fich barauf ju berufen hatte. Indem man auf biefe Beife, bas, mas man bisher wie burch ftillschweigenbe Uebereinkunft befolgt, ober wie instinktmäßig ausgeubt hatte, nun: mehr mit Bewußtsenn als Gefet anerkennen und formlich aus: sprechen wollte, fand man allmalig mehr ober minber vollkom: mene Ausbrude fur logifche Grundfate, wie ben Gat vom Biderfpruch, vom zureichenben Grunde, vom ausgeschloffenen Dritten, bas dictum de omni et nullo, sobann bie specielleren Regeln ber Spllogistit, wie 3. B. ex meris particularibus aut negativis nihil sequitur, a rationato ad rationem non valet consequentia u. f. w. Daß man hiemit aber nur langfam und fehr mubfam zu Stande fam und vor bem Ariftoteles alles fehr un: vollkommen blieb, sehn wir theils aus ber unbeholfenen und weit: schweifigen Art, mit ber in manchen Platonischen Gesprächen lo: gifche Bahrheiten ans Licht gebracht werben, noch beffer aber aus bem, mas uns Sertus Empirifus von ben Streitigkeiten ber Megariter über bie leichteften und einfachften logischen Gefete und bie mubfame Art, wie fie folde jur Deutlichkeit brachten, berichtet (Sext. Emp. adv. Math. L. 8. p. 112 segg.). Arifto: teles aber fammelte, ordnete, berichtigte bas Borgefundene und brachte es zu einer ungleich hohern Bollkommenheit. Wenn man auf biefe Beife beachtet, wie ber Gang ber Griechischen Rultur

bie Arbeit bes Aristoteles vorbereitet und herbeigeführt hatte, wird man menig geneigt fenn, ber Angabe ber Braminen Glauben ju fcenten, welche uns Jones, fehr fur biefelbe eingenommen, mit= theilt, bag namlich Kallifthenes bei ben Inbiern eine fertige Logit vorgefunden und fie feinem Dheim Ariftoteles überfandt habe (Asiatic researches, Vol. 4. p. 164.). — Daß im traurigen Mittelalter bem bisputirfuchtigen, beim Mangel aller Realkennt= nif an Formeln und Worten allein zehrenden Geift ber Scholafifer Die Ariftotelische Logie bochft willtommen fenn mußte, felbft in ihrer Arabischen Berftummelung begierig ergriffen und balb jum Mittelpunkt alles Wiffens erhoben murde, lagt fich leicht begreifen. Bon ihrem Unfehn zwar feitbem gefunken, hat fie fich bennoch bis auf unfere Beit im Unfebn einer fur fich beftebenben, praktifchen und bochft nothigen Biffenschaft erhalten: fogar bat in unfern Tagen bie Kantifche Philosophie, bie ihren Grundstein eigentlich aus der Logik nahm, wieder ein neues Intereffe fur fie rege gemacht, welches fie in biefer hinficht, b. h. als Mittel zur Erkenntniß bes Befens ber Bernunft, auch allerbings verdient.

Wie bie richtigen strengen Schlusse baburch ju Stande kommen, bag man bas Berhaltnig ber Begriffsspharen genau betrachtet und nur wenn eine Sphare gang in einer anbern und biese wieber gang in einer britten enthalten ift, auch bie erfte für in ber britten gang enthalten anerkennt; fo beruht hingegen bie Ueberrebungekunft barauf, bag man bie Berhaltniffe ber Begriffsfpharen nur einer oberflächlichen Betrachtung unterwirft und fie bann feinen Abfichten gemäß einseitig bestimmt, haupt= fächlich baburch, bag, wenn bie Sphare eines betrachteten Begriffs nur zum Theil in einer anbern liegt, zum Theil aber auch in einer gang verschiedenen, man fie als gang in der erften liegend angiebt, ober gang in ber zweiten, nach ber Abficht bes Redners. 3. B. wenn von Leidenschaft geredet wird, kann man biese beliebig unter ben Begriff ber größten Rraft, bes machtigften Agens in ber Welt subsumiren, ober unter ben Begriff ber Unvernunft, und biefen unter ben ber Dhnmacht, ber Schwache. Daffelbe Berfahren tann man nun fortfeten und bei jedem Begriff, auf ben bie Rebe fuhrt, von Reuem anwenden. Fast immer theilen fich in ber Sphare eines Begriffs mehrere andere, beren jebe einen Theil bes Gebiets bes ersteren auf bem ihrigen enthalt, felbst aber auch noch mehr außerbem umfaßt: von die= fen letteren Begriffsspharen lagt man aber nur bie eine beleuch= tet werben, unter welche man ben erften Begriff fubsumiren will, mahrend man bie übrigen unbeachtet liegen lagt ober verbeckt balt. Auf biefem Kunftgriff beruhen eigentlich alle Ueberredungs= funfte, alle feineren Sophismen: benn bie logischen, wie ber mentiens, velatus, cornutus u. f. w. find für die wirkliche Unwendung offenbar zu plump. Da mir nicht bekannt ift, baß man bieber bas Wesen aller Sophistifation und Ueberrebung auf biefen letten Grund ihrer Moglichkeit gurudgeführt und benfel= ben in der eigenthumlichen Beschaffenheit ber Begriffe, ober in ber Erkenntnigmeise ber Bernunft nachgewiesen hat; so will ich, ba mein Bortrag mich barauf geführt hat, bie Sache, fo leicht fie auch einzufehn ift, noch burch ein Schema auf ber beifolgen= ben Tafel erlautern, welches zeigen foll, wie bie Begriffospharen mannigfaltig in einander greifen und baburch ber Willfuhr Spiel= raum geben, von jedem Begriff auf biefen ober jenen andern überzugehn. Nur wunsche ich nicht, daß man durch die Tafel verleitet werbe, biefer kleinen beilaufigen Erorterung mehr Wichtigkeit beizulegen, als fie ihrer Natur nach haben kann. habe zum erlauternden Beispiel ben Begriff bes Reifens gewahlt. Seine Sphare greift in bas Gebiet von vier andern, auf jeden von welchen ber Ueberredner beliebig übergeben kann: biefe greifen wieber in anbre Spharen, manche bavon zugleich in zwei und mehrere, burch welche ber Ueberrebner nach Billfubr feinen Weg nimmt, immer als ware es ber einzige, und bann gulest. je nachdem seine Absicht war, bei Gut ober Uebel anlangt. Nur muß man, bei Berfolgung ber Spharen, immer die Richtung vom Centro (bem gegebenen Sauptbegriff) zur Peripherie behalten, nicht aber rudwarts gehn. Die Einkleidung einer folchen Sophistikation kann bie fortlaufenbe Rebe, ober auch die ftrenge Schlufform senn, je nachbem die schwache Seite bes Horers es anrath. Im Grunde find bie meiften wiffenschaftlichen, befonbers philosophischen Beweisführungen nicht viel anders beschaffen : wie ware es fonft auch moglich, bag fo Bieles, ju verschiebenen Beiten, nicht nur irrig angenommen (benn ber Irrthum felbst hat einen anbern Ursprung), sonbern bemonstrirt und bewiesen, ben=

(

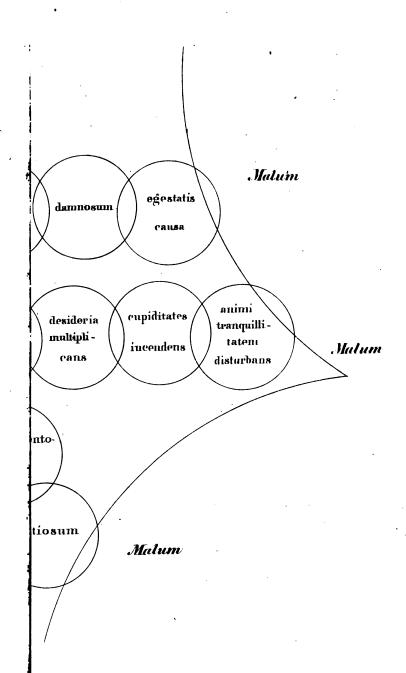

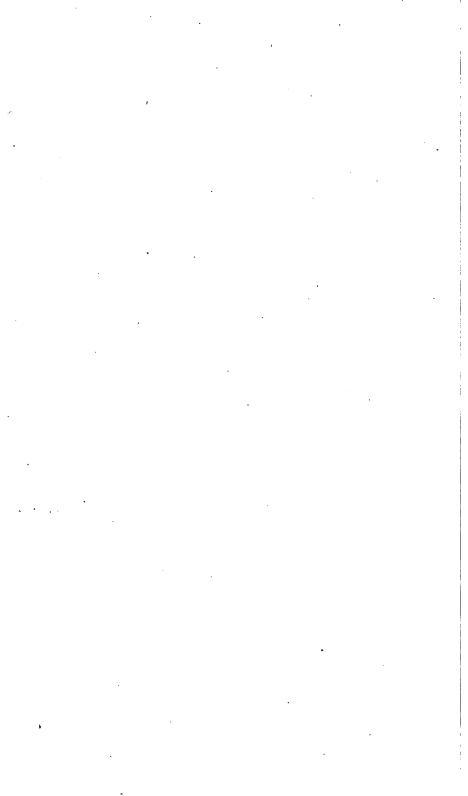

noch aber später grundfalsch befunden worden, B. Leibnigs Bolfische Philosophie, Ptolemaische Astronomie, Stahlsche Chesmie, Newtonische Farbenlehre u. f. w. u. s. w. \*).

# §. 10.

Durch bieses Alles tritt uns immer mehr die Frage nah, wie benn Gewißheit zu erlangen, wie Urtheile zu begrunsten sein, worin das Wissen und die Wissenschaft bestehe, die wir, neben der Sprache und dem besonnenen Handeln, als den dritten großen durch die Vernunft gegebenen Vorzug ruhmen.

Die Bernunft ift weiblicher Ratur: fie kann nur geben, nachbem fie empfangen hat. Durch fich felbst allein hat fie nichts. als bie gehaltlofen Formen ihres Operirens. Bolltommen reine Bernunfterkenntniß giebt es fogar keine anbre, als bie vier Gabe. welchen ich metalogische Wahrheit beigelegt habe, alfo bie Gabe von ber Ibentitat, vom Widerspruch, vom ausgeschloffenen Drit: ten und vom zureichenden Erkenntniggrunde. Denn felbst bas Uebrige ber Logik ift icon nicht mehr vollkommen reine Bernunft: erkenntniff, weil es die Verhaltniffe und Kombinationen ber Spharen ber Begriffe voraussett: aber Begriffe überhaupt find erft ba, nach vorhergegangenen anschaulichen Borftellungen, bie Beziehung auf welche ihr ganzes Wefen ausmacht, bie fie folglich schon vorausseten. Da indeffen biefe Boraussetung sich nicht auf ben bestimmten Gehalt ber Begriffe, sonbern nur allgemein auf ein Dasenn berfelben erftrect; fo kann bie Logik boch viel beffer, als jebe anbre, fur reine Bernunftwiffenschaft gelten. In allen übrigen Wiffenschaften hat bie Bernunft ben Gehalt aus ben anschaulichen Borftellungen erhalten: in der Mathematik aus ben vor aller Erfahrung anschaulich bewußten Berhaltniffen bes Raumes und ber Beit: in ber reinen Raturwiffenschaft, b. h. in bem, mas wir vor aller Erfahrung über ben Lauf ber Natur wiffen, geht ber Gehalt ber Wiffenschaft aus bem reinen Berftande hervor, b. h. aus ber Erkenntniß a priori bes Gefetes ber Raufalität und beffen Berbindung mit jenen reinen Unschauungen bes Raumes und ber Zeif. In allen anbern Wiffenschaften ge=

<sup>\*)</sup> Biegu Rap. 11 bes zweiten Banbes.

hort alles, was nicht aus ben eben genannten entlehnt ift, ber Biffen überhaupt heißt: folche Urtheile in ber Erfahrung an. Gewalt feines Geiftes ju willführlicher Reproduktion haben, welche in irgend etwas außer ihnen ihren zureichenden Erkennt: niggrund haben, b. h. wahr find. Die abstratte Ertenntnig allein ift alfo ein Biffen: biefes ift baber burch bie Bernunft bebingt, und von ben Thieren konnen wir, genau genommen, nicht fagen, daß fie irgend etwas wiffen, wiewohl fie die anschau: liche Erkenntniß, für diese auch Erinnerung und eben beshalb Phantafie haben, welche überdies ihr Traumen beweift. Bewußt: fenn legen wir ihnen bei, beffen Begriff folglich, obgleich bas Bort von Biffen genommen ift, mit bem des Borftellens überhaupt, von welcher Urt es auch fei, zusammenfallt. Daber auch legen wir ber Pflanze zwar Leben, aber tein Bewußtsenn bei. -Biffen alfo ift bas abftratte Bewußtfenn, bas Firirthaben in Begriffen der Bernunft, bes auf andere Beise überhaupt Erfannten.

### §. 11.

In biefer Sinficht ift nun ber eigentliche Gegenfat bes Biffens bas Gefühl, beffen Erorterung wir beshalb hier ein: schalten muffen. Der Begriff, ben bas Bort Gefühl bezeich: net, hat durchaus nur einen negativen Inhalt, namlich biefen, baß etwas, bas im Bewußtseyn gegenwartig ift, nicht Begriff, nicht abstratte Ertenntnig ber Bernunft fei: übrigens mag es fenn, mas es will, es gehort unter ben Begriff Gefühl, beffen unmäßig weite Sphare baber bie betero: gensten Dinge begreift, von benen man nimmer einfieht, wie fie zusammenkommen, so lange man nicht erkannt hat, baß sie allein in biefer negativen Rudficht, nicht abstratte Begriffe gu fenn, übereinftimmen. Denn bie- verschiedenften, ja feinblichften Elemente liegen ruhig neben einander in jenem Begriff, & B. religiofes Gefühl, Gefühl ber Bolluft, moralifches Gefühl, Forverliches Gefühl als Getaft, als Schmerz, als Gefühl fur Farben, für Tone und beren harmonien und Disharmonien, Gefuhl bes Saffes, Abicheus, ber Gelbstaufriedenheit, ber Chre, ber Schande, bes Rechts, bes Unrechts, Gefühl ber Bahrheit, afthetifches Gefühl, Gefühl von Araft, Schwache, Gefundheit, Freund: schaft, Liebe u. f. w. u. f. w. Durchaus feine Gemeinschaft ift zwischen ihnen, als bie negative, bag fie teine abstratte Bernunfterkenntnig find: aber biefes wird am auffallenbften, wenn sogar bie anschauliche Erkenntniß a priori ber raumlichen Berhaltniffe, und vollends bie bes reinen Berftanbes unter jenen Begriff gebracht wird, und überhaupt von jeder Erkenntniß, jeber Bahrheit; beren man fich nur erft intuitiv bewußt ift, fie aber noch nicht in abstratte Begriffe abgefett bat, gesagt wirb, baß man fie fuhle. Sievon will ich, jur Erlauterung, einige Beispiele aus neuern Buchern beibringen, weil fie frappante Belege meiner Erklarung find. 3ch erinnre mich, in ber Ginleitung einer Berbeutschung bes Eukleides gelefen zu haben, man folle bie Unfanger in ber Geometrie bie Figuren erft alle zeichnen laffen, ehe man jum Demonftriren fcbreite, weil fie alsbann bie geometrische Bahrheit schon vorher fuhlten, ehe ihnen bie Demonftration bie vollendete Erkenntnig beibrachte. — Eben fo wird in ber "Kritit ber Sittenlehre von F. Schleiermacher" gerebet vom logischen und mathematischen Gefühl (p. 339), auch vom Gefühl ber Gleichheit ober Berschiedenheit zweier Formeln (p. 342): ferner in Tennemanns Geschichte ber Philosophie, 28b. 1, p. 361, beißt es: "man fühlte, bag bie Trugschluffe nicht richtig waren, fonnte aber boch ben Fehler nicht entbeden." - Go lange man nun biefen Begriff Gefühl nicht aus bem rechten Gefichtspuntte betrachtet und nicht jenes eine negative Merkmal, bas allein ihm wesentlich ift, ertennt, muß berfelbe, wegen ber übermäßigen Beite feiner Sphare, und feines bloß negativen, gang einseitig bestimmten und fehr geringen Gehaltes, beftanbig Unlag gu Disverständnissen und Streitigkeiten geben. Da wir im Deutschen noch bas ziemlich gleichbebeutenbe Bort. Empfindung haben, fo murbe es bienlich feyn, biefes fur bie torperlichen Gefühle, als eine Unterart, in Beschlag ju nehmen. Der Ursprung jenes ge= gen alle andern bisproportionirten Begriffs Gefühl, ift aber ohne Alle Begriffe, und nur Begriffe find es 3meifel folgender. welche Borte bezeichnen, find nur fur die Bernunft ba, gebn von ihr aus: man fteht mit ihnen also schon auf einem einseiti= gen Standpunkt. Aber von einem folchen aus erscheint bas Rahere beutlich und wird als positiv gefett; bas Fernere fließt que

fammen und wird balb nur noch negativ berudfichtigt: fo nennt jebe Nation alle Unbern Frembe, ber Grieche alle Unbern Barbaren, ber Englander Alles, was nicht England ober Englifch ift, continent und continental, ber Glaubige alle Unbern Reter ober Beiben, ber Abel alle Anbern roturiers, ber Stubent alle Undern Philister u. bgl. m. Diefelbe Ginfeitigkeit, man kann fagen bieselbe robe Unwissenheit aus Stolz, lagt fich, so fonberbar es auch klingt, bie Bernunft felbft ju Schulben kommen, inbem fie unter ben einen Begriff Gefühl jebe Mobifitation bes Bewußtfenns befagt, Die nur nicht unmittelbar ju ihrer Borftellungsweise gebort, b. h. nicht abftratter Begriff ift. Sie hat biefes bisher, weil ihr eigenes Berfahren ihr nicht burch grundliche Selbftkenntnig beutlich geworden mar, bugen muffen burch Dieverftandniffe und Berirrungen auf ihrem eigenen Gebiet, ba man fogar ein befonderes Gefühlvermogen aufgestellt hat und nun Theorien besselben konstruirt.

# §. 12.

Wiffen, als beffen kontrabiktorifches Gegentheil ich fo eben ben Begriff Gefühl erortert habe, ift, wie gefagt, jebe abstratte Erkenntniß, d. h. Bernunfterkenntniß. Da nun aber bie Bernunft immer nur bas anderweitig Empfangene wieder vor die Erkenntniß bringt: fo erweitert fie nicht eigentlich unfer Erkennen, fonbern giebt ihm blog eine andere Korm. Nämlich was intuitiv, was in concreto erkannt wurde, lagt sie abstrakt und allgemein er= Dies ift aber ungleich wichtiger, als es, fo ausgebruckt, bem erften Blicke icheint. Denn alles fichere Aufbewahren, alle Mittheilbarkeit und alle sichere und weitreichende Unwendung ber Ertenntnig auf bas Praktifche bangt bavon ab, bag fie ein Biffen, eine abstrakte Erkenntniß geworden fei. Die intuitive Erkenntniß gilt immer nur vom einzelnen Fall, geht nur auf bas Rachfte und bleibt bei biefem ftehn, weil Sinnlichkeit und Berftand eigentlich nur ein Objekt gur Beit auffassen konnen. anhaltende, jufammengefette, planmäßige Thatigkeit muß baber von Grundfagen, alfo von einem abstraften Wiffen ausgehn und banach geleitet werben. Go ift 3. B. die Erkenntnig, welche ber Berftand vom Berhaltnig ber Urfach und Birtung hat, zwar an

fich viel vollkommner, tiefer und erschopfenber, als mas bavon in abstracto fich benten lagt: ber Berftand allein erkennt anschau= lich unmittelbar und vollkommen bie Art bes Birkens eines Sebels, Flaschenzuges, Rammrades, bas Ruhen eines Gewolbes in fich felbft u. f. w. Aber wegen ber eben berührten Eigenschaft ber intuitiven Erkenntnig, nur auf bas unmittelbar Gegenwartige gu gehn, reicht ber bloge Berftand nicht hin gur Konftruktion von Maschinen und Gebauben: vielmehr muß hier bie Bernunfs ein= treten, an bie Stelle ber Unschauungen abstratte Begriffe feten, folde zur Richtschnur bes Wirkens nehmen, und maren fie richtig, so wird ber Erfolg eintreffen. Eben so erkennen wir in reis ner Anichauung vollkommen das Wefen und die Gefetymäßigkeit einer Parabel, Spperbel, Spirale: aber um von biefer Erkenntniß sichere Unwendung in der Wirklichkeit ju machen, mußte fie juvor jum abstrakten Biffen geworben fenn, wobei sie freilich bie Unschaulichfeit einbuft, aber bafur die Sicherheit und Bestimmts heit des abstrakten Biffens gewinnt. Alfo erweitert alle Flurions= rechnung eigentlich gar nicht unfere Erkenntnig von ben Rurven, enthalt nichts mehr, als was schon die bloke reine Unschauung berselben: aber fie andert die Art der Erkenntniß, verwandelt die intuitive in eine abstrakte, welches fur die Anwendung so bochit folgenreich ift. Bier kommt nun aber noch eine Gigenthumlichkeit unfere Externtuigvermogens gur Sprache, welche man bisher wohl nicht bemerken konnte, fo lange der Unterschied zwischen anschaulicher und abstrafter Erkenntnig nicht vollkommen beutlich gemacht war. Es ift biefe, bag bie Berhaltniffe bes Raums nicht unmit= telbar und als folche in bie abstratte Erkenntniß übertragen werben konnen, fondern biegu allein die geitlichen Großen, b. b. bie Bahlen geeignet find. Die Bahlen allein konnen in ihnen genau entsprechenden abstraften Begriffen ausgebruckt werben, nicht bie raumlichen Großen. Der Begriff Taufent ift vom Begriff Behn genau fo verfchieben, wie beibe zeitliche Großen es in ber Unschauung find: wir benten bei Taufend ein bestimmt vielfaches von Behn, in welches wir jenes fur die Anschauung in ber Beit beliebig auflofen konnen, b. h. es zahlen konnen. Aber zwischenbem abstraften Begriff einer Meile und bem eines Fußes, ohne alle anschauliche Borffellung von beiden und ohne Gulfe ber Babl, ift gar tein genauer und ienen Großen felbft entsprechender Uns

bloß für die unmittelbare Anschauung, und er reicht bamit voll= kommen aus: hingegen hat nur ber wiffenschaftliche Mechaniker ein eigentliches Biffen jener Gefete, b. b. eine Erkenntniß in ab-Selbst zur Konstruktion von Maschinen reicht stracto bavon. jene bloß intuitive Berftanbeserkenntniß bin, wenn ber Erfinder ber Maschine fie auch allein ausführt, wie man oft an talentvollen Sandwerkern ohne alle Biffenschaft fieht: hingegen fobald mehrere Menschen und eine gusammengesette, zu verschiedenen Beit: punkten eintretenbe Thatigkeit berfelben zur Ausführung einer mechanischen Operation, einer Maschine, eines Baues nothig find, muß ber, welcher fie leitet, ben Plan in abstracto entworfen ha= ben, und nur burch Beihulfe ber Bernunft ift eine folche gusam: menwirkenbe Thatigkeit moglich. Merkwurdig ift es aber, bag bei jener erftern Art von Thatigkeit, wo einer allein in einer ununterbrochenen Sandlung etwas queführen foll, bas Biffen, bie Unwendung ber Bernunft, Die Reflexion ihm fogar oft hinderlich fenn fann, 3. B. eben beim Billiarbfpielen, beim Rechten, beim Stimmen eines Inftruments, beim Singen: hier muß bie anfchauliche Erkenntniß bie Thatigfeit unmittelbar leiten: bas Durch gebn burch die Refferion macht fie unficher, indem es die Aufmerkfamteit theilt und ben Menschen verwirrt. Darum fahren Bilbe und robe Menschen, Die fehr wenig ju benten gewohnt find, manche Leibesübungen, ben Rampf mit Thieren, bas Treffen mit bem Pfeil u. bgl. mit einer Sicherheit und Gefchwindigkeit aus, die der reflektirende Europaer nie erreicht, eben weil feine Ueberlegung ihn schwanken und zaubern macht: benn er fucht 2. 23. die rechte Stelle, ober ben rechten Zeitpunkt, aus bem gleis den Abstand von beiden falfchen Extremen zu finden: der Raturmenfc trifft fie unmittelbar, ohne auf die Abwege zu reflektiren. Eben fo hilft es mir nicht, wenn ich ben Bintel, in welchem ich bas Raffermeffer anzusegen habe, nach Graben und Minuten in abstracto anzugeben weiß, wenn ich ihn nicht intuitiv fenne, b. h. im Griff habe. Auf gleiche Beife ftorent ift ferner bie Unwenbung ber Bernunft bei bem Berftandniß ber Physiognomie: auch biefes muß unmittetbar burch ben Berftand gefchehn: ber Musbrud, bie Bebeutung ber Buge lagt fich nur fuhlen, fagt man, b. h. eben geht nicht in bie abstrakten Begriffe ein. Jeder Menfc hat seine unmittelbare intuitive Physivgnomik und Pathognomik:

doch erkennt Einer beutlicher, als der Andere, jene signatura rerum. Aber eine Physiognomik in abstracto zum Lehren und Lernen ist nicht zu Stande zu bringen; weil die Ruancen hier so fein sind, daß der Begriff nicht zu ihnen herab kann; daher das abstrakte Wissen sich zu ihnen verhalt, wie ein musivisches Bild zu einem van der Werft oder Denner: wie, so sein auch die Musaik ist, die Granzen der Steine doch stets bleiben und daher kein steztiger Uebergang einer Tinte in die andere möglich ist; so sind auch die Begriffe, mit ihrer Starrheit und scharfen Begränzung, so sein man sie auch durch nähere Bestimmung spalten möchte, stets unfähig, die seinen Modisikationen des Anschaulichen zu erreichen, auf welche es bei der hier zum Beispiel genommenen Physiognomik gerade ankommt\*).

Diese namliche Beschaffenheit der Begriffe, welche sie den Steinen des Musivbildes ahnlich macht, und vermöge welcher die Anschauung stets ihre Asymptote bleibt, ist auch der Grund, weshalb in der Kunst nichts Gutes durch sie geleistet mird. Will der Sanger oder Virtuose seinen Vortrag durch Resterion leiten; so bleibt er todt. Dasselbe gilt vom Komponisten, vom Maler, ja vom Dichter: immer bleibt für die Kunst der Begriff unsruchtbar: bloß das Technische in ihr mag er leiten: sein Gediet ist die Wissenschaft. Wir werden im dritten Buch näher untersuchen, weshalb alle ächte Kunst aus der anschausichen Erkenntnis hervorzgeht, nie aus dem Begriff, — Sogar auch in Hinsicht auf das Betragen, auf die persönliche Annehmlichkeit im Umgange, taugt der Begriff nur negativ, um die groben Ausbrüche des Egvismus

<sup>\*)</sup> Ich bin dieserwegen ber Meinung, daß die Physiognomit nicht weiter mit Sicherheit gehn kann, als zur Aufstellung einiger ganz allgemeiner\_Regeln, z. B. solcher: in Stirn und Auge, ist das Intellektuale, im Munde und der untern Gesichtshalfte, das Ethische, die Willensaußerungen, zu lesten; — Stirn und Auge erlautern sich gegenseitig, jedes von beiden, ohne das andere gesehn, ist nur halb verständlich; — Genie ist nie ohne hohe, breite, schon gewöldte Stirn; diese aber oft ohne jenes; — von einem geistztichen Aussehn ist auf Geist um so sicherer zu schließen, je häßlicher das Gesicht ist, und von einem dummen Aussehn auf Dummheit desto sicherer, je schoner das Gesicht ist; weil Schonheit, als Angemessendie zu dem Appus der Menscheit, schon an und für sich auch den Ausbruck geistiger Klarheit trägt, Häßlichkeit sich entgegengeset verhält, u. s. w. —

und ber Bestialität zuruckzuhalten, wie benn die Höflichkeit sein löbliches Werk ist: aber das Anziehende, Gratiose, Einnehmende des Betragens, das Liebevolle und Freundliche, darf nicht aus bem Begriff hervorgegangen seyn: sonst

"fühlt man Absicht und man ist verstimmt."— Alle Verstellung ist Werk der Resterion: aber auf die Dauer und unausgesetzt ist sie nicht haltbar: nemo potest personam din kerre sictam, sagt Seneka, de elementia: auch wird sie dann meistens erkannt und versehlt ihre Wirkung. Im hohen Lebensbrange, wo es schneller Entschlüsse, keden Handelns, raschen und festen Ergreisens bedarf, ist zwar Vernunft nothig, kann aber, wenn sie die Oberhand gewinnt und das intuitive, unmittelbare, rein verständige Aussinden und zugleich Ergreisen des Rechten verwirrend hindert und Unentschlossenheit herbeisührt, leicht Alles verderben.

, Endlich geht auch Tugend und Beiligkeit nicht aus Reflerion bervor, sondern aus der innern Tiefe bes Willens und beren Berhaltniß jum Erkennen. Diefe Erorterung gehort an eine gang andere Stelle biefer Schrift: nur soviel mag ich bier bemerken, baß die auf bas Ethische fich beziehenden Dogmen in der Bernunft ganger Nationen biefelben fenn konnen, aber bas Sanbein in jedem Individuo ein anderes, und so auch umgekehrt: bas Sandeln gefchiebt, wie man fpricht, nach Gefühlen: b. h. eben nur nicht nach Begriffen, namlich bem ethischen Gehalte nach. Die Dogmen beschäftigen die mußige Bernunft: bas Sanbeln geht julest unabhangig von ihnen feinen Gang, meiftens nicht nach abstrakten, sondern nach unausgesprochenen Marimen, beren Ausbruck eben ber gange Menfch felbft ift. Daber, wie verschies ben auch die religiosen Dogmen der Bolker find; so ift boch bei allen bie gute That von unaussprechlicher Bufriedenheit, bie bose von unendlichem Graufen begleitet: erftere erschuttert fein Spott: von letterem befreit keine Absolution bes Beichtvaters. foll hiedurch nicht geleugnet werden, daß bei der Durchführung eines tugenbhaften Banbels Anwendung ber Bernunft nothig fei: nur ift fie nicht bie Duelle beffelben; fonbern ihre Funktion ift eine untergeordnete, namlich bie Bewahrung gefagter Entschluffe, bas Borhalten ber Marimen jum Wiberstand gegen bie Schwäche bes Augenblicks und zur Konfequeng bes Banbelns. Daffelbe lei= ftet fie am Ende auch in ber Runft, wo fie boch eben fo fur bie

hauptsache nichts vermag, aber die Aussuhrung unterflugt, eben weil ber Genius nicht in jeder Stunde zu Gebote fieht, bas Berk aber boch in allen Theilen vollendet und zu einem Ganzen geründet feyn foll \*).

#### §. 13.

Alle diese Betrachtungen sowohl des Rugens, als des Rach: theils ber Unwendung ber Bernunft, follen bienen beutlich ju machen, bag, obwohl bas abstrakte Biffen ber Reffer ber an= schaulichen Borftellung und auf biefe gegrundet ift, es ihr boch feineswegs fo kongruirt, daß es überall bie Stelle berfelben ver: treten tonnte: vielmehr entspricht es ihr nie gang genau; baber, wie wir gefehn haben, zwar viele ber menschlichen Berrichtungen nur burch Gulfe ber Bernunft und bes überlegten Berfahrens, jedoch einige besser ohne beren Unwendung zu Stande kommen. — Eben jene Inkongrueng ber anschaulichen und ber abstrakten Erfenntnig, vermoge welcher biefe fich immer jener nur fo annahert, wie die Musivarbeit ber Malerei, ift nun auch ber Grund eines fehr merkwurdigen Phanomens, bas, eben wie bie Bernunft, ber menfclichen Ratur ausschließlich eigen ift, beffen bisher immer von Neuem versuchte Erklarungen aber alle ungenugend find: ich meine bas Lachen. Wir konnen, biefes feines Urfprunges wegen, uns einer Erorterung beffelben an biefer Stelle nicht entziehn, obwohl fie unfern Gang von Reuem aufhalt. Das Lachen entfteht jebesmal aus nichts Unberem, als aus ber ploglich mahrgenommenen Inkongrueng zwischen einem Begriff und ben realen Objekten, die burch ihn in irgend einer Beziehung gebacht worden waren, und es ift felbft eben nur ber Ausbruck jener Intongrueng. Diese tritt oft badurch hervor, bag zwei ober mehrere reale Objekte burch einen Begriff gebacht und feine Ibentitat auf fie übertragen wird: eine gangliche Berfchiedenheit berfelben im übrigen aber muß es auffallend machen, bag ber Begriff nur in einer einfeitigen Rudficht auf sie paste. Eben so oft jedoch ift es ein einziges reales Objekt, beffen Inkongruenz zu bem Begriff, bem es einerseits mit Recht subsumirt worden, ploglich fuhlbar

<sup>\*)</sup> Siezu Rap. 7 bes zweiten Banbes.

wird. Je richtiger nun einerfeits die Subsumtion folcher Birklich. feiten unter ben Begriff ift, und je größer und greller anderer= feits ihre Unangemeffenheit zu ihm, besto ftarker ift bie aus biefem Gegenfat entspringende Wirkung bes Lacherlichen. werbe mich hier nicht bamit aufhalten, Anekboten als Beifpiele bes Lächerlichen zu erzählen, um baran meine Erklarung zu erlautern: benn biefe ift fo einfach und faglich, bag fie beffen nicht bedarf, und jum Beleg berfelben ift jebes Lacherliche, beffen fich ber Lefer erinnert, auf gleiche Beise tauglich. Wohl aber erhalt unfere Erklarung Bestätigung und Erlauterung jugleich burch bie Entfaltung zweier Urten bes Lacherlichen, in welche es zerfallt, und die eben aus jener Erklarung hervorgehn. Entweder namlich find in der Erkenntniß zwei ober mehrere fehr verschiedene reale Dhiette, anschauliche Borftellungen, vorhergegangen, und man bat fie willführlich burch die Einheit eines beibe fassenden Begriffest identifizirt: biefe Art bes Lacherlichen beifit Bis. Dber aber umgekehrt, ber Begriff ift in ber Erkenntnig zuerft ba, und man geht nun von ihm zur Realität und zum Wirken auf biefelbe, aum Sandeln über: Dbjekte, bie übrigens grundverfchieben, aber alle in jenem Begriffe gedacht find, werben nun auf gleiche Beife angesehn und behandelt, bis ihre ubrige große Berfchiebenheit gur Ueberrafchung und jum Erstaunen bes Sandelnden hervortritt : biefe Urt bes Lacherlichen heißt Narrheit. Demnach ift jedes Lacherliche entweder ein wigiger Ginfall, oder eine narrifche Sandlung, je nachdem von der Diefrepang ber Objefte auf die Iden= titat bes Begriffs, ober aber umgekehrt gegangen wurde: erfteres immer willführlich, letteres immer unwillführlich und von Außen Diefen Ausgangspunkt nun aber icheinbar umauaufgedrungen. kehren und Bis als Narrheit ju maskiren, ift bie Runft bes Bofnarren und bes , Sanswurft: ein folder, ber Diverfitat ber Objette fich wohl bewußt, vereinigt biefelben, mit heimlichem Big, unter einem Begriff, von welchem fobann ausgehend er von ber nachber gefundenen Diversitat ber Objekte Diejenige Ueberraschung erhalt, welche er felbst fich vorbereitet batte. - Es ergiebt fich aus diefer furgen, aber hinreichenden Theorie bes Lacherlichen, bag, letteren Fall ber Luftigmacher bei Seite gefet, ber Big fich im= mer in Worten zeigen muß, bie Narrheit aber meiftens in Sandlungen, wiewohl auch in Worten, wenn fie namlich nur ihr Bor=

haben ausspricht, statt es wirklich zu vollführen, ober auch sich in bloben Urtheilen und Meinungen außert.

Bur Narrheit gehort auch bie Debanterei. Gie entsteht baraus, bag man wenig Zutrauen zu feinem eigenen Berftanbehat und baber ihm es nicht überlaffen mag, im einzelnen Fall unmittelbar bas Rechte zu erkennen, bemnach ihn ganz und gar unter bie Bormunbschaft ber Bernunft stellt und fich biefer überall bebienen, b. b. immer von allgemeinen Begriffen, Regeln, Marimen ausgehn und fich genau an fie halten will, im Leben, in ber Kunft, ja im ethischen Bohlverhalten. Daher bas ber Debanterei eigene Rleben an ber Form, an ber Manier, am Musbrud und Wort, welche bei ihr an bie Stelle bes Wefens ber Sache treten. Da zeigt fich benn balb bie Inkongruenz bes Begriffe zur Realitat, zeigt fich, wie jener nie auf bas Gingelne herabgeht und wie feine Allgemeinheit und ftarre Bestimmtheit nie genau zu ben feinen Nuancen und mannigfaltigen Mobifikationen ber Wirklichkeit paffen kann. Der Pedant kommt baber mit feinen allgemeinen Marimen im Leben fast immer zu kurz, zeigt fich unklug, abgefchmadt, unbrauchbar: in ber Runft, fur . bie ber Begriff unfruchtbar ift, producirt er leblofe, fteife, manie= rirte Aftergeburten. Sogar in ethischer Sinsicht kann ber Borfat, recht ober ebel zu handeln, nicht überall nach abstraften Marimen ausgeführt werben; weit in vielen Sallen bie unendlich fein nuancirte Beschaffenheit ber Umftande eine unmittelbar aus bein Charakter hervorgegangene Wahl bes Rechten nothig macht, in= dem bie Unwendung bloß abstrakter Maximen theils, weil fie nur halb paffen, falfche Refultate giebt, theils nicht burchzufuhren ift, indem fie bem individuellen Charafter bes Sandelnden fremb find und biefer fich nie gang verläugnen läßt: baber bann Infonfequengen folgen. Bir tonnen Ranten, fofern er gur Bebingung bes moralischen Werths einer Sandlung macht, baß fie aus rein vernünftigen abstrakten Marimen, ohne alle Reigung ober momentane Aufwallung geschehe, vom Vorwurf ber Beranlaffung moralischer Pedanterei nicht gang frei sprechen; welcher Borwurf auch ber Sinn bes Schillerichen Epigramme, "Gewiffenoffruvel" überfdrieben, ift.

Roch ift, zur Vervollständigung der Theorie, eine Afterart bes Wiges zu erwähnen, bas Wortspiel, Calembourg, pun, zu

welchem auch bie 3weibeutigkeit, l'equivoque, beren Sauptgebrand ber obscone (bie Bote) ift, gezogen werben kann. Die der Bis zwei fehr verschiedene reale Objekte unter einen Begriff zwingt, fo bringt bas Bortfpiel zwei verschiedene Begriffe, burch Benubung bes Bufalls, unter ein Wort: berfelbe Kontraft entfteht wieber. aber viel matter und oberflächlicher, weil er nicht aus bem Wefen ber Dinge, fonbern aus bem Bufall ber Namenge= bung entsprungen ift. Beim Big ift bie Ibentitat im Begriff, Die Berfchiedenheit in ber Wirklichkeit: beim Bortfpiel aber ift bie Berichiebenheit in ben Begriffen und die Ibentitat in ber Birklichkeit, als ju welcher ber Wortlaut gehort. Es ware nur ein etwas zu gefuchtes Gleichniß, wenn man fagte, bas Wortspiel verhalte fich zum Wit, wie die Parabel bes obern umgekehrten Regels zu ber bes untern. Der Disverstand bes Borts aber. ober bas quid pro quo, ift ber unwillführliche Calembourg, und verhalt fich zu biefem gerade fo wie bie Narrheit jum Big: baber auch muß oft ber Barthorige, fo gut wie ber Rarr, Stoff jum Lachen geben, und ichlechte Romobienschreiber brauchen jenen fatt biefen, um Lachen zu erregen \*).

### §. 14.

Bon allen biesen mannigsaltigen Betrachtungen, durch welche hossentlich der Unterschied und das Verhaltniß zwischen der Erztenntnisweise der Vernunft, dem Wissen, dem Begriff einerseits, und der unmittelbaren Erkenntniß in der reinsinnlichen, mathemazischen Anschauung und der Auffassung durch den Verstand andererseits, zu völliger Deutlichkeit gebracht ist, serner auch von den episodischen Erörterungen über Gesühl und Lachen, auf welche wir durch die Betrachtung jenes merkwürdigen Verhältnisses unserer Erkenntnisweisen sast unumgänglich geleitet wurden, — kehre ich nunmehr zurück zur fernern Erörterung der Wissenschaft, als des, neben Sprache und besonnenem Handeln, dritten Vorzugs, den die Vernunft dem Menschen giebt. Die allgemeine Vetrachtung der Wissenschaft, die uns hier obliegt, wird theils ihre Form, theils die Begründung ihrer Urtheile, endlich auch ihren Gehalt betreffen.

<sup>\*)</sup> Siezu Rap. 8 bes zweiten Banbes.

Bir haben gefehn, bag, bie Grundlage ber reinen Logit aus: genommen, alles Biffen überhaupt feinen Urfprung nicht in ber Bernunft felbft hat; fonbern, anderweitig als anschauliche Erfenntniß gewonnen, in ihr niebergelegt ift, indem es badurch in eine ganz andre Ertenntnisweise, Die abstratte, übergieng. Alles Biffen, b. h. jum Bewußtfeyn in abstracto erhobene Erfennts nif, verhalt fich zur eigentlichen Biffen ichaft, wie ein Bruchflud sum Gangen. Jeber Menfch bat burch Erfahrung, burch Betrachtung bes fich barbietenben Gingelnen, ein Biffen um manderlei Dinge erlangt: aber nur wer fich bie Aufgabe macht, überirgend eine Art von Gegenftanben vollftanbige Erkenntnig in abstracto zu erlangen, ftrebt nach Biffenschaft. Durch ben Begriff allein kann er jene Art aussondern : baber fleht an ber Spige jeber Biffenfchaft ein Begriff, burch welchen ber Theil aus bem Bangen aller Dinge gebacht wirb, von welchem fie eine vollstanbige Erkenntniß in abstracto verspricht: 3. 23. ber Begriff ber raumlichen Berhaltniffe, ober bes Birtens unorganischer Rorper auf einander, ober ber Beschaffenheit ber Pflanzen, ber Thiere, ober ber successiven Beranderungen ber Dberflache bes Erbballs, ober ber Beranberungen bes Menschengeschlechts im Gangen, ober bes Baues einer Sprache u. f. w. Bollte bie Biffenichaft bie Kenntniß von ihrem Gegenstande baburch erlangen, bag fie alle burch ben Begriff gebachten Dinge einzeln erforschte, bis fie fo allmalig bas Ganze erkannt hatte; fo wurde theils kein ntenfchlides Gebachtniß zureichen, theils feine Gewißheit ber Bollftanbigfeit ju erlangen fenn. Daber benutt fie jene oben erdrterte Gi= genthumlichkeit ber Begriffospharen, einander einzuschließen, und geht hauptfachlich auf bie weiteren Spharen, welche innerhalb bee-Begriffs ihres Gegenstandes überhaupt liegen: indem fie beren Berhaltniffe su einander bestimmt bat, ift eben bamit auch alles in ihnen Gebachte im Allgemeinen mit bestimmt und tann nun, mittelft Aussonberung immer engerer Begriffospharen, genauer und genauer bestimmt werben. Sieburch wird es möglich, daß eine Biffenschaft ihren Gegenstand gang umfasse. Diefer Beg, ben fie jur Erkenntnig geht, namlich vom Allgemeinen gum Befonberen, unterscheidet fie vom gemeinen Biffen: baber ift bie spftematifche Form ein wefentliches und charakteriftisches Merkmal ber Biffenschaft. Die Berbindung ber allgemeinsten Begriffsspharen

jeber Wiffenschaft, b. h. die Renntniß ihrer oberften Gate, ift unumgangliche Bedingung ihrer Erlernung: wie weit man von biefen auf die mehr besonderen Sage gehn will, ift beliebig und vermehrt nicht bie Grundlichkeit, sondern ben Umfang ber Gelehrsamkeit. - Die Bahl ber obern Gate, welchen bie übrigen alle untergeordnet find, ift in ben verschiedenen Biffenschaften fehr verschieben, so bag in einigen mehr Subordination, in anbern mehr Roordination ist; in welcher hinficht jene mehr bie Urtheiletraft, biefe bas Gebachtnig in Unspruch nehmen. war schon ben Scholaftitern bekannt, \*) bag, weil ber Schluß zwei Pramiffen erforbert, teine Biffenicaft von einem einzigen nicht weiter abzuleitenden Oberfat ausgehn kann; fondern beren mehrere, wenigstens zwei, haben muß. Die eigentlich flaffifigi= renden Wiffenschaften: Boologie, Botanit, auch Phufit und Chemie, fofern biefe letteren auf wenige Grundfrafte alles unorgani= fche Birten zurudführen, haben bie meifte Gubordination: hingegen hat Geschichte eigentlich gar teine, ba bas Allgemeine in ihr blog in der Ueberficht der Sauptperioden besteht, aus denen aber die befonderen Begebenheiten fich nicht ableiten laffen und ihnen nur ber Zeit nach subordinirt, bem Begriff nach koordinirt find: baber Geschichte, genau genommen, gwar ein Wiffen, aber keine Wissenschaft ift. In ber Mathematik find zwar, nach ber Guklei= bischen Behandlung, bie Ariome bie allein indemonstrabeln Oberfate und ihnen alle Demonstrationen stufenweise streng subordi= nirt: jedoch ift biefe Behandlung ihr nicht wefentlich, und in ber That hebt jeder Lehrsat boch wieder eine neue raumliche Kon= struktion an, die an sich von ben vorherigen unabhangig ift und eigentlich auch völlig unabhängig von ihnen erkannt werden kann, aus fich felbst, in ber reinen Unschauung bes Raums, in welcher auch die verwikelteste Konstruktion eigentlich so unmittelbar evibent ift wie das Ariom: boch bavon ausführlich weiter unten. Inzwischen bleibt immer jeber mathematische Sat boch eine allgemeine Bahrheit, welche fur ungahliche einzelne Falle gilt, auch ift ein stufenweiser Gang von ben einfachen Sagen gu ben kom: plicirten, welche auf jene zurudzuführen sind, ihr wesentlich: also ift Mathematik in jeder hinficht Biffenschaft. - Die Bollkom:

<sup>\*)</sup> Suarez, disput. metaphysicae, disp. III, sect. 3, tit. 3.

menheit einer Wiffenschaft als solcher, b. h. ber Form nach, besteht barin, baß so viel wie moglich Subordination und wenig Roordination ber Sate sei. Das allgemein wiffenschaftliche La= lent ift bemmach bie Fabigteit, bie Begriffsfpharen nach ihren verschiebenen Bestimmungen ju fubordiniren, bamit, wie Platon wieberholentlich anempfiehlt, nicht bloß ein Allgemeines und unmittelbar unter biefem eine unüberfehbare Mannigfaltigkeit neben einander gestellt bie Wiffenschaft ausmache; fondern vom Allgemeinsten jum Besonderen Die Renntniß allmalig berabschreite, burch Mittelbegriffe und nach immer nabern Bestimmungen gemachte Eintheilungen. Nach Rant's Ausbruden heißt bies, bem Gefet ber Somogeneitat und bem ber Specifikation gleichmäßig Benuge leiften. Eben baraus aber, bag biefes bie eigentliche wiffenschaftliche Bolltommenheit ausmacht, ergiebt fich, bag ber 3wed ber Wiffenschaft nicht größere Gewißheit ift: benn biefe fann auch bie abgeriffenfte einzelne Erkenntniß eben fo fehr ha= ben; fonbern Erleichterung bes Biffens, burch bie Form beffelben, und baburch gegebene Möglichkeit ber Bollftanbigkeit bes Bif-fens. Es ift beshalb eine zwar gangbare, aber verkehrte Meinung, bag Biffenschaftlichkeit ber Erkenntnig in ber größern Gewißheit bestehe, und eben fo falfch ift die hieraus hervorgegan= gene Behauptung, bag nur Mathematit und Logit Biffenschaften im eigentlichen Ginne maren; weil nur in ihnen, wegen ihrer ganglichen Aprioritat, unumftogliche Gewißheit ber Ertenntnig ift. Diefer lettere Borzug felbft ift ihnen nicht abzustreiten: nur giebt er ihnen teinen befonderen Unfpruch auf Biffenschaftlichkeit, als welche nicht in ber Sicherheit, fonbern in ber burch bas ftufen= weise Berabfteigen vom Allgemeinen jum Befonderen begrunde: ten softematischen Form ber Erkenntnig liegt. - Diefer ben Bif. senschaften eigenthumliche Weg der Erkenntniß, vom Allgemeinen jum Befonderen, bringt es mit fich, daß in ihnen Bieles burch Ableitung aus vorhergegangenen Saten, also burch Beweise, begrundet wird, und bies hat ben alten Errthum veranlagt, bag nur bas Bewiesene vollkommen mahr sei und jede Wahrheit eines Beweises bedurfe; ba vielmehr im Gegentheil jeber Beweis einer unbewiesenen Wahrheit bedarf, Die zulett ihn ober auch wieder feine Beweise ftust: baber eine unmittelbar begrundete Bahrheit ber burch einen Beweiß begrundeten fo vorzugiehn ift, wie Baffer

aus ber Quelle bem aus bem Aquabutt. Anschauung, theils reine a priori, wie sie bie Mathematik, theils empirische a posteriori, wie fie alle andern Biffenschaften begrundet, ift bie Quelle aller Bahrheit und die Grundlage aller Biffenschaft. (Auszunehmen ift allein bie auf nichtanschauliche, aber boch unmittelbare Renntnig ber Bernunft von ihren eigenen Gefeben gegrundete Logit). Richt bie bewiesenen Urtheile, noch ihre Beweise; sonbern jene aus der Anschauung unmittelbar geschöpften und auf sie, fatt alles Beweises, gegrundeten Urtheile find in ber Biffenschaft bas. was bie Sonne im Beltgebaube: benn von ihnen geht alles Licht aus, von welchem erleuchtet, die andern wieder leuchten. Unmittelbar aus ber Anschauung bie Bahrheit folder erften Urtheile zu begrunden, folde Grundveften ber Biffenschaft aus ber unüberfehbaren Menge realer Dinge herauszuheben; bas ift bas Werk ber Urtheilskraft, welche in bem Bermogen, bas anschaulich Erkannte richtig und genau ins abstrakte Bewußtfenn ju übertragen, befteht, und bemnach bie Bermittlerin gwischen Berftand und Bernunft ift. Nur ausgezeichnete und bas gewohnliche Maag überschreitende Starke berfelben in einem Individuo, kann bie Wiffenschaften wirklich weiter bringen: aber Sabe aus Saten ju folgern, ju beweifen, ju fchließen, vermag Jeber, ber nur gefunde Bernunft bat. Singegen bas anschaulich Erkannte in angemeffene Begriffe fur bie Reflexion abfeben und firiren, fo bag einerseits bas Gemeinsame vieler realen Dbiette burch einen Begriff, andrerseits ihr Berfchiebenes burch eben fo viele Begriffe gebacht wird, und alfo bas Berschiedene, tros einer theilweisen Uebereinstimmung, boch als verschieden, bann aber wieder bas Ibentische, trot einer theilmeifen Berfchiebenheit. boch als ibentisch erkannt und gedacht wird, Alles gemäß bem 3wed und ber Rudficht, bie jedesmal obwalten: bies Mues thut bie Urtheilskraft. Mangel berfelben ift Ginfalt. Der Ginfaltige verkennt balb bie theilweise ober relative Berschiebenheit bes in einer Rudficht Ibentischen, balb bie Ibentitat bes relativ ober theilweise Berschiebenen. Uebrigens kann auch auf biese Erflarung ber Urtheilofraft Kants Gintheilung berfelben in reffekti= rende und subsumirende angewandt werden, je nachdem fie namlich von den anschaulichen Dbiekten jum Begriff, ober von biefem ju jenen übergeht, in beiben Fallen immer vermittelnb gwi=

ichen ber anschaulichen Erkenntniß bes Berftanbes und ber reflettiven ber Bernunft. - Es fann feine Babrheit geben, bie unbebingt allein burch Schluffe herauszubringen ware; fonbern bie Rothwendigkeit, fie bloß burch Schluffe zu begrunden, ift immer nur relatio, ja subjektiv Da alle Beweife Schluffe sind; so ift für eine neue Bahrheit nicht zuerft ein Beweis, sondern unmit= telbare Eviden, ju fuchen, und nur fo lange es an biefer gebricht, ber Beweis einftweilen aufzustellen. Durch und burch beweisbar kann keine Biffenfchaft fenn; fo wenig als ein Gebaube in ber Luft ftehn kann: alle ihre Beweise muffen auf ein Un= schauliches und baber nicht mehr Beweisbares zurudführen. Denn die ganze Welt ber Reflexion ruht und wurzelt auf ber anschaulichen Belt. Alle lette, b. h. urfprungliche Evibeng, ift eine anschauliche: bies verrath icon bas Wort. Demnach ift fie entweber eine empirische, ober aber auf die Anschauung a priori ber Bebingungen moglicher Erfahrung gegrundet: in beiben Fal= len liefert fie baber nur immanente, nicht transfcenbente Ertennt= niß. Jeber Begriff hat feinen Werth und fein Daseyn allein in ber, wenn auch fehr vermittelten Beziehung auf eine anfchauliche Borftellung: mas von ben Begriffen gilt, gilt auch von ben aus ihnen zusammengefetten Urtheilen, und von ben ganzen Biffenschaften. Daher muß es irgendwie moglich fenn, jede Wahrheit, bie burch Schluffe gefunden und burch Beweise mitgetheilt wird, auch ohne Beweise und Schlusse unmittelbar zu erkennen. schwerften ift bies gewiß bei manchen tomplicirten mathematischen Saben, ju benen wir allein an Schluffetten gelangen, j. B. Die Berechnung ber Sehnen und Tangenten zu allen Bogen, mittelft Schluffen aus bem Pythagorifchen Lehrfage: allein auch eine folde Bahrheit kann nicht wefentlich und allein auf abstrakten Sagen beruben, und auch bie ihr jum Grunde liegenden raum= lichen Berhaltniffe muffen fur bie reine Anschauung a priori fo hervorgehoben werben konnen, bag ihre abftrakte Musfage unmit= telbar begrundet wird. Bom Beweisen in ber Mathematik wird aber fogleich ausführlicher bie Rebe fenn. — Als allein burch Schluffe gefunden, fieht man ferner auch viele phyfikalische, qumal aftronomische Wahrheiten an: auch ift bie Ueberzeugung von ihnen allein burch Schluffe mittheilbar. Dennoch ift ihr Ursprung eigentlich Induktion, b. h. Bufammenfaffung bes in vielen Un-

schauungen Gegebenen in ein richtiges unmittelbar begrundetes Urtheil: aus biefem werben nachher Spothefen gebilbet, beren Beftatigung burch die Erfahrung, als ber Bollftanbigfeit fich nabernde Induktion, ben Beweiß fur jenes erfte Urtheil giebt. 3. B. die scheinbare Bewegung ber Planeten ift empirisch er= fannt: nach vielen falichen Sypothefen über ben raumlichen Bufammenhang biefer Bewegung (Planetenbahn), ward endlich bie richtige gefunden, sobann bie Gesete, welche sie befolgt (die Replerifchen), zulest auch die Urfache berfelben (allgemeine Gravitation), und fammtlichen Sypothefen gab bie empirisch erkannte Uebereinstimmung aller vortommenben Falle mit ihnen und mit ben Folgerungen aus ihnen, also Induktion, vollkommene Gewißheit. Alfo bienten bie Schluffe allein zur Auffindung ber Sprothefe: Induktion aber, b. h. vielfache Unschauung, begrunbete bie Wahrheit. Aber fogar auch unmittelbar, burch eine ein= zige empirische Anschauung, konnte biefe begrundet werben, fobald wir die Weltraume frei burchlaufen konnten. Folglich find Schluffe auch hier nicht bie wesentliche und einzige Quelle ber Erkenntniß, fonbern immer wirklich nur ein Rothbehelf. - Ends lich wollen wir, um ein brittes heterogenes Beifpiel aufzustellen, noch bemerken, bag auch bie fogenannten metaphyfischen Bahrheiten, b. h. folche, wie fie Rant in den metaphyfischen Unfange= grunden ber Naturwiffenschaft aufstellt, nicht ben Beweisen ihre Evidenz verbanken. Das a priori Gewiffe erkennen wir unmit= telbar: es ift, ale bie Form aller Erkenntnig, uns mit ber großten Nothwendigkeit bewußt. 3. B. daß die Materie beharrt, wissen wir unmittelbar als negative Bahrheit: benn unfre reine Anschauung von Raum und Zeit giebt bie Moglichkeit ber Bewegung; ber Berftand giebt, im Gefet ber Kaufalitat, bie Dog= lichkeit ber Menberung ber Form und Qualitat: aber zu einem Entstehn ober Berschwinden von Materie gebricht es uns an For: men ber Borftellbarkeit. Daber ift jene Bahrheit ju allen Beiten, überall und Sebem evibent gewesen, noch jemals im Ernft bezweifelt worden; mas nicht fenn konnte, wenn ihr Erkenntnißgrund kein andrer mare, als ein fo ichwieriger auf Nadelspiten einherschreitender Kantischer Beweis. Ja überdies habe ich (wie im Unhange ausgeführt) Kants Beweis falfc befunden, oben gezeigt, baß nicht aus bem Antheil, ben bie Beit, fonbern

aus bem, welchen ber Raum an ber Moglichkeit ber Erfahrung hat, bas Beharren ber Materie abzuleiten ift. Die eigentliche Begrundung aller in biefem Ginn metaphyfifch genannter Bahrheiten, b. h. abstrakter Musbrude ber nothwendigen und allgemeinen Formen des Erkennens, tann nicht wieder in abstratten Sagen liegen; fonbern pur im unmittelbaren, fich burch apobittische und keine Biberlegung beforgende Ausfagen a priori kund gebenben Bewußtfenn ber Formen bes Borftellens. Will man bennoch einen Beweis berfelben geben, fo fann biefer nur barin bestehn, bag man nachweist, in irgend einer nicht bezweifelten Bahrheit fei bie zu beweisende schon als Theil ober als Borausfebung enthalten: fo habe ich 3. 23. gezeigt, wie alle empirifche Anschauung schon bie Anwendung des Gefeges ber Raufalitat enthalt, beffen Erkenntniß baher Bebingung aller Erfahrung ift, und darum nicht erst burch biese gegeben und bedingt seyn kann, wie hume behauptete. — Beweise sind überhaupt weniger fur bie, welche lernen, als fur bie, welche bisputiren wollen. Diefe leugnen bartnadig bie unmittelbar begrundete Ginficht: nur bie Babrheit fann nach allen Seiten konfequent fenn: man muß ba= her jenen zeigen, daß fie unter einer Geftalt und mittelbar gu= geben, was fie unter einer anbern Geftalt und unmittelbar leug= nen, also ben logisch nothwendigen Zusammenhang, zwischen bem Geleugneten und bem Bugeftanbenen.

Außerdem bringt aber auch die wissenschaftliche Form, namlich Unterordnung altes Besonderen unter ein Allgemeines und
so immerfort auswärts, es mit sich, daß die Wahrheit vieler
Sähe nur logisch begründet wird, namlich durch ihre Abhängigkeit von andern Sähen, also durch Schlüsse, die zugleich als Beweise austreten. Man soll aber nie vergessen, daß diese ganze
Form nur ein Erleichterungsmittel der Erkenntniß ist, nicht aber
ein Mittel zu größerer Gewißheit. Es ist leichter, die Beschafsenheit eines Thieres aus der Gattung, zu der es gehört, und so
auswärts aus dem Geschlecht, der Familie, der Ordnung zu erkennen, als das jedesmal gegebene Thier sür sich zu untersuchen:
aber die Wahrheit aller durch Schlüsse abgeleiteter Sähe ist immer nur bedingt und zuletzt abhängig von irgend einer, die nicht
auf Schlüssen, sondern auf Anschauung beruht. Läge diese letztere
uns immer so nahe, wie die Ableitung durch einen Schlüß, so

ware fie burchaus vorzuziehn. Denn alle Ableitung aus Beariffen ift, wegen bes oben gezeigten mannigfaltigen Ineinandergrei= fens ber Spharen, und ber oft schwankenben Bestimmung ihres Inhalts, vielen Tauschungen ausgesett, wovon so viele Berveife falscher Lehren und Sophismen jeder Art Beispiele sind. — Schlusse find zwar ber Form nach vollig gewiß: allein sie find febr unficher burch ihre Materie, Die Begriffe, weil theils bie Spharen biefer oft nicht scharf genug bestimmt find, theils fich fo mannigfaltig burchschneiben, bag eine Sphare theilweise in vielen andern enthalten ift, und man also willführlich aus ihr in bie eine ober bie anbre von biefen übergehn kann und von ba wieber weiter, wie bereits bargeftellt. Dber mit andern Worten: ber terminus minor und auch ber medius konnen immer verschiebenen Begriffen untergeordnet werben, aus benen man beliebig ben terminus major und ben medius wahlt, wonach bann ber Schluß verschieben ausfällt. — Ueberall folglich ift unmittelbare Evidenz der bewiesenen Wahrheit weit vorzuziehn, und biefe nur ba anzunehmen, wo jene zu weit herzuholen ware, nicht aber, wo fie eben fo nabe ober gar naber liegt, als biefe. Daber fahen wir oben, daß in der That bei ber Logit, wo die unmittelbare Ertenntnig uns in jedem einzelnen Fall naber liegt, als bie abgeleitete wiffenschaftliche, wir unfer Denken immer nur nach der unmittelbaren Erkenntniß ber Denkgefete leiten und bie Logif unbenutt laffen \*).

## §. 15.

Wenn wir nun mit unserer Ueberzeugung, daß die Ansschauung die erste Quelle aller Evidenz, und die unmittelbare oder vermittelte Beziehung auf sie allein absolute Wahrheit ist, daß ferner der nächste Weg zu dieser stets der sicherste ist, da jede Vermittelung durch Begriffe vielen Tauschungen aussetz; — wenn wir, sage ich, mit dieser Ueberzeugung uns zur Mathesmatik wenden, wie sie vom Eukleides als Wissenschaft ausgesstellt und bis auf den heutigen Tag im Ganzen geblieben ist; sokonnen wir nicht umbin, den Weg, den sie geht, seltsam, ja

<sup>\*)</sup> hiezu Rap. 12 bes zweiten Banbes.

verkehrt zu finden. Wir verlangen bie Buruckführung jeder logi= ichen Begrundung auf eine anschauliche: fie hingegen ift mit grofer Rube bestrebt, bie ihr eigenthumliche, überall nabe, anschau= liche Evibeng muthwillig zu verwerfen, um ihr eine logische gu substituiren. Bir muffen finden, bag bas nicht anders ift, als wenn Jemant fich bie Beine abschnitte, um mit Rruden ju gehn, ober als wenn ber Pring, im "Triumph ber Empfindfamfeit," aus ber wirklichen schonen Natur flieht, um fich an einer Theaterbekoration, die fie nachahmt, zu erfreuen. - 3ch muß hier an basjenige erinnern, mas ich im fechften Kapitel ber ein= leitenben Abhandlung gefagt habe, und fete es als bem Lefer in frischem Unbenken und gang gegenwartig voraus; fo bag ich bier meine Bemerkungen baran knupfe, ohne von Neuem ben Unterichieb auseinanderzuseten zwischen bem blogen Erkenntniggrund einer mathematischen Wahrheit, ber logisch gegeben werben kann, und bem Grunde bes Senns, welcher ber unmittelbare, allein anschaulich zu erkennende Zusammenhang ber Theile bes Raums und ber Beit ift, die Ginficht in welchen allein mabre Befriebis gung und grundliche Kenntniß gewährt, mabrent ber bloße Er: fenntrifgrund ftete auf ber Oberflache bleibt, und gwar ein Biffen, baß es fo ift, aber feines, marum es fo ift, geben fann. Eufleides gieng biefen lettern Weg, jum offenbaren Rachtheil ber Denn g. B. gleich Unfangs, wo er ein fur alle Dal zeigen follte, wie im Dreied Bintel und Seiten fich gegen= feitig bestimmen und Grund und Folge von einander find, ge= maß ber Form, die ber Sat vom Grund im blogen Raume bat, und bie bort, wie überall, bie Nothwendigkeit giebt, baf Gines fo ift, wie es ift, weil ein von ihm gang verschiebenes Unberes fo ift, wie es ift: ftatt fo in bas Befen bes Dreiede eine grund= liche Einsicht zu geben, stellt er einige abgeriffene beliebig ge= wahlte Gage über bas Dreieck auf, und giebt einen logifchen Er= fenntnifgrund berfelben, burch einen muhfaligen, logifch, gemäß bem Sat bes Wiberspruchs geführten Beweis. Statt einer era ichopfenben Erkenntnig biefer raumlichen Berhaltniffe, erhalt man daher nur einige beliebig mitgetheilte Resultate aus ihnen, und ift in bem Fall, wie Jemand, bem bie verschiedenen Wirkungen einer kunftlichen Maschine gezeigt, ihr innerer Busammenhang und Getriebe aber vorenthalten wurde. Dag, mas Gutleibes bemon:

ftrirt, alles fo fei, muß man, burch ben Sag vom Biberfpruch gezwungen, zugeben: warum es aber fo ift, erfahrt man nicht. Man hat baber faft die unbehagliche Empfindung, wie nach einem Tafchenspielerftreich, und in ber That find einem folchen bie meiften Eukleidischen Beweise auffallend abnlich. Fast immer kommt bie Wahrheit burch bie Hinterthur herein, indem fie fich per accidens aus irgend einem Rebenumftand ergiebt. schließt ein apagogischer Beweis alle Thuren, eine nach ber an= bern, ju, und lagt nur bie eine offen, in bie man nun blog beswegen hinein muß. Oft werden, wie im Pythagorifchen Lehr= fat, Linien gezogen, ohne bag man weiß warum: hinterher zeigt fich, bag es Schlingen waren, die sich unerwartet zuziehn und ben Affensus bes Lernenben gefangen nehmen, ber nun verwunbert jugeben muß, was ihm feinem innern Bufammenhang nach vollig unbegreiflich bleibt, fo fehr, baß er ben ganzen Gutleibes durchstudiren kann, ohne eigentliche Einficht in bie Gefete ber raumlichen Verhaltniffe zu gewinnen, sonbern ftatt ihrer nur einige Resultate aus ihnen auswendig lernt. Diese eigentlich em= pirische und unwissenschaftliche Erkenntniß gleicht ber bes Arztes, welcher Krankheit, und Mittel bagegen, aber nicht ben Busam= menhang beiber tennt. Diefes alles aber ift bie Folge, wenn man bie einer Erkenntnifart eigenthumliche Beise ber Begrun= bung und Evidenz grillenhaft abweift, und ftatt ihrer eine ihrem Wesen frembe gewaltsam einführt. Inbessen verbient übrigens bie Art, wie vom Eukleides biefes burchgefest ift, alle Bewunberung, bie ihm fo viele Sahrhunderte hindurch geworden und fo weit gegangen ift, bag man feine Behandlungsart ber Mathema= tit fur bas Dufter aller wiffenschaftlichen Darftellung erklarte, nach ber man fogar alle anbern Biffenschaften zu modeln fich bemuhte, spater jeboch hievon zurudkam, ohne fehr zu miffen ma= In unfern Mugen kann jene Methobe bes Gutleibes in der Mathematik bennoch nur als eine fehr glanzende Verkehrtheit erscheinen. Run lagt fich aber mohl immer von jeder großen, abfichtlich und methobifch betriebenen, dazu vom allgemeinen Beifall begleiteten Berirrung, fie moge bas Leben ober bie Biffen: fchaft betreffen, ber Grund nachweisen in ber zu ihrer Beit herrschenben Philosophie. — Die Eleatifer zuerft hatten ben Unterfchieb, ja ofteren Biberftreit entbedt zwischen bem Ungeschauten,

quiroueror, und bem Gebachten, roovueror\*), und hatten ihn zu ihren Philosophemen, auch zu Sophismen, mannigfaltig benutt. Ihnen folgten fpater Megariter, Dialektiter, Sophiften, Neu : Atabemiter und Steptiter: biefe machten aufmertfam auf ben Schein, b. i. auf bie Tauschung ber Sinne, ober vielmehr bes ihre Data zur Anschauung umwandelnden Berftandes, welche uns oft Dinge febn lagt, benen bie Bernunft mit Giderheit bie Realitat abspricht, g. B. ben gebrochenen Stab im Baffer u. bal. Man erkannte, bag ber finnlichen Unschauung nicht unbebingt zu trauen fei, und schloß voreilig, bag allein bas vernunftige logi= iche Denken Bahrheit begrunde; obgleich Platon (im Parmenibes), die Megariter, Pyrrhon und die Neu-Afademiter burch Beispiele (in ber Art wie fpater Sertus Empiritus) zeigten, wie auch anbrerfeits Schluffe und Begriffe irre führten, ja Paralo: gismen und Sophismen hervorbrachten, die unendlich leichter ent= ftehn und unendlich schwerer zu lofen find, als ber Schein in ber finnlichen Unschauung. Inzwischen behielt jener also im Gegenfat bes Empirismus entstandene Rationalismus die Oberhand, und ihm gemäß bearbeitete Gukleibes die Mathematik, alfo auf bie anschauliche Evidenz (paeroueror) bloß bie Axiome nothge= drungen stutend, alles Uebrige aber auf Schluffe (voorperor). Seine Methobe blieb herrschend alle Jahrhunderte hindurch, und mußte es bleiben, fo lange nicht bie reine Unschauung a priori von ber empirischen unterschieben wurde. 3mar scheint schon bes Eufleides Kommentator Proflos jenen Unterschied vollig erkannt au haben, wie die Stelle jenes Kommentators zeigt, welche Kep= ler in feinem Buche de harmonia mundi lateinisch überfett hat: allein Proflos legte nicht genug Gewicht auf bie Sache, ftellte fie zu ifolirt auf, blieb unbeachtet und brang nicht burch. Erft zwei taufend Jahre spater baher, wird bie Lehre Kants, welche so große Beranberungen in allem Biffen, Denken und Treiben ber Europäischen Bolker hervorzubringen bestimmt ist, auch in ber Mathematif eine folche veranlaffen. Denn erft nachbem wir von biefem großen Geifte gelernt haben, daß die Anschauungen bes Raumes und ber Zeit von ber empirischen ganglich verschie=

<sup>\*)</sup> An Rants Misbrauch biefer Griechischen Ausbrucke, ber im Anhang gerugt ift, barf bier gar nicht gebacht werben.

ben, von allem Eindruck auf die Sinne ganglich unabhangig, Diesen bedingend, nicht durch ihn bedingt, b. h. a priori find, und baber bem Sinnentruge gar nicht offen ftebn, erft jest konnen wir einsehn, bag bes Eukleides logische Behandlungsart ber Da= thematik eine unnuge Borficht, eine Rrude fur gefunde Beine ift, baß fie einem Wanbrer gleicht, ber Rachts einen hellen feften Beg fur ein Baffer haltend, fich hutet ihn ju betreten, und ftets baneben auf holprigtem Boben geht, gufrieben von Strede Bu Strede an bas vermeinte Baffer ju ftogen. Erft jest konnen wir mit Sicherheit behaupten, bag, mas bei ber Unschauung einer Figur sich uns als nothwendig ankundigt, nicht aus ber auf bem Papier vielleicht fehr mangelhaft gezeichneten Rigur kommt, auch nicht aus bem abstrakten Begriff, ben wir babei benten, fondern unmittelbar aus ber uns a priori bewußten Form aller Ertenntniß: biefe ift überall ber Sat vom Grunde: hier ift fie, als Form ber Anschauung, b. i. Raum, Sat vom Grunde bes Senns: beffen Evidenz und Gultigkeit aber ift eben fo groß und unmittelbar als bie vom Sage bes Ertenntniggrunbes, b. i. bie logische Gewißheit. Wir brauchen und burfen alfo nicht, um bloß ber letteren zu trauen, bas eigenthumliche Gebiet ber Mathematik verlaffen, um fie auf einem ihr gang fremben, bem ber Begriffe, zu beglaubigen. Salten wir uns auf jenem ber Mathematik eigenthumlichen Boben; fo erlangen wir ben großen Bortheil, bag in ihr nunmehr bas Biffen, bag etwas fo fei, Gines ift mit Dem, warum es fo fei, ftatt bag bie Gu= fleibische Methode beibe ganglich trennt und bloß bas erftere, nicht bas lettere erkennen lagt. Ariftoteles aber fagt gang vortrefflich, in ben Analyt. post. I, 27: "Αχριβεστερα δ' επιστημη επιστημης και προτερα, ήτε του ότι και του διοτι ή αυτη, αλλα μη χωρις του ότι, της του διοτι." - Sind wir boch in ber Physik nur bann befriedigt, wann die Erkenntnig, daß etwas fo fei, vereint ift mit ber, warum es fo ift: bag bas Quedfitber in ber Torricellianischen Robre 28 Boll hoch fteht, ift ein schlech= tes Wiffen, wenn nicht auch hinzukommt, bag es fo vom Ge= gengewicht ber Luft gehalten wird. Aber in ber Mathematik foll uns die qualitas occulta des Cirkels, daß die Abschnitte jeber zwei in ihm fich schneibenber Sehnen ftets gleiche Rektangel bilben, genugen? Dag es fo fei, beweift freilich Gufleibes im

35ften Sat bes britten Buches: bas Warum fieht noch babin. Eben fo lehrt ber Pothagorifche Lehrfag uns eine qualitas occulta bes rechtwinklichten Dreied's fennen: bes Gutleibes ftelzbeiniger, ja hinterliftiger Beweis verläßt uns beim Barum, und beiftehende, schon bekannte, einfache Figur giebt auf einen Blick weit mehr, als jener Beweis, Ginsicht in die Sache und innere feste Ueberzeugung von jener Rothwenbigfeit und von ber Abhangig= feit jener Gigenschaft vom rechten Binkel:



Auch bei ungleichen Katheten muß es sich zu einer folchen ancoulichen Ueberzeugung bringen laffen, wie überhaupt bei jeber möglichen geometrischen Wahrheit, schon beshalb, weil ihre Aufsindung allemal von einer folchen angeschauten Nothwendigkeit ausging und ber Beweis erft hinterher hinzu ersonnen ward: man bebarf also nur einer Unalpse bes Gebantenganges bei ber erften Auffindung einer geometrischen Bahrheit, um ihre Nothwendigkeit anschaulich zu erkennen. Es ift überhaupt bie analytische Methobe, welche ich fur ben Bortrag ber Mathematik mun= iche, fatt ber synthetischen, welche Gufleibes gebraucht hat. Allerbings aber wird bies bei komplicirten mathematischen Bahrheiten sehr große, jedoch nicht unüberwindliche Schwierigkeiten haben. Schon fangt man in Deutschland hin und wieder an, den Bortrag ber Mathematif zu andern und mehr diesen analytischen Beg zu gehn.

Um die Methode der Mathematit zu verbeffern, wird vorzüglich erfordert, bag man bas Borurtheil aufgebe, Die bewiefene Bahrheit habe irgend einen Borzug vor ber anschaulich erkannten, ober bie logische, auf bem Sat vom Widerspruch beruhende, bor ber metaphpfifchen, welche unmittelbar evident ift und gu der auch die reine Anschauung des Raumes gehört. Das Gewisseste und überall Unerklärbare ist der Inhalt des

Sages vom Grunde. Denn biefer, in feinen verschiebenen Ges

ftalten, bezeichnet bie allgemeine Form aller unserer Borftellun: gen und Erkenntniffe. Alle Erklarung ift Burudfuhrung auf ibn, Nachweisung im einzelnen Fall bes burch ihn überhaupt ausgebrudten Bufammenbanas ber Borftellungen. Er ift fonach bas Princip aller Erklarung und baber nicht felbft einer Erklarung fahig, noch ihrer bedurftig, ba jede ihn fcon vorausfett und nur burch ihn Bebeutung erhalt. Run hat aber feine feiner. Geftalten einen Borgug vor ber anbern: er ift gleich gewiß und un: beweisbar als Sat vom Grunde bes Senns, ober bes Berbens, ober bes Sandelns, ober bes Ertennens. Das Berhaltnig bes Grundes jur Folge ift, in ber einen wie in ber anbern feiner Gestalten, ein nothwendiges, ja es ift überhaupt ber Ursprung, wie bie alleinige Bedeutung, bes Begriffs ber Rothwendigkeit. Es giebt keine andre Nothwendigkeit, als bie ber Folge, wenn ber Grund gegeben ift, und es giebt feinen Grund, ber nicht Nothwendigkeit ber Folge fette. Go ficher alfo aus bem in ben Pramiffen gegebenen Erkenntniggrunde bie im Schluffate ausgesprochene Folge fließt, fo ficher bedingt ber Sepnsgrund im Raum feine Folge im Raum: habe ich bas Berhaltniß Diefer bei: ben anschaulich erkannt; fo ift biefe Gewißheit eben fo groß, als irgend eine logische. Musbrud eines folchen Berhaltniffes ift aber jeber geometrische Lehrfat, eben fo gut, wie eines ber zwölf Ariome: er ift eine metaphyfische Bahrheit und als folche eben fo unmittelbar gewiß, wie ber Sat vom Biberfpruch felbft, ber eine metalogische Bahrheit und bie allgemeine Grundlage aller logischen Beweibführung ift. Ber bie anschaulich bargelegte Nothwendigkeit ber in irgend einem Lehrfate ausgesprochenen raumliden Berhaltniffe leugnet, fann mit gleichem Recht bie Ariome leugnen, und mit gleichem Recht bie Folge bes Schluffes aus ben Pramiffen, ja ben Sat vom Biderfpruch felbft: benn alles Diefes find gleich unbeweisbare, unmittelbar evidente und a priori erkennbare Berhaltniffe. Wenn man baber bie anschaulich erkenn= bare Nothwendigkeit raumlicher Berhaltniffe erft burch eine logiiche Beweisführung aus bem Sat vom Biberfpruch ableiten will; fo ift es nicht anders, als wenn bem unmittelbaren Beren eines Landes ein andrer baffelbe erft zu Lehn ertheilen wollte. Dies aber ift es, mas Gutleibes gethan hat. Blog feine Ariome laßt er nothgebrungen auf unmittelbarer Evibenz beruhen: alle solgenden geometrischen Wahrheiten werden logisch bewiesen, namslich, unter Boraussehung jener Ariome, aus der Uebereinstimmung mit den im Lehrsatz gemachten Annahmen, oder mit einem frühern Lehrsatz, oder auch aus dem Widerspruch des Gegentheils des Lehrsatzes mit den Annahmen, den Ariomen, den frühern Lehrssätzen, oder gar sich selbst. Aber die Ariome selbst haben nicht mehr unmittelbare Evidenz als jeder andere geometrische Lehrsatz, sondern nur mehr Einsachheit durch geringeren Gehalt.

Benn man einen Delinquenten vernimmt, fo nimmt man feine Ausfagen zu Protofoll, um aus ihrer Uebereinstimmung ihre Bahrheit zu beurtheilen. Dies ift aber ein bloger Rothbehelf, bei bem man es nicht bewenden lagt, wenn man unmittelbar bie Bahrheit jeder seiner Aussagen für sich erforschen kann: zumal ba er von Anfang an konfequent lugen konnte. Jene erfte De= thobe ift es jedoch, nach ber Eukleibes ben Raum erforschte 3war ging er babei von ber richtigen Borausfetung aus, bag bie Natur überall, alfo auch in ihrer Grundform, bem Raum, tonsequent fenn muß und baber, weil bie Theile bes Raums im Berhaltniß von Grund und Folge Bu einander ftehn, teine ein= zige raumliche Bestimmung anders fenn kann, als fie ift, ohne mit allen andern im Biberfpruch ju ftehn. Aber bies ift ein fehr beschwerlicher und unbefriedigender Umweg, ber die mittelbare Er= fenntniß ber eben fo gewiffen unmittelbaren vorzieht, ber ferner bie Erkenntniß, baß etwas ift, von ber, warum es ift, jum großen Nachtheil ber Biffenschaft trennt, und endlich bem Lehr= ling bie Ginficht in bie Gefete bes Raums ganglich vorenthalt, ja ihn entwohnt vom eigentlichen Erforschen bes Grundes und bes innern Busammenhanges ber Dinge, ihn fatt beffen anleitenb, fich an einem hiftorischen Wiffen, baß es fo fei, genugen gu laffen. Die biefer Methobe fo unablaffig nachgeruhmte Uebung bes Scharffinns befteht aber blog barin, bag fich ber Schuler im Schließen, b. h. im Anwenden bes Sages vom Wiberfpruch, ubt, besonders aber fein Gebachtniß anstrengt, um alle jene Data, beren Uebereinstimmung ju vergleichen ift, ju behalten.

Es ist übrigens bemerkenswerth, daß diese Beweismethode bloß auf die Geometrie angewandt worden und nicht auf die Arithmetik: vielmehr läßt man in dieser die Wahrheit wirklich allein durch Anschauung einleuchten, welche hier im bloßen Zahlen besteht. Da die Anschauung der Zahlen in der Zeit allein ist und daher durch kein sinnliches Schema, wie die geometrische Figur, repräsentirt werden kann; so siel hier der Verdacht weg, daß die Anschauung nur empirisch und daher dem Schein unterworsen ware, welcher Verdacht allein die logische Beweisart hat in die Geometrie bringen konnen. Zählen ist, weil die Zeit nur eine Dimension hat, die einzige arithmetische Operation, auf die alle andern zurückzusühren sind: und dies Zählen ist doch nichts Anderes als Anschauung werden, auf welche sich zu berusen man hier keinen Anstand nimmt, und durch welche allein alles Uebrige, jede Rechnung, jede Gleichung, zuleht bewährt wird. Man besweist z. B. nicht, daß  $7+9\times 8-2=42$ ; sondern man berust

fich auf die reine Unschauung in ber Beit, bas Bahlen, macht alfo jeben einzelnen Sat zum Ariom. Statt ber Beweise, welche bie Geometrie fullen, ift baber ber gange Inhalt ber Arithmetit und Algebra eine bloße Methode jum Abfurgen bes Bablens. unmittelbare Unfchauung ber Bahlen in ber Beit, reicht groar, wie oben erwähnt, nicht weiter, als etwan bis Behn: barüber binaus muß icon ein abstrafter Begriff ber Bahl, burch ein Wort firirt, bie Stelle ber Anschauung vertreten, bie baber nicht mehr wirklich vollzogen, fonbern nur gang bestimmt bezeichnet wirb. Beboch ift felbst so, burch bas wichtige Bulfsmittel ber Bablenordnung, welche großere Bahlen immer burch biefelben kleinen reprafentiren lagt, eine anschauliche Evidenz jeder Rechnung mog= lich gemacht, fogar ba, wo man die Abstraktion fo fehr zu Bulfe nimmt, bag nicht nur bie Bablen, sonbern unbeftimmte Größen und gange Operationen nur in abstracto gebacht und in biefer Sinficht bezeichnet werben, wie Ir-, fo bag man fie nicht mehr vollzieht, fonbern nur andeutet.

Mit bemfelben Recht und berfelben Sicherheit, wie in der Arithmetik, konnte man auch in der Geometrie die Wahrheit allein durch reine Anschauung a priori begründet seyn lassen. In der That ist es auch immer diese gemäß dem Sat vom Grunde des Seyns anschaulich erkannte Nothwendigkeit, welche der Geometrie ihre große Evidenz ertheilt und auf der im Bewußtseyn eines Jeden die Gewisheit ihrer Satze beruht: keineswegs ist es der auf Stelzen einherschreitende logische Beweis, welcher, der

Sache immer fremd, meistens balb vergessen wird, ohne Nachtheil ber Ueberzeugung, und ganz wegfallen konnte, ohne daß die Evibenz der Geometrie dadurch vermindert wurde, da sie ganz unsabhängig von ihm ist und er immer nur Das beweist, wovon man schon vorher, durch eine andre Erkenntnisart, völlige Ueberzeugung hat: insofern gleicht er einem feigen Soldaten, der dem von andern erschlagenen Feinde noch eine Wunde versetzt, und sich dann rühmt, ihn erlegt zu haben. \*)

Diefem allen zufolge wird es hoffentlich keinem 3weifel weis ter unterliegen, bag bie Evideng ber Mathematif, welche jum Rufterbild und Symbol aller Evidenz geworden ift, ihrem Befen nach nicht auf Beweisen, sonbern auf unmittelbarer Anschauung beruht, welche also hier, wie überall, ber lette Grund und bie Quelle aller Wahrheit ift. Jedoch hat die Anschauung, welche ber Mathematik zum Grunde liegt, einen großen Botzug vor jeber andern, alfo vor ber empirischen. Ramlich, ba fie a priori ift, mithin unabhangig von ber Erfahrung, bie immer nur theil= weise und successiv gegeben wird; liegt ihr Alles gleich nahe und man kann beliebig vom Grunde oder von der Folge ausgehn. Dies nun giebt ihr eine vollige Untruglichkeit baburch, bag in ihr bie Folge aus bem Grunde erfannt wird, welche Erkenntnig allein Nothwendigkeit hat: 3. B. die Gleichheit ber Seiten wird erkannt als begrundet burch die Gleichheit der Binkel; da hingegen alle empirische Anschauung und ber größte Theil aller Er= fahrung nur umgekehrt von ber Folge jum Grunde geht, welche Erkenntniffart nicht unfehlbar ift, ba Rothwendigkeit allein ber

<sup>\*)</sup> Spinoza, der sich immer rühmt, more geometrico zu versahren, hat dies wirklich noch mehr gethan, als er selbst wußte. Denn was ihm, aus einer unmittelbaren, anschausichen Auffassung des Wesens der Welt, gewiß und ausgemacht war, sucht er unabhängig von jener Erkenntniß logisch zu demonstriren. Das deabsichtigte und dei ihm vorher gewisse Resultat erslangt er aber freilich nur dadurch, daß er wilkührlich selbstgemachte Bezgriffe (substantia, causa sui u. s. w.) zum Ausgangspunkt nimmt und im Beweisen alle jene Wilkührlichkeiten sich erlaubt, zu denen das Wesen der weiten Bezriffssphären bequeme Gelegenheit giebt. Das Wahre und Vorstrefsliche seiner Lehre ist daher bei ihm auch ganz unabhängig von den Bezweisen, eben wie in der Geometrie.

hiezu Rap. 13 bes zweiten Bandes.

Folge zukommt, fofern ber Grund gegeben ift, nicht aber ber Erkenntniß bes Grundes aus ber Folge, ba biefelbe Folge aus verschiebenen Grunden entspringen kann. Diefe lettere Art ber Er: kenntniß ift immer nur Induktion: b. h. aus vielen Folgen, die auf einen Grund beuten, wird ber Grund als gewiß angenom: men: ba bie Falle aber nie vollstanbig beifammen fenn konnen; so ift die Bahrheit hier auch nie unbedingt gewiß. von Bahrheit allein aber hat alle Erkenntnig burch finnliche In: schauung und die allermeifte Erfahrung. Die Affektion eines Ginnes veranlagt einen Berftanbesschluß von ber Wirkung auf Die Urfache; weil aber vom Begrundeten auf ben Grund fein ficherer Schluß ift, ist ber falsche Schein, als Sinnentrug, moglich und oft wirklich, wie oben ausgeführt. Erst wenn mehrere ober alle funf Sinne Affektionen erhalten, die auf Diefelbe Urfache beuten, ift bie Möglichkeit bes Scheines außerft flein geworben, bennoch aber vorhanden: benn in gewiffen Kallen, & B. bei falfcher Munge, taufcht man die gefammte Sinnlichkeit. Im felben Fall ift alle empirische Erkenntniß, folglich die ganze Naturwiffenschaft, ihren reinen (nach Rant metaphyfischen) Theil bei Seite gefeht. Much hier werben aus ben Wirkungen bie Urfachen erkannt: baher beruht alle Naturlehre auf Sypothesen, Die oft falfch find und bann allmalig richtigeren Plat machen. Blog bei ben ab: sichtlich angestellten Experimenten geht bie Erkenntniß von ber Urfach auf die Wirkung, alfo ben fichern Weg: aber fie felbst wer: ben erft in Folge von Sypothefen unternommen. Deshalb konnte tein 3weig ber Naturwiffenschaft, g. B. Phyfit, ober Aftronomie, ober Physiologie, mit einem Male gefunden werden, wie Mathe: matik ober Logik es konnten; fonbern es bedurfte und bedarf ber gesammelten und verglichenen Erfahrungen vieler Sahrhunberte. Erft vielfache empirische Bestätigung bringt bie Inbuktion, auf ber die Sypothefe beruht, ber Bollftandigkeit fo nabe, daß fie gur Gewißheit wird. Alsbann aber ift biefer Gewißheit ihr Ursprung aus Induftion fo wenig nachtheilig, als der Unwendung der Geo: metrie die Inkommensurabilitat gerader und krummer Linien, ober ber Arithmetik bie nicht zu erlangende vollkommene Richtigkeit bes Logarithmus: benn wie man bie Quabratur bes Girkels und ben Logarithmus burch unenbliche Bruche ber Richtigkeit unenblich nahe bringt; fo wird auch burch vielfache Erfahrung bie Indut:

tion, b. h. bie Erkenntniß bes Grundes aus ben Folgen, ber mathematischen Evidenz, b. h. ber Erkenntniß ber Folge aus bem Grunde, unendlich nahe gebracht und bie Möglichkeit ber Tauichung schwindet zu einer unendlich kleinen Große. — Sinnliche Anschauung und Erfahrungswiffenschaft haben also biefelbe Art ber Evibeng. Der Borgug, ben Mathematik, reine Raturwiffen= schaft und Logit ale Erkenntniffe a priori vor ihnen haben, beruht bloß barauf, daß bas Formelle ber Ertenntniffe, auf welches alle Aprioritat fich grundet, gang und jugleich gegeben ift und baber bier immer vom Grunde auf bie Folge gegangen werben fann, bort aber meiftens nur von ber Folge auf ben Grund. In fich ift übrigens bas Gefet ber Rausalitat, ober ber Sat vom Grunde bes Werbens, welcher bie empirische Erkenntnig leitet, eben fo ficher, als jene andern Gestaltungen bes Sages vom Grunde, benen obige Biffenschaften a priori folgen. — Logische Beweise aus Begriffen, ober Schluffe, haben eben so wohl, als bie Erkenntniß burch Anschauung a priori, ben Borgug, vom Grund auf die Folge zu gehn, wodurch sie an sich, b. h. ihrer form nach, unfehlbar find. Dies hat viel beigetragen, die Beweife überhaupt in fo großes Unsehn zu bringen. Allein biefe Unfehlbarkeit berfelben ift eine relative: fie fubsumiren bloß unter bie obern Sage ber Wiffenschaft: biefe aber find es, welche ben ganzen Fonds von Bahrheit ber Biffenschaft enthalten, und fie durfen nicht wieder bloß bewiesen seyn, sondern muffen fich auf Anschauung grunden, welche in jenen genannten wenigen Biffenschaften a priori eine reine, fonft aber immer empirisch und nur durch Induftion jum Allgemeinen erhoben ift. Benn also auch bei Erfahrungswiffenschaften bas Ginzelne aus bem Allgemeinen bewiesen wird; fo hat boch wieder bas Allgemeine feine Bahr= beit nur vom Gingelnen erhalten, ift nur ein Speicher gesammel: ter Borrathe, tein felbfterzeugender Boden.

Soviel von der Begründung der Wahrheit. — Ueber den Unprung und die Möglichkeit des Frrthums sind seit Platons bilblichen Ausschiengen darüber, vom Taubenschlage, wo man die unrechte Taube greift u. s. w. (Theaetet. p. 167 u. s.), viele Ersklärungen versucht worden. Kants vage, unbestimmte Erklärung vom Ursprung des Frrthums, mittelst des Bildes der Diagonalbewegung, sindet man in der Kritik d. rein. Bern. S. 294 der

ersten u. G. 350 ber 5ten Ausg. - Da bie Wahrheit bie Begiehung eines Urtheils auf feinen Erkenntniggrund ift; fo ift es allerdings ein Problem, wie ber Urtheilenbe einen folchen Grund ju haben wirklich glauben kann und boch keinen hat, b. h. wie ber Irrthum, ber Trug ber Bernunft, möglich ift. Sch finde biefe Moglichkeit gang analog ber bes Scheines, ober Truges bes Berftandes, die oben erklart wurde. Meine Meinung namtich ift (und bas giebt biefer Erklarung gerabe hier ihre Stelle), bag jeber Brrthum ein Schlug von ber Folge auf ben Grund ift, welcher zwar gilt, wo man weiß, daß die Folge jenen und burchaus feinen andern Grund haben kann; außerbem aber nicht. Der Irrende fett entweder ber Folge einen Grund, den fie gar nicht haben kann; worin er bann wirklichen Mangel an Berftanb, b. h. an ber Fahigkeit unmittelbarer Erkenntniß ber Berbinbung zwischen Urfach und Wirkung, zeigt: ober aber, was haufiger ber Fall ift, er bestimmt ber Folge einen zwar möglichen Grund, fest jeboch jum Oberfat feines Schluffes von ber Folge auf ben Grund noch hinzu, daß bie befagte Folge allemal nur aus bem von ihm angegebenen Grunde entstehe, wozu ihn nur eine voll= ftanbige Induktion berechtigen konnte, bie er aber voraussett, ohne fie gemacht zu haben: jenes allemal ift alfo ein zu weiter Begriff, fatt beffen nur ftehn burfte bis weilen ober meiftens, wodurch ber Schluffat problematisch ausfiele und als folder nicht irrig mare. Dag ber Irrenbe aber auf bie angegebene Beife verfahrt, ift entweder Uebereilung, ober zu beschränkte Renntniß von ber Möglichkeit, weshalb er bie Nothwendigkeit ber ju machenden Induktion nicht weiß. Der Irrthum ift alfo bem Schein gang analog. Beibe find Schluffe von ber Folge auf ben Grund: ber Schein ftets nach bem Gefete ber Kaufalitat und vom blogen Berftanbe, alfo unmittelbar in ber Anschauung felbft, vollzogen; ber Brrthum, nach allen Formen bes Sates vom Grunde, von ber Bernunft, also im eigentlichen Denken, vollzogen, am haufig= ften jedoch ebenfalls nach bem Gefete ber Raufalitat, wie folgende brei Beispiele belegen, die man als Typen ober Reprasentanten breier Arten von Frrthumern ansehn mag. 1) Der Ginnenschein, (Trug bes Berftanbes) veranlagt Irrthum (Trug ber Bernunft): 3. B. wenn man eine Malerei fur ein Saut-Relief anfieht und wirklich bafur hatt: es geschieht burch einen Schluß aus folgendem Obersat: "wenn Dunkelgrau stellenweise durch alle Ruancen in Beiß übergeht; so ist allemal die Ursache das Licht, welsches Erhabenheiten und Vertiefungen ungleich trifft: ergo —."
2) "Benn Geld in meiner Kasse fehlt; so ist die Ursache alles mal, daß mein Bedienter einen Nachschlüssel hat: ergo —."
3) "Benn das durch das Prisma gebrochene, d. i. herauf oder herab gerückte Sonnendild, statt vorher rund und weiß, jetzt längslich und gefärdt erscheint; so ist die Ursache einmal und allemal, daß im Licht verschiedensgesärdte und zugleich verschiedensbrechdare homogene Lichtstralen gesteckt haben, die, durch ihre verschiedene Brechbarkeit auseinandergerückt, jetzt ein längliches und zugleich verschiedenschlich geigen: ergo — bidamus!" — Auf einen solden Schluß aus einem, oft nur fälschlich generalisiteten, hypostheisschen, aus der Annahme eines Grundes zur Folge entsprunz genen Obersatz muß jeder Irrthum zurückzusühren senn; nur nicht etwan Rechnungssehler, welche eben nicht eigentlich Irrthümer sind, sondern bloße Fehler: die Operation, welche die Begriffe der Jahlen angaben, ist nicht in der reinen Anschauung, dem Jählen, vollzogen worden; sondern eine andre statt ihrer.

Bas ben Inhalt ber Biffenschaften überhaupt betrifft; fo ift biefer eigentlich immer bas Berhaltniß ber Erfcheinungen ber Belt ju einander, gemaß bem Sat vom Grunde und am Leit= faben bes burch ihn allein geltenben und bebeutenben Barum. Die Rachweisung jenes Berhaltniffes beift Erklarung. fann alfo nie weiter gehn, als baß fie zwei Borftellungen zu einander in bem Berhaltniffe ber in ber Klaffe, gu ber fie geho= ren, herrichenben Gestaltung bes Sabes vom Grunde zeigt. Ift fie babin gelangt; fo kann gar nicht weiter Barum gefragt wer= den: benn bas nachgewiesene Berhaltniß ist basjenige, welches schlechterbings nicht anders vorgestellt werden kann, b. h. es ift die Form aller Erkenntnis. Daber, fragt man nicht warum 2+ 2=4 ift; ober warum Gleichheit ber Winkel im Dreied, Gleich= beit der Seiten beftimmt; ober warum auf irgend eine gegebene Urfache ihre Wirkung folgt; ober warum aus ber Bahrheit ber Pramiffen, bie ber Konklusion einleuchtet. Jebe Erklarung, Die nicht auf ein folches Berhaltniß, davon weiter kein Warum gesfordert werden kann, zurückführt, bleibt bei einer angenommenen qualitas occulta stehn: biefer Art ift aber auch jede ursprüngliche

Naturtraft. Bei einer folden muß jebe naturwiffenschaftliche Erklarung zulett ftehn bleiben, alfo bei etwas vollig Dunkelm: fie muß baber bas innere Befen eines Steines eben fo unerklart laffen, wie bas eines Menfchen; kann fo wenig von ber Schwere, Robaffon, chemischen Gigenschaften u. f. w., die Jener außert, ale vom Erkennen und Sandeln Diefes Rechenschaft geben. Go & B. ift die Schwere eine qualitas occulta: benn fie lagt fich wegben: ten, geht also nicht aus ber Form bes Erkennens als ein Nothwendiges hervor: bies hingegen ift ber Kall mit bem Gefet ber Tragheit, als welches aus bem ber Raufalitat folgt; baber eine Burudführung auf baffelbe eine vollkommen genügende Erklarung Bwei Dinge namlich find schlechthin unerklarlich, b. h. nicht auf bas Berhaltnig, welches ber Sat vom Grunde ausspricht, gurudzuführen: erftlich, ber Sat vom Grunde felbft, in allen feinen vier Geftalten, weil er bas Princip aller Erklarung ift, basjenige, in Beziehung worauf fie allein Bebeutung hat; und ameitens. Das, mas nicht von ihm erreicht wird, woraus aber eben bas Urfprungliche in allen Erscheinungen hervorgeht: es ift bas Ding an fich, beffen Erkenntniß gar nicht bie bem Sat vom Grunde unterworfene ift. Diefes Lettere muß bier nun gang unverstanden ftehn bleiben, ba es erft burch bas folgende Buch, in welchem wir auch biefe Betrachtung ber möglichen Leiftungen ber Biffenschaften wieder aufnehmen werben, verftanblich werben fann. Aber da, wo die Naturwiffenschaft, ja jede Wiffenschaft, bie Dinge ftehn lagt, indem nicht nur ihre Erklarung berfelben, fons bern fogar bas Princip biefer Erklarung, ber Sat vom Grund, nicht über biesen Punkt hinausführt; ba nimmt eigentlich bie Philosophie die Dinge wieder auf und betrachtet fie nach ihret, von jener gang verschiebenen Beife. - In ber einleitenben Abhandlung, §. 57, habe ich gezeigt, wie, in ben verschiebenen Wiffenschaften, bie eine ober bie andere Gestaltung jenes Sabes Hauptleitfaben ift: in ber That mochte hienach fich vielleicht Die treffendefte Eintheilung ber Wiffenschaften machen laffen. nach jenem Leitfaben gegebene Erklarung ift aber, wie gefagt, im: mer nur relativ: fie erklart bie Dinge in Beziehung auf einanber, lagt aber immer Etwas unerklart, welches fie eben ichon vor: aussett: Diefes ift & B. in ber Mathematik Raum und Beit; in ber Mechanit, Physit und Chemie die Materie, die Qualitaten,

bie ursprunglichen Rrafte, bie Naturgefete; in ber Botanit und Boologie die Berfchiedenheit ber Species und bas Leben felbft; in ber Geschichte bas Denfchengeschlecht, mit allen feinen Gigenthum: lichkeiten bes Denkens und Bollens; - in allen ber Sat vom Grund in feiner jebesmal anzuwendenden Geftaltung. - Die Philosophie hat bas Eigene, baf fie gar nichts als bekannt vorausfett, fondern Alles ihr in gleichem Maage fremb und ein Problem ift, nicht nur die Berhaltniffe ber Erfcheinungen, fonbern auch biefe felbft, ja ber Sat vom Grunde felbft, auf welden Alles gurudzuführen bie anbern Wiffenschaften gufrieben finb, burch welche Burudfuhrung bei ihr aber nichts gewonnen mare, ba ein Glied ber Reihe ihr fo fremd ift, wie bas andere, ferner auch jene Art bes Busammenhangs selbst ihr eben fo gut ein Problem ift, ale bas burch ibn Berknupfte, und biefes wieber nach aufgezeigter Berknupfung, fo gut als vor berfelben. Denn, wie gefagt, eben Jenes, mas bie Biffenschaften voraussegen und ib= ren Erklarungen jum Grunde legen und jur Grange fegen, ift gerade das eigentliche Problem der Philosophie, die folglich infofern ba anfangt, wo die Biffenschaften aufhoren. Beweise tonnen nicht ihr Fundament feyn: benn biefe leiten aus bekannten Saten unbekannte ab: aber ihr ift Alles gleich unbekannt und fremd. Es kann keinen Sat geben, in Folge bessen allererft bie Belt mit allen ihren Erscheinungen ba mare: baber lagt fich nicht eine Philosophie, wie Spinoza wollte, ex firmis principiis bemonftrirend ableiten. Auch ift bie Philosophie bas allgemeinfte Biffen, beffen Sauptfate also nicht Folgerungen aus einem andern noch allgemeineren seyn können. Der Sag vom Widerspruch sett bloß die Uebereinstimmung ber Begriffe fest; giebt aber nicht felbft Begriffe. Der Sat vom Grund erklart Berbindungen ber Erscheinungen, nicht diefe felbst: daber kann Philosophie nicht bar= auf ausgehn, eine causa efficiens ober eine causa finalis ber gans gen Belt zu suchen. Die gegenwartige wenigstens sucht keines: megs, mober ober mogu bie Welt bafei; fondern bloß, mas Die Belt ift. Das Barum aber ift hier bem Bas untergeorbnet: benn es gehört schon zur Welt, ba es allein burch bie Form ihrer Erscheinung, ben Sat vom Grund, entsteht und nur info= fern Bebeutung und Gultigfeit bat. 3mar konnte man fagen, daß Bas die Belt fei, ein Seber ohne weitere Gulfe erkenne;

ba er bas Subjekt bes Erkennens, beffen Borftellung fie ift, felbst ift: auch ware bas insoweit wahr. Allein jene Erkenntniß ist eine anschauliche, ist in concreto: bieselbe in abstracto wie: berzugeben, bas fucceffive, wanbelbare Unschauen und überhaupt alles Das, was ber weite Begriff Gefühl umfaßt und bloß ne: gativ, als nicht abstrattes, beutliches Biffen bezeichnet, eben ju einem folchen, ju einem bleibenden Wiffen ju erheben, ift bie Aufgabe ber Philosophie. Sie muß bemnach eine Ausfage in abstracto vom Befen ber gefammten Belt fenn, vom Gangen wie von allen Theilen. Um aber bennoch nicht in eine endlose Menge von einzelnen Urtheilen fich ju verlieren, muß fie fich ber Abstrattion bebienen und alles Einzelne im Allgemeinen benten, feine Berfcbiebenheiten aber auch wieber im Allgemeinen: baber wird fie theils trennen, theils vereinigen, um alles Mannigfaltige der Welt überhaupt, seinem Wefen nach, in wenige abftratte Begriffe zusammengefaßt, bem Wiffen zu überliefern. jene Begriffe, in welchen fie bas Wefen ber Welt firirt, muß jeboch, wie bas Allgemeine, auch bas ganz Ginzelne erkannt werben, bie Erkenntnig beiber alfo auf bas Genaueste verbunden fenn: daher bie Kahigkeit zur Philosophie eben darin besteht, worin Plato fie fette, im Erkennen bes Ginen im Bielen und bes Bie: len im Einen. Die Philosophie wird bemnach eine Summe fehr allgemeiner Urtheile fenn, beren Erfenntniggrund unmittelbar bie Belt felbft in ihrer Gefammtheit ift, ohne irgend etwas auszu: foliegen: alfo Alles mas im menfolichen Bewuftfenn fich vor: findet: fie wird fenn eine vollstandige Wieberholung, gleichfam Abfpiegelung ber Belt in abftrakten Begriffen, welche allein moglich ift burch Bereinigung bes wefent: lich Ibentischen in einen Begriff und Aussonderung bes Ber: schiebenen zu einem andern. Diefe Aufgabe fette ichon Bato von Berulam ber Philosophie, indem er fagte: ea demum vera est philosophia, quae mundi ipsius voces fidelissime reddit, et veluti dictante mundo conscripta est, et nihil aliud est, quam ejusdem simulacrum et reflectio, neque addit quidquam de proprio, sed tantum iterat et resonat. (de augm. scient. L. 2, c. 13.) Wir nehmen jeboch biefes in einem ausgebehnteren Ginn, als Bato bamals benten fonnte.

Die Uebereinstimmung, welche alle Seiten und Theile ber

Belt, eben weil sie zu einem Ganzen gehören, mit einander has ben, muß auch in jenem abstrakten Abbild ber Welt sich wies dersinden. Demnach könnte in jener Summe von Urtheilen das eine aus dem andern gewissermaaßen abgeleitet werden und zwar immer wechselseitig. Doch mussen sie biezu vorerst dasenn und also zuvor, als unmittelbar durch die Erkenntniß der Welt in concreto begründet, aufgestellt werden, um so mehr, als alle unsmittelbare Begründung sicherer ist, als die mittelbare: ihre Harmonie zu einander, vermöge welcher sie sogar zur Einheit eines Gedankens zusammensließen, und welche entspringt aus der Harmonie und Einheit der anschaulichen Welt selbst, die ihr gemeinssamer Erkenntnißgrund ist, wird daher nicht als das Erste zu ihrer Begründung gebraucht werden; sondern nur noch als Besträstigung ihrer Wahrheit hinzukommen. — Diese Aufgabe selbst kann erst durch ihre Auslösung vollkommen beutlich werden\*).

## §. 16.

Nach biefer ganzen Betrachtung ber Bernunft, als einer bem Renfchen allein eigenen, befonderen Erkenntniffraft, und ber burch sie herbeigeführten, ber menschlichen Natur eigenthumlichen Leiftungen und Phanomene, bliebe mir jest noch übrig von ber Bernunft zu reben, fofern sie bie Sandlungen ber Menschen lei= tet, alfo in biefer Rudficht prattifch genannt werben tann. Allein bas hier zu Erwähnende hat größtentheils feine Stelle an einem andern Ort gefunden, nämlich im Unhang ju biefer Schrift, wo das Dafeyn ber von Kant fo genannten praktischen Bernunft du bestreiten war, welche er (freilich fehr bequem) als unmittel= bare Quelle aller Zugend und als ben Sig eines abfoluten (b. h. vom himmel gefallenen) Soll barftellt. Die ausführliche und grundliche Wiberlegung biefes Kantischen Princips ber Moral habe ich fpater geliefert, in ben "Grundproblemen ber Ethik." -34 habe beshalb hier nur noch Weniges über ben wirklichen Gin= fluß ber Bernunft, im mahren Sinn biefes Worts, auf bas Banbein zu fagen. Schon am Eingang unferer Betrachtung ber Bernunft haben wir im Allgemeinen bemerkt, wie fehr bas Thun

<sup>\*)</sup> Siegu Rap. 17 bes zweiten Banbes.

und ber Wandel bes Menschen von bem bes Thieres fich unter: scheidet, und wie biefer Unterschied boch allein als Rolge ber Unwefenheit abstrakter Begriffe im Bewußtseyn anzusehen ift. Der Einfluß biefer auf unfer ganges Dafenn ift fo burchgreifend und bebeutend, daß er uns zu ben Thieren gewissermaaßen in bas Berhaltniß sett, welches die sehenden Thiere zu ben augenlosen (gewiffe Burmer und Boophyten) haben: lettere erkennen burch bas Getaft allein bas ihnen im Raum unmittelbar Gegenwartige, fie Berührende: bie Sebenden bagegen einen weiten Rreis von Rabem und Fernem. Eben fo nun beschrankt bie Abwefenheit der Bernunft die Thiere auf die ihnen in der Zeit unmittelbar gegenwartigen anschaulichen Borftellungen, b. i. reglen Objekte: wir hingegen, burch bie Erkenntnig in abstracto, umfassen, neben ber engen wirklichen Gegenwart, noch die ganze Bergangenheit und Butunft, nebst bem weiten Reich ber Moglichkeit: wir uber: fehn bas Leben frei nach allen Seiten, weit hinaus über die Begenwart und Birklichkeit. Bas alfo im Raum und fur bie finnliche Erkenntnig bas Auge ift, bas ift gewiffermaagen in ber Beit und fur die innere Erkenntniß die Bernunft. Wie aber die Gicht: barkeit ber Gegenstände ihren Werth und Bebeutung doch nur baburch hat, daß fie die Ruhlbarkeit berfelben verkundet; so liegt ber gange Werth ber abstratten Ertenntnig immer in ihrer Begie: hung auf die anschauliche. Daber auch legt der naturliche Mensch immer viel mehr Werth auf bas unmittelbar und anschaulich Er: kannte, als auf bie abstrakten Begriffe, bas blog Gebachte: et zieht die empirische Erkenntniß ber logischen vor. Umgekehrt aber find biejenigen gefinnt, welche mehr in Worten als Thaten leben, mehr in Papier und Bucher, als in die wirkliche Belt gefehn haben, und bie in ihrer größten Ausartung zu Debanten und Buchftabenmenschen werben. Daraus allein ift es begreiflich, wie Leibnig nebst Wolf und allen ihren Nachfolgern, fo weit fich ver irren konnten, die anschauliche Erkenntnig fur eine nur verwor: rene abstratte zu erklaren! Bur Ehre Spinoza's muß ich ermab: nen, baß sein richtigerer Sinn umgekehrt alle Gemeinbegriffe für entstanden aus ber Berwirrung bes anschaulich Erkannten erklarte. (Eth. II. prop. 40. Schol. 1.) - Mus jener verfehrten Gefin: nung ift es auch entsprungen, bag man in ber Mathematit bie ihr eigenthumliche Evidenz verwarf, um allein die logische gelten

ju lassen; daß man überhaupt jede nicht abstrakte Erkenntniß unter dem weiten Namen Gesühl begriff und gering schätz; daß endlich die Kantische Ethik den reinen, unmittelbar dei Erkenntniß der Umstände ansprechenden und zum Rechtthun und Wohlstun leitenden guten Willen als bloßes Gesühl und Auswallung sur werth und verdienstlos erklärte, und nur dem aus abstrakten Marimen hervorgegangenen Handeln moralischen Werth zuerkennen wollte.

Die allseitige Ueberficht bes Lebens im Ganzen, welche ber Mensch burch bie Bernunft vor bem Thiere voraus hat, ift auch ju vergleichen mit einem geometrischen, farblofen, abstraften, ver= fleinerten Grundriß feines Lebensweges. Er verhalt fich bamit jum Thiere, wie ber Schiffer, welcher mittelft Seekarte, Kompag und Quadrant feine Fahrt und jedesmalige Stelle auf bem Meer genau weiß, jum unkundigen Schiffsvolk, bas nur bie Bellen und ben himmel fieht. Daber ift es betrachtungswerth, ja munberbar, wie ber Menfch neben feinem Leben in concreto, immer noch ein zweites in abstracto führt. Im ersten ift er allen Sturmen ber Wirklichkeit und bem Ginfluß ber Gegenwart Preis gegeben, muß ftreben, leiben, fterben, wie bas Thier. Gein Leben in abstracto aber, wie es vor feinem vernunftigen Befinnen ftebt, ift bie ftille Abspiegelung bes erften und ber Belt worin er lebt, ift jener eben ermahnte verkleinerte Grundrif. Sier im Gebiet ber ruhigen Ueberlegung erscheint ihm kalt, farblos und fur ben Augenblick fremd, was ihn dort gang besitt und heftig bewegt:bier ift er bloger Buschauer und Beobachter. In biefem Burudziehn in die Reflerion gleicht er einem Schauspieler, ber feine Scene gespielt hat und bis er wieber auftreten muß, unter ben Buschauern seinen Plat nimmt, von wo aus er, was auch vorgeht, und ware es die Borbereitung zu feinem Tode (im Stud), gelassen ansieht, barauf aber wieder hingeht und thut und leidet wie er muß. Mus biefem boppelten Leben geht jene von ber thie= rifchen Gebankenlofigkeit fich fo fehr unterscheibenbe menfchliche Gelaffenheit hervor, mit welcher Giner, nach vorhergegangener Ueberlegung, gefaßtem Entschluß ober erkannter Nothwenbiakeit. bas fur ihn Wichtigste, oft Schrecklichste kaltblutig über sich er= gehn läßt, ober vollzieht: Selbstmord, hinrichtung, Zweikampf, lebensgefährliche Bagftude jeder Art und überhaupt Dinge, gegen Schopenhauer, Die Belt. I.

welche feine ganze thierische Ratur sich emport. Da fieht man bann, in welchem Daaß bie Bernunft ber thierischen Natur Berr mird und ruft bem Starten zu: σιδηρείον νυ τοι ήτορ! (Il. 24, 250.) Hier, kann man wirklich fagen, außert fich bie Bernunft praftifch: alfo überall, wo bas Thun von ber Bernunft geleitet wird, wo bie Motive abstrakte Begriffe find, wo nicht anschauliche, einzelne Borffellungen, noch ber Ginbrud bes Mugenblide, ber bas Thier leitet, bas Bestimmende ift, ba zeigt fich prattifche Bernunft. Daß aber biefes ganglich verschieben und un: abhangig ift vom ethischen Werthe bes Sanbelns, bag vernunftig Sandeln und tugenbhaft Sandeln zwei gang verschiebene Dinge find, bag Bernunft fich eben fowohl mit großer Bosheit, als mit großer Gute im Berein findet und ber einen wie ber andern burch ihren Beitritt erft große Wirksamkeit verleiht, daß fie jur methodischen, konfequenten Ausführung bes ebeln, wie bes ichlech ten Borfabes, ber klugen wie ber unverständigen Marime, gleich bereit und bienftbar ift, welches eben ihre weibliche, empfangende und aufbewahrende, nicht felbst erzeugende Ratur so mit sich bringt, - bieses Alles habe ich im Anhange ausführlich ausein: andergefett, und burch Beispiele erlautert. Das bort Gefagte ftanbe bier an feinem eigentlichen Plat, hat indeffen, megen ber Polemit gegen Kants vorgebliche praktifche Bernunft, borthin verlegt werden muffen, wohin ich beshalb von hier wieber verweise.

Die vollkommenste Entwickelung ber praktischen Vernunft, im wahren und achten Sinn bes Worts, der hochste Gipfel, zu dem der Mensch durch den bloßen Gebrauch seiner Vernunft gelangen kann, und auf welchem sein Unterschied vom Thiere sich am deutlichsten zeigt, ist als Ideal dargestellt im Stoischen Weisen. Denn die Stoische Ethik ist ursprünglich und wesentlich gar nicht Tugendlehre; sondern bloß Unweisung zum vernünstigen Leben, dessen Ziel und Zweck Glück durch Geistesruhe ist. Der tugendhafte Wandel sindet sich dabei gleichsam nur per accidens, als Mittel nicht als Zweck ein. Daher ist die Stoische Ethik, ihrem ganzen Wesen und Gesichtspunkt nach, grundversschieden von den unmittelbar auf Tugend bringenden ethischen Systemen, als da sind die Lehren der Beda's, des Platon, des Christenthums und Kants. Der Zweck der Stoischen Ethik ist Glück: sie zeigt aber, daß dieses im innern Frieden und in der

Rube des Geistes (arapasia) allein ficher zu finden fei, und biese wieder allein burch Tugend: eben biefes nur bebeutet ber Musdrud, daß Zugend hochftes Gut fei. Benn nun aber freilich all= malig ber 3wed über bas Mittel vergeffen wirb, und die Tugenb auf eine Beise empfohlen wird, bie ein gang anderes Intereffe, als bas bes eigenen Gludes verruth, indem es biefem ju beutlich widerspricht; so ift bies eine von ben Intonfequengen, burch welche in jedem Spftem bie unmittelbar ertannte, ober wie man sagt gefühlte Bahrheit auf ben rechten Beg zurudleitet, ben Shluffen Gewalt anthuend: wie man es g. B. beutlich fiebt in ber Ethik bes Spinoza, welche aus bem egoistischen suum utile quaerere burch handgreifliche Sophismen reine Tugendlehre ableitet. Rach bem, wie ich ben Geift ber Stoifchen Ethit aufgefaßt habe, liegt ihr Urfprung in bem Gebanten, ob bas große Borrecht des Menschen, die Bernunft, welche ihm mittelbar, burch planmäßiges Sanbeln und was aus biefem hervorgeht, fo febr bas Leben und beffen Laften erleichtert, nicht auch fabig mare, unmittelbar, b. h. burch bloge Erkenntnig, ihn ben Leiden und Quaalen aller Art, welche fein Leben fullen, auf ein Mal zu entgieben, entweder gang, ober boch beinahe gang. Man hielt es dem Borzug ber Vernunft nicht angemeffen, baß bas mit ihr begabte Befen, welches burch biefelbe eine Unenblichkeit von Dingen und Buftanben umfaßt und überfieht, bennoch burch bie Gegenwart und burch bie Borfalle, welche bie wenigen Jahre eines fo turgen, fluchtigen, ungewiffen Lebens enthalten tonnen, fo beftigen Schmerzen, fo großer Ungft und Leiben, bie aus bem ungeftumen Drang bes Begehrens und Fliebens hervorgehn, Preis gegeben fenn follte, und meinte, die gehorige Unwendung ber Bernunft mußte ben Menfchen baruber hinwegheben, ihn unverwundbar machen konnen. Daber fagte Antisthenes: Dei xraobai rour n Boogor. (Plut. de stoic, repugu.) b. h. bas Leben ift fo voller Plagen und Sudeleien, daß man entweder, mittelft berich= tigter Gebanken, fich barüber binausfegen, ober es verlaffen muß. Man fab ein, bag die Entbehrung, bas Leiden, nicht unmittel= bar und nothwendig hervorging aus dem Nicht : haben; fondern erft aus bem Saben - wollen und boch nicht haben; bag alfo bieses Saben mollen die nothwendige Bebingung ift, unter ber allein das Richt : haben gur Entbehrung wird, und ben Schmerz erzeugt.

Man erkannte zubem aus Erfahrung, bag blog bie hoffnung, ber Anspruch es ift, ber ben Bunfch gebiert und nahrt, baber uns weber bie vielen Allen gemeinsamen und unvermeidlichen Uebel, noch bie imerreichbaren Guter beunruhigen und plagen; fondern allein bas unbedeutende Mehr und Beniger bes bem Menschen Ausweichbaren und Erreichbaren; ja baß nicht nur bas absolut, fondern auch schon bas relativ Unerreichbare ober Unvermeibliche uns gang rubig lagt, baber bie Uebel, welche unferer Inbividualität einmal beigegeben find, ober bie Guter, welche iht nothwendig verfagt bleiben muffen, mit Gleichgultigfeit betrachtet werben, und bag, biefer menfchlichen Gigenthumlichkeit aufolge, jeber Bunfc balb erftirbt, und alfo feinen Schmerz mehr erzeugen kann, wenn nur keine Soffnung ihm Nahrung giebt. Mus biefem allen ergab fich, bag alles Gluck nur auf bem Berhaltnif beruht zwischen unseren Unspruchen und bem, mas wir erhalten: wie groß ober klein die beiden Großen biefes Berhaltniffes find, ift einerlei, und bas Berhaltniß fann fowohl burch Berfleinerung ber erften Große, als burch Bergroßerung ber zweiten hergestellt werben: und eben fo, bag alles Leiben eigentlich hervorgeht aus bem Misverhaltniß beffen, mas wir forbern und erwarten, mit bem, was uns wird, welches Misverhaltnig aber offenbar nur in ber Erkenntnig liegt, \*) und burch beffere Ginficht vollig gehoben werben konnte. Denn fo oft ein Menfch irgendwie aus ber Faffung fommt, burch ein Unglud ju Boben gefchlagen wird, ober fich erzurnt, ober verzagt; fo zeigt er eben baburch, bag er bie Dinge anders findet, als er fie erwartete, folglich bag er im Brrthum befangen war, die Belt und bas Leben nicht fannte, nicht wußte, wie burch Bufall bie leblofe Ratur, burch entgegen: gefette 3mede, auch burch Bosheit, Die belebte ben Willen bes Einzelnen bei jebem Schritt burchfreugt: er hat alfo entweber feine Vernunft nicht gebraucht, um zu einem allgemeinen Biffen biefer Beschaffenheit des Lebens zu kommen, ober auch es fehlt ihm an Urtheilekraft, wenn, was er im Allgemeinen weiß, er boch im

<sup>\*)</sup> Omnes perturbationes judicio censent fieri et opinione.

Cic. Tasc. 4, 6.

Ταρασσέι 100ς ανθρωπους ου τα πραγματα, αλλα τα περι των πραγματων δογματα. Ερίττες  $\mathbf{E}$ .

Einzelnen nicht wiedererkennt und deshalb davon überrascht und aus der Fassung gebracht wird. So auch ist jede lebhaste Freude ein Irrthum, ein Wahn, weil kein erreichter Wunsch dauernd bestiedigen kann, auch weil jeder Besitz und jedes Glück nur vom Jusall auf unbestimmte Zeit geliehen ist, und daher in der nachsten Stunde wieder zurückgesordert werden kann. Ieder Schmerz aber beruht auf dem Verschwinden eines solchen Wahns: beide also entstehn aus sehlerhafter Erkenntnis: dem Weisen bleibt daher Indel wie Schmerz immer fern, und keine Begebenheit stort seine araoocken.

Diefem Geift und 3wed ber Stoa gemaß, fangt Epiftet bamit an und kommt beständig barauf jurud, als auf ben Kern feiner Beisheit, daß man wohl bebenken und unterscheiden folle, was von uns abhangt und was nicht, baber auf Letteres burch= aus nicht Rechnung machen; wodurch man zuverläffig frei bleiben wird von allem Schmerz, Leiben und Angft. Bas nun aber von und abhangt, ift allein ber Wille: und hier gefchieht nun ein all= maliger Uebergang zur Tugendlehre, indem bemerkt wird, bag, wie bie von uns nicht abhangige Augenwelt Gluck und Unglud bestimmt, fo aus bem Willen innere Bufriedenheit ober Ungufrie= benheit mit uns felbft hervorgehe. Nachher aber warb gefragt, ob man ben beiben erfteren ober ben beiben letteren bie Ramen bonum et malum beilegen folle? bas war eigentlich willführlich und beliebig und that nichts jur Sache. Aber bennoch ftritten hieruber unaufhorlich bie Stoiter mit Peripatetifern und Epifureern, unterhielten fich mit ber unftatthaften Bergleichung zweier vollig intommenfurabeln Großen und ben baraus hervorgehenden, entgegengesetten, paradoren Ausspruchen, die fie einander zuwarfen.

Benon, ber Stifter, scheint ursprünglich einen etwas andern Gang genommen zu haben. Der Ausgangspunkt war bei ihm dieser: daß man zur Erlangung des höchsten Guts, b. h. der Glücksäligkeit durch Geistesruhe, übereinstimmend mit sich selbst leben solle. (το δμολογουμενως ζην τουτο εστι καθ' ένα λογου και συμφωνου ζην. — Stob. ecl. eth. p. 172.) Nun war aber dieses allein dadurch möglich, daß man durchaus vernünftig, nach Begriffen, nicht nach wechselnden Eindrücken und Launen sich bestimmte: da aber nur die Marime unsers Handelns, nicht der Erfolg, noch die äußern Umstände, in unserer Gewalt sind; so

mußte man, um immer konfequent bleiben zu konnen, allein jene, nicht diese sich zum 3wed machen; wodurch wieder die Augendlehre eingeleitet wird.

Aber schon ben unmittelbaren Nachfolgern bes Benon schien fein Moralprincip - übereinstimment zu leben - zu formal und inhaltsleer. Sie gaben ibm baber materialen Gehalt, burch ben Bufat: "übereinstimmend mit ber Natur zu leben" (buodoyovμενως τη φυσει ζην.); welches, wie Stobaos a. a. D. berichtet, querft vom Rleanthes hinzugefest wurde und bie Sache febr ins Weite schob, burch bie große Sphare bes Begriffs und bie Unbeftimmtheit bes Ausbrucks. Denn Rleanthes meinte bie gesammte allgemeine Ratur, Chryfippos aber bie menfchliche Natur insbefondre (Diog. Laert. 7, 89.). Das biefer letteren allein Angemeffene follte nachber bie Tugend fenn, wie den thierischen Raturen Befriedigung thierischer Triebe, woburch wieder gewaltsam gur Tugendlehre eingelenkt, und, es mochte biegen ober brechen, die Cthit burch die Phyfit begrundet werden follte. Denn bie Stoiter giengen überall auf Ginheit bes Princips: wie benn auch Gott und bie Belt bei ihnen burchaus nicht zweierlei mar.

Die Stoische Ethik, im Ganzen genommen, ift in der That ein sehr schätzbarer und achtungswerther Versuch, das große Vorzecht bes Menschen, die Vernunft, zu einem wichtigen und heilsbringenden 3weck zu benuten, nämlich um ihn über die Leiden und Schmerzen, welchen jedes Leben anheimgefallen ift, hinauszuheben, durch eine Anweisung

"Qua ratione queas traducere leniter aevum: Ne te semper inops agitet vexetque cupido, Ne pavor et rerum mediocriter utilium spes."

und ihn eben baburch im hochsten Grade ber Wurde theilhaft zu machen, welche ihm, als vernünftigem Besen, im Gegensatz bes Thieres zusteht, und von der in diesem Sinn allerdings die Rede seyn kann, nicht in einem andern. — Diese meine Ansicht der Stoischen Ethik brachte es mit sich, daß sie hier, bei Darstellung bessen, was die Vernunft ist und zu leisten vermag, erwähnt werden mußte. So sehr aber auch jener Zweck, durch Anwendung der Vernunft und durch eine bloß vernünftige Ethik in gewissem Grade erreichdar ist, wie denn auch die Ersabrung zeigt, daß jene rein vernünftigen Charaktere, die man gemeinhin praktische

Philosophen nennt - und mit Recht, weil, wie ber eigentliche b. i. ber theoretifche Philosoph bas Leben in ben Begriff über= tragt, fie ben Begriff ins Leben übertragen, - wohl bie glud's lichften find; fo fehlt bennoch fehr viel, bag etwas Bolltommnes . in biefer Art zu Stande kommen und wirklich bie richtig gebrauchte Bernunft uns aller Laft und allen Leiden bes Lebens entziehn und jur Gludfaligkeit fuhren konnte. Es liegt vielmehr ein voll= fommner Biberfpruch barin, leben zu wollen ohne zu leiben, wel: den baber auch bas oft gebrauchte Bort "feeliges Leben" in fich trägt: biefes wird bemjenigen gewiß einleuchtend fenn, ber meine folgende Darftellung bis ans Enbe gefaßt haben wirb. Biberfpruch offenbart fich auch schon in jener Ethik ber reinen Bernunft felbit, baburch, bag ber Stoiter genothigt ift, feiner Anweifung jum gludfäligen Leben (benn bas bleibt feine Ethik immer) eine Empfehlung bes Gelbstmorbes einzuslechten (wie fich unter bem prachtigen Schmud und Gerath orientalischer Despoten auch ein koftbares Flaschchen mit Gift findet), fur ben Fall namlich, wo bie Leiben bes Korpers, Die fich burch teine Gate und Schluffe wegphilosophiren laffen, überwiegend und unheilbar find, fein alleiniger 3wed, Gludfaligkeit, also boch vereitelt ift, und nichts bleibt, um bem Leiben zu entgehn, als ber Tob, ber aber bann gleichgultig, wie jebe andere Arzenei, zu nehmen ift. bier wird ein ftarter Gegenfat offenbar, zwischen ber Stoifchen Ethik und allen jenen oben erwähnten, welche Tugend an sich und unmittelbar, auch mit ben schwerften Leiben, jum 3wed machen und nicht wollen, bag man, um bem Leiben zu entfliehn, bas Leben enbige; obgleich keine von ihnen allen ben mahren Grund gur Bermerfung bes Gelbstmorbes auszusprechen mußte, sondern fie muhfam allerhand Scheingrunde gufammenfuchen: im vierten Buch wird jener Grund im Busammenhang unfrer Betrachtung erscheinen. Aber obiger Gegensatz offenbart und bestätigt eben ben mefentlichen, im Grund : Princip liegenden Unterschieb, dwischen ber Stoa, die eigentlich boch nur ein befonderer Gudamonismus ift, und jenen ermahnten Lehren, obgleich beibe oft in ben Resultaten ausammentreffen und scheinbare. Bermanbtichaft haben. Der oben ermahnte innere Widerspruch aber, mit wels dem bie Stoische Ethit felbft in ihrem Grundgebanten behaftet ift, zeigt fich ferner auch barin, bag ihr Ibeal, ber Stoifche Beife,

in ihrer Darstellung selbst nie Leben oder innere poetische Bahrheit gewinnen konnte, sondern ein holzerner, steiser Gliedermann
bleibt, mit dem man nichts anfangen kann, der selbst nicht weiß
wohin mit seiner Weisheit, dessen vollkommne Ruhe, Zufriedenheit, Glücksätigkeit dem Wesen der Menscheit geradezu widerspricht und uns zu keiner anschaulichen Borstellung davon kommen
läst. Wie ganz anders erscheinen, neben ihn gestellt, die Beltüberwinder und freiwilligen Büßer, welche die Indische Beisheit
uns ausstellt und wirklich hervorgebracht hat, oder gar der heiland des Christenthums, jene vortrefsliche Gestalt, voll tiesen Lebens, von größter poetischer Wahrheit und höchster Bedeutsamkeit,
die jedoch, bei vollkommner Tugend Heiligkeit, und Erhabenheit,
im Zustande des höchsten Leidens vor uns steht. \*)

<sup>\*)</sup> Biezu Rap. 16 bes zweiten Banbes.

## Zweites Buch.

## Der Welt als Wille erste Betrachtung:

Die Dbjektivation bes Billens.

Nos habitat, non tartara, sed nec sidera coeli: Spiritus, in nobis qui viget, illa facit.

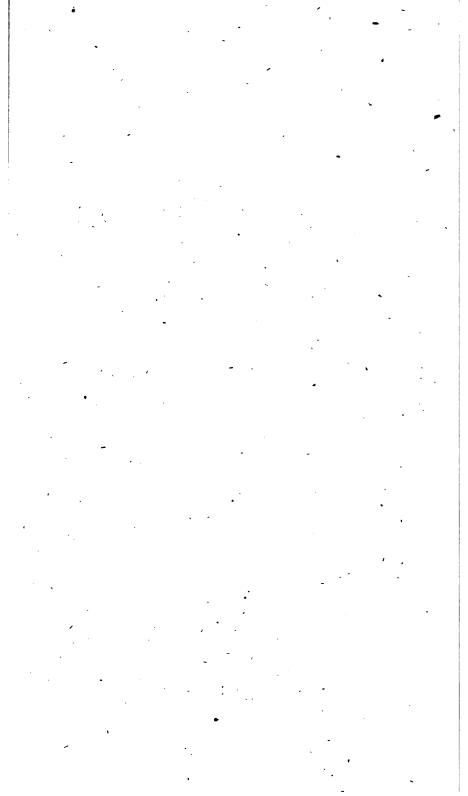

Bir haben im ersten Buche bie Borftellung nur als solche, also nur ber allgemeinen Form nach, betrachtet. 3war, was bie abfratte Borftellung, ben Begriff, betrifft, fo wurde biefe uns auch ihrem Gehalt nach bekannt, fofern fie namlich allen Gehalt und Bebeutung allein hat burch ihre Beziehung auf die anschauliche Borftellung, ohne welche fie werth = und inhaltslos ware. Ganzlich also auf die anschauliche Borftellung hingewiesen, werben wir verlangen, auch ihren Inhalt, ihre naberen Bestimmungen und die Gestalten, welche fie uns vorführt, kennen zu lernen. Besonders wird uns daran gelegen senn, über ihre eigentliche Bebeutung einen Aufschluß zu erhalten, über jene ihre fonft nur gefühlte Bedeutung, vermöge welcher biefe Bilber nicht, wie es außerdem fenn mußte, vollig fremd und nichtssagend an uns vorüberziehn, sondern unmittelbar uns ansprechen, verftanden werben und ein Intereffe erhalten, welches unfer ganges Befen in Un= spruch nimmt.

Bir richten unsern Blick auf die Mathematik, die Naturwissenschaft und die Philosophie, von welchen jede uns hossen läßt, daß sie einen Theil des gewünschten Aufschlusses geben werde. — Nun sinden wir aber zuwörderst die Philosophie als ein Ungeheuer mit vielen Köpfen, deren jeder eine andere Sprache redet. Zwar sind sie über den hier angeregten Punkt, die Bedeutung jener anschaulichen Borstellung, nicht alle uneinig unter einander: denn, mit Ausnahme der Skeptiker und Idealisten, reden die andern, der Hauptsache nach, ziemlich übereinstimmend von einem Obziekt, welches der Borstellung zum Grunde läge, und welches

amar von ber Borftellung feinem gangen Geyn und Befen nach verschieben, babei ihr aber boch in allen Studen fo abnlich, als ein Ei bem andern mare. Uns wird aber bamit nicht geholfen fenn: benn wir wiffen folches Objekt von ber Borftellung gar nicht zu unterscheiben; fonbern finben, bag beibe nur Gines und baffelbe find, ba alles Objekt immer und ewig ein Subjekt vor: aussetz und baber boch Borftellung bleibt; wie wir benn auch bas Objektfenn als zur allgemeinften Form ber Borftellung, welche eben bas Berfallen in Dbjekt und Subjekt ift, geborig, erkannt haben. Bubem ift ber Sat vom Grund, auf ben man fich babei beruft, uns ebenfalls nur Form ber Borftellung, namlich bie gefehmäßige Berbindung einer Borftellung mit einer andern, nicht aber bie Berbindung ber gefammten, endlichen ober endlofen Reihe der Borftellungen mit etwas, bas gar nicht Borftellung ware, alfo auch gar nicht vorftellbar fenn kann. - Bon Steptikern aber und Ibealiften ift oben, bei Erorterung bes Streites über bie Realitat ber Außenwelt, gerebet worden.

Suchen wir nun um die gewünschte nahere Kenntniß jener und nur ganz allgemein, der bloßen Form nach, bekannt geworzbenen anschaulichen Vorstellung bei der Nathematik nach; so wird und diese von jenen Vorstellungen nur reden, sofern sie Zeit und Raum füllen, d. h. sofern sie Größen sind. Sie wird das Wiesviel und Wiegroß hochst genau angeden: da aber dieses immer nur relativ, d. h. eine Vergleichung einer Vorstellung mit andern, und zwar nur in jener einseitigen Rücksicht auf Größe ist; so wird auch dieses nicht die Auskunft seyn, die wir hauptsächlich suchen.

Bliden wir endlich auf das weite, in viele Felder getheilte Gebiet der Naturwissenschaft; so können wir zuvörderst zwei Hauptsabtheilungen berselben unterscheiden. Sie ist entweder Beschreis dung von Gestalten, welche ich Morphologie, oder Erklärung der Beränderungen, welche ich Aetiologie nenne. Erstere der trachtet die bleibenden Formen, letztere die wandelnde Materie, nach den Gesetzen ihres Uebergangs aus einer Form in die ans dere. Erstere ist das, was man, wenn gleich uneigentlich, Raturgeschichte nennt, in seinem ganzen Umfange: besonders als Botanik und Joologie lehrt sie uns die verschiedenen, beim uns ausschöftlichen Wechsel der Individuen, bleibenden, organischen und

baburch feft bestimmten Gestalten tennen, welche einen großen Theil bes Inhalts ber anschaulichen Borftellung ausmachen; fie werben von ihr flaffificirt, gefondert, vereinigt, nach naturlichen und funftlichen Syftemen geordnet, unter Begriffe gebracht, welche eine Ueberficht und Kenntniß aller moglich machen. Es wird ferner auch eine burch alle gehende, unendlich nuancirte Analogie ber felben im Gangen und in ben Theilen nachgewiesen (unite de plan), vermoge welcher fie fehr mannigfaltigen Bariationen auf ein nicht mitgegebenes Thema gleichen. Der Uebergang ber Da= terie in jene Geftalten, b. h. bie Entstehung ber Individuen, ift fein Saupttheil ber Betrachtung, ba jedes Individuum aus bem ihm gleichen durch Zeugung hervorgeht, welche, überall gleich ge= heimnisvoll, fich bis jest ber beutlichen Erkenntnig entzieht: bas Benige aber, mas man bavon weiß, finbet feine Stelle in ber Physiologie, bie schon ber atiologischen Naturwissenschaft angehort. Bu biefer neigt fich auch schon bie ber Sauptfache nach jur Morphologie gehorende Mineralogie hin, befonders ba, wo fie Geologie wirb. Eigentliche Aetiologie find nun alle die 3meige ber Naturwiffenschaft, welchen bie Erkenntniß ber Urfach und Wir: fung überall bie Sauptsache ift: biefe lehren, wie, gemäß einer unfehlbaren Regel, auf einen Buftand ber Materie nothwendig ein bestimmter anderer folgt; wie eine bestimmte Beranberung nothwendig eine andere, bestimmte, bedingt und herbeiführt: welde Nachweisung Erklarung genannt wirb. Bier finden wir nun hauptfachlich Mechanik, Physik, Chemie, Physiologie.

Benn wir uns aber ihrer Belehrung hingeben, so werden wir bald gewahr, daß die Auskunft, welche wir hauptsächlich suchen, uns von der Actiologie so wenig, als von der Morphologie zu Theil wird. Diese letztere führt uns unzählige, unendlich mannigsaltige und doch durch eine unverkennbare Familienahnlichkeit verwandte Gestalten vor, für uns Borstellungen, die auf diesem Bege uns ewig fremd bleiben und, wenn bloß so betrachtet, gleich unverstandenen Hieroglyphen vor uns stehn. — Die Actiologie hingegen lehrt uns, wie, nach dem Gesetz von Ursach und Wirzkung, dieser bestimmte Zustand der Raterie senen andern herbeizsuhrt, und damit hat sie ihn erklärt und das Ihrige gethan. Indessen shut sie im Grunde nichts weiter, als daß sie die geselchmäsige Ordnung, nach der die Justande in Raum und Zeit

eintreten, nachweift und fur alle Falle lehrt, welche Erscheinung au biefer Beit an biefem Orte nothwendig eintreten muß: fie bestimmt ihnen also ihre Stelle in Zeit und Raum, nach einem Gefet, beffen bestimmten Inhalt bie Erfahrung gelehrt hat, befsen allgemeine Form und Nothwendigkeit jedoch unabhangig von ihr une bewußt ift. Ueber bas innere Wefen irgend einer jener Erscheinungen erhalten wir baburch aber nicht ben minbeften Auffclug: biefes wird naturfraft genannt und liegt außerhalb bes Gebiets ber atiologischen Erklarung, welche bie unwandel: bare Konftang bes Gintritts ber Meußerung einer folchen Rraft, fo oft bie ihr bekannten Bebingungen bagu ba find, Naturgefet nennt. Diefes Ngturgefet, biefe Bebingungen, biefer Eintritt, in Bezug auf bestimmten Ort zu bestimmter Beit, find aber Alles was fie weiß und je wiffen kann. Die Rraft felbft bie fich au-Bert, bas innere Befen ber nach jenen Gefeten eintretenben Er: fcheinungen, bleibt ihr ewig ein Geheimniß, ein gang Frembes und Unbekanntes, sowohl bei ber einfachsten, als bei ber komplis cirteften Erscheinung. Denn, wiewohl die Actiologie bis jest ihren 3weck am vollkommenften in ber Mechanik, am unvollkommen: ften in der Physiologie erreicht hat; so ift bennoch die Kraft, vermoge welcher ein Stein gur Erbe fallt, ober ein Rorper ben'an: bern fortstößt, ihrem innern Befen nach, uns nicht minber fremb und geheimnisvoll, als bie, welche bie Bewegungen und bas Bachsthum eines Thiers hervorbringt. Die Mechanik fent. Materie, Schwere, Undurchdringlichkeit, Mittheilbarkeit ber Bemegung burch Stoß, Starrheit u. f. w. als unergrundlich voraus, nennt fie Naturfrafte, ihr nothwendiges und regelmäßiges Er scheinen unter gewiffen Bedingungen Naturgefet, und banach erft fangt fie ihre Erklarung an, welche barin beftebt, baß fie treu und mathematisch genau angiebt, wie, wo, wann jebe Kraft fich außert, und bag fie jebe ihr vortommenbe Erfcbeinung auf eine jener Krafte guruckführt. Eben fo machen es Phyfit, Chemie, Phyfiologie in ihrem Gebiet, nur baß fie noch viel mehr voraus: feten und weniger leiften. Demzufolge ware auch bie volltom: menfte dtiologische Erklarung ber gefammten Natur eigentlich nie mehr, ale ein Berzeichniß ber unerklarlichen Rrafte, und eine fichere Angabe ber Regel, nach welcher bie Erscheinungen berfelben in Beit und Raum eintreten, fich fuccebiren, einander Plat

machen: aber bas innere Wefen ber alfo erscheinenben Rrafte mußte fie, weil das Gefet bem fie folgt nicht dahin führt, ftets unerklart laffen, und bei ber Erfcheinung und beren Ordnung fteben bleibt. Sie ware insofern bem Durchschnitt eines Marmors zu vergleichen, welcher vielerlei Abern neben einander zeigt, nicht aber ben Lauf jener Abern im Innern bes -Marmors bis zu jener Flache erkennen lagt. Ober wenn ich mir ein scherzhaftes Bleichniß, weil es frappanter ift, erlauben barf, - bei ber voll= endeten Aetiologie der ganzen Ratur, mußte bem philosophischen Forscher doch immer so zu Muthe seyn, wie Semanden, ber, er wußte gar nicht wie, in eine ihm ganglich unbekannte Gefellichaft gerathen ware, von beren Mitgliedern, ber Reihe nach, ihm immer eines bas andere als feinen Freund und Better prafentirte und so hinlanglich bekannt machte: er felbft aber hatte unterbef= fen, indem er jebesmal fich über ben Prafentirten zu freuen verficherte, ftets die Frage auf ben Lippen: "aber wie Teufel komme ich benn zu ber gangen Gefellichaft?"

Also auch die Actiologie kann uns nimmermehr über jene Erscheinungen, welche wir nur als unsere Vorstellungen kennen, den erwünschten, uns hierüber hinaussührenden Aufschluß geben. Denn nach allen ihren Erklärungen, siehn sie noch als bloße Borstellungen, deren Bedeutung wir nicht verstehn, völlig fremd vor uns. Die ursächliche Verknüpfung giebt bloß die Regel und relative Ordnung ihres Eintritts in Raum und Zeit an, lehrt uns aber das, was also eintritt, nicht näher kennen. Zudem hat das Gesetz der Rausalität selbst nur Gültigkeit für Vorstelzlungen, sür Objekte einer bestimmten Klasse, unter deren Voraussslehung es allein Bedeutung hat, es ist also, wie diese Objekte seilbst, immer nur in Beziehung auf das Subjekt, also bedingterzweise da, weshald es auch eben sowohl wenn man vom Subjekt ausgeht, d. h. a priori, als wenn man vom Objekt ausgeht, d. h.

Bas aber uns jetz zum Forschen antreibt, ist eben, baß es uns nicht genügt zu wissen, baß wir Borstellungen haben, baß sie solche und folche sind, und nach biesen und jenen Gesetzen, beren allgemeiner Ausbruck allemal der Satz vom Grunde ist, zussammenhangen. Wir wollen die Bedeutung jener Vorstellung wissen: wir fragen, od diese Welt nichts weiter, als Borstellung

sei, in welchem Fall sie wie ein wesenloser Traum, ober ein gespensterhaftes Luftgebilde, an uns vorüberziehn müßte, nicht unserer Beachtung werth; ober aber ob sie noch etwas anderes, noch etwas außerdem ist, und was sodann dieses sei. Soviel ist gleich gewiß, daß dieses Nachgefragte etwas von der Vorstellung völlig und seinem ganzen Wesen nach grundverschiedenes seyn muß, dem daher auch ihre Formen und ihre Gesetz völlig fremd seyn mußsen, daß man daher von der Vorstellung aus zu ihm nicht am Leitsaden derzenigen Gesetz gelangen kann, die nur Objekte, Vorstellungen, untereinander verbinden, welches die Gestaltungen des Sates vom Grunde sind.

## §. 18.

In der That wurde die nachgeforschte Bedeutung ber mir lediglich als meine Borftellung gegenüberstehenden Welt, ober ber Uebergang von ihr, als bloger Borftellung bes erkennenben Gub jetts, zu bem, was fie noch außerbem fenn mag, nimmermehr ju finden fenn, wenn ber Forfcher felbft nichts weiter als bas rein erkennende Subjekt (geflügelter Engelskopf ohne Leib) ware. Run aber wurzelt er felbst in jener Welt, findet fich namlich in ihr als Individuum, b. h. fein Ertennen, welches ber bebin: gende Trager ber gangen Belt als Borftellung ift, ift bennoch burchaus vermittelt burch einen Leib, beffen Affektionen, wie ger zeigt, bem Berftande ber Ausgangspunkt ber Anschauung jener Welt find. Diefer Leib ift bem rein erkennenben Subjett alb foldem eine Borftellung wie jebe andere, ein Objekt unter Db: jekten: bie Bewegungen, bie Aktionen beffelben find ihm in for weit nicht anders, als wie bie Beranderungen aller anbern ans schaulichen Objekte bekannt, und waren ihm eben fo fremd und unverftandlich, wenn bie Bebeutung berfelben ihm nicht etwan auf eine gang andere Art entrathfelt mare. Sonft fahe er fein Sanbeln auf bargebotene Motive mit ber Konftang eines Ratur gesetes erfolgen, eben wie bie Beranderungen anderer Objekte auf Urfachen, Reize, Motive. Er wurde aber ben Ginfluß ber Mo: tive nicht naher verftehn, als die Berbindung jeder andern ihm erscheinenden Wirkung mit ihrer Ursache. Er wurde bann bas innere, ihm unverftanbliche Wefen jener Teugerungen und Sanbi

lungen seines Leibes, eben auch eine Rraft, eine Qualitat, obet einen Charafter, nach Belieben, nennen, aber weiter feine Ginficht barin haben. Diefem allen nun aber ift nicht fo: vielmehr ift bem als Individuum erscheinenden Gubjekt bes Erkennens bas Bort bes Rathsels gegeben: und biefes Bort heißt Bille. Diefes, und biefes allein, giebt ihm ben Schluffel zu feiner eigenen Erscheinung, offenbart ihm bie Bebeutung, zeigt ihm bas innere Getriebe feines Befens, feines Thuns, feiner Bewegungen. Dem Subjett bes Erkennens, welches burch feine Ibentitat mit bem Leibe als Individuum auftritt, ift biefer Leib auf zwei ganz verschiedene Weisen gegeben: einmal als Vorstellung in verständi= ger Anschauung, als Dbjekt unter Dbjekten, und ben Gefeben biefer unterworfen; fobann aber auch zugleich auf eine gang an= bere Beife, namlich als jenes Jebem unmittelbar Bekannte, melhes das Wort Wille bezeichnet. Jeder mahre Aft feines Wil: lens ift fofort und unausbleiblich auch eine Bewegung feines Leibes: er kann den Akt nicht wirklich wollen, ohne zugleich mahr= junehmen, bag er als Bewegung bes Leibes ericheint. Der Bil= lensakt und die Aktion bes Leibes find nicht zwei objektiv erfannte verfchiedene Buftande, die bas Band ber Kaufalitat verfnupft, ftehn nicht im Berhaltnig ber Urfache und Wirkung; fonbem fie find Gines und baffelbe, nur auf zwei ganglich verschiebene Beisen gegeben: einmal gang unmittelbar und einmal in ber Un= schauung für ben Berftand. Die Aktion bes Leibes ift nichts anderes, als ber objektivirte, b. h. in die Anschauung getretene Aft bes Willens. Beiterhin wird fich uns zeigen, bag biefes von jeder Bewegung bes Leibes gilt, nicht bloß von ber auf Motive, fondern auch von der auf bloge Reize erfolgenben foge: nannten unwillführlichen, ja bag ber gange Leib nichts anberes, als ber objektivirte, b. h. zur Borftellung gewordene Bille ift: melbes alles fich im weitern Berfolg ergeben und deutlich werben wird. Ich werbe baber ben Leib, welchen ich im vorigen Buche und in ber einleitenden Abhandlung, nach dem bort mit Absicht einseitig genommenen Standpunkt (ben ber Borftellung), bas unmittelbare Dbjekt hieß, hier, in einer anbern Rudficht, bie Dbjektitat bes Billens nennen. Auch kann man baher in gewiffem Sinne fagen: ber Wille ift bie Erkenntniß a priori bes Leibes, und der Leib bie Erkenntniß a posteriori bes Billens. -

Willensbeschluffe, die fich auf die Bukunft beziehn, find bloge Ueberlegungen ber Bernunft, über bas, mas man bereinft wollen wirb, nicht eigentliche Billenbatte: nur bie Musfuhrung ftempelt ben Entschluß, ber bis babin immer nur noch veranberlicher Bor: fat ift, und nur in ber Bernunft, in abstracto eriffirt. In ber Refferion allein ift Bollen und Thun verschieden: in ber Birtlichkeit find fie Eins. Jeber mahre, achte, unmittelbare Aft bes Willens ift fofort und unmittelbar auch erscheinenber Aft bes Lei: bes: und biefem entsprechend ift andrerfeits jede Ginwirkung auf ben Leib fofort und unmittelbar auch Ginwirkung auf ben Bil-Ien: fie heißt als folche Schmerz, wenn fie bem Billen zuwider; Boblbehagen, Bolluft, wenn fie ihm gemaß ift. Die Grabatio: nen beiber find fehr verschieden. Man hat aber ganglich Unrecht, wenn man Schmerz und Bolluft Borftellungen nennt: bas find fie keineswegs, fonbern unmittelbare Affektionen bes Willens, in feiner Erscheinung, bem Leibe: ein erzwungenes augenblidliches Bollen ober Nichtwollen bes Einbrucks, ben biefer erleibet. Un: mittelbar als bloge Borftellungen zu betrachten und baher von bem eben Gefagten auszunehmen, find nur gewiffe wenige Ein: brude auf ben Leib, bie ben Willen nicht anregen und burch welche allein der Leib unmittelbares Objekt des Erkennens ift, ba er als Anschauung im Verftanbe schon mittelbares Objekt, gleich allen andern, ift. Das hier Gemeinte find namlich bie Affektio: nen ber rein objektiven Ginne, bes Gefichts. Gebors und Geta: stes, wiewohl auch nur, sofern biefe Organe auf die ihnen beson: bere eigenthumliche, specifische, naturgemaße Beife afficirt wer: ben, welche eine fo außerst fcwache Anregung ber gefteigerten und specififch mobificirten Genfibilitat biefer Theile ift, baf fie nicht ben Willen afficirt; sonbern, burch keine Anregung besselben geftort, nur bem Berftanbe bie Data liefert, aus benen bie Un: schauung wird. Sebe ftartere ober anberartige Affektion jener Sinneswerkzeuge ift aber fcmerzhaft, b. h. bem Billen entgegen, zu beffen Objektitat alfo auch fie gehoren. - Rervenschwache außert fich barin, daß die Einbrude, welche blog ben Grab von Starte haben follten, ber hinreicht fie ju Datis fur ben Berftanb gu machen, ben bobern Grab erreichen, auf welchem fie ben Willen bewegen, d. h. Schmerz ober Boblgefühl erregen, wiewohl ofterer Schmerz, ber aber zum Theil bumpf und uns

beutlich ift, baher nicht nur einzelne Tone und starkes Licht schmerzlich empfinden läßt, sondern auch im Allgemeinen krankhafte hypochondrische Stimmung veranlaßt, ohne deutlich erkannt
zu werden. — Ferner zeigt sich die Identität des Leibes und Billens unter anderm auch darin, daß jede heftige und übermäsige Bewegung des Willens, d. h. jeder Affekt, ganz unmittelbar den Leib und bessen inneres Getriebe erschüttert und den Gang
seiner vitalen Funktionen stort.

Enblich ift die Erkenntniß, welche ich von meinem Billen habe, obwohl eine unmittelbare, boch von ber meines Leibes nicht ju trennen. 3ch erkenne meinen Billen nicht im Gangen, nicht als Einbeit, nicht volltommen feinem Befen nach, fonbern ich ertenne ihn allein in feinen einzelnen Aften, alfo in ber Beit, welche bie Form ber Erscheinung meines Leibes, wie jedes Dbjekts ift: baber ift ber Leib Bedingung ber Erkenntniß meines Diefen Willen ohne meinen Leib kann ich bemnach eigentlich nicht vorftellen. In ber einleitenden Abhandlung ift zwar ber Wille, ober vielmehr bas Gubjekt bes Bollens, als eine besondere Rlaffe ber Borftellungen ober Objekte aufgestellt: allein schon bafelbft faben wir biefes Objekt mit bem Subjekt jusammenfallen, b. h. eben aufhoren Objekt zu fenn: wir nann: ten bort biefes Busammenfallen bas Bunber xar' egoxqv: gemif= sermaaßen ift die ganze gegenwartige Schrift die Erklarung defselben. - Sofern ich meinen Willen eigentlich als Objekt erkenne, ertenne ich ihn als Leib: bann bin ich aber wieder bei ber in jener Abhandlung aufgestellten erften Rlaffe ber Borftellungen, d. h. bei ben realen Objekten. Wir werben im weitern Forts gang mehr und mehr einsehn, bag jene erfte Rlaffe der Borftellungen ihren Aufschluß, ihre Entrathselung, eben nur findet an ber bort aufgestellten vierten Rlaffe, welche nicht mehr eigentlich als Dbjekt bem Subjekt gegenüberstehn wollte, und daß wir, Dem entsprechend, aus bem bie vierte Rlaffe beherrschenden Gefet ber Motivation, bas innere Befen bes in ber erften Rlaffe geltenben Gefetes ber Kaufalitat, und beffen mas biefem gemaß gefcbiebt, verstehn lernen muffen.

Die nun vorläufig dargestellte Ibentitat bes Willens und bes Leibes kann nur wie hier, und zwar zum ersten Male, gesichehen ift, und im weitern Fortgang mehr und mehr geschehn

foll, nachgewiefen, b. h. aus bem unmittelbaren Bewußtfenn, aus ber Erkenntnif in concreto, jum Biffen ber Bernunft erhoben, ober in die Erkenntnig in abstracto übertragen werben: hingegen kann fie ihrer Natur nach niemals bewiefen, b. h. als mittelbare Erkenntniß aus einer andern unmittelbareren abgeleitet werben, eben weil fie felbft bie unmittelbarfte ift, und wenn wir fie nicht als folche auffaffen und festhalten, werden wir vergebens erwar: ten, fie irgend mittelbar, als abgeleitete Erkenntnig wiederzuer: halten. Sie ift eine Erkenntnif gang eigener Art, beren Bahr heit eben deshalb nicht einmal eigentlich unter eine ber vier Rubrifen gebracht werben kann, in welche ich in ber einleitenben Abhandlung &. 32 ff. alle Wahrheit getheilt habe, namlich in lo: gifche, empirische, metaphysische und metalogische: benn fie ift nicht, wie alle jene, die Beziehung einer abstraften Borftellung auf eine andere Borftellung, ober auf die nothwendige Form bes intuitiven ober bes abstrakten Borftellens; fonbern fie ift bie Be siehung eines Urtheils auf bas Berhaltniß, welches eine anschauliche Borftellung, ber Leib, ju bem bat, mas gar nicht Borftels lung ift, fonbern ein von biefer toto genere Berfcbiebenes: Bille. 3ch mochte barum biefe Wahrheit vor allen anbern auszeichnen und fie xar' egozny philosophische Bahrheit nennen. Ausbruck berfelben kann man verschiebentlich wenben, und fagen: mein Leib und mein Bille find Gines; - ober mas ich als ans schauliche Borftellung meinen Leib nenne, nenne ich, fofern ich beffelben auf eine gang verfchiebene, feiner andern zu vergleichenbe Beife mir bewußt bin, meinen Billen; - ober, mein Leib ift die Dbjektitat meines Willens; - ober, abgefehn bavon, baß mein Leib meine Borftellung ift, ift er nur noch mein Bille; u. f. w. \*).

## §. 19.

Wenn wir im ersten Buche, mit innerm Widerstreben, ben eigenen Leib, wie alle übrigen Objekte bieser anschaulichen Welt, für bloge Borstellung bes erkennenben Subjekts erklarten; so ift es uns nunmehr beutlich geworben, was im Bewußtseyn eines

<sup>\*)</sup> Biegu Rap. 18 bes zweiten Banbes.

Teben, die Borkellung des eigenen Leibes von allen andern, dieser übrigens ganz gleichen, unterscheidet, namlich dies, daß der Leib noch in einer ganz andern, toto genere verschiedenen Art im Bewußtseyn vorkommt, die man durch das Wort Wille dezeichnet, und daß eben diese doppelte Erkenntniß, die wir vom eigenen Leibe haben, und über ihn selbst, über sein Wirken und Bewegen auf Motive, wie auch über sein Leiden durch außere Einwirkung, mit Einem Wort, über das, was er, nicht als Vorstellung, sondern außerdem, also an sich ist, denjenigen Ausschluß giebt, welchen wir über das Wesen, Wirken und Leiden aller andern realen Objekte unmittelbar nicht haben.

Das erkennende Subjekt ift eben burch biese besondere Beziehung auf ben einen Leib, ber ihm, außer berfelben betrachtet, nur eine Borftellung gleich allen ührigen ift, Individuum. Die Beziehung aber, vermoge welcher bas erkennende Subjekt In bi= vibuum ift, ift ebenbeshalb nur zwifchen ihm und einer eingi= gen unter allen feinen Borftellungen, baber es nur biefer eingi= gen nicht bloß als einer Borftellung, fonbern zugleich in ganz anderer Art, namlich als eines Willens, fich bewußt ift. Da aber, wenn es von jener befonderen Beziehung, von jener zwiefachen und gang heterogenen Erkenntnig bes Ginen und Namsichen, abfrahirt; bann jenes Gine, ber Leib, eine Borftellung gleich allen andern ift: fo muß, um fich hieriber ju orientiren, bas erten= nende Inbivibuum entweber annehmen, daß bas Unterscheidende jener einen Borftellung blog barin liegt, bag feine Ertenntniß nur ju jener einen Borftellung in biefer boppelten Beziehung fteht, nur in biefes eine anschauliche Objekt ihm auf zwei Beifen jugleich bie Ginficht offen fteht, bag bies aber nicht burch einen Unterschied biefes Dbjekts von allen anbern, sondern nur durch einen Unterschied bes Berhaltniffes feiner Erkenntniß ju bie: sem einen Objekt, von dem so es zu allen andern hat, zu erklaren ift; ober auch es muß annehmen, bag biefes eine Objekt we= fentlich von allen andern verschieden ift, ganz allein unter allen augleich Wille und Borftellung ift, bie übrigen hingegen bloße Borftellung, b. h. bloße Phantome find, fein Leib alfo bas ein= dige wirkliche Individuum in ber Welt, b. h. die einzige Willens= erscheinung und bas einzige unmittelbare Dbjekt bes Gubjekts. — Daß bie andern Objette, als bloge Borftellungen betrachtet,

feinem Leibe gleich find, d. h. wie biefer ben (nur als Borftellung felbst möglicherweise vorhandenen) Raum fullen, und auch wie biefer im Raume wirken, bies ift zwar beweisbar gewiß, aus bem für Borftellungen a priori fichern Gefet ber Raufalitat, wel: ches keine Wirkung ohne Urfache julagt: aber, abgefehn bavon, baß sich von ber Wirkung nur auf eine Urfache überhaupt, nicht auf eine gleiche Urfache schließen lagt; fo ift man hiemit immer noch im Gebiet ber blogen Borftellung, fur bie allein bas Gefet ber Kaufalität gilt, und über welches-hinaus es nie führen kann. Ob aber bie bem Individuo nur als Borftellungen bekannten Dbjekte, bennoch, gleich feinem eigenen Leibe, Erscheinungen eines Willens find; bies ift, wie bereits im vorigen Buche aus: gesprochen, ber eigentliche Sinn ber Frage nach ber Realitat ber Außenwelt: baffelbe zu leugnen, ift ber Ginn bes theoreti: fchen Egoismus, ber eben baburch alle Erfcheinungen, aufer seinem eigenen Individuum, fur Phantome halt, wie ber praf: tifche Egoismus genau baffelbe in praktifcher Binficht thut, nam: lich nur bie eigene Person als eine wirklich folche, alle übrigen aber als bloße Phantome ansieht und behandelt. Der theoretische Egoismus ift awar burch Beweise nimmermehr zu widerlegen: bennoch ift er zuverläffig in ber Philosophie nie anders, benn als ffeptisches Sophisma, b. b. zum Schein gebraucht worben. 216 ernstliche Ueberzeugung hingegen konnte er allein im Tollhause gefunden werben: als folche beburfte es bann gegen ihn nicht for wohl eines Beweises, als einer Rur. Daber wir uns insofern auf ihn nicht weiter einlaffen, sondern ihn allein als die lette Befte bes Skeptizismus, ber immer polemisch ift, betrachten. Bringt nun also unsere stets an Individualität gebundene und eben hierin ihre Befchrankung habende Erkenntnig es nothwendig mit fich, bag Jeber nur Gines fenn, hingegen alles andere er: fennen fann, welche Befchrantung eben eigentlich bas Beburf niß ber Philosophie erzeugt; so werben wir, bie wir eben beshalb burch Philosophie die Schranken unserer Erkenntnig zu erweitern ftreben, jenes fich uns hier entgegenstellende ffentische Argument bes theoretischen Egoismus ansehn als eine kleine Grangfestung, bie zwar für immer unbezwinglich ift, beren Besatzung aber burch: aus auch nie aus ihr herauskann, baber man fie vorbeigehn und obne Gefahr im Ruden liegen laffen barf.

Bir werben bemaufolge bie nunmehr gur Deutlichkeit erhobene boppelte, auf zwei vollig heterogene Weifen gegebene Er: fenntnig, bie wir vom Wefen und Birten unferes eigenen Leibes haben, weiterhin als einen Schluffel jum Befen jeder Erfcheis nung in ber Ratur gebrauchen und alle Objekte, die nicht unser eigener Leib, baber nicht auf boppelte Beife, fondern allein als Borftellungen unferm Bewußtfeyn gegeben find, eben nach Unalogie jenes Leibes beurtheilen und baber annehmen, daß, wie fie einerfeits, gang fo wie er, Borftellung und barin mit ibm gleich= artig find, auch andrerfeits, wenn man ihr Dafenn als Borftel= lung bes Subjekts bei Seite fett, bas bann noch ubrig Bleibenbe, feinem innern Befen nach, baffelbe feyn muß, als was wir an uns Bille nennen. Denn welche andere Art von Das senn ober Realitat follten wir ber übrigen Körperwelt beilegen? woher die Elemente nehmen, aus der wir eine folche aufammenfeten? Außer bem Billen und ber Borftellung ift uns gar nichts bekannt, noch benkbar. Wenn wir ber Korperwelt, welche unmittelbar nur in unserer Borftellung basteht, bie größte uns bekannte Realitat beilegen wollen; so geben wir ihr die Realitat, welche fur Jeben fein eigener Leib hat: benn ber ift Jebem bas Realfte. Aber wenn wir nun bie Realitat biefes Leibes und fei= ner Aftionen analyfiren; fo treffen wir, außerdem bag er unfere Borftellung ift, nichts barin an, als ben Willen: bamit ift felbft feine Realitat erfchopft. Wir konnen baber eine anberweitige Realitat, um fie ber Korperwelt beizulegen, nirgends finden. Benn- alfo bie Korperwelt noch etwas mehr fenn foll, als bloß unfere Borftellung ; fo muffen wir fagen, daß fie außer ber Bor= ftellung, alfo an fich und ihrem innerften Wefen nach, Das fei, was wir in uns felbst unmittelbar als Billen finden. 3ch fage, ihrem innerften Befen nach: biefes Befen bes Billens aber has ben wir zuvörderft naher tennen zu lernen, bamit wir das, mas nicht ihm felbft, fonbern ichon feiner, viele Grabe habenden Erscheinung angehört, von ihm zu unterscheiden wiffen': bergleichen ift & B. bas Begleitetseyn von Erkenntnig und bas badurch bebingte Bestimmtwerben burch Motive: Diefes gebort, wie wir im weitern Fortgang einsehen werden, nicht feinem Befen; fonbern bloß feiner beutlichsten Erscheinung als Thier und Mensch an Benn ich baher fagen werbe: Die Kraft, welche ben Stein zur

Erde treibt, ist ihrem Wesen nach, an sich und außer aller Borftellung, Wille; so wird man biesem Satz nicht die tolle Meinung unterlegen, daß der Stein sich nach einem erkannten Motive bewegt, weil im Menschen der Wille also erscheint.\*) — Nunmehr aber wollen wir das bis hieher vorläusig und allgemein Dargestellte ausschrlicher und beutlicher nachweisen, begründen und in seinem ganzen Umfang entwickeln. \*\*)

# §. 20.

Als des eigenen Leibes Wesen an sich, als daszenige, was dieser Leib ist, außerdem daß er Objekt der Anschauung, Borzstellung ist, giebt, wie gesagt, der Wille zunächst sich kund in den willkührlichen Bewegungen dieses Leibes, sofern diese namzlich nichts anderes sind, als die Sichtbarkeit der einzelnen Wilzlensakte, mit welchen sie unmittelbar und vollig zugleich eintreten, als Ein und dasselbe mit ihnen, nur durch die Form der Erkennbarkeit, in die sie übergegangen, d. h. Borstellung geworzen sind, von ihnen unterschieden.

Diese Akte bes Willens haben aber immer noch einen Grund außer sich, in ben Motiven. Jedoch bestimmen biese nie mehr, als das was ich zu dieser Zeit, an diesem Ort, unter dies sen Umständen will; nicht aber daß ich überhaupt will, noch was ich überhaupt will, b. h. die Maxime, welche mein gesammtes Wollen charakterisirt. Daher ist mein Wollen nicht seinem ganzen Wesen nach aus den Motiven zu erklären; sondern diese bestimmen bloß seine Leußerung im gegebenen Zeitpunkt, sind

<sup>\*)</sup> Wir werben also keineswegs bem Bako v. Berulam beistimmen, wenn er (de augm scient. L. 4. in fine) meint, daß alle mechanischen und physischen Bewegungen ber Korper erst nach vorhergegangener Perception in biesen Korpern erfolgten; obgleich eine Ahnbung ber Wahrheit auch biesem falschen Sat das Daseyn gab. Son so verhält es sich mit Kepplers Berhauptung, in seiner Abhandlung de planeta Martis, daß die Planeten Erkenntniß haben mußten, um ihre elliptischen Bahnen so richtig zu treffen und die Schnelligkeit ihrer Bewegung so abzumessen, daß die Ariangel der Fläche ihrer Bahn stets der Zeit proportional bleiben, in welcher sie deren Basis burchlaufen.

<sup>\*\*)</sup> hiezu Rap. 19 bes zweiten Banbes.

bloß der Anlag, bei dem fich mein Bille zeigt: biefer felbst bin= gegen liegt außerhalb bes Gebietes bes Gefetes ber Motivation: nur feine Erscheinung in jebem Zeitpunkt ift burch biefes noth: wendig bestimmt. Lediglich unter Boraussehung meines empiris ichen Charaftere ift bas Motiv binreichenber Erklarungegrund meines Sanbelns: abstrahire ich aber von meinem Charakter und frage bann, warum ich überhaupt biefes und nicht jenes will; fo ift teine Antwort barauf moglich, weil eben nur bie Erfcheis nung bes Willens bem Sat vom Grunde unterworfen ift, nicht aber er felbft, ber infofern grundlos zu nennen ift. Siebei fete ich theils Kants Lehre vom empirischen und intelligibeln Cha= rafter, wie auch meine in ben "Grundproblemen ber Ethif" S. 48 — 58 und wieder S. 178 ff. bahin gehörigen Erörterun= gen voraus, theils werben wir im vierten Buch ausführlicher davon du reben haben. Für jest habe ich nur barauf aufmertfam gu machen, bag bas Begrunbetseyn einer Erscheinung burch die andere, bier alfo ber That burch bas Motiv, gar nicht bamit streitet, daß ihr Wesen an sich Wille ist, ber selbst keinen Grund hat, indem der Sat vom Grunde, in allen seinen Gestalten, bloß Form der Erkenntniß ist, seine Gultigkeit sich also bloß auf die Borftellung, Die Erscheinung, Die Sichtbarkeit bes Billens erftreckt, nicht auf diefen felbft, ber fichtbar wirb.

Ift nun jede Aftion meines Leibes Erscheinung eines Bil= lensattes, in welchem fich, unter gegebenen Motiven, mein Bille felbst überhaupt und im Ganzen, alfo mein Charafter, wieber ausspricht; fo muß auch die unumgangliche Bedingung und Boraussetzung jener Aftion Erscheinung bes Billens feyn: benn fein Erscheinen kann nicht von etwas abhängen, bas nicht unmittel= bar und allein durch ihn, bas mithin fur ihn nur zufällig ware, woburch fein Erfcheinen felbft nur jufallig murbe: jene Bebin= gung aber ift ber gange Leib felbft. Diefer felbft alfo muß fcon Erfcheinung bes Willens fenn, und muß zu meinem Willen im Bangen, b. h. zu meinem intelligibeln Charafter, beffen Erfchei= nung in ber Zeit mein empirischer Charafter ift, fich fo verhal ten, wie die einzelne Aftion bes Leibes jum einzelnen Afte bes Alfo muß ber gange Leib nichts anderes feyn, als mein fichtbar geworbener Bille, muß mein Bille felbft feyn, fo= fern biefer anschauliches Dbiekt, Borftellung ber erften Rlaffe

ift. - Als Bestätigung bievon ift bereits angeführt, daß jede Einwirkung auf meinen Leib fofort und unmittelbar auch meinen Billen affizirt und in diefer hinficht Schmerz ober Bolluft, im niedrigeren Grade angenehme ober unangenehme Empfindung heißt, und auch, bag umgekehrt jebe heftige Bewegung bes Billens, alfo Uffekt und Leibenschaft, ben Leib erschuttert und ben Lauf feiner Kunktionen ftort. - 3mar lagt fich, wenn gleich febr unvollkommen, von der Entstehung, und etwas beffer von ber Entwickelung und Erhaltung meines Leibes auch atiologisch eine Rechenschaft geben, welche eben die Physiologie ift: allein biefe erklart ihr Thema gerade nur fo, wie die Motive bas San: beln erklaren. Go wenig baber bie Begrundung ber einzelnen Sandlung burch bas Motiv und die nothwendige Kolge berfelben aus biefem bamit ftreitet, bag bie Sanblung überhaupt und ih: rem Wefen nach nur Erscheinung eines an fich felbft grundlofen Billens ift; eben fo wenig thut bie physiologische Erklarung ber Funktionen bes Leibes ber philosophischen Wahrheit Gintrag, baß bas gange Dafenn biefes Leibes und bie gesammte Reihe feiner Funktionen nur bie Objektivirung eben jenes Billens ift, ber in beffelben Leibes außerlichen Aftionen nach Maaggabe ber Motive erscheint. Sucht boch bie Physiologie auch fogar eben biefe aus Berlichen Aftionen, die - unmittelbar willführlichen Bewegungen, auf Urfachen im Organismus gurudguführen, g. B. bie Beme: gung bes Mustels zu ertlaren aus einem Buflug von Gaften ("wie die Busammenziehung eines Stricks ber nag wird" fagt Reil, in feinem Archiv für Physiologie Bb. 6, p. 153.): allein gefett man fame wirklich zu einer grundlichen Erklarung biefer Art; fo wurde bies boch nie bie unmittelbar gewiffe Bahrheit aufheben, daß jede willkuhrliche Bewegung (functiones animales) Erscheinung eines Billensaftes ift. Chen fo wenig nun kann je die physiologische Erklarung des vegetativen Lebens (functiones naturales, vitales,) und gebiehe sie auch noch so weit, die Wahrheit aufheben, baß biefes gange, fich fo entwidelnde thierifche Leben felbst Erscheinung bes Willens ift. Ueberhaupt kann ja, wie oben erortert worden, jede atiologische Erklarung nie mehr angeben, als bie nothwendig bestimmte Stelle in Beit und Raum einer einzelnen Ericheinung, ihren nothwendigen Gin: tritt baselbft nach einer festen Regel: hingegen bleibt bas innere

Befen jeber Erfcheinung auf biefem Bege immer unergrundlich, und wird von jeber atiologischen Erklarung vorausgesett und bloß bezeichnet burch bie Namen Rraft, oder Naturgefet, ober, wenn von Sandlungen bie Rebe ift, Charafter, Bille. - Obgleich alfo jebe einzelne Sanblung, unter Borausfetung bes bestimmten Charafters, nothwendig bei bargebotenem Motiv erfolgt, und obgleich bas Wachsthum, ber Ernahrungsproces und fammtliche Beranberungen im thierischen Leibe nach nothwendig wirkenben Urfachen (Reizen) vor fich gehn; so ift bennoch bie ganze Reihe der Sandlungen, folglich auch jede einzelne, und eben fo auch deren Bedingung, ber ganze Leib felbst, ber fie vollzieht, folglich auch ber Proces burch ben und in bem er besteht - nichts anberes, als die Erscheinung bes Willens, die Sichtbarwerdung, Dbjektitat bes Billens. Sierauf beruht bie vollkommne Angemeffenheit bes menschlichen und thierischen Leibes zum menschlichen und thierischen Billen überhaupt, berjenigen ahnlich, aber fie weit übertreffend, bie ein absichtlich verfertigtes Werkzeug zum Willen bes Berfertigers bat, und dieferhalb erscheinend als 3wedmäßigkeit, b. i. die teleologische Erklarbarkeit bes Leibes. Die Theile bes Leibes muffen beshalb ben Sauptbegehrungen, burch welche ber Bille fich manifestirt, vollkommen entsprechen, muffen ber fichtbare Ausbruck berfelben fenn; Bahne, Schlund und Darmkanal find ber objektivirte Sun= ger; bie Genitalien ber objektivirte Gefchlechtstrieb; bie greifenben banbe, bie rafchen guge entsprechen bem fcon mehr mittelbaren Streben bes Willens, welches fie barftellen. Bie bie allgemeine menschliche Form bem allgemeinen menschlichen Willen, so ent= spricht bem individuell mobifigirten Willen, bem Charafter bes Einzelnen, die individuelle Korporisation, welche baber burchaus und in allen Theilen charafteristisch und ausbrucksvoll ift. ift fehr bemerkenswerth, bag biefes icon Parmenides, in folgen= ben von Aristoteles (Metaph. III, 5.) angeführten Berfen, auß= gesprochen bat:

> Ως γαρ έκαστος εχει κρασιν μελεων πολυκαμπτων, Τως νους ανθρωποισι παρεστηκεν· το γαρ αυτο Εστιν, όπερ φρονεει, μελεων φυσις ανθρωποισι. Και πασιν και παντι· το γαρ πλεον εστι νοημα.\*)

<sup>\*)</sup> Hiezu Rap. 20 bes zweiten Bandes; wie auch, in meiner Schrift "über ben Willen in ber Ratur", die Rubriken "Physiologie" und "Ber-

#### §. 21.

Wem nun, burch alle biefe Betrachtungen, auch in abstracto, mithin beutlich und ficher, die Erkenntniß geworden ift, welche in concreto Jeder unmittelbar, b. h. als Gefühl befigt, bag namlich bas Wefen an sich feiner eigenen Erscheinung, welche als Borftellung sich ihm sowohl burch seine Sandlungen, als burch bas bleibende Substrat Diefer, feinen Leib, barftellt, fein Bille ift, ber bas Unmittelbarfte feines Bewußtfenns ausmacht, als folches aber nicht vollig in die Form der Borftellung, in welcher Objekt und Subjekt fich gegenüber ftehn, eingegangen ift; fonbern auf eine unmittelbare Beife, in ber man Gubjekt unt Db= jekt nicht gang beutlich unterscheibet, fich kund giebt, jeboch auch' nicht im Gangen, fonbern nur in feinen einzelnen Aften bem Inbivibuo felbst kenntlich wird: - wer, fage ich, mit mir biese Ueberzeugung gewonnen hat, bem wird fie, ganz von felbft, ber Schluffel werben gur Erkenntnig bes innerften Befens ber gefammten-Natur, indem er fie nun auch auf alle jene Erscheinungen überträgt, die ihm nicht, wie seine eigene, in unmittelbarer Erkenntniß neben der mittelbaren, sondern bloß in letterer, alfo bloß einseitig, als Borftellung allein, gegeben find. allein in benjenigen Erfcheinungen, welche feiner eigenen gang abnlich find, in Menschen und Thieren, wird er als ihr innerstes Wefen jenen namlichen Willen anerkennen; fonbern bie fortgefette Reflexion wird ihn babin leiten, auch bie Rraft, welche in ber Pflanze treibt und vegetirt, ja die Rraft durch welche der Rryftall anschießt, die, welche ben Magnet jum Norbpol wendet, Die, beren Schlag ihm aus ber Berührung heterogener Metalle ent= gegenfahrt, die, welche in ben Bahlverwandschaften ber Stoffe als Fliehen und Suchen, Trennen und Bereinen erscheint, ja aulett fogar die Schwere, welche in aller Materie fo gewaltig ftrebt, ben Stein zur Erbe und bie Erbe zur Sonne gieht, - biefe Alle nur in ber Erscheinung fur verschieden, ihrem innern Befen nach aber als bas Gelbe zu erkennen, als jenes ihm unmittelbar fo wohl und beffer als alles andere Bekannte, was ba, wo es

gleichende Anatomie", woselbst das hier nur Angedeutete seine gründliche Aussührung erhalten hat.

sich am volksommensten manisestirt, Wille heißt. Diese Anwensbung der Resterion ist es allein, welche uns nicht mehr bei der Erscheinung stehn bleiben läst, sondern hinüberführt zum Ding an sich. Erscheinung heißt Borstellung, und weiter nichts: alle Borstellung, welcher Art sie auch sei, alles Objekt, ist Erscheinung. Ding an sich aber ist allein der Wille: als solscheilung. Ding an sich aber ist allein der Wille: als solschei ist er durchaus nicht Vorstellung, sondern toto genere von ihr verschieden: er ist es, wovon alle Vorstellung, alles Objekt, die Erscheinung, die Sichtbarkeit, die Objektität ist. Er ist das Innerste, der Kern jedes Einzelnen und eben so des Ganzzen: er erscheint in jeder blindwirkenden Naturkraft: er auch erzscheint im überlegten Handeln des Menschen; welcher beiden große Berschiedenheit doch nur den Grad des Erscheinens, nicht das Wesen des Erscheinenden trisst.

## §. 22.

Diefes Ding an fich (wir wollen ben Rantischen Musbrud als ftebende Formel beibehalten) bas als foldes nimmermehr Db. jekt ift, eben weil alles Objekt schon wieder seine bloße Erscheis nung, nicht mehr es felbft ift, mußte, wenn es bennoch objektiv gebacht werben follte, Namen und Begriff von einem Objekt bor= gen, von etwas irgendwie objektiv Gegebenem, folglich von einer feiner Erfcheinungen: aber biefe burfte, um als Berftanbigungs= punkt zu bienen, keine andere fenn, als unter allen feinen Erfcheis nungen bie vollkommenfte, b. b. bie beutlichfte, am meiften entfal= tete, vom Erkennen unmittelbar beleuchtete: biefe aber eben ift bes Menschen Bille. Man hat jedoch wohl zu bemerken, bag wir hier allerbings nur eine denominatio a potiori gebrauchen, burch welche eben beshalb ber Begriff Bille eine großere Musbehnung erhalt, als er bisber batte. Erkenntniß bes Identischen in verschiedenen Erscheinungen und bes Berfchiedenen in abnlichen, ift eben, wie Platon fo oft bemertt, Bedingung gur Philosophie. Man hatte aber bis jest bie Ibentitat bes Befens jeber irgend ftrebenden und wirkenden Rraft in ber Ratur mit bem Billen nicht erkannt, und baber die mannigfaltigen Erscheinungen, welche nur verschiedene Species beffelben Genus find, nicht bafur angefehn, fonbern als heterogen betrachtet: beswegen konnte auch

tein Wort gur Bezeichnung bes Begriffs biefes Genus vorhanden fenn. Ich benenne baber bas Genus nach ber vorzüglichften Species, beren uns naber liegende, unmittelbare Erkenntnif gur mit: telbaren Erkenntniß aller andern führt. Daber aber wurde in einem immermahrenden Disverftanbnig befangen bleiben, wer nicht fabig ware, bie bier geforberte Erweiterung bes Begriffs zu voll: giebn, fondern bei bem Worte Bille immer nur noch bie bisber allein bamit bezeichnete eine Species, ben vom Erkennen geleite: ten und ausschließlich nach Motiven, ja wohl gar nur nach ab: strakten Motiven, alfo unter Leitung ber Bernunft fich außernben Willen verstehn wollte, welcher, wie gesagt, nur bie beutlichste Erscheinung bes Willens ift. Das uns unmittelbar bekannte in: nerfte Befen eben biefer Ericheinung muffen wir nun in Gebanten rein aussonbern, es bann auf alle schwächeren, undeutlicheren Erscheinungen beffelben Befens übertragen, wodurch wir die verlangte Erweiterung bes Begriffs Bille vollziehn. - Auf bie entgegengefette Beife murbe mich aber ber misverftehn, ber etwan meinte, es fei zulett einerlei, ob man jenes Wefen an fich aller Erscheinung burch bas Wort Wille ober burch irgend ein anderes bezeichnete. Dies wurde ber Fall fenn, wenn jenes Ding an fich etwas ware, auf beffen Eriften, wir blog fchloffen und es fo allein mittelbar und bloß in abstracto erkennten: bann konnte man es allerbings nennen wie man wollte: ber Name ftanbe als bloffet Zeichen einer unbekannten Groffe ba. Run aber bezeich: net bas Wort Wille, bas uns, wie ein Bauberwort, bas in: nerfte Befen jedes Dinges in ber Natur aufschließen foll, feis nesmegs eine unbekannte Große, ein burch Schluffe erreichtes Etwas; fonbern ein burchaus unmittelbar Erkanntes und fo fehr Bekanntes, baß wir, was Bille fei, viel beffer wiffen und verftehn, als sonft irgend etwas, was immer es auch fei. - Bisher subsumirte man ben Begriff Bille unter ben Begriff Rraft: bagegen mache ich es gerade umgekehrt und will jede Kraft in ber Natur als Bille gebacht miffen. Man glaube ja nicht, bag bies Bort: ftreit ober gleichgultig fei: vielmehr ift es von ber allerhochften Bebeutsamkeit und Bichtigkeit. Denn bem Begriff Rraft liegt, wie allen andern, zulett die anfchauliche Erkenntniß der objektis ven Belt, b. b. bie Erscheinung, bie Borftellung, jum Grunde. Er ift aus bem Gebiet abftrabirt, wo Urfach und Wirkung herricht,

alfo aus ber anschaulichen Borftellung, und bebeutet eben bas Ursachseyn der Ursache, auf bem Punkt, wo es atiologisch durch= aus nicht weiter erklarlich, sondern eben die nothwendige Boraus= setzung aller dtiologischen Erklarung ift. hingegen ber Begriff Bille ift ber einzige, unter allen möglichen, ber feinen Urfprung nicht aus ber Erfcheinung, nicht aus bloffer anschaulicher Borftellung hat, fonbern aus bem unmittelbarften Bewußtfeyn eines Seben, in welchem biefer fein eigenes Individuum, feinem Befen nach, unmittelbar, ohne alle Form, felbst ohne die von Subjekt und Objekt, erkennt und jugleich felbft ift, ba bier bas. Erken= nende und bas Erkannte zusammenfallen. Fubren wir baber ben Begriff ber Rraft auf ben bes Billens gurud; fo haben wir in ber That ein Unbekannteres auf ein unendlith Bekannteres, ja auf das einzige uns wirklich unmittelbar und ganz und gar Befannte guruckgeführt und unfere Ertenntnig um ein febr großes Subsumiren wir hingegen, wie bisher geschah, ben Begriff Bille unter ben ber Rraft; fo begeben wir uns ber einzigen umnittelbaren Erkenntnig, die wir vom innern Befen ber Belt haben, indem wir fie untergebn laffen in einen aus ber Erscheinzung abftrabirten Begriff, mit welchem wir baber nie über die Erfcheinung binaustonnen.

## §. 23.

Der Bille als Ding an sich ist von seiner Erscheinung ganzlich verschieden und völlig frei von allen Formen bersetben, in welche er eben erst eingeht, indem er erscheint, die daher nur seine Objektikat betreffen, ihm selbst fremb sind. Schon die allgemeinste Form aller Vorstellung, die des Objekts für ein Subjekt, trifft ihn nicht; noch weniger die dieser untergeordneten, welche insgesammt ihren gemeinschaftlichen Ausdruck im Satz vom Grunde haben, wohin bekanntlich auch Zeit und Raum gehören, und solglich auch die durch diese allein bestehende und möglich gewordene Vielheit. In dieser letztern hinsicht werde ich, mit einem aus der alten eigentlichen Scholastik entlehnten Ausdruck, Zeit und Raum das principium individuationis nennen, welches ich ein sur alle Mal zu merken ditte. Denn Zeit und Raum allein sind es, mittelst welcher das dem Wessen und dem Begriff

nach Gleiche und Gine boch als verschieben, als Bielheft neben und nach einander erscheint: fie find folglich bas principium individuationis, ber Begenftand fo vieler Grubeleien und Streitigkeiten ber Scholaftiker, welche man im Suarez (Disp. 5, sect. 3) beifammen findet. — Der Wille als Ding an fich liegt', bem Gefagten zufolge, außerhalb bes Gebietes bes Sates vom Grund in allen feinen Gestaltungen, und ift folglich schlechthin grundlos, obwohl jebe feiner Erfcheinungen burchaus bem Gat vom Grunde unterworfen ift: er ift ferner frei von aller Bielbeit. obwohl feine Erfcheinungen in Beit und Raum ungablig find: er felbft ift Giner: jeboch nicht wie ein Obiekt Gines ift, beffen Ginheit nur im Gegenfat ber moglichen Bielheit erkannt wirb: noch auch wie ein Begriff Gins ift, ber nur burch Abstraktion von ber Bielheit entftanben ift: fonbern er ift Gines als bas, mas außer Beit unb Raum, bem principio individuationis, b. i. ber Moglichkeit ber Bielheit, liegt. Erft wenn uns biefes alles burch die folgende Betrachtung ber Erscheinungen und verschiedenen Manifestationen bes Billens vollig beutlich geworben fenn wird, werben wir ben Sinn ber Kantischen Lehre vollig verftehn, bag Zeit, Raum und Raufalitat nicht bem Dinge an fich zukommen, sonbern nur Bor: men bes Ertennens finb.

Die Grundlofigkeit bes Willens hat man auch wirklich ba erkannt, wo er fich am beutlichften manifestirt, als Bille bes Menfchen, und biefen frei, unabhangig genannt. Sogleich hat man aber auch über bie Grundlofigkeit bes Billens felbft bie Nothwendigkeit, ber feine Erfcheinung überall unterworfen if, übersehn, und die Thaten fur frei erklart, mas fie nicht find, ba jebe einzelne Sandlung aus ber Birfung bes Motivs auf ben Charafter mit ftrenger Nothwendigkeit folgt. Alle Rothwendigkeit ift, wie icon gefagt, Berhaltniß ber Folge jum Grunbe und burchaus nichts weiter. Der Sat vom Grunde ift allgemeine Form aller Erscheinung, und ber Mensch in feinem Thun muß, wie iebe andere Erscheinung, ihm unterworfen fenn. im Gelbftbewußtfenn ber Bille unmittelbar und an fich ertannt wird, fo liegt auch in biefem Bewußtfenn bas ber Freiheit. lein es wird überfehn, bag bas Individuum, bie Perfon, nicht Bille als Ding an fich, fonbern fcon Erfcheinung bes Bil lens ift, als folche ichon beterminirt und in bie Form ber Ericeinung, ben Sat vom Grund, eingegangen. Daher kommt bie wunderliche Thatfache, bag Seber fich a priori fur gang frei, auch in seinen einzelnen Sandlungen, halt und meint, er konne jeben Augenblick einen anbern Lebenswandel anfangen, welches hieße ein Anberer werben. Allein a posteriori, burch bie Erfahrung findet er zu feinem Erstaunen, bag er nicht frei ift, sondern ber Nothwendigkeit unterworfen, bag er aller Borfage und Reflerionen ungeachtet, fein Thun nicht anbert, und bom Unfang feines Lebens bis jum Ende benfelben von ihm felbft misbilligten Charafter durchführen und gleichfam bie übernommene Rolle bis zu Enbe fpielen muß. 3ch tann biefe Betrachtung bier nicht weiter ausführen, ba fie als ethisch an eine andere Stelle biefer Schrift gebort. Sier wunfche ich inzwischen nur barauf hinzuweifen, baß bie Erfcheinung bes an fich grundlofen Willens boch als folche bem Gefet ber Nothwendigfeit, b. i. bem Sat vom Grunde, unterworfen ift; bamit wir an ber Nothwendigkeit, mit welcher bie Erscheinungen ber Natur erfolgen, feinen Anftog nehmen, in ihnen die Manifestationen bes Willens zu erkennen.

Dan hat bisher fur Erscheinungen bes Billens nur biejenigen Beranderungen angesehn, bie feinen andern Grund als ein Motiv, b. h. eine Borftellung haben, baber man in ber Natur allein bem Menfchen und allenfalls ben Thieren einen Billen beilegte, weil bas Erkennen, bas Borftellen, allerbings, wie ich an einem andern Ort schon ermahnt habe, ber achte und ausschließende Charafter ber Thierheit ift. Allein daß ber Bille auch da wirkt, wo keine Erkenntniß ibn leitet, febn wir zu allernachft an bem Inftinkt und ben Runfttrieben ber Thiere \*). Daß fie Borftellungen und Erkenntniß haben, kommt hier gar nicht in Betracht, ba ber 3wed, ju bem fie gerabe fo hinwirken, als wire er ein erkanntes Motiv, von ihnen gang unerkannt bleibt, baber ihr Sanbeln hier ohne Motiv geschieht, nicht von der Borftellung geleitet ift und une zuerft und am beutlichften zeigt, wie ber Wille auch ohne alle Erkenntnig thatig ift. Der einjahrige Bogel hat keine Vorstellung von ben Giern, fur die er ein Reft baut; die Spinne nicht von bem Raube, ju dem fie ein Ret wirkt; noch ber Ameisenlowe von ber Ameise, ber er eine Grube.

<sup>\*)</sup> Bon biefen handelt speciell bas 27ste Kap. bes zweiten Bandes. Schopenhauer, Die Welt. I. 9

grabt; bie Larve bes Sirfchfchroters beift bas Loch im Soly, wo fie thre Bermanblung bestehn will, noch einmal fo groß, wenn fie ein mannlicher, als wenn fie ein weiblicher Rafer werben will, im erften Fall um Dlat fur Sorner zu haben, von benen fie noch keine Borftellung bat. In foldem Thun biefer Thiere ift boch offenbar, wie in ihrem übrigen Thun, ber Wille thatig: aber er ift in blinder Thatigfeit, die gwar von Erkenntniß begleitet, aber nicht von ihr geleitet ift. Saben wir nun einmal bie Einficht erlangt, daß Borftellung als Motiv keine nothwendige und wefentliche Bebingung ber Thatigkeit bes Billens ift; fo werben wir bas Wirfen bes Billens nun auch leichter in Fallen wiedererkennen, wo es weniger augenfällig ift, und bann 3. B. fo wenig bas Saus ber Schnede einem ihr felbft fremben, aber von Erkenntniß geleiteten Billen gufchreiben, als bas Saus, meldes wir felbst bauen, burch einen andern Billen als unfern eigenen ins Dasenn tritt; fondern wir werben beibe Saufer fur Berte bes in beiben Erfcheinungen fich objektivirenben Billens erkennen, ber in uns nach Motiven, in ber Schnecke aber noch blind, als nach Außen gerichteter Bilbungstrieb wirkt. Auch in uns wirkt berfelbe Bille vielfach blind: in allen Aunktionen unse res Leibes, welche teine Erkenntnig leitet, in allen feinen vitalen und vegetativen Proceffen, Berbauung, Blutumlauf, Gefretion, Bachsthum, Reproduktion. Nicht nur bie Aftionen bes Leibes, fondern er felbft gang und gar ift, wie oben nachgewiesen, Er: scheinung bes Willens, objektivirter Wille, konkreter Wille: alles was in ihm vorgeht, muß daher burch Wille vorgehn, obwohl hier bieser Wille nicht von Erkenntniß geleitet ift, nicht nach Motiven fich bestimmt, fonbern, blind wirkend, nach Urfachen, bie in biefem Rall Reize beifen.

Ich nenne namlich Ursach, im engsten Sinne des Worts, benjenigen Zustand der Materie, der, indem er einen andern mit Nothwendigkeit herbeischet, selchst eine eben so große Beränderung erleidet, wie die ist, welche er verursacht, welches durch die Regel "Wirkung und Gegenwirkung sind sich gleich" ausgedruckt wird. Ferner wachst, bei der eigentlichen Ursach, die Wirkung genau in eben dem Berhaltniß wie die Ursach, die Gegenwirkung also wieder auch; so daß, wenn einmal die Wirkungsart bekannt ist, aus dem Grade der Intensität der Ursach der Grad der Wir:

fung fich meffen und berechnen lagt, und fo auch umgekehrt. Solche eigentlich fogenannte Urfachen wirten in allen Erscheinungen bes Dechanismus, Chemismus u. f. w., turg, bei allen Beranderungen unorganischer Korper. Ich nenne bagegen Reig bie: jenige Urfach, bie felbft teine ihrer Birtung angemeffene Gegenwirfung erleibet, und beren Intensitat burchaus nicht bem Grabe nach parallel geht mit ber Intenfitat ber Wirkung, welche baber nicht nach jener gemeffen werben tann: vielmehr tann eine fleine Bermehrung bes Reizes eine fehr große in ber Birtung veranlafs fen, ober auch umgekehrt bie vorherige Birkung gang aufheben u. f. w. Diefer Urt ift alle Wirkung auf organische Rorper als solche: auf Reize also, nicht auf bloße Urfachen, gehn alle eigentlich organischen und vegetativen Beranderungen im thierischen Leibe vor. Der Reig aber, wie überhaupt jebe Urfach, und eben fo bas Motiv, bestimmt nie mehr, als ben Eintrittspunkt ber Teußerung jeder Kraft in Zeit und Raum, nicht das innere Wessen ber sich außernden Kraft selbst, welches wir, unserer vorhersgegangenen Ableitung gemäß, für Wille erkennen, dem wir daher sowohl bie bewußtlofen, als bie bewußten Beranderungen bes Leie bes zuschreiben. Der Reiz halt bas Mittel, macht ben Uebergang swifchen bem Motiv, welches bie burch bas Ertennen binburch= gegangene Kaufalitat ift, und ber Urfach im engften Ginn. In ben einzelnen Fallen liegt er balb bem Motiv, balb ber Urfach naher, ift inbeffen boch noch immer von beiben zu unterfcheiben: fo gefchieht 3. 28. bas Steigen ber Gafte in ben Pflanzen auf Reig und ift nicht aus blogen Urfachen, nach ben Gefegen ber hydraulik ober ber haarrohrchen, zu erklaren: bennoch wird es wohl von biefen unterftust und ift überhaupt ber rein urfächtis den Beranderung ichon fehr nah. Singegen find bie Bewegungen bes Hedysarum gyrans und ber Mimosa pudica, obwohl noch auf bloge Reize erfolgend, bennoch schon benen auf Motive fehr ahnlich und scheinen fast ben Uebergang machen zu wollen. Die Berengerung ber Pupille bei vermehrtem Lichte geschieht auf Reis. aber geht schon über in die Bewegung auf Motit; ba fie gefcieht, weil bas zu ftarke Licht bie Retina fchmerzlich affiziren wurde und wir, bies zu vermeiben, bie Pupille gusammenziehn. -Der Unlag ber Erektion ift ein Motiv, ba er eine Botftellung ift; er wirkt feboch mit ber Rothwendigkeit eines Reiges: b. h.

ihm kann nicht widerstanden werden, sondern man muß ihn ent: fernen, um ihn unwirtfam ju machen. Eben fo verhalt es fich mit ekelhaften Gegenstanben, welche Neigung jum Erbrechen er-2018 ein wirkliches Mittelglied gang anderer Art zwischen ber Bewegung auf Reiz und bem Sanbeln nach einem erkannten Motiv haben wir so eben ben Inftinkt ber Thiere betrachtet. Noch als ein anderes Mittelglied biefer Art konnte man versucht werben bas Uthemholen anzusehn: man hat namlich gestritten, ob es zu ber willführlichen ober zu ben unwillführlichen Bewegungen gebore, b. h. eigentlich ob es auf Motiv ober Reiz erfolge, banach es fich vielleicht fur ein Mittelbing zwischen beiben erkla: ren ließe. Marshall Sall (on the diseases of the nervous system 6. 293 sqq.) erklart es fur eine gemischte Aunktion, ba es unter bem Ginflug theils ber Cerebral= (willfuhrlichen) theils ber Spinal- (unwillkuhrlichen) Rerven fteht. Indeffen muffen wir es zulest boch ben auf Motiv erfolgenden Billensaußerungen beigablen': benn andere Motive, b. h. bloge Borftellungen, konnen ben Billen bestimmen es ju bemmen ober ju beschleunigen, und es hat, wie jebe andere willführliche Sandlung, ben Schein, baß man es gang unterlaffen konnte und frei erfticken. Dies konnte man auch in ber That, sobalb irgend ein anderes Motiv so ftark ben Willen bestimmte, bag es bas bringende Beburfnig nach Luft übermoge. Rach Einigen foll Diogenes wirklich auf biefe Beife feinem Leben ein Enbe gemacht haben (Diog. Laert. VI, Much Reger follen bies gethan haben (F. B. Dfiander, über ben Gelbstmorb, 1813. G. 170-180). Wir hatten baran ein ftartes Beisviel vom Einfluß abstrafter Motive, b. b. von ber Uebermacht bes eigentlich vernunftigen Wollens über bas bloß thierische. Für bas wenigstens theilweise Bebingtfenn bes Athmens burch cerebrale Thatigkeit spricht die Thatfache, bag Blaufaure gunachft badurch todtet, bag fie bas Gehirn lahmt und fo mittelbar bas Athmen bemmt: wird aber biefes funftlich unterhalten, bis jene Betaubung bes Gebirns vorüber ift, fo tritt gar fein Tob ein. Jugleich giebt uns hier beilaufig bas Athemholen bas augenfälligfte Beispiel bavon, bag Motive mit eben fo großer Nothwendigkeit, wie Reize und bloge Ursachen im enaften Sinne wirken, und eben nur burch entgegengesette Motive, wie Drud burch Gegendruck, außer Birkfamkeit gefett werben konnen: benn

beim Athmen ift ber Schein bes Unterlaffenkonnens ungleich schwader, als bei andern auf Motive erfolgenden Bewegungen, weil bas Motiv bort fehr bringend, fehr nah, feine Befriedigung, wegen ber Unermublichkeit ber fie vollziehenden Muskeln, fehr leicht, ihr in der Regel nichts entgegenstehend und bas Ganze durch bie altefte Gewohnheit bes Individuums unterftut ift. wirken eigentlich alle Motive mit berfelben Nothwendigkeit. Die Erkenntniß, daß die Nothwendigkeit den Bewegungen auf Dotive mit benen auf Reize gemeinschaftlich ift, wird uns bie Ginficht erleichtern, daß auch Das, mas im organischen Leibe auf Reize und vollig gefehmäßig vor fich geht, bennoch feinem innern Befen nach Bille ift, ber zwar nie an fich, aber in allen feinen Ericeinungen bem Sat vom Grund, b. h. ber Nothwenbigfeit unterworfen ift \*). Wir werbem bemnach nicht babei fteben blei= ben, die Thiere, wie in ihrem Sandeln, so auch in ihrem gan: jen Dafenn, Korporisation und Organisation als Willenserschei= nungen zu erkennen; fonbern werben biefe uns allein gegebene unmittelbare Erkenntnig bes Befens an fich ber Dinge auch auf bie Pflanzen übertragen, beren fammtliche Bewegungen auf Reize erfolgen, ba bie Abwefenheit ber Erkenntniß und ber burch biefe bebingten Bewegung auf Motive allein ben wefentlichen Unterfcied zwischen Thier und Pflanze ausmacht. Wir werben also was für die Borftellung als Pflanze, als bloße Begetation, blind treibende Kraft erscheint, seinem Befen an fich nach, fur Billen ansprechen und fur eben Das erkennen, mas die Basis unserer eis genen Erscheinung ausmacht, wie sie fich in unferm Thun und auch schon im gangen Dafenn unfere Leibes felbft ausspricht.

Es bleibt uns nur noch ber lette Schritt zu thun übrig, bie Ausbehnung unferer Betrachtungsweise auch auf alle jene Krafte, welche in ber Natur nach allgemeinen, unveränderlichen Gesetzen wirken, benen gemäß die Bewegungen aller der Körper erfolgen welche, ganz ohne Organe, für den Reiz keine Empfänglichkeit

<sup>&</sup>quot;) Diese Ertenntnis wird durch meine Preisschrift über die Freiheit des Billens vollig festgestellt, woselbst (f. S. 30 – 44 der "Grundprobleme der Ethil") baber auch das Berhaltnis zwischen Ursache, Reiz und Motiv stine aussuhrliche Erdrterung erhalten hat.

und für bas Motiv keine Erkenntnig haben. Wir muffen also ben Schluffel jum Berftanbnig bes Befens an fich ber Dinge, welchen uns bie unmittelbare Erkenntnig unferes eigenen Wefens allein geben konnte, auch an diese Erscheinungen ber unorganis fchen Belt legen, bie von allen im weiteften Abstande von uns ftehn. - Benn wir fie nun mit forschenbem Blid betrachten, wenn wir ben gewaltigen, unaufbaltsamen Drang febn, mit bem bie Gewässer ber Tiefe zueilen, die Beharrlichkeit, mit welcher ber Magnet sich immer wieber jum Nordpol wendet, die Sehnfucht, mit ber bas Gifen zu ihm fliegt, bie Beftigkeit, mit welder bie Pole ber Elektricitat jur Biebervereinigung fireben, und welche, gerade wie die ber menschlichen Bunfche, burch Sinberniffe gesteigert wird; wenn wir ben Arnstall fcnell und ploslich anschießen sehn, mit so viel Regelmäßigkeit ber Bilbung, Die of: fenbar nur eine von Erstarrung ergriffene und festgehaltene gang entschiedene und genau bestimmte Bestrebung nach verschiedenen Richtungen ift; wenn wir die Auswahl bemerken, mit bet bie Rorper, burch ben Buftand ber Fluffigkeit in Freiheit gefest und ben Banden ber Starrheit entzogen, fich suchen und fliehen, vereinigen und trennen; wenn wir endlich gang unmittelbar fublen, wie eine Laft, beren Streben gur Erdmaffe unfer Leib hemmt, auf biefen unablaffig brudt und brangt, ihre einzige Bestrebung verfolgend; - fo wird es uns feine große Unftrengung ber Ginbilbungstraft koften, felbst aus fo großer Entfernung unfer eige: nes Wefen wiederzuerkennen, jenes Namliche, das in uns beim Lichte ber Erkenntnig feine 3mede verfolgt, bier aber, in ben fcmachften feiner Erscheinungen, nur blind, bumpf, einfeitig und unveranderlich ftrebt, jeboch, weil es überall Gines und baffelb; ift, - fo gut wie bie erfte Morgendammerung mit ben Strah: len bes vollen Mittags ben Namen bes Sonnenlichts theilt, auch hier wie bort ben Namen Bille fuhren muß, welcher Das bezeichnet, mas bas Senn an fich jedes Dinges in ber Welt und ber alleinige Rern jeber Erfcheinung ift.

Der Abstand jedoch, ja ber Schein einer ganglichen Berschiebenheit zwischen ben Erscheinungen ber unorganischen Natur und bem Willen, ben wir als das Innere unsers eigenen Wesens wahrnehmen, entsteht vorzüglich aus bem Kontrast zwischen ber völlig bestimmten Gesehmäßigkeit in ber einen und ber scheinbar regellofen Billführ in ber andern Art ber Erscheinung. Denn im Menfchen tritt bie Individualitat machtig hervor: ein Jeber hat einen eigenen Charakter: baber hat auch baffelbe Motiv nicht auf Alle die gleiche Gewalt, und taufend Nebenumftande, bie in ber weiten Erkenntniffphare bes Individuums Raum haben, aber Anbern unbefannt bleiben, modificiren feine Wirtung, weshalb fich aus bem Motiv allein bie Sandlung nicht vorherbestimmen laßt, weil ber andere Faktor fehlt, die genaue Kenntniß bes in= bividuellen Charafters und ber ibn begleitenben Ertenntnig. Bingegen zeigen bie Erfcheinungen ber Naturfrafte bier bas anbere Ertrem: fie wirken nach allgemeinen Gefeten, ohne Abweichung, ohne Individualität, nach offen barliegenden Umftanden, ber ge= nauesten Borherbestimmung unterworfen, und biefelbe Naturtraft außert sich in ben Millionen ihrer Erscheinungen genau, auf gleis Wir muffen, um biefen Punkt aufzuklaren, um bie Ibentitat bes einen und untheilbaren Willens in allen feinen fo verschiedenen Erscheinungen, in ben schwächsten, wie in den ftarkften, nachzurveisen, zuvorderft bas Berhaltnig betrachten, welches ber Bille als Ding an fich ju feiner Erscheinung, b. h. die Welt als Wille zur Welt als Borftellung hat, wodurch fich uns ber beste Beg offnen wird zu einer tiefer gebenden Erforschung bes gefammten in biefem ameiten Buch behandelten Gegenftandes \*).

# §. 24.

Wir haben von dem großen Kant gelernt, daß Zeit, Raum und Kausalität, ihrer ganzen Gesetzmäßigkeit und der Möglichkeit aller ihrer Formen nach, in unserm Bewußtseyn vorhanden sind, ganz unabhängig von den Objekten, die in ihnen erscheinen, die ihren Inhalt ausmachen; oder mit andern Worten: daß sie eben sowohl, wenn man vom Subjekt, als wenn man vom Objekt ausgeht, gefunden werden können; daher man sie mit gleichem Recht Anschauungsweisen des Subjekts, oder auch Beschaffenhei-

<sup>\*)</sup> Siezu Kap. 23 bes zweiten Banbes, imgleichen, in meiner Schrift "über ben Willen in ber Ratur," bas Kapitel "Pflanzenphystologie" und bas fur ben Kern meiner Wetaphysit überaus wichtige Kapitel "Physische Aftronomie."

ten bes Objekts, fofern es Objekt (bei Kant: Erscheinung) b. h. Worftellung ift, nennen tann. Auch tann man jene Formen ansehn als die untheilbare Granze zwischen Dbjekt und Gub: jekt: baher gwar alles Objekt in ihnen erscheinen muß, aber auch bas Subjekt, uuabhangig vom erscheinenben Objekt, fie vollstanbig befitt und überfieht. — Sollten nun aber bie in diefen for men erscheinenben Objekte nicht leere Phantome fenn; fondern eine Bedeutung haben: fo mußten fie auf etwas beuten, ber Ausbruck von etwas fenn, bag nicht wieber wie fie felbst Dbjekt, Borftellung, ein nur relativ, namlich fur ein Gubjekt, Borbanbenes ware; fondern welches ohne folche Abhangigkeit von einem ihm als wefentliche Bebingung Gegenüberftebenden und beffen Formen eriffirte, b. h. eben feine Borftellung, fondern ein Ding an fich ware. Demnach ließe fich wenigstens fragen: find jene Borftellungen, jene Objette, noch etwas außerbem und abgesehn bavon, bag fie Borftellungen, Dbiekte bes Gubjetts find? und was alebann waren fie in biefem Ginn? was ift jene ihre andere von der Vorstellung toto genere verschiedene Geite? was ift bas Ding an fich? - Der Bille: ift unfere Antwort gewesen, bie ich jeboch fur jest bei Seite fete.

Bas auch immer bas Ding an fich fei; so hat Kant richtig geschloffen, bag Beit, Raum und Kaufalitat (bie wir fpaterbin als Gestaltungen bes Sates vom Grunde, und biefen als allgemeinen Ausbruck ber Formen ber Erscheinung erkannt haben) nicht Beftimmungen beffelben fenn, fondern ihm erft gutommen konnten, nachdem und fofern es Borftellung geworben, b. h. nur Denn ba bas feiner Erscheinung angehorten, nicht ihm felbft. Subjekt fie aus fich felbft, unabhangig von allem Dbjekt voll: ftanbig erkennt und konftruirt; fo muffen fie bem Borftellung fenn als foldem anhangen, nicht Dem, was Borftellung wirb. Sie muffen die Form ber Borftellung als folder, nicht aber Gi genschaften Deffen fenn, was diefe Form angenommen hat. Gie muffen schon mit dem blogen Gegensat von Subjett und Dbjett (nicht im Begriff, fonbern in ber That) gegeben fenn, folglich nur die nahere Bestimmung der Form ber Erkenntnig überhaupt fenn, beren allgemeinfte Bestimmung jener Gegenfat felbst ift. Bas nun in der Erscheinung, im Objekt, wiederum burch Beit, Raum und Kaufalitat bedingt ift, indem es nur mittelft berfelben

vorgestellt werben tann, namlich Bielbeit, burch bas Rebens und Nacheinander, Wechfel und Dauer, burch bas Gefet ber Kaufalitat, und die nur unter Borausfetzung ber Kaufalitat vorftellbare Materie, endlich alles wieder nur mittelft biefer Borftellbare, - Diefes Alles insgesammt ift Dem, bas ba erfcheint, bas in bie Form ber Borftellung eingegangen ift, wefentlich nicht eigen, fonbern hangt nur biefer Form felbft an. Umgekehrt aber wird Dasjenige in ber Erscheinung, mas nicht burch Beit, Raum und Raufalitat bebingt, noch auf biefe gurudzuführen, noch nach biefen zu erklaren ift, gerabe Das fenn, worin fich unmittelbar bas Erscheinenbe, bas Ding an sich tund giebt. Diesem zufolge wird nun die volltommenfte. Ertennbarteit, b. h. bie großte Rlars heit, Deutlichkeit und erfcopfende Ergrundlichkeit, nothwendig Dem zukommen, was ber Erkenntnig als folcher eigen ift, alfo ber Form ber Ertenntniß; nicht aber Dem, mas, an fich nicht Borftellung, nicht Objekt, erft burch bas Gingehn in biefe Formen erkennbar, b. h. Borftellung, Objekt, geworben ift. Rur Das alfo, mas allein abhangt vom Erkanntwerben, vom Borftellungfeyn überhaupt und als foldem (nicht vom Dem, mas erfannt wirb, und erft jur Borftellung geworben ift), mas baber Auem, bas erkannt wird, ohne Unterschied zukommt, was eben beswegen fogut wenn man vom Subjekt, als wenn man vom Dbjekt ausgeht, gefunden wird, - Dies allein wird ohne Rudhalt eine genügende, vollig erschopfende bis auf den letten Grund flare Erkenntnig gewähren konnen. Diefes aber besteht in nichts Underem, als in den uns a priori bewußten Formen als ler Erscheinung, Die sich gemeinschaftlich als Sat vom Grunde aussprechen laffen, beffen auf die anschauliche Erkenntnig (mit ber wir hier es ausschließlich zu thun haben) fich beziehenden Geftalten Beit, Raum und Kaufalitat find. Auf fie allein gegrun= bet ift bie gesammte reine Mathematik und bie reine Naturwif= senschaft a priori. Nur in biesen Biffenschaften baber findet bie Erkenntniß teine Dunkelheit, ftoft nicht auf bas Unergrundliche (Grundlose b. i. Wille), auf bas nicht weiter Abzuleitenbe; in welcher hinficht auch Kant, wie gefagt, jene Erkenntniffe vor= Bugemeife, ja ausschlieglich, nebft ber Logit, Biffenschaften nennen wollte. Undrerseits aber zeigen uns diese Erkenntniffe weiter nichts, als bloße Berhaltniffe, Relationen einer Borftellung zur

andern, Form, ohne allen Inhalt. Seber Inhalt, ben fie bekommen, jebe Erscheinung, bie jene Formen fullt, enthalt schon etwas nicht mehr vollständig feinem gangen Befen nach Ertenn: bares, nicht mehr burch ein Unberes gang und gar gu Erklaren: des, alfo etwas Grundlofes, wodurch fogleich bie Erkenntnig an Evidenz verliert und die vollkommene Durchfichtigkeit einbuft. Diefes ber Ergrundung fich Entziehenbe aber ift eben bas Ding an fich, ift basjenige, was wefentlich nicht Borftellung, nicht Objekt ber Erkenntnig ift; fonbern erft indem es in jene Form eingieng, erkennbar geworben ift. Die Form ift ihm urfprung: lich fremb, und es kann nie gang Gins mit ihr werben, kann nie auf die bloße Form gurudgeführt, und, ba diefe ber Sag vom Grund ift, alfo nicht vollftanbig ergrundet werden. Wenn baber auch alle Mathematik uns erschöpfende Erkenntnig giebt von Dem, mas an ben Ericheinungen Große, Lage, Bahl, fur, raumliches und zeitliches Berhaltniß ift, wenn alle Aetiologie uns bie gefehmäßigen Bebingungen, unter benen bie Ericbeinungen, mit allen ihren Bestimmungen, in Beit und Raum eintreten, vollständig angiebt, bei bem Allen aber boch nicht mehr lehrt, als jedesmal warum eine jebe bestimmte Erscheinung gerabe jest bier und gerade hier jest fich zeigen muß; fo bringen wir mit beren Bulfe boch nimmermehr in bas innere Wefen ber Dinge, fo bleibt bennoch immer Etwas, baran fich feine Erklarung magen barf, sondern das sie immer voraussett, namlich die Rrafte ber Ratur, bie bestimmte Birkungsart ber Dinge, bie Qualitat, ber Charafter jeber Erfcheinung, bas Grundlofe, mas nicht von ber Form ber Erscheinung, bem Sat vom Grunde, abhangt, bem biefe Form an fich fremb ift, bas aber in fie eingegangen ift, und nun nach ihrem Gefet hervortritt, welches Gefet aber eben auch nur bas Bervortreten bestimmt, nicht Das, was hervortritt, nur bas Bie, nicht bas Bas ber Erfcheinung, nur bie Form, nicht ben Inhalt. — Dechanit, Physit, Chemie lehren bie Regeln und Gesethe, nach benen bie Krafte ber Undurchbringlichkeit, Schwere, Starrheit, Fluffigkeit, Kohafion, Clafticitat, Barme, Licht, Bahlverwandschaften, Magnetismus, Cleftricitat u. f. w. wirken, b. h. bas Gefet, bie Regel, welche biefe Rrafte in Sinficht auf ihren jedesmaligen Eintritt in Zeit und Raum beobach ten: bie Rrafte felbst aber bleiben babei, wie man fich auch ge-

berben mag, qualitates occuliae. Denn es ift eben bas Ding an fich, welches, indem es erscheint, jene Phanomene barftellt, von ihnen felbst ganglich verschieben, zwar in feiner Erscheinung bem Sag vom Grund, als ber Form ber Borftellung, vollig unterworfen, felbst aber nie auf biefe Form gurudguführen, und baber nicht atiologisch bis auf bas Lette zu erklaren, nicht jemals vollståndig zu ergrunden; zwar vollig begreiflich, fofern es jene form angenommen hat, b. h. fofern es Erscheinung ift; seinem innern Befen nach aber burch jene Begreiflichkeit nicht im Dinbesten erklart. Daber, je mehr Nothwendigkeit eine Erkenntnis mit sich führt, je mehr in ihr von Dem ift, was sich gar nicht anders benken und vorstellen lagt, - wie 3. B. die raumlichen Berhaltniffe -, je klarer und genügender fie baber ift; besto weniger rein objektiven Gehalt hat fie, ober besto weniger eigent= liche Realitat ift in ihr gegeben: und umgekehrt, je Dehreres in ihr als rein zufällig aufgefaßt werben muß, je Dehreres fic uns als bloß empirisch gegeben aufdringt; besto mehr eigentlich Objektives und mabrhaft Reales ift in folder Erkenntnig; aber auch zugleich besto mehr Unerklarliches, b. h. aus Anderm nicht weiter Ableitbares.

Freilich hat zu allen Zeiten eine ihr Ziel verkennende Aetiologie dahin gestrebt, alles organische Leben auf Chemismus oder Elektricität, allen Chemismus, d. i. Qualität, wieder auf Mechanismus (Wirkung durch die Gestalt der Atome), diesen aber wieder theils auf den Gegenstand der Phoronomie, d. i. Zeit und Raum zur Möglichkeit der Bewegung vereint, theils auf den der bloßen Geometrie, d. i. Lage im Raum, zurückzusühren (ungesähr so, wie man, mit Recht, die Abnahme einer Wirkung nach dem Quadrat der Entsernung und die Theorie des Hebels rein geometrisch construirt): die Geometrie läst sich endlich in Arithmetik auslösen, welche die, wegen Einheit der Dimension, saslichste, übersehbarste, dis aufs Lehte ergründliche Gestaltung des Sahes vom Grunde ist\*). Wir werden auf diese salsche Zurücksührung ursprünglicher Naturkräfte auf einander bald nochmals

<sup>\*)</sup> Belege zu ber hier allgemein bargestellten Methobe sind: bes Demoskritos Atome, bes Cartesius Birbel, Lesage mechanische Physist, Reils Form und Mischung als Ursache bes thierischen Lebens u. s. w.

ju reben kommen: hier nur foviel. Gefett biefes gienge fo an; fo ware freilich Alles erklart und ergrundet, ja zuletzt auf ein Rechnungserempel gurudgeführt, welches bann bas Allerheiligfte im Tempel ber Beisheit mare, ju welchem ber Sat vom Grunbe am Enbe gludlich geleitet hatte. Aber aller Inhalt ber Erfcheis nung ware verschwunden, und bloge Form übrig geblieben: Das, was ba erscheint, ware jurudgeführt auf Das, wie es erscheint, und biefes wie ware bas auch a priori Ertennbare, baber gang abhangig vom Subjekt, daber allein fur daffelbe, baber endlich bloges Phantom, Borftellung und Form der Borftellung burch und burch: nach keinem Ding an fich konnte gefragt werden. -Es ware bemnach, gefett bies gienge fo an, bann wirklich bie ganze Welt aus bem Subjekt abgeleitet und in ber That Das geleiftet, was Sichte burch feine Bindbeuteleien ju leiften ichei: nen wollte. - Run aber geht es nicht fo an: Phantafien, Go: phistikationen, Luftschlösser hat man in jener Art zu Stande gebracht, feine Biffenschaft. Es ift gelungen, und gab, fo oft es gelang, einen mahren Fortschritt, Die vielen und mannigfaltigen Erfcheinungen in ber Natur auf einzelne urfprungliche Rrafte gu rudzufuhren: man hat mehrere Unfangs fur verschieden gehaltene Arafte und Qualitaten eine aus ber anderen abgeleitet (3. B. ben Magnetismus aus ber Cleftricitat) und fo ihre Bahl vermindert: bie Aetiologie wird am Biele fenn, wenn fie alle urfprunglichen Arafte ber Natur als folche erkannt und aufgestellt, und ihre Birkungsarten, b. h. bie Regel, nach ber, am Leitfaben ber Raufalitat, ihre Erscheinungen in Zeit und Raum eintreten und fich unter einander ihre Stelle bestimmen, festgefett haben wird: aber ftets werden Urkrafte übrig bleiben, stets wird, als unaufloblis ches Refiduum, ein Inhalt ber Erscheinung bleiben, ber nicht auf ihre Form jurudzufuhren, alfo nicht nach bem Sag vom Grunde aus etwas Underem ju erklaren ift. - Denn in jedem Ding in ber Natur ift etwas, bavon kein Grund je angegeben werden kann, keine Erklarung moglich, keine Urfache weiter gu fuchen ift: es ift die specifische Urt feines Wirtens, b. b. eben bie Art seines Daseyns, fein Wefen. 3war von jeder einzelnen Birtung bes Dinges ift eine Urfach nachzuweisen, aus welcher folgt, daß es gerade jest, gerade hier wirken mußte: aber bavon baß es überhaupt und gerabe fo wirkt, nie. Sat es feine an:

bern Eigenschaften, ist es ein Sonnenstäubchen; so zeigt es wesnigstens als Schwere und Undurchtringlichkeit jenes unergründsliche Etwas: dieses aber, sage ich, ist ihm, was dem Menschen sein Wille ist, und ist so wie dieser, seinem innern Wesen nach, der Erklärung nicht unterworsen, ja ist an sich mit diesem idenstisch. Wohl läßt sich sur jede Leußerung des Willens, für jeden einzelnen Akt desselben zu dieser Zeit, an diesem Ort, ein Motiv nachweisen, auf welches er, unter Voraußsehung des Charakters des Menschen, nothwendig erfolgen mußte. Aber daß er diesen Charakter hat, daß er überhaupt will, daß von mehreren Motiven gerade dieses und kein anderes, ja daß irgend eines seinen Willen bewegt, davon ist kein Grund je anzugeben. Was dem Menschen sein unergründlicher, bei aller Erklärung seiner Thaten aus Motiven voraußgesetzter Charakter ist; eben daß ist jedem unorganischen Körper seine wesentliche Qualität, die Art seines Wirkens, deren Aeußerungen hervorgerusen werden durch Einwirkung von Außen, während hingegen sie selbst durch nichts außer ihr bestimmt, also auch nicht erklärlich ist: ihre einzelnen Erschinungen, durch welche allein sie sichtbar wird, sind dem Say vom Grund unterworsen: sie selbst ist grundlos.

Es ist ein eben so großer als gewöhnlicher Irrthum, daß die häusigsten, allgemeinsten und einsachsten Erscheinungen es wären, die wir am besten verständen; da sie doch vielmehr nur diesenigen sind, an deren Andlick und unsere Unwissenheit darüber wir und am meisten gewöhnt haben. Es ist und eben so unerstäarlich, daß ein Stein zur Erde fällt, als daß ein Thier sich bewegt. Man hat, wie oben erwähnt, vermeint, daß man, von den allgemeinsten Naturkrästen (z. B. Gravitation, Kohäsion, Undurchvinglichseit) ausgehend, aus ihnen die seltner und nur unter kombinirten Umständen wirkenden (z. B. chemische Qualität, Elektricität, Magnetismus) erklären, zuletzt aus diesen wiesder den Organismus und das Leben der Thiere, ja des Menschen Erkennen und Wollen verstehn würde. Man sügte sich stillschweigend darin, von lauter qualitätes occultae auszugehn, deren Aushellung ganz ausgegeben wurde, da man über ihnen zu bauen, nicht sie zu unterwühlen vorhatte. Dergleichen kann, wie gesagt, nicht gelingen. Aber abgesehn davon, so stände solsches Gebäude immer in der Luft. Was helsen Erklärungen, die

aulest auf ein eben fo Unbekanntes, ale bas erfte Problem war, zuruckführen? Berfteht man aber am Ende vom innern Wefen jener allgemeinen Naturkrafte mehr als vom innern Befen eines Thieres? ift nicht eines fo unerforscht, als bas andere? unergrund: lich, weil es grundlos, weil es ber Inhalt, das Bas ber Er: scheinung ift, bas nie auf ihre Form, auf bas Wie, auf ben Sat vom Grunde, gurudgeführt werben tann. Wir aber, bie wir hier nicht Actiologie, sondern Philosophie, b. i. nicht relative, fonbern unbedingte Erkenntnig vom Befen ber Belt beablichtis gen, schlagen ben entgegengesetten Weg ein und gehn von Dem, was une unmittelbar, was une am vollstandigsten bekannt und ganz und gar vertraut ift, was uns am nachften liegt, aus, um Das zu verftehn, was uns nur entfernt, einfeitig und mittelbar bekannt ift: und aus ber machtigften, bebeutenbeften, beutlichften Erscheinung wollen wir bie unvolltommnere, schwächere verftehn lernen. Mir ift von allen Dingen, meinen eigenen Leib ausgenommen, nur eine Seite bekannt, bie ber Borftellung: ihr in: neres Befen bleibt mir verschloffen und ein tiefes Geheimniß, auch wenn ich alle Urfachen kenne, auf die ihre Beranberungen erfolgen. Rur aus der Bergleichung mit Dem, mas in mir vor: geht, wenn, indem ein Motiv mich bewegt-, mein Leib eine M: tion ausubt, mas bas innere Befen meiner eigenen burch außert Grunde bestimmten Beranderungen ift, kann ich Ginficht erhalten in die Art und Weise, wie jene leblosen Korper sich auf Urfachen verandern, und fo verftehn, mas ihr inneres Wefen fei, von beffen Erscheinen mir bie Kenntniß ber Urfache bie bloke Regel bes Eintritts in Zeit und Raum angiebt und weiter nichts. Dies kann ich barum, weil mein Leib bas einzige Dbiekt ift, von bem ich nicht blog bie eine Geite, die ber Borftellung, fenne, fon: bern auch bie zweite, welche Bille beißt. Statt alfo zu glau: Ben, ich wurde meine eigene Organifation, bann mein Ertennen und Bollen und meine Bewegung auf Motive, beffer verftehn, wenn ich fie nur gurudfuhren tonnte auf Bewegung aus Urfa: den, burch Cleftricitat, burch Chemismus, burch Mechanismus; muß ich, fofern ich Philosophie, nicht Aetiologie fuche, umgekehrt auch die einfachften und gemeinften Bewegungen bes unorganischen Korpers, die ich auf Urfachen erfolgen sebe, buvorberft ihrem innern Befen nach verftehn lernen aus meiner eigtnen Bewegung auf Motive, und die unergründlichen Kräfte, welche sich in allen Körpern der Natur außern, für der Urt nach als identisch mit Dem erkennen, was in mir der Wille ist, und sur dem Grad nach davon verschieden. Dies heißt: die in der einleitenden Abhandlung aufgestellte vierte Klasse der Vorstellungen muß mir der Schlüssel werden zur Erkenntniß des inern Wesens der ersten Klasse, und aus dem Geset der Motivation muß ich das Geset der Kausalität, seiner innern Bedeutung nach, verstehn lernen.

Spinoza fagt (epist. 62), bag ber burch einen Stoß in bie Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtfenn batte, meinen murbe, aus feinem eignen Billen zu fliegen. 3ch fete nur noch bingu, baß ber Stein Recht hatte. Der Stoß ift fur ihn, mas fur mich bas Motiv, und was bei ihm als Kohafion, Schwere, Beharrlichkeit im angenommenen Buftanbe erfcheint, ift, bem innern Befen nach, bas Gelbe, was ich in mir als Billen erfenne, und was, wenn auch bei ihm bie Erkenntnig hinzutrate, auch er als Willen erkennen wurde. Spinoza, an jener Stelle, hatte fein Augenmert auf bie Rothwenbigfeit, mit welcher ber Stein fliegt, gerichtet und will fie, mit Recht, übertragen auf die Rothwendigkeit bes einzelnen Billensaktes einer Perfon. 3ch hingegen betrachte bas innere Befen, welches aller realen Rothwenbigkeit (b. i. Birkung aus Urfache), als ihre Borausfegung, erft Bebeutung und Bultigfeit ertheilt, beim Menfchen Charafter, beim Stein Qualitat heißt, in beiben aber bas Gelbe ift, ba, wo es unmittelbar erkannt wirb, Wille genannt, und bas im Stein ben fcmachften, im Menfchen ben ftartften Grad ber Sichtbarfeit, Dbieftitat, hat.

Noch verdient bemerkt zu werden, daß schon Euler einsch, das Besen der Gravitation musse zulet auf eine den Körpern eigenthumliche "Neigung und Begierde" (also Willen) zurückgessührt werden (im 68sten Briefe an die Prinzessin). Sogar macht gerade Dies ihn dem Begriffe der Gravitation, wie er bei Neuton dasteht, abhold, und er ist geneigt, eine Modisikation desselben zur früheren Kartesianischen Theorie zu versuchen, also die Gravitation aus dem Stosse eines Aethers auf die Körper abzuleiten, als welches "vernünstiger und den Leuten, die helle und begreissische Grundsähe lieben", angemessener wäre. Die Attrak-

tion will er als qualitas occulta aus der Physist verbannt sehn Dies ist eben nur der todten Naturansicht, welche, als Korrelat der immateriellen Seele, zu Eulers Zeit herrschte, gemäß: allein es ist beachtenswerth in Hinsicht auf die von mir ausgestellte Grundwahrheit, welche schon damals dieser feine Kopf aus der Ferne durchschimmern sehend, dei Zeiten umzukehren sich beeilte und, in seiner Angst, alle damaligen Grundansichten gefährdet zu sehen, sogar beim alten, bereits abgethanen Absurden Schutsuchte.

## §. 25.

Wir wiffen, bag bie Bielheit überhaupt nothwendig burch Beit und Raum bedingt und nur in ihnen benkbar ift, welche wir in biefer Sinficht bas principium individuationis nenneu. Beit und Raum aber haben wir als Gestaltungen bes Sages vom Grunde erkannt, in welchem Sat alle unfere Erkenntniß a priori ausgebruckt ift, bie aber, wie oben auseinandergefett, eben als folche, nur ber Erkennbarkeit ber Dinge, nicht ihnen felbst zukommt, b. b. nur unsere Erkenntnifform, nicht Eigen: schaft bes Dinges an fich ift, welches als solches frei ift von aller Form ber Erkenntnig, auch von der allgemeinsten, ber bes Objektsenns fur bas Subjekt, b. h. etwas von ber Vorstellung gang und gar Berfchiebenes ift. Ift nun biefes Ding an fich, wie ich hinlanglich nachgewiesen und einleuchtenb gemacht gu has ben glaube, ber Bille; fo liegt er, als folder und gesonbert von feiner Erfcheinung betrachtet, außer ber Beit und bem Raum, und tennt bemnach feine Bielheit, ift folglich einer; boch, wie fcon gefagt, nicht wie ein Inbivibuum, noch wie ein Begriff Eins ift; sondern wie etwas, dem bie Bedingung ber Möglichkeit ber Bielheit, bas principium individuationis, fremd ift. Die Bielheit ber Dinge in Raum und Beit, welche fammtlich feint Dbjektitat find, trifft baber ibn nicht und er bleibt, ihrer un geachtet, untheilbar. Nicht ift etwan ein kleinerer Theil von ihm im Stein, ein großerer im Menfchen; ba bas Berhaltniß von Theil und Ganzem ausschließlich bem Raume angehort und feinen Sinn mehr hat, fobalb man von biefer Unichauungeform abs gegangen ift: fondern auch bas Mehr und Minder trifft nur bie

Erscheinung, b. i. bie Sichtbarkeit, bie Objektivation: von biefer ift ein hoherer Grab in ber Pflange, als im Stein; im Thier ein boberer, als in ber Pflanze: ja, fein Bervortreten in bie Sichtbarkeit, feine Objektivation, hat fo unenbliche Abftufungen. wie zwischen ber schwachften Dammerung und bem hellften Sonnenlicht, bem ftartften Zon und bem leifeften Rachtlang finb. Bir werben weiter unten auf bie Betrachtung biefer Grabe ber Sichtbarkeit, bie ju feiner Objektivation, jum Abbild feines Befens gehoren, gurudtommen. Roch weniger aber als bie Abftufungen feiner Objektivation ihn felbft unmittelbar treffen, trifft ibn bie Bielheit ber Erscheinungen auf biefen verschiebenen Stufen, b. i. bie Menge ber Individuen jeder Form, ober ber einzelnen Aeußerungen jeber Kraft; ba biese Bielheit unmittelbar burch Beit und Raum bebingt ift, in die er felbft nie eingeht. Er offenbart fich eben fo gang und eben fo fehr in einer Giche, als in Millionen: ihre Bahl, ihre Bervielfaltigung in Raum und Beit hat gar teine Bebeutung in hinficht auf ihn, fonbern nur in Sinficht auf bie Bielheit ber in Raum und Beit erkennenben und felbst barin vervielfachten und zerftreuten Individuen, beren Bielheit aber felbft wieber auch nur feine Erscheinung, nicht ibn angeht. Daber tonnte man auch behaupten, bag wenn, per impossibile, ein einziges Wefen, und mare es bas geringfte, ganglich vernichtet wurde, mit ihm bie ganze Belt untergehn mußte. Im Gefühl hievon fagt ber große Mystiter Angelus Gilefius:

"Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Ru kann leben: Werb' ich gunicht; er muß von Roth den Geift aufgeben."

Man hat auf mancherlei Beise versucht, die unermeßliche Größe bes Beltgebäudes der Fassungskraft eines Jeden näher zu bringen, und dann Anlaß zu erdaulichen Betrachtungen daher genommen, wie etwan über die relative Kleinheit der Erde und gar des Menschen; dann wieder im Gegensat hievon, über die Größe des Geistes in diesem so kleinen Menschen, der jene Beltzgröße herausdringen, begreisen, ja messen kann, u. dgl. m. Alets gut! Inzwischen ist mir, dei Betrachtung der Unermeßlichzeit der Welt, das Wichtigste Dieses, daß das Wesen an sich, bessen Erscheinung die Welt ist, — was immer es auch seyn möchte, — doch nicht sein wahres Gelbst solchergestalt im gränzienlosen Raum auseinandergezogen und zertheilt haben kann, sons

dern diese unendliche Ausdehnung ganz allein seiner Erscheinung angehört, est selbst hingegen in jeglichem Dinge der Natur, in jedem Lebenden, ganz und ungetheilt gegenwärtig ist; daher eben man nichts verliert, wenn man bei irgend einem Einzelnen sichn bleibt, und auch die wahre Weisheit nicht dadurch zu erlangen ist, daß man die gränzenlose Welt ausmist, oder, was noch zweickneiger wäre, den endlosen Naum persönlich durchside; sondern vielmehr dadurch, daß man irgend ein Einzelnes ganz erforscht, indem man das wahre und eigentliche Wesen bessehen vollkommen erkennen und verstehn zu lernen sucht.

Demgemaß wird Folgenbes, was fich bier jebem Schuler bes Platon icon von felbit aufgebrungen bat, im nachsten Buch ber Gegenstand einer ausführlichen Betrachtung fenn, namlich daß iene verschiedenen Stufen der Objektivation bes Willens, welche, in zahllofen Individuen ausgedrückt, als bie unerreichten Mufterbilber biefer, ober als bie emigen Formen ber Dinge baftehn, nicht felbst in Zeit und Raum, bas Mebium ber Individuen, eintretend; fandern fest stehend, teinem Wechsel unterworfen, immer feiend, nie gewarben; wahrend jene entstehn und vergehn, immer werben und nie find; bag, fage ich, biefe Stufen ber Dbjektivation bes Willens nichts anberes; als Plas tons Ibeen find. 3ch erwähne es bier porläufig, um fortan bas Wort Ibee in biefem Sinn gebrauchen ju konnen, welches also bei mir immer in feiner achten und ursprunglichen, von Platon ihm ertheilten Bebeutung zu verftehn ift und babei burchaus nicht zu benten an jene abstratten Probuttionen ber scholaftisch bogmatiffrenden Wernunft, zu beren Bezeichnung Rant jenes von Platon icon in Befit genommene und hochft zwedmäßig gebrauchte Wort, eben fo unpaffend als unrechtmäßig gemigbraucht bat. 36 verftebe alfo unter Ibee jebe bestimmte und feste Stufe ber Objektivation bes Billens, fofern er Ding an fich und baber ber Bielheit fremb ift, welche Stufen ju ben einzelnen Dingen fich allerdings verhalten, wie ihre emigen Formen, oder ihre Mufterbilder. Den furzesten und bundigften Ausdruck für jenes berühmte Platonifche Dogma giebt uns Diogenes Laertius (III, 13); & Marwy mai, en ty quasi rus weas ÉTTHVOI. RABURED RADUSELYMBTO. TO S'ALLO TROTAIS EQUEPA, τουτων δμαιωματα καθεστωτα. Bon ienem Rantischen Ris:

brauch nehme ich weiter keine Notig: bas Rothige barüber fteht im Anhang.

## §. 26.

Als die niedrigfte Stufe ber Objektivation bes Willens ftel: len fich die allgemeinsten Krafte ber Natur bar, welche theils in jeber Materie ohne Ausnahme erfcbeinen, wie Schwere, Undurchbringlichkeit, theils fich unter einander in ber überhaupt vorhanbenen Materie getheilt haben, fo baß einige über biefe, andere über jene, eben baburch fpecififch verfchiebene Materie herrichen, wie Starrheit, Fluffigkeit, Clafticitat, Elektricitat, Magnetismus, demifche Eigenschaften und Qualitaten jeder Art. Sie find an fich unmittelbare Erscheinungen bes Willens, so gut wie bas Thun des Menschen, sind als solche grundlos, wie der Charakter bes Menfchen, nur ihre einzelnen. Erfcheinungen find bem Sat vom Grund unterworfen, wie bie Sandlungen bes Menichen, fie felbft bingegen tonnen niemals weber Birtung noch Urfache beißen, fonbern find bie vorhergegangenen und voraus: gefetten Bebingungen aller Urfachen und Birtungen, burch welche ihr eigenes Befen fich entfaltet und offenbart. Es ift besbalb unverftanbig, nach einer Urfache ber Schwere, ber Clettris titat ju fragen: bies find ursprungliche Rrafte, beren Meußerungen zwar nach Urfach und Wirkung vor fich gebn, fo bag jebe einzelne Erscheinung berfelben eine Urfache bat, bie felbst wieber eben eine folche einzelne Erscheinung ift und bie Bestimmung giebt, bag bier jene Kraft sich außern, in Beit und Raum bervortreten mußte; teineswegs aber ift bie Rraft felbft Wirtung einer Urfache, noch auch Urfache einer Wirkung. — Daber ift es auch falfc ju fagen: "bie Schwere ift Urfache, baß ber Stein fallt:" vielmehr ift bie Nabe ber Erbe bier bie Urfache, indem biefe ben Stein gieht. Nehmt die Erbe weg, und ber Stein wird nicht fallen, obgleich die Schwere geblieben ift. Die Rraft felbft liegt gang außerhalb ber Rette ber Urfachen und Birkun: gen, welche bie Zeit vorausset, indem fie nur in Bezug auf biefe Bebeutung hat: jene aber liegt auch außerhalb ber Beit. Die einzelne Beranderung hat immer wieder eine eben fo ein= gelne Beranderung, nicht aber die Rraft, gur Urfache, beren MeuBerung sie ist. Denn Das eben, was einer Ursache, so unzählige Male sie eintreten mag, immer die Birksamkeit verleiht, ist eine Naturkraft, ist als solche grundlos, d. h. liegt ganz außerhalb der Kette der Ursachen und überhaupt des Sebietes des Sates vom Grunde, und wird philosophisch erkannt als unmittelbare Objektität des Willens, der das An = sich der gesammten Naturist; in der Actiologie, hier Physik, aber nachgewiesen, als ursprüngliche Kraft, d. i. qualitas occulta.

Auf ben obern Stufen ber Objektitat bes Willens fehn wir die Individualitat bedeutend hervortreten, besonbers beim Menschen, als bie große Berschiebenheit individueller Charaftere, b. h. als vollstånbige Perfonlichfeit, fcon außerlich ausgebrudt burch ftark gezeichnete individuelle Physiognomie, welche bie gefammte Korporifation mitbegreift. Diefe Individualitat hat bei weitem in folchem Grade fein Thier; fondern nur die obern Thiere haben einen Unftrich bavon, über ben jeboch ber Gattungscharafter noch gang und gar vorherricht, ebenbeshalb auch nur wenig Individualphysiognomie. Je weiter abwarts, besto mehr verliert fich jebe Spur von Individualcharafter in ben allgemeinen ber Species, beren Physiognomie auch allein übrig Man kennt ben pfpchologischen Charakter ber Gattung, und weiß baraus genau, was vom Inbividuo zu erwarten fleht; ba hingegen in der Menschenspecies jedes Individuum fur sich ftubirt und ergrundet fenn will, was, um mit einiger Sicherheit fein Berfahren jum voraus zu bestimmen, wegen ber erft mit ber Bernunft eingetretenen Doglichkeit ber Berftellung, von ber größ: ten Schwierigkeit ift. Dhne Zweifel ift es mit biefem Unterfciebe ber Menfchengattung von allen andern zusammenhangend, baß die Furchen und Windungen bes Gehirns, welche bei ben Bogeln noch gang fehlen und bei ben Nagethieren noch fehr fcmach find, felbst bei ben obern Thieren weit symmetrischer an beiben Seiten und konftanter bei jebem Individuo biefelben find, als beim Menfchen \*). Ferner ift es ein Phanomen jenes ben Menfchen von allen Thieren unterscheibenben eigentlichen Individuals

<sup>\*)</sup> Wenzel, de structura cerebri hominis et brutorum 1812. c. 3. - Vicq d'Azyr, Hist. de l'acad. d. sc de Paris 1783. p. 470 et 483.

carafters angufehn, bag bei ben Thieren ber Gefchlechtstrieb feine Befriedigung ohne merkliche Auswahl sucht, wahrend biefe Ausmahl beim Menschen, und zwar auf eine von aller Reflexion unabbangige, instinktmäßige Weife, fo both getrieben wird, bag fie bis jur gewaltigen Leibenschaft fleigt. Bahrend nun alfo jeber Menfch als eine besonders bestimmte und charakterifirte Erscheis nung bes Billens, ja gewiffermaagen als eine eigene Ibee angufehn ift, bei den Thieren aber diefer Individualcharatter im Gangen fehlt und nur noch bie Species eine eigenthumliche Bebeutung hat, ja feine Spur immer mehr verschwindet, je weiter fie vom Menfchen abstehn, die Pflangen endlich gar feine andere Gi= genthumlichkeiten bes Individuums mehr haben, als folche, bie fich aus außern gunftigen ober ungunftigen Ginfluffen bes Bobens und Klimas und andern Bufalligkeiten vollkommen erklaren laffen; so verschwindet endlich im unorganischen Reiche ber Ratur ganglich alle Individualität. Bloß der Arystall ift noch gewiffermaa-Ben ale Individuum anzusehn: er ift eine Einheit des Strebens nach bestimmten Richtungen, von ber Erstarrung ergriffen, bie beffen Spur bleibend macht: er ift zugleich ein Aggregat aus fei= ner Kerngeftalt, burch eine Ibee jur Ginheit verbunden, gang fo wie der Baum ein Aggregat ift aus ber einzelnen treibenden Fafer, die fich in jeder Rippe des Blatts, jedem Blatt, jedem Aft barftellt, wiederholt und gewiffermaaßen jedes von biefen als ein eis genes Gemachs ansehn lagt, bas fich parafitifch vom größern nahrt, so bag ber Baum, abnlich bem Kruftall, ein suftematisches Aggregat von kleinen Pflanzen ift, wiewohl erft bas Ganze bie vollendete Darftellung einer untheilbaren Idee, b. i. diefer be= stimmten Stufe ber Objektivation bes Willens ift. Die Individuen berfelben Gattung von Kryftallen konnen aber keinen andern Unterfcbied haben, als ben außere Bufalligfeiten herbeifuhren: man kann sogar jede Gattung nach Belieben zu großen ober tlei= nen Rryftallen anschießen machen. Das Individuum aber als foldes, b. h. mit Spuren eines individuellen Charafters, findet fich burchaus nicht mehr in ber unorganischen Natur. Alle ihre Erscheinungen find Meußerungen allgemeiner Naturfrafte, b. h. folder Stufen ber Objektivation bes Billens, welche fich burch= aus nicht (wie in ber organischen Natur) burch bie Bermittelung ber Berfchiebenheit ber Individualitaten, Die bas Gange ber Idee

theilweise aussprechen, objektiviren; fondern fich allein in der Species und biefe in jeber einzelnen Erscheinung gang und ohne alle Abweichung barftellen. Da Beit, Raum, Bielheit und Bebingt: feyn burch Urfache nicht bem Willen, noch ber Ibee (ber Stufe ber Objektivation bes Willens), sonbern nur ben einzelnen Erfcheinungen biefer angehoren; fo muß in allen Millionen Erfcheis nungen einer folchen Naturfraft, 3. 23. ber Schwere, ober ber Elektricitat, fie als folche fich gang genau auf gleiche Beife barftellen, und blog bie außern Umftande tonnen bie Erscheinung modificiren. Diese Ginheit ihres Befens in allen ihren Erscheinungen, biefe unwandelbare Ronftang bes Gintritts berfelben, fobalb, am Leitfaben ber Raufalitat, bie Bebingungen bazu vorhanden find, heißt ein Naturgefes. Ift ein folches burch Erfahrung einmal bekannt; fo lagt fich bie Erfcheinung ber Naturfraft, beren Charafter in ihm ausgesprochen und niedergelegt ift, genau vorherbeftimmen und berechnen. Diefe Gefehmäßigkeit ber Erscheinungen ber untern Stufen ber Objektivation bes Willens ift es aber eben, bie ihnen ein fo verschiedenes Anfehn giebt von ben Erscheinungen beffelben Willens auf ben bobern, b. i. beutlicheren Stufen feiner Objektivation, in Thieren, Menfchen und beren Thun, wo bas ftartere ober ichmachere Bervortreten bes indivibuellen Charaftere und bas Bewegtwerben burch Motive, welche, weil in der Erkenntniß liegend, dem Buschauer oft verborgen bleis ben, bas Sbentifche bes innern Befens beiber Arten von Erfcheis nungen bisher ganglich hat verkennen laffen.

Die Unsehlbarkeit ber Naturgesetze hat, wenn man von der Erkenntniß des Einzelnen, nicht von der der Idee ausgeht, etwas Ueberraschendes, ja bisweilen fast Schaudererregendes. Man könnte sich wundern, daß die Natur ihre Gesetze auch nicht ein einziges Mal vergißt: daß z. B. wenn es einmal einem Naturgesetz gezmäß ist, daß beim Zusammentressen gewisser Stosse, unter bezstimmten Bedingungen, eine chemische Verbindung, Gasentwickelung, Verbrennung Statt habe; nun auch wenn die Bedingunz gen zusammentressen, sei es durch unserve Veranstaltung, oder ganz und gar durch Zusall (wo die Pünktlichkeit durch das Unerwartete besto überraschender ist), heute sogut wie vor tausend Jahren, sosort und ohne Ausschald bie bestimmte Erscheinung vor sich geht. Im meisten empfinden wir dieses Wunderbare bei seltenen, nur

unter fehr tombinirten Umfidnben eintretenben und unter biefen uns vorhervertundeten Erscheinungen: fo 3. B. daß, wenn gewiffe Metalle, unter einander und mit einer gefduerten Beuchtigleit abwechselnb, fic berühren, Gilberblatten, groifden bie Ertremita: ten biefer Berkettung gebracht, ploblich in grune Slammen aufgehn muffen: ober bag unter gewiffen Bebingungen ber harte Diamant fich in fire Luft verwandelt. Es ift bie geiftermäßige Allgegenwart ber Raturfrafte, bie uns alsbann überrafcht, und was und bei ben alltäglichen Erscheinungen nicht mehr einfallt, gewahren wir bier, namlich wie gwifchen Urfach und Birtung ber Busammenhang eigentlich fo geheimnisvoll ift, wie ber, welchen man bichtet zwischen einer Bauberformel und bem Beift, ber burch fie berbeigerufen nothwendig erscheint. Singegen, wenn wir in bie philosophische Ertenntniß eingebrungen find, bag eine Raturfraft eine bestimmte Stufe ber Objektivation bes Willens ift, b. h. Desjenigen, was auch wir als unfer innerftes Befen ertennen, und bag biefer Wille an fich felbft und unterschieden von feiner Ericeinung und beren Formen, außer ber Beit und bem Raume liegt, und baber bie burch biefe bebingte Bielheit nicht ihm, noch unmittelbar ber Stufe feiner Objektivation, b. i. ber Ibee, fonbern erft ben Erfcheinungen biefer gutommt, bas Gefet ber Raufalitat aber nur in Beziehung auf Beit und Raum Bebeutung hat, indem es namlich in biefen ben vervielfachten Erscheinungen ber verschiebenen Ibeen, in welchen ber Bille fich manifeftirt, ihre Stelle bestimmt, bie Ordnung regelnd, in ber fie eintreten muffen; - wenn uns, fage ich, in biefer Ertenntniß ber innere Ginn ber großen Lehre Kants aufgegangen ift, bag Raum, Beit und Raufalitat nicht bem Dinge an fich, fonbern nur ber Erfcheinung Butommen, nur Formen unferer Ertenntnig, nicht Befchaffenheiten bes Dinges an fich find: bann werben wir einsehn, bag jenes Erstaunen uber bie Gefegmäßigfeit und Punttlichkeit bes Birkens einer Raturfraft, über bie vollfommene Gleichheit aller ihrer Millionen Erscheinungen, über die Unfehlbarteit des Gintritts berfelben, in der That dem Erftaunen eines Kindes ober eines Bilben ju vergleichen ift, ber jum ersten Dal burch ein Glas mit vielen Facetten etwan eine Blume betrachtend, fich wundert über bie voll: fommene Gleichheit ber ungabligen Blumen die er fieht, und ein: geln bie Blatter einer jeben berfelben gabit.

Jebe allgemeine ursprungliche Naturfraft ift alfo in ihrem innern Wefen nichts Unberes, als die Objektivation bes Willens auf einer niedrigen Stufe: wir nennen eine jebe folche Stufe eine emige Ibee, in Platons Sinn. Das Naturgefet aber ift bie Beziehung ber Ibee auf bie Form ihrer Erscheinung. Diese Form ift Zeit, Raum und Kaufalitat, welche nothwendigen und unzertrennlichen Zusammenhang und Beziehung auf einander haben. Durch Beit und Raum vervielfaltigt fich bie Ibee in unzählige Erscheinungen: die Ordnung aber, nach welcher biefe in jene Formen ber Mannigfaltigkeit eintreten, ift fest bestimmt burch bas Gefet ber Kaufalitat: biefes ift gleichsam bie Norm ber Grangpunkte jener Erscheinungen verschiebener Ibeen, nach welcher Raum, Zeit und Materie an fie vertheilt find. Diefe Norm bezieht fich baber nothwendig auf die Ibentität ber gesammten vorhandenen Materie, welche bas gemeinsame Substrat aller jener verschiedenen Erscheinungen ift. Waren diese nicht alle an jene gemeinsame Materie gewiesen, in beren Befig fie fich gleichsam theilen muffen; fo beburfte es nicht eines folden Gefetes, bas ihre Unspruche bestimmt: fie konnten alle zugleich und neben ein= ander ben unenblichen Raum eine unenbliche Beit hindurch fullen. Rur also weil alle jene Erscheinungen ber ewigen Ibeen an eine und biefelbe Materie gewiefen find, mußte eine Regel ihres Ginund Austritts fenn: fonft wurde feine ber andern Plat machen. Diesergestalt ift bas Gefet ber Rausalitat wefentlich verbunden mit bem ber Beharrlichkeit ber Substang: beide erhalten bloß von einander wechselseitig Bebeutfing: eben fo aber auch wieber verhalten sich zu ihnen Raum und Zeit. Denn die bloge Moglich feit entgegengefehter Bestimmungen an berfelben Materie ift bie Beit: Die bloge Moglichkeit des Beharrens berfelben Materie, bei allen entgegengefesten Bestimmungen ift ber Raum. klarten wir im vorigen Buche bie Materie als bie Vereinigung von Beit und Raum: welche Bereinigung fich zeigt als Bechsel der Accidenzien beim Beharren der Substang, wovon die allgemeine Möglichkeit eben bie Kausalitat ober bas Werben ift. Bir fagten baber auch, die Materie fei burch und burch Raufalität. Bir erklarten ben Berftand als bas subjektive Korrelat ber Kaufalitat und fagten, die Materie (alfo bie gesammte Belt als Borstellung) sei nur fur den Verstand da, er sei ihre Bedingung, ihr Trager, als ihr nothwendiges Korrelat. Dieses alles hier nur zur beiläusigen Erinnerung an Das, was im ersten Buche auszeschutt ist. Die Beachtung der innern Uebereinstimmung beiber Bucher wird zu ihrem völligen Verstandniß erfordert, da, was in der wirklichen Welt unzertrennlich vereint ist als ihre zwei Seiten, Wille und Vorstellung, durch diese zwei Bucher auseinzandergerissen worden, um jedes isoliet desto deutlicher zu erkennen.

Es mochte vielleicht nicht überfluffig fenn, burch ein Beispiel noch beutlicher ju machen, wie bas Gefet ber Raufalitat nur in Beziehung auf Zeit und Raum und die in ber Bereinigung beiber bestehende Materie Bebeutung hat, indem es bie Grangen bestimmt, welchen gemaß bie Erscheinungen ber Naturfrafte fich im Befit jener theilen, mahrend bie urfprunglichen Raturfrafte felbft, als unmittelbare Objektivationen bes Willens, ber als Ding an fich bem Sat vom Grunde nicht unterworfen ift, außerhalb jener Kormen liegen, innerhalb beren allein jede atiologische Erflarung Gultigfeit und Bedeutung hat und eben beshalb nie jum innern Befen ber Natur fuhren tann. - Denten wir uns, ju biefem 3med, etwan eine nach Gefeten ber Dechanit tonfruirte Maschine. Giferne Gewichte geben burch ihre Schwere ben Unfang ber Bewegung; tupferne Raber widerftehn burch ihre Starrheit, flogen und heben einander und die Bebel vermoge ib: / rer Undurchdringlichkeit u. f. f. hier find Schwere, Startheit, Undurchdringlichkeit urfprungliche, unerklarte Rrafte: bloß bie Bebingungen unter benen, und die Art und Beife, wie fie fich außern, hervortreten, bestimmte Materie, Beit und Ort beherrschen, giebt bie Mechanit an. Es tann jest etwan ein ftarter Magnet auf bas Gifen ber Gewichte wirken, bie Schwere überwaltigen: bie Bewegung ber Mafchine ftoct und bie Materie ift fofort ber Schauplat einer ganz andern Naturkraft, von ber bie atiologische Erklarung ebenfalls nichts weiter, als bie Bebingungen ihres Eintritts angiebt, bes Magnetismus. Dber aber es werben nun: mehr die kupfernen Scheiben jener Maschine auf Binkplatten gelegt, gefauerte Feuchtigkeit bagwifchen geleitet : fogleich ift biefelbe Materie ber Mafchine einer andern urfprunglichen Rraft, bem Galvanismus anbeimgefallen, ber nun nach feinen Gefegen fie be-

herrscht, burch seine Erscheinungen an ihr sich offenbart, von benen die Aetiologie auch nicht mehr, als die Umstände, unter benen, und bie Befege, nach welchen fie fich zeigen, angeben tann. Best laffen wir die Temperatur machfen, reinen Sauerftoff binautreten: Die gange Mafchine verbrennt: b. b. abermals hat eine ganglich verschiedene Naturfraft, ber Chemismus, fur biefe Beit, an biefem Ort, unweigerlichen Unspruch an jene Materie, und offenbart fich an ihr als Ibee, als bestimmte Stufe ber Objeti: vation bes Willens. - Der baburch entstandene Retallfalt verbinbe fich nun mit einer Gaure: ein Salz entsteht, Arpftalle fchießen an: fie find bie Erscheinung einer andern Ibee, die felbft' wieder gang unergrundlich ift, wahrend ihre Erfcheinung von je nen Bedingungen abhing, welche die Aetiologie anzugeben weiß. Die Arpstalle verwittern, vermischen fich mit andern Stoffen, eine Begetation erhebt fich aus ihnen: eine neue Billenbericheinung: -- und so ließe sich ins Unendliche bie namliche behar: rende Materie verfolgen, und zusehn, wie balb biefe, balb jene Raturfraft ein Recht auf fie gewinnt und es unausbleiblich et areift, um hervorzutreten und ihr Befen zu offenbaren. Die Bestimmung biefes Rechts, ben Punkt in ber Beit und bem Raume, wo es gultig wirb, giebt bas Gefet ber Raufalitat an, und auch nur bis babin geht die auf baffelbe gegrundete Erfla-Die Rraft felbst ift Erscheinung bes Willens und als folde nicht ben Geftaltungen bes Sabes vom Grunde unterworfen, b. h. grundlos. Sie liegt außer aller Beit, und icheint gleichsam beständig auf ben Eintritt ber Umftanbe zu harren, unter benen fie hervortreten und fich einer bestimmten Materie, mit Berbran gung ber bis babin biefe beherrschenden Rrafte, bemachtigen fann. Alle Beit ift nur fur ihre Erscheinung ba, ihr felbst ohne Bebeutung: Jahrtaufenbe folummern bie chemifchen Rrafte in einer Materie, bis bie Berührung ber Reagengien fie frei macht: bann erfcheinen fie: aber bie Beit ift nur fur diese Erfcheinung, nicht für die Rrafte felbst ba. Sahrtausende schlummert ber Galvanismus im Rupfer und Bint, und fle liegen rubig neben bem Gil ber, welches, fobalb alle brei, unter ben erforberten Bedingungen fich berühren, in Flammen aufgehn muß. Selbst im organischen Reiche feben wir ein trockenes Saamenkorn, breitaufent Sahre

lang die schlummernde Kraft bewahren, welche, beim endlichen Eintritt ber gunftigen Umftande, als Pflanze emporfteigt. — \*)

Ift uns nun burch biefe Betrachtung ber Unterschied beutlich geworben zwischen ber Naturkraft und allen ihren Erscheinungen; haben wir eingefehn, wie jene ber Wille felbst auf biefer bestimmten Stufe feiner Objektivation ift, ben Erscheinungen als lein aber, burch Beit und Raum, Bielheit gufommt und bas Gefet ber Kaufalitat nichts anderes als bie Bestimmung ber Stelle in Jenen fur bie einzelnen Erscheinungen ift; bann merden wir auch bie vollkommene Wahrheit und ben tiefen Sinn ber Lebre bes Dallebranche von ben gelegentlichen Urfachen, causes occasionelles, erkennen. Es ift fehr ber Dube merth, biefe seine Lebre, wie er sie in ben recherches de la verité, jumal im 3ten Kapitel bes 2ten Theils bes 6ten Buche und in ben binten angehängten eclaircissements zu biesem Kapitel, vorträgt, mit meiner gegenwartigen Darftellung ju vergleichen und die vollkom= menfte Uebereinstimmung beiber Lehren, bei fo großer Berfchies benheit bes Gebankenganges, mahrzunehmen. Ja, ich muß es bewundern, wie Mallebranche, ganglich befangen in ben positiven Dogmen, welche ibm fein Zeitalter unwiderstehlich aufzwang,

<sup>\*)</sup> Um 16. Septbr. 1840 zeigte, im Utterarischen und wiffenschaftlichen Inflitut ber Conboner City, Berr Pettigrem, bei einer Borlefung über Legnp: tifche Alterthumer, Beigenkorner vor, bie Gir G. Bilfinson in einem Grabe bei Theben gefunden hatte, wofelbft folde breifig Jahrhunderte gelegen ba-Gie wurden in einer hermetisch verflegelten Bafe gefunden. ben muffen. 3mblf Rorner batte er gefaet und baraus eine Pflange erhalten, welche funf Buß boch gewachsen und beren Saamen jest volltommen reif mar." Mus ben Times p. 21 Sept. 1840. - Desgleichen producirte in ber medicinifd = botanifchen Gefellichaft zu London, im Sahr 1830, Berr Baulton eine Inollige Burget, welche fich in ber Band einer Aegyptischen Mumie gefunden batte, ber fie aus einer religibsen Rucficht mochte beigegeben fenn, und bie mithin weniaftens 2000 Jahre alt war. Er hatte fie in einen Blumentopf gepflangt, wo fie fogteich gewachfen war und grunte. Diefes wird que dem Medical Journal v. 1830 angeführt im Journal of the Royal Institution of Great-Britain , Oftober 1830. G. 196. - Ja, bie in Raleffein gefundenen, lebenbigen Rroten fuhren zu ber Annahme, bag felbft bas thierifche Beben einer folchen Suspension auf Sahrtaufende fabig ift, wenn biefe burch ben Binterfchlaf eingeleitet und burch besondere Umftanbe erhalten wirb.

bennoch, in folchen Banben, unter folcher Laft, so gludlich, so richtig bie Wahrheit traf und sie mit eben jenen Dogmen, wes nigstens mit ber Sprache berfelben, zu vereinigen wußte.

Denn bie Gewalt ber Wahrheit ist unglaublich groß und von unsäglicher Ausbauer. Wir finden ihre häusigen Spuren wieder in allen, selbst den bizarresten, ja absurdesten Dogmen verschiedener Zeiten und Länder, zwar oft in sonderbarer Gesellsschaft, in wunderlicher Vermischung, aber doch zu erkennen. Sie gleicht sodann einer Pflanze, welche unter einem Hausen großer Steine keimt, aber bennoch zum Lichte heranklimmt, sich durcharbeitend mit vielen Umwegen und Krummungen, verunstaltet, verblaßt, verkummert; — aber bennoch zum Lichte.

Allerdings hat Mallebranche Recht: jede naturliche Urfache ift nur Gelegenheitsurfache, giebt nur Gelegenheit, Unlag gur Erscheinung jenes einen und untheilbaren Billens, ber bas Infich aller Dinge ift und beffen ftufenweise Dbjektivirung biefe gange fichtbare Belt. Rur bas Bervortreten, bas Sichtbarwerben an biefem Ort, ju biefer Beit, wird burch bie Urfache herbeigeführt und ift infofern von ihr abhangig, nicht aber bas Bange ber Erscheinung, nicht ihr inneres Wefen: Diefes ift ber Bille felbst, auf ben ber Sat vom Grunde keine Unwendung findet, ber mithin grundlos ift. - Rein Ding in ber Belt bat eine Urfache feiner Erifteng ichlechthin und überhaupt; fonbern nur eine Urfache, aus ber es gerade hier und gerade jest ba iff Barum ein Stein jest Schwere, jest Starrheit, jest Clektricitat, jest demifche Eigenschaften zeigt, bas bangt von Urfachen, von außeren Ginwirkungen ab und ift aus biefen zu erklaren: jene Gigenschaften felbft aber, alfo fein ganges Befen, bas aus ihnen befteht, und folglich fich auf alle jene angegebenen Beifen außert, baß er alfo überhaupt ein folcher ift, wie er ift, baß er überhaupt eriftirt, bas hat keinen Grund, sonbern ift bie Sichtbarwerbung bes grundlofen Willens. Alfo alle Urfache ift Gelegenheitburfache. Go haben wir es gefunden in ber erkennt: niflofen Natur: gerade fo aber auch ift es ba, wo nicht mehr Urfachen und Reize, sondern Motive es find, die ben Ginfrittspunkt ber Erscheinungen bestimmen, alfo im Sanbeln ber Thiere und Menschen. Denn hier wie bort ift es ein und berfelbe Bille welcher erscheint, in ben Graben feiner Manifestation bochft verschieden, in ben Erscheinungen biefer vervielfacht und in Sinfict auf biefe bem Sat vom Grunde unterworfen, an fich frei von bem allen. Die Motive bestimmen nicht ben Charafter bes Menichen, fonbern nur bie Ericheinung biefes Charakters, alfo bie Thaten; bie außere Geftalt feines Lebenslaufs, nicht beffen innere Bebeutung und Gehalt: biefe gehn hervor aus bem Charafter, ber bie unmittelbare Erscheinung bes Billens, alfo grundlos ift. Barum ber Eine boshaft, ber Andere gut ift, hangt nicht von Motiven und außerer Einwirkung, etwan von Lehren und Prebigten ab, und ift schlechthin in biefem Sinn unerklarlich. Aber ob ein Bofer feine Bosheit zeigt in fleinlichen Ungerechtigkeiten, feigen Ranten, niedrigen Schurtereien, Die er im engen Rreife feiner Umgebungen ausubt, ober ob er als ein Groberer Bolfer unterdruckt, eine Belt in Sammer fturzt, bas Blut von Millionen vergießt: bies ift bie außere Form feiner Ericheinung, bas Unwesentliche berfelben, und hangt ab von ben Umftanben, in bie ihn bas Schickfal feste, von ben Umgebungen, von ben au-Bern Ginfluffen, von ben Motiven: aber nie ift feine Entfcheibung auf diefe Motive- aus ihnen erklarlich: fie geht hervor aus dem Billen, beffen Erscheinung biefer Menfch ift. Davon im vierten Buch. Die Art und Beife, wie ber Charafter feine Gigenfchaften entfaltet, ift gang ber zu vergleichen, wie jeder Korper ber erkenntniflosen Ratur bie feinigen zeigt. Das Baffer bleibt Baffer, mit feinen ihm inwohnenben Gigenfcaften: ob es aber als filler See feine Ufer fpiegelt, ober ob es ichaumend über Felfen flurgt, ober, kunftlich veranlagt, als langer Strahl in Die Sobe fprist; bas bangt von ben außern Urfachen ab: Gines ift ibm fo naturlich wie bas Unbere: aber je nachdem bie Umftanbe find, wird es bas Eine ober Andere zeigen, zu Allem gleich fehr bereit, in jebem Sall jeboch feinem Charafter getreu und immer nur biefen offenbarend. So wird sich auch jeder menschliche Charatter unter allen Umftanden offenbaren: aber bie Erfcheinungen, die baraus hervorgehn, werben fenn, je nachbem die Umftande waren.

## §. 27.

Wenn es nun aus allen vorhergehenden Betrachtungen über bie Krafte ber Natur und die Erschemungen berfelben uns beut-

lich geworden ift, wie weit die Erklarung aus Urfachen gehn kann und wo fie aufhoren muß, wenn fie nicht in bas thorichte Beftreben verfallen will, ben Inhalt aller Ericheinungen auf ihre bloße Form zurudzuführen, wo benn am Ende nichts als Form übrig bliebe; fo werben wir nunmehr auch im Allgemeinen bestimmen konnen, was von aller Actiologie zu fordern ift. bat zu allen Erscheinungen in ber Ratur bie Urfachen aufzusuchen d. h. bie Umftanbe, unter benen fie allezeit eintreten: bann aber hat fie bie, unter mannigfaltigen Umftanben vielgeftaltenen Er: scheinungen zurudzuführen auf Das, was in aller Erfcheinung wirkt und bei ber Urfach vorausgefest wird, auf urfprungliche Rrafte ber Natur, richtig unterscheibend ob eine Berfchiebenheit ber Erscheinung von einer Berschiebenheit ber Kraft, ober nur von Berfchiedenheit ber Umftande, unter benen die Rraft fich au-Bert, herrührt, und gleich fehr fich hutend fur Erfcheinung verschiedener Krafte zu halten, was Aeußerung einer und berfelben Rraft, blog unter verfcbiebenen Umftanben, ift, als umgefehrt für Leußerungen Giner Kraft zu halten, was urfprünglich verschie: benen Kraften angebort. Siezu gehort nun ummittelbar Urtheiles kraft; baher fo wenige Menschen fabig find, in ber Physik bie Ginficht, alle aber die Erfahrung zu erweitern. Eragheit und Unwiffenheit machen geneigt, fich zu fruh auf urfprungliche Rrafte zu berufen: bies zeigt fich mit einer ber Fronie gleichenben Uebertreibung in ben Entitaten und Quibbitaten ber Scholaftifer. 36 wunfche nichts weniger als bie Wiebereinführung berfelben begunfligt zu haben. Man barf, flatt eine phofitalische Erklarung gu geben, fich fo wenig auf die Objektivation bes Willens berufen, als auf bie Schopfungefraft Gottes. Denn bie Phyfif. verlangt Urfachen: ber Bille aber ift nie Urfache: fein Berbaltniß gur Er: fcheinung ift burchaus nicht nach bem Sat vom Grunde; fonbern was an fich Bille ift, ift andrerfeits als Borftellung ba, b. h. ift Erfcheinung: ale folche befolgt es bie Gefete, welche bie Form ber Erscheinung ausmachen: ba muß 3. B. iebe Bewegung, ob: wohl fie allemal Willenserscheinung ift, bennoch eine Urfache har ben, aus der fie in Beziehung auf bestimmte Beit und Ort, b. b. nicht im Allgemeinen, ihrem innern Wefen nach, fonbern alb einzelne Erscheinung zu erklaven ift. Diefe Urfache ift eine mechanische beim Stein, ift ein Motiv bei der Bewegung des Men

ichen: aber fehlen kann fie nie. Singegen bas Allgemeine, bas gemeinfame Befen aller Erfcheinungen einer beftimmten Art, Das, ohne beffen Borausfetung bie Erklarung aus ber Urfache weber Ginn noch Bedeutung batte, bas ift die allgemeine Naturfraft, bie in ber Phyfit ale qualitas ooculta ftehn bleiben muß, eben weil hier bie atiologische Erklarung zu Ende ift und bie metaphyfifche anfangt. Die Rette ber Urfachen und Birtungen wirb aber nie burch eine ursprungliche Kraft, auf bie man fich zu berufen batte, abgebrochen, lauft nicht etwan auf biefe, ale auf ihr erftes Glieb gurud, fonbern bas nachfte Glieb ber Rette, fo gut als bas entfernteste, sett schon die ursprungliche Kraft voraus, und konnte fonft nichts erklaren. Eine Reihe von Urfachen und Wirkungen fann die Erfcheinung ber vetfchiebenartigften Rrafte fenn, beren succeffiver Gintritt in Die Gichtbarteit burch fie geleitet wird, wie ich es oben am Beispiel einer metallenen Da-schine erlautert habe: aber die Verschiedenheit dieser ursprunglischen, nicht aus einander abzuleitenden Krafte unterbricht keines wegs bie Einheit jener Kette von Urfachen und ben Busammenhang zwischen allen ihren Gliebern. Die Activlogie ber Natur und die Philosophie der Natur thun einander nie Abbruch; sondern gehen neben einander, benfelben Gegenftand aus verfchiebenem Gefichtspunkt betrachtend. Die Actiologie giebt Rechenschaft von ben Ursachen, welche die einzelne zu erklarende Erscheinung nothwendig herbeiführten und zeigt, als bie Grundlage aller ihrer Erflarun= gen, die allgemeinen Rrafte auf, welche in allen biefen Urfachen und Wirkungen thatig find, bestimmt biefe Rrafte genau, ihre Bahl, ihre Unterschiebe, und bann alle Wirkungen, in benen jebe Rraft, nach Maaggabe der Verschiebenheit der Umftande verschieben hervortritt, immer ihrem eigenthumlichen Charafter gemäß, ben fie nach einer unfehlbaren Regel entfaltet, welche ein Ra= turgefet heißt. Sobalb die Physik bles Alles in jeder hinficht vollständig geleistet haben wird, hat sie ihre Bollendung erreicht: dann ift keine Kraft in der unorganischen Natur mehr unbekannt und keine Wirkung mehr ba, welche nicht als Erscheinung einer jener Arafte, unter bestimmten Umftanben, gemäß einem Naturgefete, nachgewiesen mare. Die Betrachtung ber gefammten Da= tur wird sodann burch bie Morphologie vollendet, welche alle bleibenben Gestalten ber organischen Ratur aufzählt, vergleicht und ordnet: über bie Urfache bes Gintritts ber einzelnen Befen bat fie wenig zu fagen, ba es bei allen bie Beugung ift, beren Theorie fur fich geht, und in feltenen gallen bie generatio aequivoca. Bu biefer lettern gebort aber, genau genommen, auch bie Art, wie alle niedrigen Stufen ber Objektitat bes Willens, also bie physischen und demischen Erscheinungen, im Ginzelnen ber vortreten, und bie Angabe ber Bebingungen zu Diefem Bervortreten ift eben jene Aufgabe ber Actiologie. Die Philosophie hin: gegen betrachtet überall, also auch in ber Ratur, nur bas Allgemeine: bie ursprunglichen Rrafte' felbft find bier ihr Gegenstand, und fie erkennt in ihnen die verschiedenen Stufen ber Objektiva: tion bes Willens, ber bas innere Wefen, bas Un-fich biefer Belt ift, welche fie, wenn fie von jenem abfieht, fur die bloge Borftellung bes Subjekts erklart. - Wenn nun aber die Aetiologie, fatt ber Philosophie vorzugrbeiten und ihren Lehren Anwendung burch Belege zu liefern, vielmehr meint, es fei ihr Biel, alle ursprungliden Krafte wegzuleugnen, bis etwan auf eine, bie allgemeinfte, 3. B. Unburchbringlichkeit, auf welche fie alle anderen gewaltsam aurudauführen sucht; so entzieht fie fich ihre eigene Grundlage, und kann nur Srrthum fatt Wahrheit geben. Der Gehalt ber Natur wird jest burch bie Form verbrangt, ben einwirkenben Umftanben wird Alles, bem innern Befen ber Dinge nichts gugeschrieben. Gelange es wirklich auf bem Bege; fo wurbe, wie fcon gefagt, julest ein Rechnungserempel bas Rathfel ber Belt lofen. Diefen Weg aber geht man, wenn, wie icon erwahnt, alle phyfiologifche Birtung auf Form und Difchung, alfo etwan auf Elektricitat, biefe wieber auf Chemismus, biefer aber auf Mechanismus zurudgeführt werben foll. Letteres war z. B. ber Rebler bes Cartefius und aller Atomistiker, welche bie Bewegung ber Weltkorper auf ben Stoß eines Fluidums, und bie Quali: taten auf ben Zusammenhang und bie Geftalt ber Atome gurud: führten und babin arbeiteten, alle Erscheinungen ber Ratur für bloge Phanomene ber Undurchdringlichkeit und Robafion ju et Obgleich man bavon gurudgetommen ift, fo thun bod auch baffelbe in unfern Tagen bie elektrischen, chemischen und mechanischen Physiologen, welche hartnadig bas gange Leben und alle Funktionen bes Organismus aus ber "Form und Mischung" feiner Bestandtheile erklaren wollen. Daß das Biel ber physiolo:

gifden Erklarung bie Burudführung bes organifiben Lebens auf die allgemeinen Kräfte, welche bie Phyfik betrachtet, fei, findet man noch ausgesprochen in Medel's Archiv für Physiologie, 1820, 26. 5. S. 185. — Auch Lamard, in feiner philosophie soologique Vol. 2, ch. 3, extlart bas leben für eine bloge Birtung der Barme und Elektricität: le caloxique et la matière électrique suffisent parfaitement pour composer ensemble cette cause essentielle de la vie (p. 16.). Danach waren eigentlich Warme und Cleftricität bas Ding an. fich und bie Thier = und Pflangen: Belt beffen Erscheinung. Das Absurde biefer Deinung tritt S 306 ff. jenes Wertes grell hervor. Allen folden Unfichten, wie sie auch noch jest immer wieder aufwauchen, liegt, wenn man es genau betrachtet, gulest bie Boraussehung jum Grunde, daß ber Organismus nur ein Aggregat von Erscheinungen phys fischer, chemischer und mechanischer Krafte fei, Die bier, zufällig jusammengekommen, ben Organismus zu Stande brachten, als ein Naturfpiel obno weitere Bebeutung. Der Organismus eines Thines oder des Menfchen ware bemnach, philosophisch betrachtet, nicht Darstellung einer eigenen Stee, b. h. nicht felbst unmittels bar Obiektitat: bes. Billens, auf einer bestimmten boberen Stufe; fondern im ihm erfcbienen nur jene Sbeen, welche in ber Eleftris citat, im Chamismus, im Dechanismus ben Willen objektiviren; ber Organismus, mare baber aus bem Bufammentreffen biefer Rrafte fo zufällig zusummengeblasen, wie bie Geftalten von Meniden und Thieten aus Bolfen ober Stolaktiten; baber an. fieb weiter nicht intereffant. :- Bir werben einbeffen fogleich febn, inwiefern bennoch jene Unwendung phyfischer und chemischer Erflarungbarten auf ben Organismus innerhalb gewiffer Grangen geflattet und brauchbar fenn mochte. Folgende Betrachtung bahnt uns ben Weg zu jener giemlich fthwierigen Erörterung.

Es ist zwar, allem Gesagten zusolge, eine Beirrung der Raturmissenschaft, wenn sie die hohem Stusen der Objektität des Billens gurücksuhren will auf niedere; da das Verkennen und Leugnen ursprünglichen und für sich bestehender Naturkäste eben so sehlerhaft ist, wie die gundlose Annahme eigenthimmlicher Aräste, wo bloß sitte besondere Erscholungsart schon desannter Statt sindet. Mit Recht sagt baber Kant, es sei ungereint, auf einen Neuton des Grashalins zu hossenige, d. h. auf Denjenigen, der den Schopenhauer, Die Weit. I.

Grasbaim zurückführte auf Ericeinungen phofischer und chemifcher Artifte, beren zufälliges Konkrement, also ein bloßes Maturspiel, er mithin mare, in welchem teine eigenthumtiche Sbre erfchiene, b. h. ber Wille fich nicht auf einer boberen und befonderen Stufe unmittelbar offenbarte; fondern eben nur fo, wie in ben Erfcheit nungen ber unorganischen Matur, und zufällig in biefer Form Die Scholaftifer, welche Dergleichen teineswegs verftattet hatten, wurden gang retht gefagt haben, es mate ein gangliches Weglengnen ber forma substantialis und ein hernbrourbigen berfetben gur blogen forma accidentalis. Denn bes Unifiscoles forma subatantialis bezeichnet genau Das; mas ith ben Gend ber Objektivation bes Willens in einem Dinge nenne: - Unbrerfeits nun aber ift nicht zu übenfehn, bag' in allen Iheen, b. b. im allen Rraften ber unorganischen tind allen Gestalten ber organischen Ratur, to einer und berfelbe Wille ift, ber fich offenbatt, bath, in bie Korm ber Borftellung, in die Dbjeftitet eingebt: Guine Gin: beit muß fich baber auch burch wine immere Bermanbichaft: mifchen allen feinen Erscheinungen zu eifenmen igeben. Diefe nun offen: bart fich auf ben bobern Stufen feiner Objektitat., wo die gunze Erscheinung beutlicher ift, alfo im Pflanzens und Thiereich, burth bie allgemein bundigeelfonde Angiogie allen Apmen; ben Grundtonus, ber in allen Gricheinungen fich wieberfindet, welcher bas leitenbe Drincip ber vootrefflichen, in unfern Dagen won ben Frangofen: ausgegangenen ; igvologifchen Suffene gift ; welcher am vollständigften in ber vergleichenben Unafomie nachgewiesen wird, (l'unité de plan, l'uniformité de l'élément, anatomique) unt wi chen nufgufinden auch ein Pauptgefchaft ober boch gewiß bie lob: lichfte Beftrebung berjenigen Schriftsteller ift, die fich in Deutsch land haut zu Toge Naturphilosophen nummen, und die barin man ches Berbienft haben, wenn greich in vielen Sallen ibre Sant nach Analogien int ber Ratur gur blogen Bigetel ausartet. Dit Recht aber haben fie jene allgemeine Berwandschaft und Kamitiendhn: lichkeit auch in' ben 3been ber unorganiften Ratur nachgewiefen, 3. 28. gwifthen Elektricitat und Magnetismus, zwifthen ichemifcher Angiehung und Schwere u. buf mis Gie baben bofonbert barant aufmerkfam gemacht, mie bie Poula ritel t, ibi h. bas Anseinander treten einer Rraft in: zwei quatitativ vorschiebene, entielengefehr und gur Biebervereinigung frebende Affdigfelben, welches fic 31587 St 3 .

meistens auch raumlich burch ein Auseinandergehn in entgegengefeste Richtungen offenbart, ein Grundtopus fast aller Erscheimungen ber Ratur, vom Magnet und Rroftall bis jum Menfchen ift. In China ift jeboch biefe Ertenntniß feit ben alteften Beiten gangbar, in ber Echte vom Gegenfat des Din und Dang. -Ja, weil eben alle Dinge ber Belt bie Objektitat bes einen und felben Willens, folglich bem innern Befen nach ibentifch find; fo muß nicht nur jene unverkennbare Unalogie zwischen ihnen fenn und in jebem Unwillfommneren fich fcon bie Spur, Andeutung, Anlage bes zunachst liegenden Bolltommneren zeigen; sondern auch, weil alle jene Formen boch nur ber West als Borftellung angehören, fo lagt fich fogar annehmen, bag fcon in ben allgemeinften Formen ber Borftellung, in biefem eigentlichen Grundgeruft ber erscheinenben Belt, alfo in Raum und Zeit, ber Grundtopus, bie Andeutung; Aulage alles Deffen, was die Formen fullt, aufjufinden und nachzuweisen fei. Es fcheint eine buntle Ertennt: niß hievon gewesen zu fenn, welche ber Kabbala und aller mathematifchen Philosophie ber Pothangreer, auch ber Chinesen, im Defing. ben Urfprung gab: und auch in jener Schellingischen Chule finden wir, bei ihren mannigfaltigen Westrebungen bie Analogie gwifchert allen Erscheinungen ber Ratur an bas Licht gu giehn, auch manche, miewohl ungliedliche Bersuche, aus ben blofen Gefetzen des Raumes und der Zeit Naturgesate abzuleiten. Indeffen kann man nicht wiffen, wie weit einmal ein genialer Ropf beide Beffrebungen realifiren wirb.

Wenn nun gleich der Unterschied zwischen Erscheinung und Ding an sich nie aus den Augen zu lassen ist, und daher die Identität des in allen, Ideen objektivirten Willens nie (weil er bestimmte Stussen, seiner Objektisät hat) verdreht werden darf zu einer Identität der einzelnen Ideen selbst, in denen er erscheint, und baher. A. B. nimmermehr, die chemische oder elektrische Anziehung zurückgesührt werden darf auf die Anziehung durch Schwere, wenn gleich ihre innere Analogie, erkannt, und die ersteren gleichs som als: höhere Potenzen von dieser lehteren angesehn werden können, oden so wenig mals die innere Analogie des Baues aller. Thiere berechtigt, die Arten zu vermischen und zu identisizieren und einen die vonkommeren sit Spielarten der uppolitommeneren zu erklären; wenn also endlich auch die physiologischen Zunks

tionen nie auf chemische ober physische Processe zurückzuführen sind; so kann man boch, zur Rechtfertigung bieses Berfahrens innerhalb gewisser Schranken, Folgendes mit vieler Wahrscheinlichkeit annehmen.

Benn von ben Erscheinungen bes Billens, auf ben niebrigeren Stufen feiner Objektivation, alfo im Unorganischen, mehrere unter einander in Konflift gerathen, indem jede, am Leitfaden ber Raufalitat, fich der vorbandenen Materie bemachtigen will: fo geht aus diesem Streit Die Erscheinung einemhoheren Ibee bervor, welche die vorbin bagemefenen unvollkommneren alle aberwaltigt, jedoch fo, daß fie bas Wefen berfelben auf eine unterge: orbnete Weise bestehn lagt, indem fle ein Analogon bavon in fich aufnimmt; welcher Borgang eben nur aus ber Ibentitat bes erscheinenben Willens in allen Ibeen und aus feinem Streben gu immer hoherer Objektivation begreiflich ift. Wie febn baber g. B. im Reffwerben ber Anothen ein unverfennbates Analogon ber Styftallisation, ale welche ursprunglich den Ralt beherrichte, obgleich bie Offifitation nie auf Repftallisation gurudguführen ift. Schroader zeigt fich biefe Unalogie im Festwerben bes Fleisches. Go auch ift bie Diffdung ber Gafte im thierifchen Rorper und bie Sekretion ein Analogon ber chemischen Mischung und Abscheidung, ja bie Gefete biefet wirken babei noch fort, aber untergeordnet, febr mobifigirt, von einer hobern Stee überroaltigt; baber blog demifche Krafte, außerhalb bes Organismus, nie folche Gafte liefern werden. Die aus folchem Giege über mehrere niebere Ibeen ober Objektivationen bes Willens hervorgehende vollkemmnere gewinnt, eben baburch, bag fie von jeber übermattigfen, ein bober poten zirtes Analogon in fich aufnimmt, einen gung neuen Charafter: ber Wille objektivirt fich auf eine neue beutlichere Art: es entfleht, ursprünglich burch generatio requivora, nachher burch Affimilation an ben vorhandenen Reim, organischer Gaft, Pflanze, Thier, Menich. Alfo aus bem Streit niedrigerer Erfcheihungen geht bie bobere, fie alle verschlingende, aber auch bas Streben aller in hoherm Grade verwirklichende hervor. - Es berricht bemnach fcon her bas Gefet: serpens, nist serpentem comederic, non រំបែកស៊ី ស្រួស្រាស់ ស្រុ fit draco.

36 wollte, bag es mir moglich gewesen ware, butch bie Rarffell ber Darffellung, bie bem Stoffe ankangenbe Duufelheit

biefer Gebanken ju iberwinden: allein ich febe gar wohl, bag die eigene Betrachtung bes Lefers mir fehr zu Sulfe kommen muß, wenn ich nicht unverftanden bleiben ober migverftanden werden foll. - Der gegebenen Unficht gemäß, wird man zwar im Drganismus bie Spuren chemischer und phofischer Wirkungsarten nachweifen, aber nie ihn aus biefen erklaren konnen; weil er keineswegs ein burch bas vereinigte Wirken folder Rrafte, alfo gufällig hervorgebrachtes Phanomen ift, fonbern eine hobere Idee, welche fich jene niebrigeren burch über maltigende Affimila: tion unterworfen bat; weil ber in allen Ibeen fich objettivirenbe eine Bille, indem er mir bochftmöglichen Objektivation ftrebt, bier die niederen Stufen feiner Erscheinung, nach einem Konflift berfelben, aufgieht, um auf einer boberen besto machtiger zu er= icheinen. Kein Gieg ohne Rampf: indem die hohere 3bee, ober Billensobjektivation, nur burch Uebermaltigung ber niebrigeren hervortreten kann, erleibet fie ben Wiberftand biefer, welche, wenn gleich zur Dienstbarkeit gebracht, boch immer noch ftreben, jur unabhangigen und vollftanbigen Meugerung ihres Befens zu gelangen. Wie ber Magnet, ber ein Gifen gehoben bat, einen fortbauernben Rampf mit ber Schwere unterhalt, welche, als bie niedrigfte Objektivation bes Willens, ein ursprünglicheres Recht auf die Materie jenes Gifens hat, in welchem fieten Rampf ber Dagnet sich sogar ftarkt, indem ber Widerftand ihn gleichsam zu groferer Anstrengung reint; eben so unterhalt jede und auch bie Wils lenserfcheinung, welche fich im menschlichen Organismus barftellt, einen bauernben Kampf gegen bie vielen physischen und demischen Krifte, welche, als niedrigere Ibeen, ein früheres Recht auf jene Materie haben. Daher finkt ber Arm, ben man eine Weite, mit llebermaltigung ber Schwere, gehoben gehalten: baber ift bas behagliche Gefühl ber Gefundheit, welches ben Sieg ber Ibee bes fich seiner bewußten Organismus über bie physischen und chemisfden Gefete, welche ursprunglich bie Gafte des Leibes beberrichen, ausbruckt, boch so oft unterbrochen, ja eigentlich immer begleitet von einer gewiffen, größeren ober kleineren Unbehaglichfeit, welche aus dem Wiberftand jener Krafte bervorgeht, und wodurch schon der vegetative Theil unfers Lebens mit einem leisen Leiben beftanbig verknupft ift. Daber auch beprimirt bie Berdauung alle animalischen Funktionen, weil fie die ganze Le-

benöfraft in Unspruch nimmt zur Ueberwaltigung demifcher Ratur: frafte burch bie Affimilation. Daber also überbaunt bie Laft bes physischen Lebens, die Nothwendigkeit bes. Schlafs und zulet bes Tobes, indem endlich, burch Umftande begunftigt, jene unterjochten Raturfrafte bem, felbft burch ben fteten Sieg ermubeten, Drganismus die ihnen entriffene Materie wieder abgewinnen, und jur ungehinderten Darftellung ihres Befens gelaugen. Dan kann baber auch fagen, daß jeder Dragnismus die Idee, beren Abbild er ift, nur barftellt nach Abgug best Thoiles feiner Kraft, welcht verwendet wird auf Ueberwältigung ber niedrigeren Ideen, die ihm die Materie ftreitig machen. Diefes fcheint bem Jakob Bohm vorgeschwebt zu haben, wenn er irgendwo sagt, alle Leider der Menschen und Thiere, ja alle Pflanzen seien eigenflich halb tobt. Benachbem nun bem Organismus bie Ueberwaltigung jener, bie tieferen Stufen ber Obiektitat bes Willens ausbruckenben Raturfrafte mehr ober weniger gelingt, wird er zum vollkommneren ober unvollkommneren Ausbruck feiner Ibee, b. h. fteht naber obn ferner bem Ibeal, welchem in feiner Gattung bie Schonbeit sufommt.

So fehn wir in ber Natur überall Streit, Rampf und Bech: sel des Sieges, und werden eben barin weiterhin die bem Billen wefentliche Entzweiung mit fich felbft beutlicher erkennen. Stufe der Objektivation das Willens macht der anderen die Da-Beftandig muß die behar: terie, den Raum, die Beit ftreitig. rende Materie die Form wechseln, indem, am Leitfaben ber Raufalität, mechanische, phosische, chemische, organische Erscheinungen fich gierig zum hervortraten brangen, fich bie Materie entreißen, da jebe ihre Ibee offenbaren will. Durch bie gesammte Ratur laft fich biefer Streit verfolgen, ja fie befieht eben wieder nur butch ihn: el yao my no veixos er tois noaymager, en ar no άπαντα, ώς φησιν: Εμπιδοκλης. (Arist. Metaph. B. 5): ift 100 biefer Streit felbst nur die Offenbarung ber bem Billen wefent lichen Entzweiung mit fich felbft. Die beutlichfte Gichtbarkit erreicht diefer allgemeine Kampf in der Thierwelt, welche die Pflanzenwelt zu ihrer Rahrung hat, und in welcher felbft wieber jedes Thier die Beute und Nahrung eines anderen wird, b. h Die Materie, in welcher feine Sbee fich barftellte, jur Darftellung einer anderen abtreten muß, indem jedes Thier fein Dafenn nur burch bie beständige Aufhebung eines fremben erhalten tann, fo baß ber Bille jum Leben burchgangig an fich felben zehrt und in verschiedenen Gestalten feine eigene Rabrung ift, bis zulest bas Menfchengeschlecht, weil es alle anderen überwältigt, Die Ratur für ein Fabritut ju feinem Gebrauch anfieht, baffelbe Gefolecht jeboch auch, wie wir im vierten Buche finden werben, in fich felbft jenen Kampf, jene Gelbstentzweiung bes Willens jur furchtbarften Deutlichkeit offenbart, und homo homini lupus wird. Inzwischen werden wir benfelben Streit, biefelbe Ueberwältigung ebensowehl auf ben niedrigen Stufen ber Objektitat bes Willens wieberertennen: viele Infetten (befonbers bie Ichneumoniben) legen ihre Gier auf bie Haut, ja in ben Leib ber Larven anderer Infetten, beren langfame Berfterung bas erfte Bert der auskriechenben Brut ift: ber junge Armpolyp, ber aus bem alten als ein Iweig herauswachft und fich fpater von ihm abtrennt, kampft, mabrend er noch an jenem festsist, fcon mit ihm um bie fich barbietenbe Beute, so bag einer sie bem anbern aus bem Maule reißt (Trembley, Polypod. II, p. 110 & III, p! 165): an ben Ufern bes Diffouri fieht man bisweilen eine machtige Siche bon einer riefenhaften wilben Beinrebe, am Stamm und allen Aeften, fo umwunden, gefeffelt und gefchnurt, daß fie, wie erflidt, verwelten nuß: baffelbe zeigt fich fogar auf ben nies brigften Stufen, 3. 23. wo burch organische Affimilation Baffer und Roble in Pflanzenfaft, ober Pflanze ober Brod in Blut verwandelt wird, und fo überall, wo mit Befthrantung ber chemis ichen Rraftenauf eine untergeordnete Birtungsart, animalifche Setretion wer fich geht; bann auch in ber unorganischen Ratur, wann 3. 29. anschießenbe Kroftalle fich begegnen, freuzen und gegenfeitig fo ftoren, bag fie nicht bie rein austroftallifirte Form zeigen konnen, wie benn fast jebe Drufe bas Abbild eines folchen Streites bes Billens auf jener fo niebrigen Stufe feiner Dbjektis vation ist; ober auch wann ein Magnet bem Gifen bie Magnetis citat aufzwingt, um feine Ibee auch hier barzustellen; ober auch wann ber Galvanismus bie Bablvermanbichaften übermaltigt, Die festesten Berbindungen gerfett, Die demifchen Gefete fo fehr aufhebt, daß bie Saure eines am negativen Dol zerfesten Galzes jum positiven Pol muß, ohne mit ben Alkalien, burch bie fie uns terwegs geht, fich verbinden, ober nur ben Latmus, welchen fie

antrifft, rothen zu burfen. Im Großen zeigt es fich in bem Berbaltniß groifchen Centrafforper und Manet: biefer, obgleich in entschiedener Abhannigkeit, widerfieht noch immer, gleichwie bie themischen Rrafte im Organismus; woraus bann bie bestanbige Spannung amifchen Gentripetal = und Gentrifugal = Graft hervor geht, welche bas Beltgebaube in Bewegung erhalt und felbft fchon ein Ausbruck ift jenes allgemeinen ber Erfcheinung bes Billens wefentlichen Kumpfes, ben wir eben betrachten. Denn ba jeder Korper als Erfcheinung eines Willens angefehn werden muß, Wille aber nothwendig als ein Streben fich barftellt; fo fann ber ursprüngliche Zuftand jedes zur Augel geballten Weltforpers nicht Rube fepn, sondern Bewegung, Streben vorwarts in den unendlichen Raum, ohne Raft und Biel. Diefem fieht webet bas Gefet ber Trägbeit, noch bas ber Kaufalitat entgegen: benn ba, nach jenem, die Materie als folde gegen Ruhe und Bewegung gleichgultig ift, so kann Bewegung, so gut als Rube, ihr urfprunglicher Buftand fenn, und wenn wir fie in Bewegung vorfinden, find wir eben fo wenig berechtigt vorauszuseten, daß biefer ein Buftand ber Ruhe borbergegangen fei, und nach ber Urfache bes Eintritts ber Bewegung ju fragen, als umgekehrt, werm wir fie in Rube fanben, wir eine biefer vorhergegangene Bewegung vorauszuseben und nach ber Urfach ihrer Aufhebung zu fragen hatten. Daber ift tein erfter Anftof fur bie Centrifugaltraft ju fuchen, fonbern fie ift, bei ben Planeten, nach Rants und Laplace's Sypothese, Ueberbleibfel ber ursprünglichen Rotation bes Centralkorpers, von welchem jene fich, bei beffen Busammenziehung getrennt haben. Diefem felbft aber ift Bewegung wefentlich: er rotirt noch immer und fliegt zugleich babin im enblosen Raum, ober cirtulirt vielleicht um einen großern, uns unfichtbaren Centrafforper. Diese Unficht flimmt ganglich überein mit ber Duthmaagung ber Aftronomen von einer Centralfonne, wie auch mit bem wahrgenommenen Fortruden unferes gangen Sonnenfoftems, vielleicht auch bes ganzen Sternhaufens, bem unfre Sonne an: gehort, daraus endlich auf ein allgemeines Fortrücken aller Firfterne, mit fammt ber Gentralfonne, ju schließen ift, welches freilich im unendlichen Raum alle Bebeutung verliert, (ba Beweaung im absoluten Raum von ber Rube sich nicht unterfcheibet) und eben hierburch, wie schon umnittelbar burch bas Streben und

Fliegen ohne Biel, jum Ausberick jener Richtigkeit, jener Ermangelung eines letten Zweckes wirb, welche wir, am Schluffe biefes Buches, bem Streben bes Billens in allen feinen Erfcheinungen werden auerkenmen muffen; baber eben auch wieber endiofer Raum und endlose Zeit die allgemeinsten und wefentlichsten Formen felner gefammten Erfcheimung feuer mußten, eis welche fein ganges Befen ausgubruden ba ift. - Bir tonnen endlich ben in Betrachtung genommenen Kampf aller Billenserscheinungen gegen einander fogar ichon in ber bisgen Materie, als folder betrachtet. wieberertennen, fofern nambich bas Wefen ihrer Erfcheinung von Kant richtig ausgesprochen ift als Repulfiv : und Attractiv : Kraft; 10 bag icon fie nur in einem Rampf entgegenftrebenber Rrafte ihr Dafenn bat. Abstrahiren wir von aller chemischen Berschiebenheit ber Materie, ober benten uns in bie Rette ber Urfachen und Birtungen fo weit gurud, bag noch teine chemische Differeng ba ift; so bleibt uns die bloge Materie, die Welt zu einer Augel geballt, beren Leben, b. h. Objektivation bes Willens, nun jener Rampf zwischen Attraktions = und Repulsions = Kraft ausmacht, jene als Schwere, von allen Seiten jum Centrum brangend, biefe als Undurchdringlichkeit, fei es als Starrheit ober ale Elafticitat, jener wiberftrebend, welcher fiete Drang und Biberftand als bie Objektitat bes Billens auf ber allerunterften Stufe betrachtet werben kann und schon bort beffen Charakter ausdruckt.

So sahen wir denn hier, auf der untersten Stuse, den Wislen sich darstellen als einen blinden Drang, ein sinsteres, dumpfes Treiben, fern von aller unmittelbaren Erkennbarkeit. Es ist die einfachste und schwächste Art seiner Objektivation. Als soicher blinder Drang und erkenntnissloses Streben erscheint er aber noch in der ganzen unorganischen Natur, in allen den ursprünglichen Kräften, welche aufzusuchen und ihre Gesetze kennen zu lernen, Physik und Chemie beschäftigt sind, und jede von welchen sich und in Missionen ganz gleichartiger und gesehmäsiger, keine Spur von individuellem Charakter ankändigender Erscheinungen darskellt, sondern bloß vervielsältigt durch Zeit und Raum, d. i. durch das principium individuationis, wie ein Bild durch die Facetten eines Glases vervielsältigt wird.

Bon Stufe zu Stufe fich beutlicher objektivirend, wirkt bennoch auch im Pflanzenreich, wo nicht mehr eigentliche Urfachen,

fondern Reize bas Band feiner Enfcheinungen find, ber Bille both noch vollig erkenntniftos, als finftere treibende Kraft, und fo endlich auch noch im vegetativen Theil ber thierischen Erscheinung, in ber Bervorbringung und Ausbildung jedes Ehieres und in ber Unterhaltung ber inneren Dekonomie beffelben, wo immer nur noch bloge Reize feine Erscheinung nathwendig bestimmen. Die immer hoher ftehenden Stufen ber Objektitat bes Willens fuh: ren endlich zu bem Punkt, wo bas Individuum, melebes bie Ibee barftellt, nicht mehr burch bloge Bewegung auf Meize feine ju affimilirenbe Rahrung erhalten tounte; weil folder Reiz abgewartet werben muß, hier aber bie Rahrung eine fpecieller bestimmte ift, und bei ber immer mehr angewachsenen Mannigfaltigfeit ber Erscheinungen bas Gebrange und Gewirre fo groß, geworben ift, baß fie einander ftoren, und ber Bufall, von bem bas burch bloße Reize bewegte Individuum die Nahrung erwarten muß, zu un: aunstig senn wurde. Die Nahrung muß baber aufgesucht, aus: gewählt werben, von bem Punkt an, wo bas Thier bem Gi ober Mutterleibe, in welchem es ertenntnifios vegetirte, fich entwunden Daburch wird hier bie Bewegung, auf Mofive und wegen biefer bie Erkenntniß nothwendig, welche also eintritt als ein auf biefer Stufe ber Dbiektivation bes Willens erforbertes Sulfemit: tel, unyann, zur Erhaltung bes Individuums und Kortpffanzung Sie tritt hervor, reprasentirt burch bas Behirn bes Gefclechts. ober ein größeres Ganglion, eben wie jebe andere Beftrebung ober Bestimmung bes fich objektivirenben Willens burch ein Dr. gan reprafentirt ift, b. h. fur bie Borftellung fich als ein Drgan barftellt \*). - Allein mit biefem Sulfsmittel, biefer ungan, fieht nun, mit einem Colage, Die Belt als. Borkellung ba, mit alten ihren Formen, Dbjekt und Gubjekt, Beit, Raum, Wielheit und Raufalitat. Die Belt zeigt jest die zweite Geite. blog Bille, ift fie nun jugleich Borftellung, Dbjeft bes erkennenben Subjekts. Der Bille, ber bis hieher im Dunkeln bochst sicher und unfehlbar feinen Trieb verfolgte, hat fich auf biefer Stufe ein Licht angegundet, als ein Mittel, bas nothwendig wurde, gur Aufhebung bes Rachtheils, welcher aus bem Gebrange

<sup>\*)</sup> hiezu Kap. 22 bes zweiten Banbes, wie auch in meiner Schrift ,, über ben Willen in ber Ratur" S. S. 54 ff. und G. 70 – 79.

und ber komplicirten Boschaffenheit seiner Erscheinungen eben ben vollendeteften erwachsen wurde. Die bisterige unfehlbare Sicher beit und Gefehmaßigkeit, mit ber er in ber unweganischen und bloß vegetativen Natur-wirkte, berubte barauf, baß er allein in feinem urfprunglichen Wefen, ale blinber Drang, Bille, thatig war, ohne Beihulfe, aber auch ohne Storung von einer zweiten gang andern Belt, ber Belt als Borftellung, welche gwar nur bas Abbild feines eigenen Wefens, aber both gang anderer Ratur ift und jest eingreift in ben Bufammenhang feiner Erscheimungen. Daburch hort nunmehr bie unfehlbare Sicherheit berfelben auf. Die Thiere find schon bem Schein, ber Tauschung ausgesetzt. Gie baben inbeffen bloß anfchauliche Borftellungen, teine Begriffe, feine Reflexion, find baber an die Gegenwart gebunden, konnen nicht die Zukunft berudfichtigen. — Es scheint als ob diefe vernunftlofe Erkenntnig nicht in allen Fallen hinreichend zu ihrem 3wed gewefen fei und bisweilen gleichfam einer nachhalfe bedurft habe. Denn es bietet fich und bie fehr merkwurbige Erfcheinung bar, bag bas blinde Birten bes Willens und bas von ber Ertenninis erleutchtete, in zwei Arten von Erscheinungen, auf eine bochft aberrafchenbe Beife, eines in bas Gebiet bes anbern binübergreifen. Gimmal namtich finden wir mitten unter bem von ber anschaulichen Erkenntniß und ihren Motiven geleiteten Thun ber Thiere, ein ohne diefe, also mit ber Nothwendigkeit des blinds wirtenben Willens vollzogenes, in ben Runfttrieben, welche, burch fein Motiv, noch Erkenntrif geleitet, bas Unfehn haben, als brachten fie ihre Werke sogar auf abstrakte, vernunftige Motive ou Stande. Der andre biefem entgegengefehte Fall ift ber, me umgefehrt bas Licht ber Erkenntniß in Die Berkfatte bes blindwirkenden Billens einbringt und bie vegetativen Funktionen bes menschlichen Organismus beleuchtet: im magnetischen Hellsehn. - Endlich nun ba, wo ber Wille jum bochften Grab feiner Db= jektivation gelangt ift, reicht bie ben Thieren aufgegangene Erkennt= niß bes Berftanbes, bem bie Ginne bie Data liefern, woraus bloße Anschauung, die an die Gegenwart gebunden ift, hervorgebt, nicht mehr zu: bas komplieirte, vielfeitige, bilbfame, hochft beburftige und ungahligen Verletzungen ausgesetzte Wefen, ber Mensch, mußte, um beftehn zu konnen, burch eine boppelte Erkenntniß erleuchtet werben, gleichsam eine bobere Poteng ber anschaulichen

Ertenntnig mußte ju biefer hinzutreten, eine Reflexion jener: bie Wermunft als bas. Vermogen abstrakter Begriffe. Dit biefer war Befonnenheit ba, enthaltend Ueberblick ber Bukunft und Bergongenheit, und, in Folge berfelben, Ueberlegung, Sorge, Fabigkeit bes prameditirten, von ber Gegenwart unabhangigen Sundelns, endlich auch vollig deutliches Bewuftfenn der eigenen Billensent: fcheibungen als folder. Erat nun fchon mit ber blok anschau lichen Erkenntniß die Moglichkeit bes Scheines und ber Taufchung ein, wodurch die vorige Unfehlbarkeit im erkenntniflosen Treiben bes Willens aufgehoben wurde, beshalb Inftinkt, und Runfttrieb, als ertenntniglofe Willensaugerungen, mitten unter ben von Er kenntniß geleiteten, ihm zu Gulfe kommen mußten; fo geht mit bem Eintritt ber Bernunft iene Sicherheit und Untriedichkeit ber Billensäußerungen (welche am andern Ertrem, in ber unorgani: fchen Natur, fogar als ftrenge Gefehmäßigkeit erfcheint,) faft gang verloren: ber Instinkt tritt vollig jurud, Die Ueberlegung, welche iebt Alles erfeten foll, gebiert (wie im' erften Buche ausgeführt) Schwanken und Unficherheit: ber Brrthum wird moglich, welcher in vielen Kallen die abaquate Objektivation des Willens burch Thaten hindert. Denn, wenn gleich ber Wille schon im Charafter feine bestimmte und unveranderliche Richtung genommen hat, wel der entsprechend bas Bollen felbft unfehlbar, nach Anlag ber Motive, eintritt; fo kann boch ber Errthum die Aeußerungen bef felben verfalschen, indem dann Wahn Motive gleich wirklichen einfließen und biefe aufheben \*): fo 3. B. wenn Superfition ein: gebildete Motive unterschiebt, die den Menichen ju einer Sand lungsweise zwingen, welche ber Urt, wie fein Bille, unter ben vorhandenen Umftanden, fich fonft außern murbe, gerabe entgegen; gefett find : Agamemnon schlachtet feine Tochter; ein Geighalb fpenbet Almofen, aus reinem Egoismus, in ber Soffnung berein: fliger hundertfacher Biebererftattung, u. f. f.

Die Erkenntnis überhaupt, vernünftige sowohl als bioß ansichauliche, geht also ursprünglich aus dem Willen selbst hervor, gehört zum Wesen der höheren Stufen seiner Objektivation, als eine bloße  $\mu\eta\chi\alpha\nu\eta$ , ein Mittel zur Erhaltung von Individum

<sup>\*)</sup> Die Scholastiker sagten baher recht gut: causa finalis non agit secundum suum esse reale, sed secundum suum esse cognitum.

und Art, sogut wie jedes Degan bes Leibes. Utspränglich also zum Dienste des Willens, zur Volldringung seiner Zwecke bestimmt, bleibt sie ihm auch fast durchgängig gänzlich dienstdar: so in allen Thieren und in beinahe allen Menschen. Jedoch werden wir im dritten Buche sehn, wie in einzelnen Menschen die Erkenntzniß sich dieser Dienstdarkeit entziehn, ihr Boch abwerfen und sein von allen Iwecken des Wollens vein für sich bestehn kann, als bloßer klarer Spiegel der Welt, woraus die Kunst hervorgehtz endlich im vierten Buch, wie durch diese Art der Erkenntniss, wenn sie auf den Willen zurückwirkt, die Sethstaushebung desselz ben eintreten kann, d. i. die Resignation, welche das letzte Ziel, ja das innerste Wesen aller Augend und Heiligkeit, und die Erzlösung von der Welt ist.

## §. 28.

Bir haben bie große Mannigfaltigfeit und Verfchiebenheit ber Erscheinungen betrachtet, in benen ber Bille fich objektivirt; ia, wit haben ihren endlofen und unverfohnlichen Rampf gegen einander gefehn. Dennoch ift, unfrer gangen bisherigen Darftetlung gufolge, ber Bille felbft, als Ding an fich, teineswegs begriffen in jener Bielheit, jenem Bechfel. Die Berfchiebenheit ber (Platonifthen) Boeen, b. i. Abftufungen ber Objektioation, bie Renge ber Individuen, in welchen jebe von diesen fich darftellt, ber Rampf ber Formen um bie Materie: bies Alles trifft nicht ihn; fondern ift nur bie Art und Beife feiner Objektivation, und hat nur burch biefe eine mittelbare Relation ju ihm, vermöge welder es gum Ausbruck feines Befens fur die Borftellung gehort. Bie eine Bauberlaterne viele und mannigfaltige Bilber zeigt, es aber nur eine und dieselbe Flamme ift, wolche ihnen allen bie Sichtbarkeit: ertheitt; fo ift in allen mannigfaltigen Erscheinungen, welche nebeneinander die Belt fullen, ober nacheinander als Begebenheiten fich verbrangen, boch nur ber eine Bille bas Eriheinenbeg beffen Sichtbarkeit, Objektitat bas Alles ift, und ber unbewegt bleibt mitten in jenem Bethiel: er allein ift bas Ding an fich :: alles Dbiett aber ift Erfcheinung, Phanomen, in Rants Sprache zu reben. — Digleich im Menfchen, als (Platonischer) Ibee, ber Wille feine beutlichste und vollkommenfte Objektivation

findet; fo konnte bennoch biefe allein fein Bofen nicht: ausbruden. Die Ibee bes Menfchen burfte, um in ber gehörigen Bebeutung zu erscheinen, nicht allein und abgeniffen fich barftellen, sonbem mußte begleitet senn pon ber Stufenfolge abwarts burch alle Geflattungen ber Thiere, burch bas Pflanzenreich, bis gum Unorga: nischen: fie alle erft ergangen sich ger vollständigen Dhiettivation des Willens; fie werden von der Ibee des Menfchen fo vorausgefett, wie die Bluthen des Baumes Blatter, Teste, Stamm und Burgel voraussetzen: fie bilben eine Apramide, beren Spite ber Mensch ift. Auch kann man, wenn man an Wergleichungen Boblgefallen hat, fagen: ihre Erfcheinung begleitet bie bes Den: schen so nothwendig, wie das volle Licht begleitet ift von ben allmaligen Grabationen aller Salbichatten, burch bie et fich in Die Finsterniß verliert: ober auch man kann fie ben Rachhall bes Menschen nennen und sagen: Thier und Pflanze find bie herab: fleigende Quint und Terz bes Menschen, bas unorganische Reich ift die untere Oftav. Die gange Bahrbeit biefes lesten Gleich: niffes wird uns aber erft beutlich werben, wenn wir, im folgen ben Buche, Die tiefe Bebeutsamfeit ber Mufif; jeu ergrunden fuchen und fich uns zeigen wird, wie bie burch hohe leichtbemegliche Zone im Bufammenhang fortschreitende Melobie, in gewiffen Sinn, als das burch Rofferion Bufammenheitg habende Leben und Streben bes Menschen barftellenb, anzusehn ift wimo bann bagegen die ungusammenhangenden Ripienstimmen und ber schwetz bewegliche Bag, aus benen bie gur Bollftenbigfeit ber Duff nothwendige Sarmonie bervorgeht, die übrigenthierische und et kenntnifflose Natur abbilben. Doch bavon an feinem Drte, wo es nicht mehr fo parador Klingen wird: - Wir finden aber and jene innere, von der abaquaten Dbjeftitet bes Milbens unger trennliche Nothwendig feit ber Stufenfolge feiner Erfcheinungen, in bem Gangen biefer felbft burch eine außere Rothwenbis teit ausgebrudt, burch biejenige nanfich, vermoge: welcher bet Menfeh zu feiner Erhaltung ber Thiere bebarf, bink gufenweile eines des andern, dann auch ber Pflanzen, melde wieder bes Bodens bedürfen, bes Waffers, ber demisthen: Clemente und ihrer Mifchungen, bes Planeten, ber Sonne, ber Rotation, und bes Umlaufe :unt biefe, ber Schiefe ben, Efliptif u. f. f. 72-11, 2020

gering and a section of

Wie die Erkenntnis der Einheit des Willens, als Dinges an sich, in der unendlichen Berschiedenheit und Mannigsaltigkeit der Erscheinungen, allein den wahren Ausschluß giedt über jene wundersame, unverkenndare Analogie: aller Produktionen der Nastur, jene Familienahnlichkeit, die sie als Bariationen desselben, nicht mitgegedenen Thema's betrachten läßt; so wird gleichermaassen durch die deutlich und tief gefaste Erkenntniss jener Harmonie, jenes wesentlichen Zusammenhangs aller Theile der Welt, jener Nothwendigkeit ihrer Abssumenhangs aller Theile der Welt, jener Nothwendigkeit ihrer Abssumenhangs aller Theile der Welt, jener Nothwendigkeit ihrer Abssumenhangs welche wir soeden betrachte has den, sich und eine wahre und genügende Einsicht diffnen in das innere Wesen und die Wedentung der unleugdaren Iweckmäßigsteit aller organischen Naturprodukte, die wir sogar a priori dei der Betrachtung und Beurtheitung derseiben vorausssehen.

Diese Aweckund sig keit ist boppelter Art: theils eine in nere, d. h. eine so geordnete Uebereinstimmung aller Theile eines einzelnen Organismus, daß die Exhaltung desselben und seiner Sattung darand herworgeht und daher als Aweck jener Anordnung sich darstellt. Theils aber ist die Iweckundsigkeit eine außere, namlich ein Berhaltnis der umorganischen Watur zu der organischen überhaupt, oder auch einzelner Theile der organischen Natur zu einanden, welches die Ethaltung der gesammten organischen Natur oder auch einzelner Thiergatungen möglich macht, und daher als Mittel zu diesem Broeck unster Beurtheilung ents gegentritt.

Die innere Zweitmaßigkeit tritt num folgendermaaßen in den Zusammenhang unserer Betrachtung. Wenn, dem Bisteleigen zusolze, alle Verschiedenheiten der Gestalten in der Natur und alle Vielheit der Individuen nicht dem Willen, sondern nur seiner Objekticat und der Form dieser angehört; so susten nocht wendig, daß er untheildar und in jeder Erscheinung ganz gegenwärtig ist, wiewohl die Grade seiner Objektivation; die (Platonissen) Ideen, sehr verschieden sind. Wir konnen, zu leichterer Fallichkeit, diese verschiedenen Ideen als einzelmeinund an sich einzsche Willendakte betrachten, in denen sein Wesen sich mehr oder weniger ausbesicht die Individuen aber sind wieder Erscheinungen der Ideen, also jener Alte, in Zeit und Kannt und Wietheit.

cher Aft (ober eine Ibee) auch in bet Erscheinung feine Einheit bei; mahrend, er auf ben hohern Stufen, wie zu erftheinen, einer ganzen Reihe von Buftanben und Entwickelungen in ber Beit bebarf, welche alle zusammengenommen erft ben Ausbrud feines Wefens vollenden. So 3. B. hat die Ibee, welche fich in irgend einer allgemeinen naturfraft offenbart, immer nur eine einfache Meugerung, wenn gleich biefe nach Maaggabe ber außern Berhaltniffe fich verschieben barftellt :- fonft tonnte auch ihre Identitat gar nicht nachgewiesen werben, welches eben geschieht burch Ab: fonberung ber biog aus ben außeren Berhaltniffen entspringenben Eben fo hat der Arpftall nur eine Lebensau: Berichiebenheit. Berung, fein Unfchießen, welche nachher am ber erftarrten Form, bem Leichnam jenes momentanen Lebens, Ahren vollig hinreschen: ben und erschöpfenben Musbrud bat. Schon bie Pflanze aber bruckt bie Ibee, beren Erscheinung fie ift, nicht mit einem Dale und burch eine einfache Meußerung aus, fonbern in einer Gucceffinn von Entwickelungen ihrer Organe; in ber Beit. Das Thier entwickelt nicht nur auf gleiche Weise, in einer Succeffion oft fehr verschiedener Gestalten (Metamorphose) feinen Organismus; fondern diefe Geftalt felbit, obmohl fcon Dbjektitat bes Billens auf biefer Stufe, reicht boch nicht bin ger vollstandigen Darftel: tung feiner Ibee, vielmehr wird biefe erft ergingt burch bie Sandlungen bes Thieres, in benen fein empirischer Charakter, welcher in ber gangen Species berfetbe ift, sich ausspricht und erft bie vollständige Offenbarung ber Ibee ift; wobei fie ben bestimm: ten Organismus als Grundbebingung vorausfest: Bein Menschen ist schon in jedem Individuo der empirische Charafter ein eigenthumider (ja, wie wir im vierten Buche febn werben, bis jur volligen Aufhebung bes Charafters ber Species, namlich burch Selbftaufhebung bes gangen Bollens). Bas burch bie nothwen: bige Entwickelung in ber Beit und bas baburch bebingte Berfallen in einzelne Handlungen, als empirischer Charafter erkannt wird, ift, mit Abstraktion von dieser zeitlichen Form ber Erfcheinung, ber intelligible Charafter, nach bem Unebrude Rante, ber in ber Rachweisung biefer Unterscheibung und Darftellung bes Berhaltniffes zwischen Rreiheit und Nothwendigkeit; b. b. eigent= lich zwischen bem Willen als Ding an fich; und feiner Erfcheinung

in ber Beit, fein unfterbliches Berbienft besonders herrlich zeigt \*). Der intelligible Charafter faut alfo mit ber Ibee, ober noch ei= gentlicher mit bem urfprunglichen Billensatt, ber fich in ihr offenbart, zusammen: infofern ift also nicht nur ber empirische Charatter jedes Menfchen, sondern auch der jeder Thierspecies, ja jeder Pflanzenspecies und fogar jeder ursprunglichen Kraft ber unorganischen Ratur, als Erscheinung eines intelligibelen Charafters, d. h. eines außerzeitlichen untheilbaren Billensaftes anzuseben. — Beilaufig mochte ich hier aufmertfam machen auf bie Naivetat, mit ber jebe Pflanze ihren gangen Charafter burch bie bloge Geftalt ausspricht und offen barlegt, ihr ganges Geyn und Bollen offenbart, wodurch die Physiognomien ber Pflanzen fo interessant find; wahrend bas Thier, um feiner Ibee nach erkannt ju merben, ichon in feinem Thun und Treiben beobachtet, ber Menfc vollends erforscht und versucht senn will, ba ihn Bernunft ber Berftellung in hohem Grabe fahig macht. Das Thier ift um eben so viel naiver als der Mensch, wie die Pflanze naiver ift als bas Thier. 3m Thiere febn wir ben Willen gum Leben gleichsam nadter, ale im Menfchen, wo er mit fo vieler Erkenntnig uberfleibet und zubem burch bie Fahigfeit ber Berftellung verhullt ift, baß fein mahres Befen fast nur zufällig und stellenweise jum Borfcbein tommt. Gang nacht, aber auch viel fcwacher, zeigt er fich in ber Pflanze, als bloger, blinder Drang zum Dafenn, ohne 3wed und Biel. Denn biefe offenbart ihr ganges Befen bem er= ften Blid und mit vollkommener Unschuld, bie nicht barunter lei= bet, baß fie bie Genitalien, welche bei allen Thieren ben ver= ftedteften Dlat erhalten haben, auf ihrem Gipfel zur Schau tragt. Diese Unschuld ber Pflanze beruht, auf ihrer Erkenntniflofigkeit: nicht im Bollen, fonbern im Bollen mit Ertenntnig liegt bie Schulb. Jebe Pflanze erzählt nun zunachft von ihrer Beimath, bem Klima berfelben und ber Natur bes Bobens, bem fie ent= sprossen ift. Daber erkennt auch ber wenig Geubte fehr leicht, ob eine erotische Pflanze ber tropischen, ober ber gemäßigten Bone

<sup>\*)</sup> Siehe Krit. b. rein. Bern. pp. 560 — 586 ber 5ten u. pp. 532 ff. der ersten Ausl. und Krit. ber prakt. Bern. pp. 169 — 179. Bergl. bie einsleitenbe Abhandl. §. 46.

angebore, und ob fie im Baffer, im Sumpfe, auf Bergen, ober auf ber Saibe machse. Außerbem aber fpricht jede Pflanze noch ben speciellen Billen ihrer Gattung aus und fagt etwas, bas fich nicht fo leicht überfegen läßt. - Aber jett gur Unwendung bes Gefagten auf die teleologische Betrachtung ber Organismen, fofern fie ihre innere 3wedmäßigkeit betrifft. Wenn in ber unorganischen Natur die überall als ein einziger Willensaft ju betrachtende Idee fich auch nur in einer einzigen und immer gleichen Meußerung offenbart, und man baber fagen tann; bag bier ber empirifche Charafter unmittelbar ber Einheit bes intelligibelen theilhaft ift, gleichfam mit ihm jufammenfallt, weshalb bier teine innere 3med: magigfeit fich zeigen fann; wenn bagegen alle Organismen, burch eine Succeffion von Entwickelungen nach einander, welche burch eine Mannigfaltigkeit verschiedener Theile nebeneinander bedingt ift, ihre Ibee barftellen, alfo bie Summe ber Meußerungen ihres empirischen Charafters erft in ber Busammenfaffung Ausbruck bes intelligibeln ift; fo hebt biefes nothwendige Rebeneinander ber Theile und Nacheinander ber Entwickelung boch nicht bie Ginheit ber erscheinenden Ibee, bes fich außernden Willensattes, auf: vielmehr findet biefe Ginheit nunmehr ihren Ausbruck an ber nothwendigen Beziehung und Berkettung jener Theile und Ent: wickelungen mit einander, nach bem Gefet ber Kaufalitat. es ber einzige und untheilbare und eben baburch gang mit fich felbft übereinstimmende Bille ift, ber fich in ber gangen 3bee, als wie in einem Aft offenbart; fo muß feine Erscheinung, obwohl in eine Berichiebenheit von Theilen und Buftanben ausein= anbertretend, boch in einer burchgangigen Uebereinftimmung berfelben jene Einheit wieder zeigen: Dies gefchieht burch eine nothwendige Beziehung und Abhangigkeit aller Theile von einander, wodurch auch in ber Erscheinung bie Ginheit ber 3bee wieberhergeftellt wirb. Demaufolge ertennen wir nun jene verschiebenen Theile und Funktionen bes Organismus wechselseitig als Mittel und 3wed von einander, ben Organismus felbst aber als ben letten 3wed aller. Folglich ift sowohl bas Auseinanbertreten ber an fich einfachen Ibee in die Bielheit ber Theile und ber Buftanbe bes Organismus einerfeits, als bie Wieberherstellung ihrer Ginheit burch bie nothwendige Berknupfung jener Theile und Aunktionen,

baburch baß sie Ursach und Wirkung, also Mittel und Zweck, von einander sind, andrerseits, nicht dem erscheinenden Willen als solchem, dem Dinge an sich, sondern nur seiner Erscheinung in Raum, Zeit und Raufalität (lauter Gestalten des Sates vom Grunde, der Form der Erscheinung) eigenthümlich und wesentlich. Sie gehören der Welt als Vorstellung, nicht der Welt als Wille an: sie gehören zur Art und Weise, wie der Wille Objekt, d. i. Borstellung wird, auf dieser Stuse seiner Objektität. Wer in den Sinn dieser vielleicht etwas schwierigen Erdrerung eingedrungen ist, wird nunmehr recht eigentlich die Lehre Kants verstehn, welche dahin geht, daß sowohl die Zweckmäßigkeit des Organischen, als auch die Geschmäßigkeit des Unorganischen, allererst von unserm Verstande in die Natur hineingebracht wird, daher beide nur der Erscheinung, nicht dem Dinge an sich zukommen. Die oben erzwähnte Verwunderung, über die unsehlbare Konstanz der Gesehmäßigkeit der unorganischen Natur ist im Wesentlichen dieselbe mit der, über die Zweckmäßigkeit der organischen Natur: denn in beiden Fällen überrascht uns nur der Andlick der ursprüngslichen Einheit der Idee, welche, für die Erscheinung, die Form der Bielheit und Verschiedenheit angenommen hatte \*).

Was nun, nach ber oben gemachten Eintheilung, die zweite Art der Zweckmäßigkeit, die äußere betrifft, welche sich nicht in der innern Dekonomie der Organismen, sondern in der Unterstühung und Husse zeigt, welche sie von Außen, sowohl von der unorganischen Natur, als einer vom andern erhalten; so sindet dieselbe ihre Erklärung im Allgemeinen ebenfalls in der eben aufzestlelten Erdrerung, indem ja die ganze Welt, mit allen ihren Erscheinungen, die Objektität des einen und untheilbaren Willens ist, die Idee, welche sich zu allen andern Ideen verhält, wie die Harmonie zu den einzelnen Stimmen, daher jene Einheit des Willens sich auch in der Uebereinstimmung aller Erscheinungen desselben zu einander zeigen muß. Allein wir können diese Einssicht zu viel größerer Deutlichkeit erheben, wenn wir auf die Erscheinungen jener außern Zweckmäßigkeit und Uebereinstimmung der verschiedenen Theile der Natur zu einander etwas näher eins

<sup>\*)</sup> Bergleiche "uber ben Billen in ber Ratur" S. 61.

gehn, welche Erörterung zugleich auch auf die vorhergehende Licht zurückwerfen wird. Wir werden aber dahin am besten durch Betrachtung folgender Analogie gelangen.

Der Charafter jebes einzelnen Menschen fann, fofern er burchaus individuell und nicht gang in bem ber Species begriffen ift, ale eine befonbere Sbee, entsprechend einem eigenthumlichen Dbjeftivationsaft bes Willens, angefehn werben. felbst mare bann sein intelligibler Charafter, fein empirischer aber die Erscheinung beffelben. Der empirische Charakter ift gang und gar burch ben intelligibeln, welcher grundlofer, b. h. als Ding an fich bem Sat vom Grund (ber Form ber Erscheinung) nicht unterworfener Wille ift, bestimmt. Der empirische Charafter muß in einem Lebenslauf bas Abbild bes intelligibeln liefern, und kann nicht anders ausfallen, als bas Wefen biefes es erforbert. Allein biefe Bestimmung erftreckt fich nur auf bas Befent: liche, nicht auf das Unwefentliche bes bemnach erscheinenben Lebenslaufes. Bu biefem Unwefentlichen gehort bie nabere Bestimmung ber Begebenheiten und Sandlungen, welche ber Stoff find, an bem ber empirische Charafter fich zeigt. Diese werben von außern Umftanden bestimmt, welche bie Motive abgeben, auf welche der Charafter feiner Ratur gemäß reagirt, und ba fie febr verschieden fenn konnen, fo wird fich nach ihrem Ginfluß Die außere Geftaltung ber Erscheinung bes empirischen Charakters, alfo bie bestimmte faktische ober hiftorische Gestaltung bes Lebens: laufes, richten muffen. Diefe wird fehr verschieben ausfallen ton: nen, wenn gleich bas Wefentliche biefer Erscheinung, ihr Inhalt, berfelbe bleibt: fo g. B. ift es unwesentlich, ob man um Ruffe ober Kronen fpielt: ob man aber beim Spiel betrugt, ober ehrlich ju Werk geht, das ift bas Wefentliche: Diefes wird burch ben intelligibelen Charakter, jenes burch außern Ginfluß bestimmt. Bie baffelbe Thema fich in hundert Bariationen barftellen fann, fo berfelbe Charakter in hunbert fehr verschiebenen Lebenslaufen. Go verschiebenartig aber auch ber außere Ginfluß feyn kann, fo muß bennoch, wie er auch ausfalle, ber fich im Lebenslauf ausbrudende empirifche Charafter ben intelligibelen genau objektiviren, indem er feine Objektivation bem vorgefundenen Stoffe faktifcher Umftanbe anpagt. - Etwas jenem Ginflug außerer Umftanbe auf ben im Wefentlichen burch ben Charafter bestimmten Lebens: lauf Unaloges haben wir nun anzunehmen, wenn wir uns benten wollen, wie ber Bille, im urfprunglichen Aft feiner Objektivation, die verschiedenen Ibeen bestimmt, in benen er fich objestivirt, b. h. die verschiedenen Gestalten von Raturwesen aller Art, in welche er feine Objektivation vertheilt und bie deswegen noth= wendig eine Beziehung ju einander in ber Erscheinung haben Wir muffen annehmen, bag zwischen allen jenen Erfceinungen bes einen Billens ein allgemeines gegenseitiges fich Anpaffen und Bequemen zu einander Statt fand, wobei aber, wie wir balb beutlicher fehn werben, alle Beitbestimmung auszus laffen ift, ba bie Ibee außer ber Beit liegt. Demnach mußte jebe Erfcheinung fich ben Umgebungen, in bie fie eintrat, ans paffen, biefe aber wieber auch jener, wenn folche gleich in ber Beit eine viel fpatere Stelle einnimmt; und überall febn wir biefen consensus naturae. Ungemeffen barum ift jebe Pflanze ihrem Boben und himmelsftrich; jebes Thier feinem Glement und ber Beute, die feine Nahrung werden foll, ift auch irgendwie eini= germaaßen geschutt gegen feinen naturlichen Berfolger; angemeffen ift bas Auge bem Licht, bie Lunge und bas Blut ber Luft, bie Schwimmblafe bem Baffer, bas Auge bes Seehundes bem Bech: sel seines Mebiums, bas Segel bes Nautilus bem Binbe, ber sein Schiffchen treiben soll, und so bis auf die specieliften und erftaunlichften außern 3wedmäßigkeiten berab \*). Run aber ift hiebei von allen Beitverhaltniffen zu abstrahiren, ba folche nur bie Erscheinung ber Ibee, nicht biefe felbft betreffen tonnen. Dem= gemäß ift jene Erklarungsart auch rudwarts zu gebrauchen und nicht nur anzunehmen, bag jebe Species fich nach ben vorgefun= benen Umftanben bequemte, fonbern biefe in ber Beit vorherge= gangenen Umftande felbft eben fo Rudficht nahmen auf die dereinst noch kommenden Befen. Denn es ift ja ber eine und felbe Bille, ber fich in der gangen Welt objektivirt: er kennt keine Beit, ba biefe Geftalt bes Sages vom Grunde nicht ibm, noch seiner ursprunglichen Objektitat, ben Ibeen, angebort; fonbern

<sup>\*)</sup> Siebe ,, uber ben Billen in ber Ratur": Die Rubrit Bergleichenbe Ingtomie.

nur ber Urt und Weise, wie biefe von ben felbft verganglichen Individuen erkannt werden, b. h. ber Erscheinung der Ideen. Daher ift bei unferer gegenwartigen Betrachtung ber Art, wie die Objektivation bes Willens fich in ben Ibeen vertheilt, Die Beitfolge gang ohne Bebeutung, und die Ibeen, beren Erfchei: nungen, bem Gefet ber Raufalitat, bem fie als folche unterworfen find, gemaß, fruber in bie Beitfolge eintraten, haben baburch fein Borrecht vor benen, beren Erscheinung fpater ein: tritt, welche vielmehr gerade die vollkommenften Objektivationen bes Willens find, benen sich bie fruberen eben fo fehr anpassen mußten, wie biefe jenen. Alfo ber Lauf ber Planeten, die Reis gung der Efliptif, bie Rotation ber Erde, die Bertheilung bes feften Landes und bes Meeres, die Atmosphare, bas Licht, die Warme und alle ahnlichen Erscheinungen, welche in ber Natur bas find, mas in ber harmonie ber Grundbaß, bequemten fic ahndungsvoll ben kommenden Gefchlechtern lebender Befen, beren Erager und Erhalter fie werben follten. Gben fo bequemte fich ber Boben ber Ernahrung ber Pflanzen, biefe ber Ernahrung der Thiere, biefe ber Ernahrung andrer Thiere, ebenfowohl als umgekehrt alle biefe wieber jenen. Alle Theile ber Ratur kommen fich entgegen, weil ein Wille es ift, ber in ihnen allen erfcheint, bie Beitfolge aber feiner ursprunglichen und allein abaquaten Dbjektitat, (biefen Ausbrud erklart bas folgende Buch) ben Ibeen, gang fremd ift. Roch jest, ba bie Geschlechter fich nur ju erhalten, nicht mehr zu entstehn haben, fehn wir bin und wieder eine folche sich auf bas Bukunftige erstreckenbe, eigentlich von der Zeitfolge gleichsam abstrahirende Borforge ber Natur, ein Sichbequemen beffen mas ba ift, nach bem mas noch kom= men foll. Go baut ber Wogel bas Rest fur bie Jungen, welche er noch nicht kennt; ber Bieber errichtet einen Bau, beffen 3med ihm unbekannt ift; bie Ameife, ber Samfter, bie Biene fammeln Borrathe ju bem ihnen unbekannten Binter; Die Spinne, ber Ameifenlowe errichten, wie mit überlegter Lift, Fallen fur ben funftigen, ihnen unbekannten Raub; Die Infekten legen ihre Gier bahin, wo die kunftige Brut kunftig Nahrung findet; die weib: liche Blume ber bisciftischen Balisneria entwickelt bie Spiralwinbungen ihres Stangels, von benen fie bisher an ben Grund

bes Baffers gehalten wurde, und fleigt baburch auf die Dberflache, genau bann, wann bie an einem geraden Stangel aufgeschoffene mannliche Blume bafelbft ihre Untheren ausstreut, welche umberfcwimmend bie weibliche Blume fuchen, die fobann, nach gefchehener Befruchtung, fich wieder burch Kontraktion ihrer Spirale gurudgieht auf ben Grund, mofelbft bie Frucht fich aus= bilbet: auch hier muß ich nochmals ber Larve bes mannlichen Sirfcfcbroters gebenken, Die bas Loch im Bolge gu ihrer Metamorphofe noch einmal fo groß beißt, als bie weibliche, um Raum für die kunftigen Borner ju gewinnen. Ueberhaupt alfo giebt und ber Inftinkt ber Thiere bie beste Erlauterung gur übrigen Teleologie ber Natur. Denn wie ber Inftinkt ein Sandeln ift, gleich bem nach einem 3weckbegriff und boch gang ohne benfelben; fo ift alles Bilben ber Natur gleich bem nach einem 3wedbegriff und boch ganz ohne benfelben. Denn in ber außern, wie in ber innern Teleologie ber Natur ift, was wir als Mittel und 3wed benten muffen, überall nur bie fur unfre Erkenntnigweife in Raum und Beit auseinandergetretene Erfcheinung ber Ginbeit bes mit fich felbft foweit übereinstimmenben einen Billens.

Inzwischen kann bas aus biefer Einheit entspringende sich wechkelseitige Unpassen und Sichbequemen ber Erscheinungen bennoch nicht ben oben bargestellten, im allgemeinen Kampf ber Natur erscheinenben innern Wiberftreit tilgen, ber bem Willen wesentlich ift. Jene Sarmonie geht nur so weit, bag fie ben Beftand ber Welt und ihrer Befen moglich macht, welche ba= ber ohne fie langft untergegangen waren. Daber erftrect fie fich nur auf ben Bestand ber Gattungen und ber allgemeinen Lebens: bedingungen, nicht aber auf ben ber Individuen. nach, vermoge jener harmonie und Actomobation, die Gattun= gen im Organischen und bie allgemeinen Naturkrafte im Unorganischen nebeneinander bestehn, ja sich fogar wechselseitig unterftugen; fo zeigt fich bagegen ber innere Biberftreit bes burch alle jene Ibeen objektivirten Willens im unaufhorlichen Bertil= gungefrieg ber Inbividuen jener Gattungen und im beständigen Ringen ber Ericheinungen jener Naturfrafte mit einander, wie oben ausgeführt worden. Der Tummelplat und ber Gegen=

stand dieses Kampses ist die Materie, welche sie wechselseitig sich zu entreißen streben, wie auch Raum und Zeit, deren Bereinis gung durch die Form der Kausalität eigentlich die Materie ist, wie im ersten Buche dargethan \*).

#### §. 29.

Ich beschließe hier ben zweiten Saupttheil meiner Darftellung, in ber hoffnung, bag, foweit es bei ber allererften Mittheilung eines noch nie bagemefenen Gebankens, ber baher von ben Spuren ber Individualitat, in welcher zuerst er sich erzeugte, nicht gang frei fenn kann, - moglich ift, es mir gelungen fei, bie beutliche Gewißheit mitzutheilen, bag biefe Welt, in ber wir leben und find, ihrem gangen Wefen nach, burch und burch Bille und zugleich durch und burch Borftellung ift; daß biefe Borftellung icon als folche eine Form voraussett, namlich Dbjekt und Subjekt, mithin relativ ift; und wenn wir fragen, was nach Aufhebung diefer Form und aller ihr untergeordneten, bie ber Sat vom Grund ausbrudt, noch ubrig bleibt; biefes als ein von ber Vorstellung toto genere Berschiebenes, nichts anderes fenn kann, als Bille, ber fonach bas eigentliche Ding an fich ift. Jeber findet fich felbst als biefen Willen, in welchem bas innere Befen ber Welt besteht, so wie er sich auch als bas erkennende Subjett findet, beffen Borftellung bie gange Belt ift, welche insofern nur in Bezug auf fein Bewußtseyn, als ihren nothwendigen Trager, ein Dafenn hat. Jeder ift alfo in diefem boppelten Betracht die gange Welt felbft, ber Difrokosmos, findet beibe Seiten berfelben gang und vollständig in Und was er fo als fein eigenes Befen erkennt, dasselbe erschopft auch bas Befen ber ganzen Belt, bes Dafrokosmos: auch sie also ift, wie er felbft, burch und burch Bille, und burch und burch Borftellung, und nichts bleibt weis ter übrig. Go fehn wir hier bie Philosophie bes Thales, bie ben Matrotosmos, und bie bes Sofrates, bie ben Mifrotos:

<sup>\*)</sup> Diezu Rap. 26 u. 27 bes zweiten Banbes.

mos betrachtete, zusammenfallen, indem das Objekt beider sich als das Selbe ausweist. — Größere Vollständigkeit aber und das durch auch größere Sicherheit wird die gesammte in den zwei erssten Büchern mitgetheilte Erkenntniß gewinnen, durch die noch solgenden zwei Bücher, in denen hoffentlich auch manche Frage, welche bei unserer disherigen Betrachtung deutlich oder undeutslich such geworfen haben mag, ihre genügende Antwort sinden wird.

Ingwischen mag eine folche Frage noch eigens erortert werden, ba fie eigentlich nur aufgeworfen werden kann, folange man noch nicht gang in ben Ginn ber bisherigen Darftellung eingebrungen ift, und eben infofern gur Erlauterung berfelben bienen kann. Es ist folgende. Jeder Wille ist Wille nach Et-was, hat ein Objekt, ein Biel feines Wollens: was will benn julegt, ober wonach ftrebt jener Bille, ber uns als bas Befen an fich der Welt dargeftellt wird? - Diese Frage beruht, wie so viele andere, anf Berwechselung bes Dinges an sich mit ber Erfcheinung. Auf Diese allein, nicht auf jenes erftreckt fich ber Sat vom Grunde, beffen Geftaltung auch bas Gefet ber Motivation ift. Ueberall laßt fich nur von Erfcheinungen als folchen, von einzelnen Dingen, ein Grund angeben, nie vom Willen selbst, noch von ber Ibee, in ber er sich abaquat objektivirt. Co ift von jeber einzelnen Bewegung, ober überhaupt Beranberung in ber Natur, eine Urfache zu suchen, b. h. ein Buftand, welcher biefe nothwendig herbeifuhrte; nie aber von ber Raturfraft felbft, die fich in jener und in ungahligen gleichen Erscheinungen offenbart: und es ift baber mabrer Unverftand, aus Mangel an Besonnenheit entsprungen, wenn gefragt wird nach einer Ursache ber Schwere, ber Cleftricitat u. f. w. Nur etwan, wenn man bargethan hatte, bag Schwere, Elektricitat, nicht urfprungliche eigenthumliche Naturkrafte, fonbern nur Erscheis nungeweisen einer allgemeinern, fcon bekannten Naturkraft waren, ließe sich fragen nach ber Urfache, welche macht, daß biefe Naturkraft bier bie Erscheinung ber Schwere, ber Glektris citat, hervorbringe. Das alles ift oben weitlaufig auseinander= gefett. Eben fo nun hat jeber einzelne Willensaft eines ertennenden Individuums (bas felbft nur Erscheinung des Willens

als Ding an fich ift) nothwendig ein Motiv, ohne welches es nie ju jenem Afte fame: aber wie bie Urfache blog bie Beftimmung enthalt, bag ju biefer Beit, an biefem Ort, an biefer Materie, eine Meußerung biefer ober jener Naturfraft eintreten muß; fo bestimmt auch bas Motiv nur ben Billensatt eines erkennenden Wefens, ju biefer Beit, an biefem Ort, unter biefen Umftanben, als ein gang Gingelnes; feineswegs aber bag jenes Wefen überhaupt will und auf diese Beife will: dies ift Meu-Berung feines intelligibeln Charakters, ber, als ber Wille felbft, bas Ding an fich, grundlos ift, als außer bem Gebiet bes Sages vom Grunde liegend. Daher hat auch jeder Menfc beftanbig 3wede und Motive, nach benen er fein Sanbeln leitet, und weiß von feinem einzelnen Thun allezeit Rechenschaft ju geben: aber wenn man ihn fragte, warum er überhaupt will, ober warum er überhaupt basenn will; so wurde er keine Ant= wort haben, vielmehr wurde ihm die Frage ungereimt erschaf nen: und hierin eben fprache fich eigentlich bas Bewußtseyn aus, bag er felbft nichts, als Wille ift, beffen Bollen uberhaupt sich also von felbst versteht und nur in feinen einzelnen Aften, für jeben Beitpunkt, ber naberen Bestimmung burch Motive bebarf.

In ber That gehort Abwesenheit alles Biels, aller Grangen, jum Befen bes Billens an fich, ber ein enblofes Streben ift. Dies murbe bereits oben, bei Ermahnung ber Centrifugalfraft berührt: auch offenbart es sich am einfachsten auf ber allerniebrigften Stufe ber Objektitat bes Willens, namlich in ber Schwere, beren bestandiges Streben, bei offenbarer Unmöglichkeit eines letten Zieles, vor Augen liegt. Denn mare auch, nach ihrem Willen, alle existirende Materie in einen Klumpen verei: nigt; fo wurde im Innern beffelben bie Schwere, jum Mittel: puntte ftrebend, noch immer mit ber Undurchdringlichkeit, als Starrheit ober Elasticitat, kampfen. Das Streben ber Materie kann baber ftets nur gehemmt, nie fund nimmer erfullt ober be= So aber gerabe verhalt es fich mit allem friedigt werben. Streben aller Erscheinungen bes Willens. Jedes erreichte Biel ift wieder Unfang einer neuen Laufbahn, und fo ins Unend= liche. Die Pflanze erhoht ihre Erscheinung vom Reim burch Stamm und Blatt zur Bluthe und Frucht, welche wieber nur '
der Anfang eines neuen Reimes ift, eines neuen Individuums, bas abermals die alte Bahn burchlauft, und fo burch unenbliche Beit. Chen fo ift ber Lebenslauf bes Thieres: bie Beugung ift ber Gipfel beffelben, nach beffen Erreichung bas Leben bes erften Individuums fchnell ober langfam finet, wahrend ein neues ber Natur die Erhaltung ber Gattung verburgt und bieselbe Erscheinung wiederholt. Ja, als die bloße Erscheinung bieses beständigen Dranges und Wechsels ift auch die stete Emeuerung ber Materie jebes Organismus anzusehn, welche bie Physiologen jest aufhören fur nothwendigen Erfat bes bei ber Bewegung verbrauchten Stoffes zu halten, ba bie mogliche Abnugung ber Daschine burchans tein Tequivalent fenn kann für ben beständigen Bufluß burch bie Ernahrung: ewiges Berben, endlofer Fluß, gebort gur Offenbarung bes Befens bes Billens. Daffelbe zeigt fich endlich auch in ben menschlichen Bestrebungen und Bunfchen, welche ihre Erfullung immer als lettes Ziel des Wollens uns vorgaukeln; sobald sie aber erzreicht sind, sich nicht mehr ähnlich sehn und daher bald verzgessen, antiquirt und eigentlich immer, wenn gleich nicht eingestandlich, als verschwundene Taufchungen bei Seite gelegt werben; gludlich genug, wenn noch etwas zu wunfchen und zu streben übrig blieb, damit das Spiel des steten Ueberganges vom Bunsch zur Befriedigung und von dieser zum neuen Bunfc, beffen rafcher Gang Glud, ber langfame Leiben beißt, unterhalten werbe und nicht in jenes Stoden gerathe, das sich als furchtbare, lebenserstarrende Langeweile, mattes Sehnen ohne bestimmtes Objekt, ertobtender languor zeigt. — Diesem allen zufolge, weiß der Wille, wo ihn Erkenntnis beleuchtet, stets was er jest, was er hiet will; nie aber was er überhaupt will: jeber einzelne Aft hat einen 3wed; bas gesammte Bollen keinen: eben wie jebe einzelne Natur= erscheinung zu ihrem Eintritt an biefem Ort, zu biefer Zeit, burch eine zureichende Ursache bestimmt wird, nicht aber die in ihr fich manifestirende Kraft überhaupt eine Ursache hat, ba folche Erfcheinungeftufe bes Dinges an fich, bes grund: losen Willens ift. — Die einzige Selbsterkenntniß bes Wils

lend im Ganzen aber ist die Vorstellung im Ganzen, die gesammte anschauliche Welt. Sie ist seine Objektitat, seine Offenbarung, sein Spiegel. Was sie in dieser Eigenschaft aussagt, wird der Gegenstand unserer ferneren Betrachtung seyn \*).

<sup>\*)</sup> hiezu Rap. 28 bes zweiten Banbes.

# Drittes Buch.

# Der Welt als Vorstellung

zweite Betrachtung:

Die Vorstellung, unabhängig vom Sate bes Grundes: bie Platonische Ibee: bas Objekt ber Kunft.

Τί τὸ δν μέν ἀεὶ, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον; καὶ τι τὸ γιγνόμενον μέν καὶ ἀπολλύμενον, ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄν;

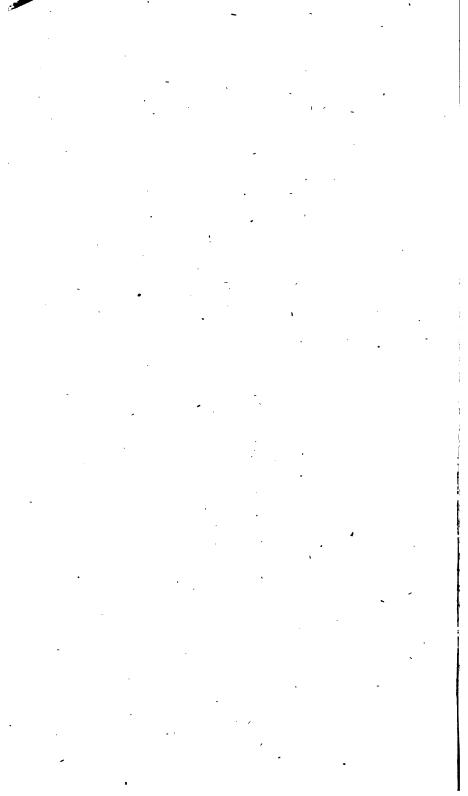

Rachdem wir die im erften Buch als bloge Borftellung, Objekt für ein Subjekt, bargeftellte Belt im zweiten Buch von ihrer anbern Seite betrachtet und gefunden haben, bag biefe Bille fei, welcher allein als basjenige fich ergab, was jene Belt poch außer ber Borftellung ift; fo nannten wir, diefer Erkenntniß gemaß, bie Belt als Borftellung, sowohl im Ganzen als in ihren Theilen, bie Objektitat bes Billens. Wir erinnern uns nun ferner, daß folche Objektivation des Willens viele aber beftimmte Stufen hatte, auf welchen, mit gradweise fteigender Deutlichkeit und Bollendung, das Befen bes Willens in bie Borftellung trat, b. h. sich als Objekt barftellte. In biefen Stufen erkannten wir ichon bort Platons Ibeen wieber, fofern nam= lich jene Stufen eben bie bestimmten Species, ober die ursprung= lichen, nicht wechselnben Formen und Eigenschaften aller naturli= den, sowohl unorganischen als organischen Rorper, wie auch bie nach Naturgefeten fich offenbarenben allgemeinen Rrafte find. Diese Ibeen also insgesammt stellen sich in ungahligen Inbivi= duen und Einzelnheiten bar, ale beren Borbild fie fich zu biefen ihren Nachbilbern verhalten. Die Bielheit folcher Individuen ift burch Beit und Raum, bas Entstehn und Bergehn berfelben burch Kaufalität allein vorstellbar, in welchen Formen allen wir nur bie verschiebenen Gestaltungen bes Sates vom Grunde ertennen, ber bas lette Princip aller Endlichkeit, aller Individuation und bie allgemeine Form ber Borftellung, wie fie in bie Erkenntniß bes Individuums als folden fallt, ift. Die Idee hingegen geht in jenes Princip nicht ein: baber ihr weber Bielheit noch Bech:

sel zukommt. Während die Individuen, in benen sie sich darstellt, unzählige sind und unaushaltsam werden und vergehn, bleibt sie unverändert als die eine und selbe stehn, und der Sat vom Grunde hat für sie keine Bedeutung. Da dieser nun aber die Form ist, unter der alle Erkenntnis des Subjekts steht, sofern dieses als Individuum erkennt; so werden die Ideen auch ganz außerhalb der Erkenntnisssphäre desselben als solchen liegen. Benn daher die Ideen Objekt der Erkenntniss werden sollen; so wird dies nur unter Aushebung der Individualität im erkennenden Subjekt geschehn können. Die näheren und aussuhtlichen Erklärungen hierüber sind nunmehr was uns zunächst beschäftigen wird.

#### §. 31.

Buvor jedoch noch folgende fehr wefentliche Bemerkung. 34 hoffe, daß es mir im vorhergehenden Buche gelungen ift, bie Ueberzeugung hervorzubringen, bag Dasjenige, mas in ber Rantifchen Philosophie bas Ding an fich genannt wird und bafelbft als eine fo bebeutende, aber bunkle und paradore Lehre auftritt, besonders aber durch die Art, wie Kant es einführte, namlich burch ben Schluß vom Begrundeten auf ben Grund, ale ein Stein bes Unftoges, ja als bie ichmache Seite feiner Philosophie befunden ward, baß, sage ich, biefes, wenn man auf bem gang andern Wege, ben wir gegangen find, bazu gelangt, nichts anberes ift, als ber Bille, in ber auf die angegebene Beife er weiterten und bestimmten Sphare biefes Begriffs. 3ch hoffe fer: ner, bag man, nach bem Borgetragenen, fein Bebenten begen wird, in ben bestimmten Stufen ber Objektivation jenes, bab Unfich ber Welt ausmachenden Willens, Dasjenige wiederzuer kennen, mas Platon bie emigen Ibeen, ober bie unverander: lichen Formen (econ) nannte, welche, als bas hauptfachliche, aber zugleich bunkelfte und paraborefte Dogma feiner Lehre anerkannt, ein Gegenstand bes Nachdenkens, bes Streites, bes Spottes und ber Berehrung so vieler und verschieben gefinnter Ropfe in einer Reihe von Sahrhunderten gewesen find.

Ift uns nun ber Wille bas Ding an fich; die Ibee aber bie unmittelbare Objektitat jenes Willens auf einer bestimmten

Stufe; fo finden wir Kants Ding an fich und Platons Idee, bie ihm allein orrws or ift, biefe beiben großen bunkeln Paraboren, ber beiben größten Philosophen bes Decibents, - gwar nicht als ibentisch, aber boch als fehr nahe verwandt und nur burch eine einzige Bestimmung unterschieben. Beibe große Da= rabora find fogar, eben weil fie, bei allem innern Ginklang und Berwandtschaft, durch bie außerordentlich verschiedenen Indivibualitaten ihrer Urheber, fo bochft verschieben lauten, ber befte Kommentar wechselseitig eines bes andern, indem fie zwei ganz verschiedenen Begen gleichen, bie ju einem Biele fubren. -Dies läßt fich mit Wenigem beutlich machen. Ramlich was Rant fagt, ift, bem Wefentlichen nach, Folgendes: "Beit, Raum und Kaufalitat find nicht Bestimmungen bes Dinges an fich; fonbern gehoren nur feiner Erscheinung an, indem fie nichts, als Formen unferer Erkenntnig find. Da nun aber alle Bielheit und alles Entstehn und Bergehn allein burch Beit, Raum und Raufalitat moglich find; fo folgt, bag auch jene allein ber Ericheinung, keineswegs bem Dinge an fich anhangen. Beil unfere Erkenntniß aber burch jene Formen bedingt ift; fo ift die gesammte Erfahrung nur Erkenntniß ber Erscheinung, nicht bes Dinges an fich: baber auch konnen ihre Gefete nicht auf bas Ding an fich geltend gemacht werben. Selbst auf unfer eigenes 36 erftreckt fich bas Gefagte und wir ertennen es nur als Erscheinung, nicht nach bem was es an sich fenn mag." Diefes ift, in ber betrachteten wichtigen Rudficht, ber Ginn und Inhalt der Lehre Kants. — Platon nun aber fagt: "Die Dinge biefer Belt, welche unfre Sinne mahrnehmen, haben gar tein, mahres Senn: fie werben immer, find aber nie: fie haben nur ein relatives Seyn, find insgefammt nur in und burch ibr Berhaltniß zu einander: man kann baber ihr ganges Dafenn eben sowohl ein Nichtseyn nennen. Sie find folglich auch nicht Dbjette einer eigentlichen Erkenntnif (επιστημη): benn nur von bem, was an und fur fich und immer auf gleiche Beife ift, tann es eine folche geben: fie hingegen find nur bas Dbjekt eines burch Empfindung veranlagten Dafurhaltens (doga per acongews ako-70v). So lange wir nun auf ihre Bahrnehmung beschrankt find, gleichen wir Menfchen, die in einer finftern Sohle fo feft gebunben fagen, bag fie auch ben Ropf nicht breben konnten, und Schopenauer, Die Belt. I.

nichts faben, als beim Lichte eines hinter ihnen brennenben Feuers, an ber Band ihnen gegenüber, die Schattenbilder wirklicher Dinge, welche zwischen ihnen und bem Feuer vorübergeführt wurden, und auch fogar von einander, ja jeder von fich felbft, eben nur bie Schatten auf jener Band. Ihre Beisheit aber ware, die aus Erfahrung erlernte Succession jener Schatten vorher zu fagen. Bas nun hingegen allein mahrhaft Seiend (orwas or) genannt werden kann, weil es immer ift, aber nie wird, noch vergeht; bas find bie realen Urbilber jener Schattenbilber: es find die ewigen Ibeen, die Urformen aller Dinge Ihnen tommt feine Bielheit ju: benn jebes ift feinem Befen nach nur Gines, indem es bas Urbild felbst ift, beffen Rachbilber, ober Schatten, alle ihm gleichnamige, einzelne, vergangliche Dinge berfelben Art find. Ihnen tommt auch tein Entftehn und Bergebn ju: benn fie find mabrhaft feienb, nie aber werbend, noch untergehend, wie ihre hinschwindenben Rachbilber. (In biefen beiben verneinenben Beftimmungen ift aber nothwen: big als Borausfetjung enthalten, bag Beit, Raum und Raufalitat fur fie teine Bebeutung noch Gultigfeit haben und fie nicht in biefen bafind.) Bon ihnen allein baher giebt es eine eigent: liche Erkenntnig, ba bas Dbieft einer folchen nur Das fenn fann, was immer und in jedem Betracht (also an fich) ift; nicht Das, was ift, aber auch wieber nicht ift, je nachbem man es anfieht."-Dies ift Platons Lehre. Es ift offenbar und bebarf keiner wei: tern Nachweifung, bag ber innere Ginn beiber Lehren gang berfelbe ift, bag beibe die fichtbare Welt für eine Erscheinung erkla: ren, die an sich nichtig ift und nur burch bas in ihr sich Mus: brudenbe (bem Ginen bas Ding an fich, bem Unbern bie Ibee) Bedeutung und geborgte Realitat hat; welchem letteren, mabr: haft Seienben aber, beiben Lehren zufolge, alle, auch bie allge: meinften und wefentlichften Formen jener Erfcbeinung burchaus fremb find. Rant hat, um biefe Formen ju verneinen, fie un: mittelbar felbft in abftratten Musbruden gefaßt und gerabezu Beit, Raum und Raufalitat, als bloße Formen ber Erfcheinung, bem Ding an fich abgesprochen: Platon bagegen ift nicht bis gum oberften Ansbruck gelangt, und hat jene Formen nur mittelbar feinen Ibeen abgesprochen, indem er bas, mas allein burch jene Formen moglich ift, von ben Ibeen verneint, namlich Bielheit

bes Gleichartigen, Entstehn und Bergehn. Bum Ueberfluß jeboch will ich jene merkwurdige und wichtige Uebereinftimmung noch burch ein Beispiel anfchaulich machen. Es ftebe ein Thier vor uns, in voller Lebensthatigfeit. Platon wird fagen: "Diefes Thier hat teine mahrhafte Erifteng, fonbern nur eine fceinbare, ein beftanbiges Werben, ein relatives Dafenn, bas eben fomobi ein Richtfeyn als ein Seyn heißen tann. Babrhaft feienb ift allein bie Ibee, die fich in jenem Thier abbilbet, ober bas Thier an fich felbst (αυτο το Angior), welches von nichts abhangig, sondern an und fir sich ift (καθ' έαυτο, αει ώς αυτως), nicht geworben , nicht enbend, fonbern immer auf gleiche Beife (aer ον, και μηδεποτε ουτε γιγνομενον, ρυτε απολλυμενον). Sofern wir nun in biefem Thiere feine Ibee erkennen, ift es gang einerlei und ohne Bedeutung, ob wir bies Thier jest vor uns haben, ober feinen bor taufend Sahren lebenben Borfahr, ferner auch ob es bier ober in einem fernen ganbe ift, ob es in biefer ober jener Beife, Stellung, Sandlung fich barbietet, ob es enblich biefes, ober irgend ein anderes Individuum feiner Art ift: biefes alles ift michtig und geht nur bie Erscheinung an: bie Ibee bes Thieres allein hat wahrhaftes Genn und ift Gegenstand wirkli: der Erkenntnig." - Go' Platon. Rant wurde etwan fagen : "Diefes Thier ift eine Erfcheinung in Beit, Raum und Raufalitat, welche fammtlich bie in unferm Erkenntnigvermogen liegenben Bedingungen a priori ber moglichen Erfahrung find, nicht Bestimmungen bes Dinges an fich. Daber ift biefes Thier, wie wir es gu biefer bestimmten Beit, an biefem gegebenen Ort, als ein im Busammenhang ber Erfahrung, b. h. an ber Kette von Urfachen und Wirkungen, gewordenes und eben fo nothwendig vergangliches Inbividuum mahrnehmen, tein Ding an fich, fondern eine nur in Begiebung auf unfere Ertenntniß guttige Erscheinung. Um es nach bem, was es an fich fenn mag, folglich unabhangig von allen in ber Zeit, bem Raum und ber Kaufa: litat liegenden Bestimmungen zu erkennen, ware eine andere Ers fenntnigweise, als bie uns allein mogliche, burch Ginne und Berftand, erfordert." -

Satte man jemals Kants Lehre, hatte man feit Kant ben Platon eigentlich verstanden und gefaßt, hatte man treu und ernst bem innern Ginn und Gehalt der Lehren beiber großer Meister nachgebacht, fatt mit ben Runftausbruden bes einen um fich gu werfen und ben Stil bes andern ju parobiren; es hatte nicht fehlen fonnen, bag man langft gefunden hatte, wie fehr die bei= ben großen Beifen übereinstimmen und bie reine Bebeutung, ber Biemunkt beiber Lehren, burchaus berfelbe ift. Richt nur hatte man bann nicht ben Platon beständig mit Leibnig, auf welchem fein Geift burchaus nicht rubte, ober gar mit einem noch lebenben bekannten herrn verglichen, als wollte man bie Manen bes gro-Ben Denfers ber Borgeit verspotten; fondern überhaupt mare man alsbann viel weiter gekommen als man ift, ober vielmehr man ware nicht fo fcmachvoll weit gurudgefdritten, wie man in biefen letten vierzig Sahren ift: man hatte fich nicht heute von biefem, morgen von einem andern Bindbeutel nafeführen laffen und nicht bas fich fo bebeutend ankundigende neunzehnte Sahr: hundert in Deutschland mit philosophischen Poffenspielen eröffnet, bie man über Kants Grabe aufführte (wie die Alten bisweilen bei ber Leichenfeier ber Ihrigen), unter bem gerechten Spott an: derer Rationen, ba ben ernfthaften und fogar fleifen Deutschen Dergleichen am wenigsten kleibet. Aber fo klein ift bas eigent: liche Publitum achter Philosophen, daß felbst bie Schuler, bie verftehn, ihnen nur fparfam von den Sahrhunderten gebracht werben. - Εισι δη ναρθηκοφοροι μεν πολλοι, βακχοι δε γε παυροι. - Ή ατιμια φιλοσοφια δια ταυτα προςπεπτωκεν, ότι ον και' αξιαν αυτης άπτονται ου γαρ νοθους εδει άπτεθαι, αλλα γνησιους. (Plat.)

Man ging den Worten nach, den Worten: "Borstellungen a priori, unabhängig von der Ersahrung bewußte Formen des Anschauens und Denkens, Urbegriffe des reinen Verstandes," u. s. — und fragte nun ob Platons Ideen, die ja auch Urbegriffe und ferner auch Erinnerungen aus einer dem Leben vorherzegangenen Anschauung der wahrhaft seienden Dinge sem sollen, etwan dasselbe wären mit Kants Formen des Anschauens und Denkens, die a priori in unserm Bewußtseyn liegen: diese zwei ganz heterogenen Lehren, die Kantische von den Formen, welche die Ersenntniß des Individuums auf die Erscheinung desschräften, und die Platonische von den Ideen, deren Erkenntniß eben jene Formen ausdrücklich verneint, — diese insosern biametral entgegengesetzen Lehren, da sie in ihren Ausdrücken sich ein

wenig ahneln, verglich man aufmerkfam, berathschlagte und kritt über ihre Einerleiheit, fand bann zuletzt, baß sie doch nicht bafeselbe waren und schloß, daß Platons Ideenlehre und Kants Bernunftkritik gar keine Uebereinskimmung hatten ). Aber genug bavon.

#### §. 32.

In Folge unferer bisherigen Betrachtungen ift uns, bei aller innern Uebereinstimmung zwischen Kant und Platon, und ber Ibentitat bes Bieles, bas beiben vorschwebte, ober ber Bett= anschauung, die fie zum Philosophiren aufregte und leitete, ben= noch Ibee und Ding an fich nicht schlechthin Gines und baffelbe: vielmehr ift uns bie Ibee nur bie unmittelbare und baber abaquate Objektitat bes Dinges an fich, bas aber felbst ber Bille ift, ber Wille, fofern er noch nicht objektivirt, noch nicht Borftellung geworben ift. Denn bas Ding an fich foll, eben nach Kant, von allen bem Erkennen als folden anhängenden Formen frei seyn: und es ist nur (wie im Anhange gezeigt wirb) ein gehler Rants, bag er zu biefen Formen nicht, vor allen anbern, das Objekt = fur = ein = Subjekt = fenn gahlte, ba eben diefes die erfte und allgemeinste Form aller Erscheinung, b. i. Borftellung, ift; baber er feinem Ding an fich bas Objektfeyn ausbrucklich hatte absprechen follen, welches ihn vor jener großen, fruh aufgebeckten Inkonfequenz bewahrt hatte. Die Platonische Idee bingegen ift nothwendig Objekt, ein Erkanntes, eine Borftellung, und eben dadurch, aber auch nur baburch, vom Ding an sich verschieden. Sie hat bloß die untergeordneten Formen ber Erscheinung, welche alle wir unter bem Sat vom Grunde begreifen, abgelegt, ober vielmehr ift noch nicht in fie eingegangen; aber bie erfte und allgemeinste Form hat fie betbehalten, bie ber Borftellung überhaupt, des Objektsenns für ein Subjekt. Die dieser untergeordneten kormen (beren allgemeiner Ausbruck ber Sat vom Grunde ift) find es, welche bie Ibee zu einzelnen und verganglichen Indivi-

<sup>\*)</sup> Man sehe z. B. Immanuel Kant, ein Denkmal von Fr. Bouterweck p. 49 — und Buhle's Geschichte ber Philosophie, Bb. 6, pp. 802 bis 815 und 823. — Der oben als lebend erwähnte herr war F. D. Jacobi.

buen vervielfältigen, beren Bahl, in Beziehung auf bie Bbee vollig gleichgultig ift. Der Sat vom Grund ift also wieber bie Form, in welche bie Ibee eingeht, indem fie in die Erkenntniß. bes Subjekts als Individuums fallt. Das einzelne, in Gemagheit bes Sabes vom Grunde erscheinende Ding ift alfo nur eine mittelbare Objektivation bes Dinges an fich (welches ber Wille ift), zwischen welchem und ihm noch die Idee steht, als die alleinige unmittelbare Dbjektitat bes Willens, indem fie keine-andere bem Erkennen als solchem eigene Form angenommen hat, als bie ber Borftellung überhaupt, b. i. bes Dbjektfepns fur ein Gub: jekt. Daber ift auch fie allein die moglichft abaquate Dbjek: titat bes Willens ober Dinges an fich, ift felbft bas gange Ding an fich, nur unter ber Korm ber Borftellung: und hierin liegt ber Grund ber großen Uebereinstimmung zwischen Platon und Rant, obgleich, ber größten Strenge nach, Das, wovon beibe reben, nicht bas Gelbe ift. Die einzelnen Dinge aber find keine gang abaquate Objektitat bes Billens, sonbern biefe ift bier febon getrubt burch jene Formen, beren gemeinschaftlicher Mus: brud ber Sat vom Grunde ift, welche aber Bebingung ber Er: kenntnig find, wie fie bem Individuo als foldem moglich ift. -Bir wurden in der That, wenn es erlaubt ift, aus einer un: möglichen Boraussetzung ju folgern, gar nicht mehr einzelne Dinge, noch Begebenheiten, noch Wechsel, noch Bielheit erten: nen, fondern nur Ibeen, nur bie Stufenleiter ber Objektivation jenes einen Willens, bes mahren Dinges an fich, in reiner un: gerübter Erkenntnig auffaffen, und folglich murbe unfre Belt ein Nunc stans fenn; wenn wir nicht, als Subjett bes Ertennens, augleich Individuen maren, b. h. unfre Unschauung nicht vermittelt ware burch einen Leib, von beffen Affektionen fie ausgeht, und welcher felbft nur konfretes Bollen, Dbjektitat bes Willens, also Objekt unter Objekten ift und als foldes, so wie er in bas erkennenbe Bewußtseyn kommt, biefes nur in ben Formen bes Sates vom Grunde kann, folglich bie Beit und alle andern Formen die jener Sat ausbrudt, schon vorausset und baburch einführt. Die Zeit ift bloß bie vertheilte und gerftudelte Ansicht, welche ein individuelles Wefen von den Ideen hat, bie

außer ber Beit, mithin ewig find: baber fagt Plotinos, bie Beit fei bas-Bild ber Ewigkeit: acwros exwer d yeoros \*).

#### §. 33.

Da wir nun also als Individuen keine andere Erkenntnist haben, als die dem Satz vom Grunde unterworfen ift, diese Form aber die Erkenntnist der Ideen ausschließt; so ist gewiß, daß wenn es möglich ist, daß wir uns von der Erkenntnist einzzelner Dinge zu der der Ideen erheben, solches nur geschehn kann dadurch, daß im Subjekt eine Beranderung vorgeht, welche jenem großen Wechsel der ganzen Art des Objekts entsprechend und analog ist, und vermöge welcher das Subjekt, sofern es eine Idee erkennt, nicht mehr Individuum ist.

Es ift uns aus bem vorigen Buch erinnerlich, bag bas Erfennen überhaupt felbft gur Objektivation bes Willens auf ihren hoheren Stufen gehort, und bie Senfibilitat, Rerven, Gehirn, eben nur wie andre Theile bes organischen Wefens, Ausbruck bes Billens in biefem Grade feiner Dbjektitat find und baber bie burch fie entstehende Borftellung auch eben fo zu feinem Dienfte bestimmt ift, als ein Mittel (unxarn) gur Erreichung feiner jest fomplicirteren (πολυτελεστερα) 3mede, jur Erhaltung eines viels fache Beburfniffe habenden Befens. Urfprunglich alfo und ihrem Befen nach ift bie Erkenntnig bem Billen burchaus bienftbar, und wie bas unmittelbare Dbjett, bas mittelft Anwendung bes Gesetes ber Raufalitat ihr Ausgangspunkt wird, nur objektivir= ter Bille ift, fo bleibt auch alle bem Sage vom Grunde nach: gebende Ertenntnig in einer naberen ober entfernteren Beziehung Denn bas Individuum findet feinen Leib als ein Dbjekt unter Objekten, zu benen allen berselbe mannigfaltige Berhaltniffe und Beziehungen nach bem Sat vom Grunde hat, beren Betrachtung alfo immer, auf naherem ober fernerem Bege, ju feinem Leibe, alfo gu feinem Billen, gurudführt. Da es ber Sat vom Grunde ift, ber bie Objette in biefe Beziehung gum Leibe und baburch jum Billen ftellt; fo wird bie biefem bienenbe Erkenntniß auch einzig bestrebt fenn, von den Objekten eben bie

<sup>\*)</sup> Siegu Rap. 29 bes zweiten Banbes.

burch ben Sat vom Grunde gefesten Berhaltniffe tennen zu ler: nen, alfo ihren mannigfaltigen Beziehungen in Raum, Beit und Raufalität nachgehn. Denn nur burch biefe ift bas Dbjekt bem Individuo intereffant, b. h. hat ein Berhaltniß jum Billen. Daher erkennt benn auch die dem Willen bienende Erkenntniß von den Objekten eigentlich nichts weiter, als ihre Relationen, erkennt bie Objekte nur, fofern fie ju biefer Beit, an biefem Ort, unter biefen Umftanben, aus biefen Urfachen, mit biefen Wirkun: gen ba find, mit Ginem Bort, als einzelne Dinge; und hobe man alle diese Relationen auf; so waren ihr auch die Objette verschwunden, eben weil sie übrigens nichts an ihnen erkannte.-Bir burfen auch nicht verhehlen, daß bas, was bie Biffenfchaften an ben Dingen betrachten, im Wefentlichen gleichfalls nichts Underes als alles Jenes ift, namlich ihre Relationen, Die Berbattniffe ber Beit, bes Raums, bie Urfachen naturlicher Berandes rungen, bie Bergleichung ber Gestalten, Motive ber Begebenheis ten, alfo lauter Relationen. Bas fie von ber gemeinen Erkenntniß unterscheibet, ift bloß ihre Form, bas Systematische, bie Erleichterung der Erkenntniß burch Busammenfassung alles Einzelnen, mittelft Unterordnung ber Begriffe, ins Allgemeine, und baburch erlangte Bollftanbigfeit berfelben. Alle Relation hat felbft nur ein relatives Dafenn: 3. B. alles Genn in ber Beit ift auch wieber ein Nichtseyn: benn bie Zeit ift eben nur basjenige, woburch demfelben Dinge entgegengesette Bestimmungen gutommen ton: nen: baber ift jebe Erfcheinung in ber Beit eben auch wieber nicht: benn mas ihren Unfang von ihrem Enbe trennt, ift eben nur Beit, ein wefentlich Sinfcwindenbes, Beftanblofes und Relatives, hier Dauer genannt. Die Zeit ift aber bie allgemeinfte Form aller Objekte ber im Dienste bes Willens ftebenben Er: kenntnig und ber Urtopus ber übrigen Formen berfelben.

Dem Dienste bes Billens bleibt nun die Erkenntniß in der Regel immer unterworfen, wie sie ja zu diesem Dienste hervorgegangen, ja dem Willen gleichsam so entsprossen ist, wie der Kopf dem Rumps. Bei den Thieren ist diese Dienstbarkeit der Erkenntniß unter dem Willen gar nie aufzuheben. Bei den Menschen tritt solche Aushebung nur als Ausnahme ein, wie wir sogleich naher betrachten werden. Dieser Unterschied zwischen Mensch und Thier ist außerlich ausgedrückt durch die Verschieden:

heit des Verhaltnisses des Kopfes zum Rumpf. Bei den unteren Thieren sind beide noch ganz verwachsen: bei allen ist der Kopf zur Erde gerichtet, wo die Objekte des Willens liegen: selbst bei den oberen sind Kopf und Rumpf noch viel mehr Eines, als beim Menschen, dessen Haupt dem Leibe frei aufgesetzt erscheint, nur von ihm getragen, nicht ihm dienend. Diesen menschlichen Vorzug stellt im höchsten Grade der Apoll von Belvedere dar: das weitumherblickende Haupt des Musengottes sieht so frei auf den Schultern, das es dem Leibe ganz entwunden, der Sorge für ihn nicht mehr unterthan-erscheint.

## §. 34.

Der, wie gesagt, mögliche, aber nur als Ausnahme zu bestrachtende Uebergang von der gemeinen Erkenntniß einzelner Dinge zur Erkenntniß der Idee, geschieht plöglich, indem die Erkenntsniß sich vom Dienste des Willens losreißt, eben dadurch das Subjekt aufhört ein bloß individuelles zu seyn und jeht reines, willenloses Subjekt der Erkenntniß ist, welches nicht mehr, dem Sahe vom Grunde gemäß, den Relationen nachgeht; sondern in sester Kontemplation des dargebotenen Objekts, außer seinem Zussammenhange mit irgend andern, ruht und darin aufgeht.

Dieses bedarf, um beutlich zu werden, nothwendig einer ausschlichtlichen Auseinandersetzung, über beren Befremdendes man sich einstweilen hinauszusetzen hat, bis es, nach Zusammenfassung des ganzen in dieser Schrift mitzutheilenden Gedankens, von selbst verschwunden ist.

Wenn man, durch die Kraft des Geistes gehoben, die geswöhnliche Betrachtungsart der Dinge fahren läßt, aufhört, nur ihren Relationen zu einander, deren letztes Ziel immer die Relation zum eigenen Willen ist, am Leitsaben der Gestaltungen des Sahes vom Grunde, nachzugehn, also nicht mehr das Wo, das Bann, das Warum und das Wozu an den Dingen betrachtet; sondern einzig und allein das Was; auch nicht das abstrakte Denken, die Begriffe der Vernunft, das Bewußtseyn einnehmen läst; sondern, statt alles diesen, die ganze Macht seines Geistes der Anschauung hingiebt, sich ganz in diese versenkt und das ganze Bewußtseyn ausfüllen läst durch die ruhige Kontempla-

tion bes gerabe gegenwartigen naturlichen Gegenftanbes, fei es eine Landschaft, ein Baum, ein Fels, ein Gebaube ober mas auch immer; indem man nach einer finnvollen Deutschen Rebensart, fich ganglich in biefen Gegenstand verliert, b. h. eben fein Individuum, feinen Willen, vergift und nur noch als reines Subjekt, als klarer Spiegel bes Objekts bestehend bleibt; fo bag man nur noch weiß, bag hier augeschaut wird, aber nicht mehr weiß, wer ber Anschauende ift und überhaupt nicht mehr ben Anschauenden von der Anschauung trennen kann, sondern beide Eines geworben find und bas gange Bewußtfenn von einem ein: zigen anschaulichen Bilbe ganzlich gefüllt und eingenommen ift; wenn alfo foldermaagen bas Objekt aus aller Relation zu etwas außer ihm, bas Gubjekt aus aller Relation jum Billen getreten ift: bann ift, mas also erkannt wirb, nicht mehr bas einzelne Ding als folches; fondern es ift bie Ibee, bie ewige Form, bie un: mittelbare Dbjektitat bes Billens auf biefer Stufe: und eben baburch ift zugleich ber in biefer Unschauung Begriffene nicht mehr Individuum: benn bas Individuum hat fich eben in folche Uns schauung verloren: fondern er ift reines, willenlofes, fchmerglofes, zeitlofes Subjett ber Ertenntnig. Diefes fur jest fo Auffallenbe, (von bem ich febr mohl weiß, bag es ben Spruch bes Napoleon Buonaparte beftatigt: du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas,) wird durch bas Folgenbe nach und nach beut: licher und weniger befrembent werben. Es war es auch, mas bem Spinoza vorschwebte, als er nieberschrieb: mens neterna est, quatenus res sub aeternitatis specie concipit. (Eth. V. pr. 31, schol.) \*) In folder Kontemplation nun wird mit Ginem Schlage bas einzelne Ding zur Ibee feiner Gattung und bas anfchauenbe Individuum jum reinen Gubjekt bes Erkennens. Individuum als folches erkennt nur einzelne Dinge; bas reine Subjekt bes Erkennens nur Ibeen. Denn bas Inbivibuum ift bas Subjett bes Erkennens in feiner Beziehung auf eine bestimmte

<sup>\*)</sup> Auch empfehle ich was er ebenbaseibst L. 11, prop. 40, schol. 2, imgleichen L. V, prop. 25 bis 38, über bie cognitio tertii generis, sive intuitiva sagt, zur Erlauterung ber hier in Rebe stehenben Erkenntnisweise nachzulesen, und zwar ganz besonders prop. 29, schol.; prop. 36, schol. und prop. 38 demoastr. et schol,

einzelne Erfcheinung bes Billens, und biefer bienftbar. Diefe einzelne Billenserfcheinung ift als folche bem Sat vom Grunbe, in allen feinen Gestaltungen, unterworfen: alle auf baffelbe fich beziehende Erkenntniß folgt baber auch bem Sat vom Grunbe, und jum Behuf bes Billens taugt auch keine andre als biefe, welche immer nur Relationen jum Dbjett hat. Das ertennenbe Indivibuum als folches und bas von ihm erkannte einzelne Ding find immer irgendwo, irgendwann und Glieber in ber Kette ber Ursachen und Wirkungen. Das reine Gubjekt ber Erkenntnif und fein Korrelat, bie Ibee, find aus allen jenen Formen bes Sabes vom Grunde berausgetreten: bie Beit, ber Ort, bas Inbividuum, bas erkennt, und bas Inbividuum, bas erkannt wirb, haben fur fie teine Bedeutung. Allererft indem auf Die befchrie= bene Beife ein erkennendes Individuum fich jum reinen Gubjeft bes Erkennens und eben bamit bas betrachtete Objekt jur Ibee erhebt, tritt bie Belt als Borftellung ganglich und rein hervor, geschieht die vollkommne Objektivation bes Willens, ba allein bie Ibee feine abaquate Dbjektitat ift. Diefe schließt Objekt und Subjekt auf gleiche Weise in sich, ba folche ihre einzige Form find: in ihr halten fich aber beibe gang bas Gleichgewicht: und wie bas Dbjekt auch hier nichts, als bie Borstellung bes Subjekts ift; fo ift auch bas Subjekt, indem es im angeschauten Gegenstand gang aufgeht, biefer Gegenstand felbft geworben, indem bas gange Bewußtfenn nichts mehr ift, als beffen beutlichftes Bilb. Diefes Bewußtfenn eben, inbem man sammtliche Ibeen, ober Stufen ber Objektitat bes Billens, ber Reihe nach, burch baffelbe burchgebend fich benet, macht eigents lich die gange Belt als Borftellung aus. Die einzelnen Dinge aller Zeiten und Raume find nichts, als bie burch ben Sat vom Grund (bie Form ber Erkenntnig ber Individuen als folder) vervielfaltigten und baburch in ihrer reinen Objektitat getrübten Ibeen. Wie, indem die Ibee hervortritt, in ihr Gubjeft und Objekt nicht mehr zu unterscheiben find, weil erft inbem fie fich gegenfeitig vollkommen erfullen und burchbringen, bie Ibee, die adaquate Objektitat bes Billens, Die eigentliche Welt als Borftellung, erfteht; eben fo find auch bas babei erkennende und bas erkannte Individuum, ale Dinge an fich, nicht unterfcieben. Denn febn wir von jener eigentlichen Belt ale Bor:

ftellung ganglich ab, fo bleibt nichts ubrig, benn bie Belt als Wille. Der Wille ift bas Unfich ber Ibee, bie ihn vollkommen objektivirt; er auch ist bas Unfich bes einzelnen Dinges und des daffelbe erkennenden Individuums, die ihn unvollkom= men objektiviren. Als Wille, außer ber Borftellung und allen ihren Formen, ift er einer und berfelbe im kontemplirten Objekt und im Individuo, das fich an diefer Kontemplation emporschwingend als reines Subjekt feiner bewußt wirb: jene beiden find baber an fich nicht unterschieben: benn an fich find fie ber Wille, ber hier fich felbft erkennt, und nur als die Art und Weise wie ihm diese Erkenntnig wird, b. h. nur in ber Erscheinung, ift, vermoge ihrer Form, des Sages vom Grund, Bielheit und Betschiedenheit. So wenig ich ohne bas Dbjekt, ohne bie Borftel: lung, erkennendes Subjekt bin, fondern bloger blinder Wille; eben so wenig ift ohne mich, als Subjekt bes Erkennens, bas erkannte Ding Objekt, fondern bloger Wille, blinder Drang. Diefer Wille ift an fich, b. h. außer ber Borftellung, mit bem meinigen Giner und berfelbe: nur in ber Belt als Borftellung, beren Form allemal wenigstens Subjekt und Dbjekt ift, treten wir auseinander als erkanntes und erkennendes Individuum Sobald bas Erkennen, die Belt als Borftellung, aufgehoben ift, bleibt überhaupt nichts übrig, als bloger Wille, blinder Drang. Dag er Obiektitat erhalte, jur Borftellung werbe, fest mit Ginem Schlage, sowohl Subjekt als Dbjekt: daß aber biefe Dbjektitat rein, vollkommen, adaquate Objektitat bes Willens fei, fest bas Objekt als Ibee, frei von ber Form bes Sages vom Grunde, und das Subjekt als reines Subjekt ber Erkenntniß, frei von Individualität und Dienstbarkeit bem Billen \*).

# §. 35.

Um eine tiefere Einsicht in bas Wesen ber Welt zu erlangen, ist unumgänglich nothig, daß man unterscheiden lerne ben Willen als Ding an sich von seiner adaquaten Objektität, sobann die verschiedenen Stufen, auf welchen diese beutlicher und vollendeter hervortritt, b. i. die Ibeen selbst, von der bloßen Ere

<sup>\*)</sup> hiezu Kap. 30 bes zweiten Banbes.

scheinung ber Ibeen in ben Gestaltungen bes Sages vom Grunde, ber befangenen Ertenntnigweife ber Individuen. Dann wird man dem Platon beiftimmen, wenn er nur ben Ibeen eigentliches Genn beilegt, hingegen ben Dingen in Raum und Zeit, biefer für das Individuum realen Belt, nur eine fceinbare, traumars tige Erifteng zuerkennt. Dann wird, man einsehn, wie bie eine und felbe Ibee fich in so vielen Erscheinungen offenbart und ben erkennenben Individuen ihr Wefen nur ftudweise, eine Seite nach ber andern, barbietet. Man wird bann auch bie Ibee felbft unterscheiden von ber Art und Weife wie ihre Erscheinung in Die Bebachtung bes Individuums fallt, jene fur wefentlich, biefe für unwefentlich ertennen. Wir wollen biefes im Geringften und bann im Größten beispieleweife betrachten. - Wann bie Bolten giehn, find die Figuren, welche fie bilben, ihnen nicht wefentlich, find fur fie gleichgultig: aber daß fie als elaftifcher Dunft, vom Stoß bes Binbes zusammengepreßt, weggetrieben, ausgebehnt, gerriffen werben; bas ift ihre Natur, ift bas Befen ber Rrafte, bie fich in ihnen objektiviren, ift die Ibee: nur fur ben indivis duellen Beobachter find bie jedesmaligen Figuren. — Dem Bach, ber über Steine abwarts rollt, find bie Strudel, Bellen, Schaum= gebilbe, bie er febn lagt, gleichgultig und unwefentlich: bag er ber Schwere folgt, fich als unelaftische, ganglich verschiebbare, formlofe, burchfichtige Bluffigkeit verhalt; bas ift fein Befen, bas ift, wenn anschaulich erkannt, bie Ibee: nur fur uns, fo- lange wir als Individuen erkennen, find jene Gebilbe. — Das Eis an ber Fenfterscheibe schießt an nach ben Gesetzen ber Arnstallisation, die das Wesen der hier hervortretenden Naturkraft offenbaren, die Ibee barftellen, aber die Baume und Blumen, bie es babei bilbet, find unwesentlich und nur fur uns ba. — Bas in Wolken, Bach und Arnstall erscheint, ist ber schwächste Nachhall jenes Billens, ber vollenbeter in ber Pflanze, noch vollendeter im Thier, am vollendeteften im Menfchen hervortritt. Aber nur das Befentliche aller jener Stufen feiner Objektiva: tion macht die Idee aus: hingegen die Entfaltung biefer, indem fie in ben Geftaltungen bes Sages vom Grunde auseinanderge= Bogen wird zu mannigfaltigen und vielfeitigen Erscheinungen; die= fes ift ber Ibee unwesentlich, liegt blog in ber Erkenntniffweise bes Individuums und hat auch nur fur biefes Realitat. Daffelbe nun gilt nothwendig auch von der Entfaltung derjenigen Idee, welche die vollendeteste Objektität des Willens ist: solglich ist die Geschichte des Menschengeschlechts, das Gedränge der Bezebenheiten, der Wechsel der Zeiten, die vielgestalteten Formen des menschlichen Lebens in verschiedenen Ländern und Jahrhunderten, dieses alles ist nur die zufällige Form der Erscheinung der Idee, gehört nicht dieser selbst, in der allein die adaquate Objektität des Willens liegt, sondern nur der Erscheinung an, die in die Erkenntnis des Individuums fällt, und ist der Idee selbst so fremd, unwesentlich und gleichgültig, wie den Wolken die Siguren, die sie darstellen, dem Bach die Gestalt seiner Strudel und Schaumgebilde, dem Eise seine Baume und Blumen.

Wer dieses wohl gefaßt hat und ben Willen von der Iber, und biefe von ihrer Erscheinung ju unterscheiden weiß, dem wer ben die Beltbegebenheiten nur noch fofern fie die Buchstaben find, aus benen bie Idee bes Menfchen fich lefen lagt, Bebeutung haben, nicht aber an und fur fich. Er wird nicht mit ben Leuten glauben, daß die Beit etwas wirklich Neues und Bebeut: sames hervorbringe, bag burch sie ober in ihr etwas schlechthin Reales jum Dafenn gelange, ober gar' fie felbft als ein Ganges Anfang und Ende, Plan und Entwickelung babe, und etwan jum letten Biel die bochfte Bervollkommnung (nach ihren Begrif fen) bes letten, breifig Jahre lebenben Gefchlechts. Daber wird er so wenig mit homer einen gangen Dlomp voll Gotter gur Lentung jener Beitbegebenheiten bestellen, als mit Offian Die &: guren ber Bolten fur individuelle Befen halten, ba, wie gefagt, Beibes, in Bezug auf bie barin erscheinende Ibee, gleich viel Bebeutung bat. In ben mannigfaltigen Geftalten bes Menfchen lebens und bem unaufhorlichen Wechfel ber Begebenheiten wirb er als das Bleibende und Wesentliche nur die Idee betrachten, in welcher ber Bille zum Leben feine vollkommenfte Objektitat hat und welche ihre verschiedenen Seiten zeigt in den Eigenschaf: ten, Leibenschaften, Errthumern und Borgugen bes Denfchengt folechts, in Gigennut, Bag, Liebe, Furcht, Rubnheit, Leichtfinn, Stumpfheit, Schlaubeit, With, Genie u. f. w. welche alle, ju taufenbfältigen Geftalten (Individuen) zusammenlaufend und ge: rinnend, fortwahrend die große und die kleine Beltaefdichte auf

sihren, wobei es an sich gleichviel ift, ob, was sie in Bewegung sett,- Russe ober Kronen sind. Er wird endlich sinden, daß es in der Welt ist, wie in den Dramen des Gozzi, in welchen ale len immer dieselben Personen auftreten, mit gleicher Absicht und gleichem Schicksal: die Motive und Begebenheiten freilich sind in jedem Stucke andere; aber der Geist der Begebenheiten ist derselbe: die Personen des einen Stucks wissen auch nichts von den Borgangen im andern, in welchem doch sie selbst agirten: daher ist, nach allen Ersahrungen der fruheren Stucke, doch Pantalone nicht behender oder freigebiger, Tartaglia nicht gewissenhafter, Brighella nicht beherzter und Kolombine nicht sittsamer geworden.

Gefett es wurde uns einmal ein beutlicher Blick in bas Reich ber Moglichkeit und über alle Retten ber Urfachen und Birtungen gestattet, es trate ber Erbgeift hervor und zeigte uns in einem Bilbe bie vortrefflichften Individuen, Belterleuchter und helben, Die ber Bufall vor ber Beit ihrer Wirksamfeit gerftorte,bann bie großen Begebenheiten, welche bie Beltgefchichte geanbert und Perioden ber bochften Rultur und Aufklarung berbeige= führt haben wurden, die aber bas blindefte Ungefahr, der unbedeutendefte Bufall, bei ihrer Entstehung bemmte, endlich bie berrlichen Krafte großer Individuen, welche gange Weltalter befruch= tet haben wurden, die fie aber, burch Brethum ober Leidenschaft verleitet, ober burch Rothwendigkeit gezwungen, an unwurdigen und unfruchtbaren Gegenftanben nutflos verfchwendeten ober gar spielend vergeubeten: - faben wir bas Alles; wir murben fchaubern und wehflagen über bie verlornen Schage ganger Beltalter. Aber ber Erdgeift wurde lacheln und fagen: "Die Quelle, aus ber bie Individuen und ihre Rrafte fliegen, ift unerschopflich und unendlich wie Beit und Raum: benn jene find, eben wie biefe formen aller Erfcheinung, boch auch nur Erfcheinung, Sichtbarfeit bes Willens Bene unendliche Quelle kann fein endliches Raaf erschopfen: baber fleht jeber im Reim erflicten Begeben= heit ober Werk, jur Wiederkehr noch immer die unverminderte Unendlichkeit offen. In biefer Belt ber Erfcheinung ift fo menig mahrer Berluft, als mahrer Gewinn moglich. Der Wille allein ift: er, bas Ding an fich, er, bie Quelle aller jener Er= fceinungen. Seine Gelbsterkenntnig und darauf fich entschei:

dende Bejahung ober Berneinung ift die einzige Begebenheit an sich." — \*)

### §. 36.

Dem Faben ber Begebenheiten geht bie Geschichte nach: fie ift pragmatifch, fofern fie biefelben nach bem Gefet ber Motiva: tion ableitet, welches Gefet ben erscheinenden Billen ba bestimmt, wo er von ber Erkenntniß beleuchtet ift. Auf ben niebrigeren Stufen feiner Objektitat, wo er noch ohne Erkenntniß wirkt, betrachtet bie Gefete ber Beranberungen feiner Erfceinungen bie Naturwiffenschaft als Actiologie, und bas Bleibenbe an ihnen als Morphologie, welche ihr fast unendliches Thema sich burch Bulfe ber Begriffe- erleichtert, bas Allgemeine gufammenfaffenb, um bas Besondere baraus abzuleiten. Endlich bie blogen Formen, in welchen, fur bie Erkenntnig bes Subjekts als Indivibuum, die Ibeen gur Bielheit auseinandergezogen erscheinen, alfo Beit und Raum, betrachtet bie Dathematif. Diefe alle, beren gemeinsamer Rame Biffenschaft ift, gehn also bem Gat vom Grunde in feinen verfchiedenen Gestaltungen nach, und ihr The: ma bleibt die Erscheinung, beren Gefete, Busammenhang und baraus entstehende Berhaltniffe. - Belche Erkenntnifart nun aber betrachtet jenes außer und unabhangig von aller Relation bestehenbe allein eigentlich Besentliche ber Belt, ben mahren Gehalt ihrer Erscheinungen, bas keinem Wechsel Unterworfene und baber fur alle Beit mit gleicher Bahrheit Erfannte, mit Einem Bort, Die Ideen, welche die unmittelbare, und abaquate Objettitat bes Dinges an fich, bes Billens, find? - Es ift bie Sunft, das Werk des Genius. Sie wiederholt die durch reine Kontem: plation aufgefaßten ewigen Ibeen, bas Wefentliche und Bleibenbe aller Erscheinungen ber Welt, und je nachdem ber Stoff ift, in welchem fie wiederholt, ift fie bilbende Runft, Poefie ober Mufit. Ihr einziger Ursprung ift bie Ertenntniß ber Ibeen; ihr einziges Biel Mittheilung biefer Erkenntnig. - Bahrend bie Wiffenschaft, bem raft- und bestandlofen Strom vielfach gestalteter Grunde und

<sup>\*)</sup> Diefer leste Sat tann ohne Betanntichaft mit bem folgenben Buch nicht verftanben werben.

Folgen nachgehend, bei jebem erreichten Biel immer wieber weiter gewiesen wird und nie ein lettes Biel, noch vollige Befriebi= gung finden tann, fo wenig als man burch Laufen ben Puntt erreicht, wo bie Bolten ben Borigont berühren; fo ift bagegen bie Runft überall am Biel. Denn fie reißt bas Objekt ihrer Kontemplation heraus aus bem Strome bes Weltlaufs und hat es isolirt vor fich: und biefes Einzelne, was in jenem Strom ein verschwindend kleiner Theil "war, wird ihr ein Reprafentant bes Gangen, ein Aequivalent bes in Raum und Beit unenblich Bielen: fie bleibt baber bei biefem Gingelnen ftebn: bas Rab ber Beit halt fie an: Die Relationen verschwinden ihr: nur bas Besentliche, bie 3bee, ift ihr Objekt. - Wir konnen fie baber gerabezu bezeichnen ale bie Betrachtungeart ber Dinge un= abhangig vom Sage bes Grunbes, im Gegenfag ber gerabe biefem nachgehenden Betrachtung, welche ber Beg ber Erfahrung und Biffenschaft ift. Diese lettere Art ber Betrachtung ift einer unenblichen, horizontal laufenden Linie zu vergleichen; Die erstere aber ber fie in jebem beliebigen Puntte fcneibenben fentrechten. Die bem Sat vom Grunde nachgebende ift bie vernunftige Betrachtungsart, welche im praktischen Leben, wie in ber Biffen= fcaft, allein gilt und bilft: bie vom Inhalt jenes Sages megfehende ist die geniale Betrachtungsart, welche in ber Kunft allein gilt und hilft. Die erftere ift bie Betrachtungsart bes Ariftoteles; bie zweite ift im Ganzen bie bes Platon. Die erftere gleicht bem gewaltigen Sturm, ber ohne Unfang und Biel babinfahrt, Alles beugt, bewegt, mit fich fortreißt; bie zweite bem rubigen Sonnenstrahl, ber ben Beg biefes Sturmes burfchneibet, von ihm gang unbewegt. Die erstere gleicht ben ungabligen, gewaltsam bewegten Tropfen bes Wafferfalls, Die ftets wechfelnd, teis nen Augenblick raften: bie zweite bem auf biefem tobenben Gewuhl stille ruhenden Regenbogen. - Rur durch bie oben befcriebene, im Objekt gang aufgebende, reine Kontemplation werben Ibeen aufgefaßt, und bas Befen bes Genius befteht eben in ber überwiegenden Fahigkeit ju folcher Kontemplation: ba nun biefe ein gangliches Bergeffen ber eigenen Perfon und ihrer Begiehungen verlangt; fo ift Genialitat nichts anderes, als bie vollkommenfte Dbjektivitat, b. h. objektive Richtung bes Geiftes, entgegengesett ber subjektiven, auf bie eigene Person, b. i. ben Schopenhauer, Die Belt. I.

Billen, gehenden. Demnach ift Genialitat die Fabigfeit fich rein anschauend zu verhalten, fich in die Unschauung zu verlieren und bie Erkenntnig, welche ursprunglich nur zum Dienfte bes Willens ba ift, biefem Dienst zu entziehn, b. h. fein Interesse, fein Bollen, feine 3mede, gang aus ben Augen zu laffen, sonach feiner Perfonlichkeit- fich auf eine Beit vollig zu entaußern, um als rein erkennendes Subjekt, flares Beltauge, ubrig ju bleiben: und diefes nicht auf Augenblicke; fondern fo anhaltend und mit fo viel Befonnenheit, als nothig ift, um bas Aufgefaßte burch überlegte Runft zu wiederholen und "was in ichwankenber Erscheinung schwebt, ju befestigen in bauernben Gebanten." -Es ift als ob, bamit ber Genius in einem Individuo hervortrete, biesem ein Maag ber Erkenntniffraft zugefallen fenn muffe, welthes bas jum Dienfte eines individuellen Billens erforderliche weit überfteigt; welcher frei geworbene Ueberschuß ber Erkenntniß, jest jum willensreinen Subjekt, jum hellen Spiegel bes Befens ber Belt wirb. — Daraus erklart fich bie Lebhaftigkeit bis jur Unruhe in genialen Individuen, indem die Gegenwart ihnen felten genugen kann, weil fie ihr Bewußtfenn nicht ausfullt: biefes giebt ihnen jene raftlofe Strebfamteit, jenes unaufhorliche Suchen neuer und ber Betrachtung wurdiger Objekte, bann auch jenes fast nie befriedigte Berlangen nach ihnen ahnlichen, ihnen gewach: fenen Befen, benen fie fich mittheilen konnten; mabrent ber gewohnliche Erbenfohn, burch bie gewohnliche Gegenwart gang ausgefüllt und befriedigt, in ihr aufgeht, und bann auch feines Gleichen überall findend, jene befondere Behaglichkeit im Alltageleben hat, bie bem Genius verfagt ift. - Man hat ale einen wefentli: den Bestandtheil ber Genialitat bie Phantofie erkannt, ja fie fogar bisweilen fur mit jener ibentifch gehalten: erfteres mit Recht; letteres mit Unrecht. Da die Objekte des Genius als folden, bie ewigen Ibeen, die beharrenden wefentlichen Formen ber Belt und aller ihrer Erfcheinungen find, die Erkenntnig ber Sbee aber nothwendig anschaulich, nicht abstrakt ift; so murde bie Erkennt: nig bes Genius beschrantt fenn auf bie Ibeen ber feiner Person wirklich gegenwartigen Objekte und abhangig von ber Berkettung ber Umftande, die ihm jene zuführten, wenn nicht die Phantafie feinen Sorizont weit über bie Birklichkeit feiner perfonlichen Erfahrung erweiterte und ihn in ben Stand feste, aus bem Beni:

gen, was in feine wirkliche Apperception gekommen, alles Uebrige ju konstruiren und fo fast alle moglichen Lebensbilder an sich vorübergebn zu laffen. Bubem find die wirklichen Dbjekte fast immer nur fehr mangelhafte Eremplare ber in ihnen fich barftellenben Ibee: baber ber Genius ber Phantafie bedarf, um in ben Dingen nicht bas zu fehn, mas bie Ratur wirklich gebilbet hat, sondern was fie zu bilben fich bemuhte, aber, wegen des im vo= rigen Buch erwähnten Rampfes ihrer Formen untereinander, nicht su Stande brachte. Wir werden hierauf unten bei Betrach= tung der Bilbhauerei zuruckkommen. Die Phantasie also ermei= tert ben Gesichtefreis bes Genius über bie feiner Perfon fich in der Birklichkeit barbietenden Objekte, sowohl ber Qualitat als ber Quantitat nach. Dieferwegen nun ift ungewöhnliche Starke ber Phantafie Begleiterin, ja Bedingung ber Genialitat. Nicht aber zeugt umgekehrt jene von biefer; vielmehr konnen felbft bochft ungeniale Menschen viel Phantafie haben. Denn wie man ein wirkliches Objekt auf zweierlei entgegengefette Weisen betrachten fann: rein objektiv, genial, die Ibee beffelben erfaffenb; ober gemein, bloß in feinen bem Sat vom Grund gemaßen Relationen au anbern Objekten und jum eignen Willen; fo kann man auch eben fo ein Phantasma auf beibe Beifen anschauen: in ber erften Art betrachtet, ift es ein Mittel gur Erkenntniß ber Ibee, beren Mittheilung bas Runftwerk ift: im zweiten Fall wird bas Phan= tasma verwendet um Luftichloffer zu bauen, die der Selbftfucht und ber eigenen Laune gufagen, momentan taufchen und ergogen; wobei von ben fo verknupften Phantasmen eigentlich immer nur ihre Relationen erkannt werben. Der biefes Spiel Treibende ift ein Phantaft: er wird leicht die Bilber, mit benen er fich einfam ergobt, in bie Birklichkeit mifchen und baburch fur biefe un= tauglich werben: er wird die Gauteleien feiner Phantafie vielleicht nieberfcreiben, mo fie bie gewohnlichen Romane aller Gattungen geben, Die feines Gleichen und bas große Publikum unterhalten, indem die Lefer fich an die Stelle des Belben traumen und bann bie Darftellung fehr "gemuthlich" finden.

Der gewöhnliche Mensch, biese Fabrikwaare ber Natur, wie sie solche taglich zu Tausenben hervorbringt, ist, wie gesagt, eisner in jedem Sinn vollig uninterefsirten Betrachtung, welches die eigentliche Beschaulichkeit ist, wenigstens durchaus nicht anhaltend

fabig: er kann feine Aufmerkfamkeit auf bie Dinge nur insofern richten, als fie irgend eine, wenn auch nur febr mittelbare Begie hung auf feinen Billen haben. Da in biefer Sinficht, welche immer nur bie Erkenntnig ber Relationen erforbert, ber abstrafte Begriff bes Dinges binlanglich und meiftens felbft tauglicher ift; fo weilt ber gewöhnliche Mensch nicht lange bei ber blogen In: fcauung, heftet baber feinen Blid nicht lange auf einen Gegen: stand; sonbern sucht bei Allem, was sich ihm barbietet, nur schnell ben Begriff, unter ben es ju bringen ift, wie ber Trage ben Stuhl fucht, und bann intereffirt es ihn nicht weiter. wird er so fcnell mit Allem fertig, mit Runftwerken, schonen Raturgegenständen und bem eigentlich überall bebeutfamen Anblid bes Lebens in allen feinen Scenen. Er aber weilt nicht: nur fei: nen Weg im Leben fucht er, allenfalls auch Alles, was irgend einmal fein Weg werben konnte, alfo topographische Notizen im weitesten Sinn: mit ber Betrachtung bes Lebens felbft als folchen verliert er feine Beit. Der Geniale bagegen, beffen Ertenntnigfraft, burch ihr Uebergewicht, fich bem Dienft feines Billens, auf einen Theil feiner Beit, entzieht, verweilt bei ber Betrachtung bes Lebens felbst, strebt bie Ibee jebes Dinges zu erfassen, nicht beffen Relationen zu andern Dingen: barüber vernachläffigt er haufig die Betrachtung feines eigenen Beges im Leben, und geht folden baber meiftens ungeschickt genug. Bahrend bem gewohn lichen Menfchen fein Erkenntnigvermogen die Laterne ift, Die feis nen Weg beleuchtet, ift es bem Genialen Die Sonne, welche bie Belt offenbar macht. Diese fo verschiedene Beise in bas Leben hineinzusehn, wird bald fogar im Meußern Beiber fichtbar. Der Blid bes Menfchen, in welchem ber Genius lebt und wirkt, zeichnet ihn leicht aus, indem er, lebhaft und fest zugleich, ben Charafter ber Beschaulichkeit, ber Kontemplation tragt; wie wir an ben Bilbniffen ber wenigen genialen Ropfe, welche bie Ratur unter ben gabllofen Millionen bann und wann hervorgebracht hat, fehn konnen: bingegen wird im Blid ber Andern, wenn er nicht, wie meiftens, ftumpf ober nuchtern ift, leicht ber mabre Gegenfat ber Kontemplation fichtbar, bas Spahen. Demzufolge besteht bet "geniale Ausbruck,, eines Ropfes barin, bag ein entschiebenes Uebergewicht bes Erkennens über bas Wollen barin fichtbar ift, folglich auch ein Erkennen ohne alle Begiehung auf ein Bollen, b. i. ein rei:

nes Erkennen, sich barin ausbruckt. Hingegen ift bei Kopfen, wie sie in ber Regel sind, ber Ausbruck bes Wollens vorherrsichend, und man sieht, baß bas Erkennen immer erst auf Antrieb bes Bollens in Thatigkeit gerath, also bloß auf Motive gerichtet ift.

Da bie geniale Erkenntnig, ober Erkenntnig ber 3bee, biejenige ift, welche bem Sat vom Grunde nicht folgt, hingegen bie, welche ihm folgt, im Leben Rlugheit und Bernunftigkeit ertheilt und bie Biffenschaften ju Stande bringt; fo werben geniale Individuen mit den Dangeln behaftet feyn, welche die Bernach: laffigung ber lettern Erkenntnisweise nach fich zieht. hiebei die Einschrantung zu merten, daß mas ich in biefer Sinficht anführen werbe, fie nur trifft infofern und mahrend fie in ber genialen Ertenntnismeife wirklich begriffen find, was teineswegs in jebem Augenblick ihres Lebens ber Fall ift, ba bie große, wie= wohl fpontane Unfpannung, welche gur willensfreien Auffaffung ber Ibeen erfordert wird, nothwendig wieder nachläft und große Bwifchenraume bat, in welchen Sene, fowohl in Sinficht auf Borzuge als auf Mangel, ben gewöhnlichen Menfchen ziemlich gleich ftehn. Man hat bieferhalb von jeher bas Birten bes Genius als eine Inspiration, ja wie ber Rame' felbst bezeichnet, als bas Birten eines vom Individuo felbft verfchiedenen übermenfch= lichen Befens angefehn, bas nur periodifch jenes in Befig nimmt. Die Abneigung genialer Individuen, die Aufmerkfamkeit auf ben Inhalt bes Sages vom Grunde ju richten, wird fich zuerft in hinficht auf ben Grund bes Genns zeigen, als Abneigung gegen Mathematik, beren Betrachtung auf bie allgemeinften Formen ber Erscheinung, Raum und Beit, welche felbst nur Gestaltungen bes Sages vom Grunde sind, geht und baher ganz bas Gegentheil berjenigen Betrachtung ift, bie gerabe nur ben Inhalt ber Erfcheis nung, Die fich barin aussprechenbe Sbee; aufsucht, von allen Relationen absehend. Außerdem wird noch bie logische Behandlung ber Mathematik bem Genius wiberftehn, ba biefe, bie eigentliche Einficht verschließend, nicht befriedigt, sondern eine bloße Berkettung von Schluffen, nach bem Sat bes Erkenntniggrundes barbietenb, von allen Geiftestraften am meiften bas Gebachtnif in Anspruch nimmt, um namlich immer alle die früheren Gate, barauf man fich beruft, gegenwartig zu haben. Auch hat bie Erfahrung beftatigt, bag große Genien in ber Runft gur Mathematit teine Fahigkeit haben: nie war ein Menfch zugleich in beiben fehr ausgezeichnet. Alfieri erzählt, bag er fogar nie nur ben vierten Lehrsat bes Gufleibes begreifen gekonnt. Gothen ift ber Mangel mathematischer Kenntniß zur Genuge vorgeworfen worden von den unverftandigen Gegnern feiner Farbenlehre: freilich bier, wo es nicht auf Rechnen und Meffen nach hypothetischen Datis, fondern auf unmittelbare Berftandeserkenntnig ber Urfache und Wirkung ankam, war jener Borwurf fo gang queer und am un: rechten Ort, daß jene ihren totalen Mangel an Urtheilstraft ba! burch eben fo fehr, als burch ihre übrigen Midas = Ausspruche an ben Tag gelegt haben. Daß noch heute, also 33 Jahre nach bem Erscheinen der Gothischen Farbenlehre, fogar in Deutschland, die Neutonischen Flausen ungeftort im Befit ber Lehrftuhle bleiben und man fortfahrt, gang ernsthaft von ben 7 homogenen Lichtern und ihrer verschiedenen Brechbarkeit zu reben, — wird einst unter ben großen intellektualen Charakterzugen ber Denfc heit überhaupt und ber Deutschheit insbesondere aufgezählt wer: ben. - Aus bemfelben oben angegebenen Grunde erklart fich die eben fo bekannte' Thatfache, daß umgekehrt, ausgezeichnete Mathematiker wenig Empfanglichkeit fur bie Werke ber ichonen Runft haben, was fich besonders naiv ausspricht in ber bekannten Anekbote von jenem frangofischen Mathematiker, ber nach Durch lefung ber Iphigenia bes Racine achfelkudenb fragte: qu'est-ceque cela prouve? - Da ferner scharfe Auffassung ber Begie hungen gemäß bem Gefete ber Kaufalitat und Motivation eigentlich bie Klugheit ausmacht, die geniale Erkenntniß aber nicht auf bie Relationen gerichtet ist; so wird ein Kluger, sofern und wahrend er es ift, nicht genial, und ein Genialer, sofern und mabrend er es ift', nicht klug fenn. — Endlich fteht überhaupt bie anschau liche Erkenntniß, in beren Gebiet bie Ibee burchaus liegt, ber vernunftigen ober abftratten, welche ber Sat vom Grunde bes Erkennens leitet, gerade entgegen. Auch findet man bekanntlich felten große Genialitat mit vorherrichender Bernunftigfeit gepaart, vielmehr find umgekehrt geniale Individuen oft hestigen Affekten und unvernunftigen Leibenschaften unterworfen. Der Grund bievon ift bennoch nicht Schwäche ber Bernunft, fonbern theils un: gewöhnliche Energie ber gangen Billenserscheinung, bie bas geniale Individuum ift, und welche fich burch heftigkeit aller Bil

lensafte außert, theils Uebergewicht ber anschauenden Ertenntnig burch Ginne und Berftand über bie abftratte, baber entichiebene Richtung auf bas Unichauliche, beffen bei ihnen hochst energischer Einbruck bie farblofen Begriffe fo fehr überftrahlt, bag nicht mehr biefe, fondern jener bas Sandeln leitet, welches eben baburch un= vernunftig wird: bemnach ift ber Ginbruck ber Gegenwart auf fie febr machtig, reift fie bin jum Unuberlegten, jum Affett, jur Leidenschaft. Daher auch, und überhaupt weil ihre Erkenntnis sich zum Theil bem Dienste bes Willens entzogen hat, werben fie im Gesprache nicht fowohl an die Perfon benten, ju ber, fon= bem mehr an die Sache, wovon fie reben, die ihnen lebhaft vorschwebt: daher werden sie fur ihr Interesse zu objektiv urtheis len ober ergablen, nicht, verfcweigen, mas fluger verfcwiegen bliebe u. f. w. Daher endlich find fie ju Monologen geneigt und konnen überhaupt mehrere Schwachen zeigen, die fich wirklich bem Bahnfinn nabern. Dag Genialitat und Bahnfinn eine Seite haben, wo fie aneinander granzen, ja in einander übergebn, ift oft bemerkt und fogar bie bichterische Begeifterung eine Art Bahnfinn genannt worben: amabilis insania nennt fie Dorag (Od. III, 4.) und "holber Wahnfinn" Bieland im Gingang jum Dberon. Gelbft Ariftoteles foll, nach Geneta's Anführung (de tranq. animi 15, 16.), gefagt haben: nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit. Platon bruckt es, im oben angeführten Mythos von der finftern Sohle (de Rep. 7.), baburch aus, bag er fagt: biejenigen, welche außerhalb ber Soble bas mahre Sonnenlicht und die wirklich feienden Dinge (bie Ideen) geschaut haben, kommen nachmals in ber Sohle, weil ihre Augen der Dunkelheit entwohnt find, nicht mehr fehn, bie Schattenbilber ba unten nicht mehr recht erkennen und werben beshalb, bei ihren Disgriffen, von ben Unbern verspottet, bie nie aus biefer Soble und von biefen Schattenbilbern fortkamen. Much fagt er im Phabros (p. 317) gerabezu, bag ohne einen gewiffen Bahnfinn tein achter Dichter fenn konne, ja (p. 327) bag jeber, wels der in ben vergänglichen Dingen bie ewigen Ibeen erkennt, als wahnfinnig erfcheine. - Befonders lehrreich in biefer hinficht ift Gothe's Torquato Taffo, in welchem er uns nicht nur bas Leiben, bas wesentliche Martyrerthum bes Genius als solchen, sonbern auch beffen ftetigen Uebergang jum Babnfinn vor die Augen

stellt. Endlich wird die Thatsache ber unmittelbaten Berührung amischen Genialitat und Bahnfinn theils burch bie Biographien febr genialer Menfchen, g. B. Rouffeau's, Byron's, Alfieri's, und burch Anekboten aus bem Leben anderer beftatigt; theils muß ich andererfeits erwähnen, bei häufiger Befuchung ber Irrenhaufer, einzelne Subjette von unvertennbar großen Unlagen gefunden ju haben, beren Genialitat beutlich burch ben Bahnfinn burchblidte, welcher hier aber vollig bie Dberhand erhalten hatte. Diefes fann nun nicht bem Bufall zugeschrieben werben, weil einerseits die Anzahl ber Bahnfinnigen verhaltnigmäßig fehr flein ift, ander rerfeits aber ein geniales Individuum eine über alle gewohnliche Schagung feltene und nur als bie größte Ausnahme in ber Natur hervortretende Erscheinung ift: wovon man fich allein baburch überzeugen tann, daß man die wirklich großen Genien, welche bas gange tul tivirte Europa in ber gangen alten und neuen Beit hervorgebracht hat, wohin aber allein biejenigen ju rechnen find, welche Berke liefer: ten, die burch alle Beiten einen bleibenden Berth fur bie Denfcheit behalten haben, - baß man, fage ich, biefe Ginzelnen aufzählt und ihre Bahl vergleicht mit ben 250 Millionen, welche, fich alle dreißig Jahre erneuernd, beständig in Europa leben. will nicht unerwähnt laffen, daß ich einige Leute von zwar nicht bebeutenber, aber boch entschiebener, geistiger Ueberlegenheit gefannt habe, bie zugleich einen leifen Unftrich von Berrudtheit ver-Danach mochte es fcheinen, bag jebe Steigerung bes Intellekts über bas gewöhnliche Maaß hinaus, als eine Abnormitat, icon zum Bahnfinn bisponirt. Inzwischen will ich über ben rein intellektuellen Grund jener Bermanbichaft zwischen Ge nialitat und Bahnfinn meine Meinung moglichft turz vortragen, ba biefe Erorterung allerbings gur Erklarung bes eigentlichen Bte fens der Genialitat, d. h. berjenigen Geifteseigenschaft, welche al-Dies lein achte Runftwerke schaffen kann, beitragen macht aber eine turge Erdrterung bes Bahnfinnes felbft noth wendig \*).

Eine klare und vollständige Einsicht in das Wesen des Wahnsinnes, ein richtiger und deutlicher Begriff Desjenigen, was eigentlich den Wahnsinnigen vom Gesunden unterscheidet, ift, met

<sup>\*)</sup> hiezu Kap. 31 bes zweiten Banbes.

nes Biffens, noch immer nicht gefunden. — Weber Bernunft noch Berftand tann ben Bahnfinnigen abgesprochen werben: benn fie reben und vernehmen, fie fchließen oft fehr richtig: auch stauen fie in der Regel das Gegenwärtige ganz richtig an und sehn ben Busammenhang zwischen Urfach und Wirkung ein. Bifionen, gleich Fieberphantasien, sind tein gewöhnliches Symptom bes Bahnsinnes. Bielmehr irren fie meistens durchaus nicht in ber Renntniß bes unmittelbar Gegenwartigen; fonbern ihr Irrereben bezieht fich immer auf bas Abmefenbe und Bergan= gene, und nur baburch auf beffen Berbinbung mit bem Gegenwartigen. Daber nun scheint mir ihre Krankheit besonbers bas Gebachtniß zu treffen; zwar nicht fo, bag es ihnen gang fehlte: benn Biele wiffen Bieles auswendig und erkennen bisweilen Perfonen, die sie Tange nicht gesehn, wieder; fondern vielmehr fo, baß ber Faben bes Gebachtniffes zerriffen, ber fortlaufenbe Busammenhang beffelben aufgehoben uud keine gleichmäßig aufam= menhangende Ruderinnerung ber Bergangenheit moglich ift. Gin-Beine Scenen ber Bergangenheit fteben richtig ba, fo wie bie einzelne Gegenwart: aber in ihrer Ruckerinnerung find Lucken, welche fie bann mit Fittionen ausfullen, bie entweder, ftets biefelben, ju firen Ibeen werben: bann ift es firer Bahn, Delancolie; ober jedesmal andere find, augenblickliche Ginfalle: bann heißt es Marrheit, fatuitas. Dieferhalb ift es fo fcwer, einem Bahnfinnigen, bei feinem Gintritt ins Irrenhaus, feinen fruheren Lebenslauf abzufragen. Immer mehr nun vermischt fich in seinem Gebachtniffe Bahres mit Falfchem. Dbgleich bie unmittelbare Gegenwart richtig erkannt wird, fo wird fie verfalfct burch ben fingirten Busammenhang mit einer gewähnten Bergangenheit: fie halten baber fich felbft und Unbere fur ibentifch mit Derfonen, bie bloß in ihrer fingirten Bergangenheit liegen, erkennen manche Befannte gar nicht wieber, und haben fo, bei richtiger Borftel= lung des gegenwartigen Einzelnen, lauter falfche Relationen deffelben zum Abwesenden. Erreicht der Wahnfinn einen hohen Grad, fo entsteht vollige Gebachtniflosigfeit, weshalb bann ber Bahnsinnige burchaus keiner Rucksicht auf irgend etwas Abwesendes, ober Bergangenes fähig ift, fonbern ganz allein burch bie augenblidliche Laune, in Berbindung mit ben Fiftionen, welche in feinem Ropf bie Bergangenheit fullen, bestimmt wirb: man

ift alsbann bei ihm, wenn man ihm nicht stets bie Uebermacht por Augen balt, feinen Augenblick vor Dishandlung ober Mord gefichert. - Die Erkenntniß bes Bahnfinnigen hat mit ber bes Thieres bies gemein, daß beibe auf bas Gegenwartige beschrant find: aber was fie unterscheidet ift biefes: bas Thier hat eigentlich gar keine Borftellung von ber Bergangenheit als folder, obwohl biefelbe burch bas Debium ber Gewohnheit auf bas Thier wirft, baber &. B. ber Sund feinen fruberen herrn auch nach Sahren wieberkennt, b. h. von beffen Unblid ben gewohnten Einbrud et: halt; aber von ber feitbem verfloffenen Beit hat er boch keine Ruckerinnerung: ber Bahnfinnige bagegen trägt in feiner Bernunft auch immer eine Bergangenheit in abstracto herum, aber eine falfche, b. h. bie nur fur ihn existirt und bies entweber alle zeit, ober auch nur eben jest: ber Ginflug biefer falfchen Bergangenheit verhindert nun auch den Gebrauch ber richtig erkannten Gegenwart, ben boch bas This macht. Daß heftiges geiftiges Leiben, unerwartete entfetliche Begebenheiten, baufig Bahnfinn veranlaffen, erklare ich mir folgenbermagken. Sebes folches Leiben ift immer als wirkliche Begebenheit auf Die Gegenwart beschränkt, alfo nur vorübergebend und insofern noch immer nicht übermäßig ichwer: überschwänglich groß wird es erft, fofern es bleibender Schmerz ift: aber als folder ift es wieder allein ein Gebanke und liegt baber im Gebachtniß: wenn nun ein folcher Rummer, ein folches ichmergliches Biffen ober Unbenten fo quaalvoll ift, baß es fchlechterbings unerträglich fallt und bas Individuum ihm unterliegen wurde; - bann greift die bermaagen geangstigte Natur jum Bahnfinn ale jum letten Rettungemit; tel des Lebens: ber fo febr gepeinigte Beift gerreißt nun gleichsam ben Faben feines Gebachtniffes, fullt bie Lucken mit Fiftionen aus und fluchtet fo fich von bem feine Rrafte überfteigenben geistigen Schmerz zum Wahnsinn, - wie man ein vom Brande ergriffenes Glied abnimmt und es burch ein bolgernes erfett, -Als Beispiel betrachte man ben Rafenben Ajar, ben Konig Lear und bie Ophelia: benn die Geschopfe bes achten Genius, auf welche allein man fich hier, als allgemein bekannt, berufen kann, find wirklichen Perfonen an Bahrheit gleich au feben: übrigens zeigt auch die häufige wirkliche Erfahrung bier burchaus baffelbt. Ein schwaches Analogon jener Art bes Ueberganges vom Schmer,

jum Wahnsinn ist bieses, bag wir Alle oft ein peinigendes Ansbenken, daß uns ploglich einfallt, wie mechanisch, durch irgend eine laute Aeußerung ober eine Bewegung ju verscheuchen, uns selbst davon abzulenken, mit Gewalt uns zu zerstreuen suschen. —

Sehn wir nun angegebenermaagen ben Bahnfinnigen bas einzelne Gegenwärtige, auch manches einzelne Bergangene, richtig erkennen, aber ben Bufammenhang, bie Relationen verkennen und baher irren und irrereben; fo ift eben biefes ber Puntt feiner Berührung mit bem genialen Individuo: benn auch biefes, ba es bie Erkenntnig ber Relationen, welches bie gemaß bem Sat bes Grundes ift, verläßt, um in ben Dingen nur ihre Ibeen gu febn und zu fuchen, ihr fich anschaulich aussprechenbes eigentli: des Befen zu ergreifen, in hinficht auf welches ein Ding feine ganze Gattung reprafentirt und baber, wie Goethe fagt, ein Fall für Laufende gilt, - auch ber Geniale lagt barüber bie Erkenntniß bes Busammenhangs ber Dinge aus ben Augen: bas einzelne Dbjekt feiner Beschauung, ober bie übermäßig lebhaft von ihm aufgefaßte Gegenwart, erfcheinen in fo hellem Licht, baß gleich: sam die übrigen Glieber ber Kette, zu ber fie gehoren, baburch in Duntel gurudtreten, und bies giebt eben-Phanomene, bie mit benen bes Bahnfinns eine langft erkannte Achnlichkeit haben. Bas im einzelnen vorhandenen Dinge nur unvollkommen und durch Mobifikationen geschwächt ba ift, fleigert bie Betrachtungs: weise bes Genius gur Ibee bavon, jum Bollfommenen: er fieht baber überall Extreme, und eben baburch gerath fein hanbeln auf Ertreme : er weiß bas rechte Maag nicht zu treffen, ihm fehlt bie Ruchternheit, und bas Refultat ift bas befagte. Er erkennt die Ibeen vollkommen, aber nicht die Individuen. Daher kann, wie man bemerkt hat, ein Dichter ben Menschen tief und grund: lich kennen, Die Menschen aber fehr schlecht: er ift leicht zu bintergebn und ein Spiel in ber Sand bes Liftigen \*).

§. 37.

Obgleich nun, unserer Darftellung zufolge, ber Genius eben bie Fahigkeit ift, unabhangig vom Sabe bes Grundes und ba-

<sup>\*)</sup> Biegu Rap. 32 bes zweiten Banbes.

ber, fatt ber einzelnen Dinge, bie nur in ber Relation beftehn, bie Ibeen zu erkennen und biefen gegenüber felbst bas Korrelat ber Ibee, alfo nicht mehr Individuum, sondern reines Subjett bes Ertennens gu fenn; fo muß bennoch biefe Rabigfeit, in geringerem und verschiebenem Grabe auch allen Menschen einwoh: nen, ba fie fonft eben fo wenig fabig waren die Werke ber Runft ju genießen, als fie hervorzubringen, und überhaupt fur bas Schone und Erhabene durchaus teine Empfanglichkeit besigen, ja Diefe Borte fur fie keinen Ginn haben konnten. Bir muffen baber in allen Menschen, wenn es nicht etwan welche giebt, bie burchaus feines afthetifchen Bohlgefallens fabig finb, jenes Ber: mogen in ben Dingen ihre Ibeen zu erkennen, und eben bamit fich ihrer Perfonlichkeit augenblicklich zu entaußern, als vorhanben annehmen. Der Genius hat vor ihnen nur ben viel bobern Grad und die anhaltendere Dauer jener Erkenntnigweise voraus, welche ihn bei berfelben die Besonnenheit behalten laffen, die et: forbert ift, um bas fo Erkannte in einem willkubrlichen Bert ju wieberholen, welche Wieberholung bas Kunstwerk ift. baffelbe theilt er bie aufgefaßte Ibee ben Andern mit. Diefe bleibt babei unverandert und dieselbe: baber ift bas afthetische Bohlgefallen wefentlich Gines und baffelbe, es mag durch ein Werk ber Runft, ober unmittelbar burch bie Unschauung ber Ratur und bes Lebens hervorgerufen fenn. Das Runftwert ift blof ein Erleichterungsmittel berienigen Erkenntniff, in welcher jenes Bohlgefallen befteht. Daß aus bem Runftwerk bie Ibee und leichter entgegentritt, als unmittelbar aus ber Natur und ber Wirklichkeit, kommt baber, bag ber Kunftler, ber nur die Ibet, nicht mehr bie Wirklichkeit erkannte, in feinem Werk auch nur bie Ibee rein wiederholt hat, fie ausgesondert hat aus der Birls . lichkeit, mit Auslaffung aller ftorenben Bufalligkeiten. Der Runf: ler lagt uns burch feine Mugen in bie Welt blicken. biefe Augen hat, daß er bas Wefentliche, außer allen Relationen liegende der Dinge erkennt, ift eben die Gabe bes Genius, bas Angeborne: bag er aber im Stande ift, auch uns biefe Gabe ju leihen, uns feine Augen aufzuseten; bies ift bas Erworbene, bas Technische der Kunft. Dieserhalb nun wird, nachdem ich im Borbergebenden das innere Befen ber afthetischen Erkenntnifart in feinen allgemeinsten Grundlinien dargestellt babe, Die jest folgende nahere philosophische Betrachtung des Schonen und Erhasbenen Beide in der Natur und in der Kunst zugleich erdrtern, ohne diese weiter zu trennen. Was im Menschen vorgeht, wann ihn das Schone, wann ihn das Erhabene rührt, werden wir zusnächst betrachten: ob er diese Rührung unmittelbar aus der Natur, aus dem Leben schöpft, oder nur durch die Bermittelung der Kunst ihrer theilhaft wird, begründet keinen wesentlichen, sons bern nur einen außerlichen Unterschied.

#### §. 38.

Wir haben in ber afthetischen Betrachtungsweise zwei unzertrennliche Bestandtheile gefunden: die Erkenntnis des Objekts, nicht als einzelnen Dinges, sondern als Idee; sodann das Selbstbewußtsenn des Erkennenden, nicht als Individuums, sondern als reinen, willenlosen Subjekts der Erkenntznis. Die Bedingung, unter welcher beide Bestandtheile immer vereint eintreten, war das Berlassen der an den Satz vom Grund gebundenen Erkenntnissweise, welche hingegen zum Dienste des Willens, wie auch zur Wissenschaft, die allein taugliche ist. — Auch das Wohlgefallen, das durch die Betrachtung des Schonen erregt wird, werden wir aus jenen beiden Bestandtheilen hervorgehn sehn, und zwar bald mehr aus dem einen, bald mehr aus dem andern, je nachdem der Gegenstand der afthetischen Konztemplation ist.

Alles Wollen entspringt aus Bedürfniß, also aus Mangel, also aus Leiden. Diesem macht die Erfüllung ein Ende: jedoch gegen einen Bunsch, der erfüllt wird, bleiben wenigstens zehn versagt: serner, das Begehren dauert lange, die Forderungen gehn ins Unendliche: die Erfüllung ist kurz und kärglich gemessen. Sogar aber ist die endliche Befriedigung selbst nur scheindar: der erfüllte Bunsch macht gleich einem neuen Platz: jener ist ein erkannter, dieser ein noch unerkannter Irrthum. Dauernde, nicht mehr weichende Befriedigung kann kein erlangtes Objekt des Bollens geben: sondern es gleicht immer nur dem Almosen, das dem Bettler zugeworfen, sein Leben heute fristet, um seine Duaal auf Morgen zu verlängern. — Darum nun, so lange unser Bewustseyn von unsern Willen erfüllt ist, solange wir dem Drange

ber Bunsche, mit seinem steten Hoffen und Fürchten, hingegeben sind, so lange wir Subjekt bes Wollens sind, wird uns nimmermehr dauerndes Gluck noch Ruhe. Ob wir jagen oder slieben, Undeil suchten oder nach Genuß streben, ist im Wesentlichen einersei: die Sorge für den stets fordernden Willen, gleichwiel in welcher Gestalt, erfüllt und bewegt fortdauernd das Bewußtseyn: ohne Ruhe aber ist durchaus kein wahres Wohlseyn möglich. So liegt das Subjekt des Wollens beständig auf dem drehenden Rade des Irion, schöpft immer im Siebe der Danaiden, ist der ewig schmachtende Tantalus.

Wann aber außerer Anlaß ober innere Stimmung uns plotslich aus dem endlosen Strome des Wollens heraushebt, die Erkenntniß dem Sklavendienste des Willens entreißt, die Ausmenksamkeit nun nicht mehr auf die Motive des Wollens gerichtet wird, sondern die Dinge frei von ihrer Beziehung auf den Willen auffaßt, also ohne Interesse, ohne Subjektivität, rein objektiv sie betrachtet, ihnen ganz hingegeben, sofern sie bloß Vorskellungen, nicht sofern sie Motive sind: dann ist die auf jenem ersten Wege des Wollens immer gesuchte, aber immer entsliehende Ruhe mit einem Male von selbst eingetreten, und uns ist völlig wohl. Es ist der schmerzenslose Zustand, den Epikuros als das höchste Gut und als den Zustand der Götter pries: denn wir sind, für jenen Augenblick, des schnöden Willensdranges entlied digt, wir seiern den Sabbath der Zuchthausarbeit des Wollens, das Rad des Irion, steht still.

Dieser Zustand ist aber eben der, welchen ich oben beschrieb als ersorderlich zur Erkenntniß der Idee, als reine Kontemplation, Ausgehn in der Anschauung, Berlieren ins Objekt, Bergessen aller Individualität, Aushebung der dem Satz vom Grunde solz genden und nur Relationen fassenden Erkenntnissweise, wobei zus gleich und unzertrennlich das angeschaute einzelne Ding zur Idee seiner Gattung, das erkennende Individuum zum reinen Subjekt des willenlosen Erkennends sich erhebt, und nun Beide als solche nicht mehr im Strome der Zeit und aller andern Relationen stehn. Es ist dann einerlei, ob man aus dem Kerker ober aus dem Palast die Sonne untergebn sieht.

Innere Stimmung, Uebergewicht des Erkennens über bas Bollen, kann unter jeder Umgebung biefen Buftand bervorrufen.

Dies zeigen uns jene trefflichen Nieberlander, welche solche rein objektive Anschauung auf die unbedeutendesten Gegenstände richteten und ein dauerndes Denkmal ihrer Objektivität und Geisteszuhe im Stillleben hinstellten, welches der akhetische Beschauer nicht ohne Rührung betrachtet, da es ihm den ruhigen, stillen, willensfreien Gemuthstauftand des Kunstlers vergegenwärtigt, der nothig war, um so unbedeutende Dinge so objektiv anzuschauen, so ausmerksam zu betrachten und diese Anschauung so besonnen zu wiederholen: und indem das Bild auch ihn zur Theilnahme an solchen Justand auffordert, wird seine Rührung oft noch verzmehrt durch den Gegensah der eigenen, unruhigen, durch heftiges Wollen getrübten Gemuthsverfassung, in der er sich eben bezsindet. Im selben Geiste haben oft Landschaftsmaler, besonders Ruisdael, höchst unbedeutende landschaftliche Gegenstände gemalt, und badurch dieselbe Wirkung noch erfreulicher hervorgebracht.

So viel leiftet ganz allein die innere Kraft eines funftleris fchen Gemuthes: aber erleichtert und von Außen beforbert wird jene rein objektive Gemuthestimmung burch entgegenkommenbe Diette, burch die zu ihrem Unschauen einladende, ja fich aufbringende Fulle ber schonen Natur. Ihr gelingt es, so oft fie mit einem Dale unferm Blide fich aufthut, fast immer, uns, wenn auch nur auf Augenblide, ber Subjektivitat, bem Skla: vendienfte bes Willens zu entreißen und in ben Buftand bes rei= nen Erkennens zu verseten. Darum wird auch ber von Leiden= ichaften, ober Noth und Sorge Gequalte burch einen einzigen freien Blid in Die Natur fo ploglich erquidt, erheitert und aufgerichtet: ber Sturm ber Leibenschaften, ber Drang bes Bunfces und ber Aurcht und alle Quaal bes Bollens find bann fogleich auf eine wundervolle Art beschwichtigt. Denn in bem Au= genblide, wo wir, vom Wollen losgeriffen, uns bem reinen wil-lenlofen Erkennen hingegeben haben, find wir gleichsam in eine andre Welt getreten, wo Alles, mas unfern Willen bewegt und baburch uns fo heftig erschuttert, nicht mehr ift. Jenes Freiwerben ber Erkenntnig hebt uns aus bem Allen eben fo fehr und ganz heraus, wie ber Schlaf und ber Traum: Glud und Un= glud find verschwunden: wir find nicht mehr bas Individuum, es ift vergeffen, fondern nur noch reines Gubjett ber Ertenntniß: wir find nur noch ba als bas eine Weltauge, was aus allen

erkennenben Befen blickt, im Menschen allein aber vollig frei vom Dienfte bes Willens werben fann, woburch aller Unterfchieb ber Individualitat fo ganglich verfchwindet, bag es alebann einerlei ift, ob bas schauenbe Auge einem machtigen Konig, ober einem gepeinigten Bettler angehort. Denn weber Glud noch Sammer wird über jene Granze mit hinüber genommen. So nabe liegt uns beftanbig ein Gebiet, auf welchem wir allem unferm Sammer ganglich entronnen find: aber wer hat bie Kraft, fich lange barauf zu erhalten? Sobalb irgend eine Beziehung eben jener alfo rein angeschauten Objekte zu unferm Billen, zu unfrer Derfon, wieder ins Bewußtfenn tritt, hat der Bauber ein Ende: wir fallen gurud in bie Ertenntniß, welche ber Sat vom Grunde beherricht, ertennen nun nicht mehr bie Idee, fondern bas ein: gelne Ding, bas Glieb einer Rette, ju ber auch wir gehoren, und wir find allem unferm Jammer wieder bingegeben. - Die meisten Menschen stehen, weil ihnen Objektivitat, b. i. Geniali: tat, ganglich abgeht, fast immer auf biefem Standpunkt, find fie nicht gern allein mit ber Natur: fie brauchen Gesellschaft, wenigstens ein Buch. Denn ihr Erkennen bleibt bem Billen bienftbar: fie fuchen baber an ben Gegenftanben nur bie etwanige Beziehung auf ihren Billen, und bei Allem, mas feine folde Beziehung hat, ertont in ihrem Innern, gleichsam wie ein Grundbaß, ein beständiges, troftlofes "Es hilft mir nichts:" baburch erhalt in ber Ginfamkeit auch bie schonfte Umgebung ein obes, finfteres, frembes, feindliches Unfehn fur fie.

Sene Seeligkeit bes willenlosen Anschauens ist es endlich auch, die über die Vergangenheit und Entsernung einen so wundersamen Zauber verbreitet und sie in so sehr verschönerndem Lichte und barstellt, durch eine Selbstäusschung. Denn indem wir längst vergangene Tage, an einem fernen Orte verlebt, und vergegenwärtigen, sind es die Objekte allein, welche unstre Phantasie zurückruft, nicht das Subjekt des Willens, das seine undeilbaren Leiden damals eben sowohl mit sich herumtrug, als jetzt: aber diese sind vergessen, weil sie seitdem schon oft andern Platz gemacht haben. Nun wirkt die objektive Anschauung in der Erinnerung eben so, wie die gegenwärtige wirken würde, wenn wir es über uns vermöchten, uns willensfrei ihr hinzugeben. Daher kommt es, daß besonders wann mehr als gewöhn-

lich irgend eine Roth uns beangstiget, Die plogliche Erinnerung an Scenen ber Bergangenheit und Entfernung wie ein verlore: nes Parabies an uns vorüberfliegt. Blog bas Objektive, nicht bas Individuell= Subjektive ruft bie Phantafie zurud, und wir bilben uns ein, bag jenes Objektive bamals eben fo rein, von feiner Beziehung auf ben Billen getrubt vor uns gestanden babe, wie jest fein Bilb in ber Phantafie: ba boch vielmehr bie Beziehung ber Objekte auf unfer Bollen uns bamals Quaal fchuf. sa gut wie jest. Bir konnen burch bie gegenwartigen Objekte eben fowohl, wie burch bie entfernten, und allem Leiden entziehn, sobald wir uns zur rein objektiven Betrachtung berfelben erhe= ben und fo die Mufion hervorzubringen vermogen, bag allein jene Objette, nicht wir felbft gegenwartig waren : bann werben wir, bes leibigen Gelbft entlebigt, als reines Gubjekt bes Erkennens mit jenen Objekten vollig Eins, und fo fremt unfre Roth ihnen ift, fo fremb ift fie, in folden Augenbliden, uns felbft. Die Belt als Borftellung ift bann allein noch ubrig, und bie Belt als Bille ift verschwunden.

Durch alle biefe Betrachtungen wunsche ich beutlich gemacht ju haben, welcher Art und wie groß ber Antheil fei, ben am afthetifchen Bohlgefallen die fubjektive Bedingung beffelben hat, namlich bie Befreiung bes Ertennens vom Dienfte bes Willens, bas Bergeffen feines Selbst als Individuums und bie Erhobung bes Bewußtseyns zum reinen, willenlosen, zeitlofen, von allen Relationen unabhangigen Gubjett bes Ertennens. Mit biefer subjektiven Seite ber afthetischen Beschauung tritt als nothwenbiges Korrelat immer zugleich bie objektive Seite berfelben ein, bie intuitive Auffassung ber Ibee. Bevor wir uns aber zur naheren Betrachtung biefer und zu ben Leiftungen ber Kunft in Beziehung auf biefelbe wenden, ift es zwedmäßiger, noch etwas bei der subjektiven Seite des afthetischen Wohlgefallens verweilen, um beren Betrachtung burch bie Erorterung bes von ihr allein abhängigen und burch eine Mobifitation berfelben entstehenben Ginbrude bes Erhabenen ju vollenben. Danach wird unfre Untersuchung bes afthetischen Wohlgefallens, burch die Betrachtung ber objektiven Geite beffelben, ihre gange Bollflandigfeit erhalten.

Dem Bisherigen aber gehoren vorerft noch folgenbe Bemer= Das Licht ift bas Erfreulichfte ber Dinge: es ift bas Symbol alles Guten und Seilbringenben geworben. In allen Religionen bezeichnet es bas ewige Beil, und bie Finfterniß bie Berbammnif. Ormust wohnt im reinsten Lichte, Ahriman in emiger Nacht. In Dante's Paradiefe fieht es ungefahr aus wie im Baurhall zu London, indem alle feeligen Geifter bafelbft als Lichtpunkte erfcheinen, Die fich ju regelmäßigen Figuren gusammenstellen. Die Abwesenheit bes Lichtes macht uns unmittel: bar traurig; feine Wiebertehr begludt: Die Farben erregen un: mittelbar ein lebhaftes Ergogen, welches, wenn fie transparent find, ben bochften Grad erreicht. Dies Alles kommt allein baber, bag bas Licht bas Korrelat und die Bebingung ber volltom: menften anschaulichen Erkenntnisweife ift, ber einzigen, bie un: mittelbar burchaus nicht ben Billen affinirt. Denn bas Gehn ift gar nicht, wie die Affektion ber andern Ginne, an fich, un: mittelbar und burch feine finnliche Birtung, einer Unnehmlichkeit ober Unannehmlichkeit ber Empfindung im Organ fabig, b. h. bat feine unmittelbare Berbindung mit bem Willen: fonbern erft bie im Berftande entspringende Unschauung fann eine folche ba: ben, die bann in ber Relation des Objekts jum Willen liegt. Schon beim Gebor ift bies anders: Tone konnen unmittelbar Schmerz erregen und auch unmittelbar finnlich, ohne Bezug auf Barmonie ober Melobie, angenehm fenn. Das Getaft, als mit bem Gefühl bes gangen Leibes Gines, ift biefem unmittelbaren Einfluß auf ben Willen noch mehr unterworfen: boch giebt es noch ein schmert und wolluftlofes Taften. Geruche aber find immer angenehm ober unangenehm: Gefchmade noch mehr. beiben lettern Sinne find alfo am meiften mit bem Billen in: quinirt: baber find fie immer bie unebelften und von Kant bie subjektiven Sinne genannt worben. Die Freude über bas Licht ist also in ber That nur bie Frende über bie objektive Moglich feit ber reinften und volltommenften anfchaulichen Ertenntnis weise und als solche baraus abzuleiten, bag bas reine von allem Wollen befreite und entledigte Erkennen hochft erfreulich ift und fcon als folches einen großen Untheil am afthetifchen Genuffe hat. — Aus biefer Anficht bes Lichtes ift wieber bie unglaublich große Schönheit abzuleiten, die wir der Abspiegelung ber Db:

jekte im Basser zuerkennen. Jene leichteste, schnellste, seinste Art der Einwirkung von Körpern auf einander, sie, der auch wir die bei weitem vollkommenste und reinste unstrer Wahrnehmungen verdanken: die Einwirkung mittelst zurückgeworsener Lichtskahlen: diese wird und hier ganz deutlich, übersehdar und vollsständig in Ursach und Wirkung, und zwar im Großen, vor die Augen gebracht: daher unfre afshetische Freude darüber, die der Hauptsache nach ganz im subjektiven Grund des afshetischen Wohlsgesallens wurzelt und Freude über das reine Erkennen und seine Wege ist \*).

### §. 39.

An alle diese Betrachtungen nun, welche den subjektiven Theil des asthetischen Wohlgefallens hervorheben sollen, also dies Wohlgefallen, sofern es Freude über das bloße, anschauliche Erkennen als solches, im Gegensat des Willens, ist, — schließt sich, als unmittelbar damit zusammenhangend, folgende Erklazung derjenigen Stimmung, welche man das Gefühl des Erhasbenen genannt hat.

Es ist schon oben bemerkt, daß das Versetzen in den Zustand des reinen Anschauens am leichtesten eintritt, wenn die Gegenstände demselben entgegenkommen, d. h. durch ihre mannigsaltige und zugleich bestimmte und deutliche Gestalt leicht zu Respräsentanten ihrer Ideen werden, worin eben die Schönheit, im objektiven Sinne, besteht. Vor Allem hat die schone Natur diese Gigenschaft und gewinnt dadurch selbst dem Unempsindlichsten wesnigstens ein stächtiges asthetisches Wohlgefallen ab: ja, es ist so aussaltellend, wie besonders die Pslanzenwelt zur asthetischen Betrachtung auffordert und sich gleichsam berselben ausdringt, daß man sagen möchte, dieses Entgegenkommen stände damit in Verdinzischen Leiber, unmittelbares Objekt der Erkentniss sind, daher sie des fremden verständigen Individuums bedürfen, um aus der Welt des blinden Wollens in die der Vorstellung einzutreten, wessbalb sie gleichsam nach diesem Eintritt sich sehnten, um wenigs

<sup>\*)</sup> hiezu Rap. 33 bes zweiten Banbes.

ffens mittelbar zu erlangen, mas ihnen unmittelbar verfagt ift. 36 laffe übrigens biefen gewagten und vielleicht an Schwarmerei granzenden Gebanken gang und gar babingeftellt fenn, ba nur eine fehr innige und hingebende Betrachtung ber Natur ihn erregen ober rechtfertigen kann. Go lange nun biefes Entgegenkommen ber Natur, bie Bebeutfamkeit und Deutlichkeit ihrer Formen, aus benen bie in ihnen individualifirten Ideen uns leicht ansprechen, es ift, bie uns aus ber bem Billen bienftbaren Erkenntnig bloger Relationen in die afthetische Kontemplation versetzt und eben bamit zum willensfreien Subjekt bes Erkennens erhebt; fo lange ift es bloß bas Schone, was auf uns wirkt, und Gefühl ber Schonbeit mas erregt ift. Wenn nun aber eben jene Gegenstanbe, beren bebeutfame Gestalten uns zu ihrer reinen Kontemplation einlaben, gegen ben menschlichen Willen überhaupt, wie er in feiner Objektitat, bem menschlichen Leibe, fich barftellt; ein feinbliches Berhaltniß haben, ihm entgegen find, burch ihre allen Wiberftand aufhebende Uebermacht ihn bedroben, ober vor ihrer un: ermeglichen Große ihn bis jum Nichts verkleinern; ber Betrach: ter aber bennoch nicht auf biefes fich aufbringenbe feindliche Berbaltnif zu feinem Willen feine Aufmerksamkeit richtet; fonbern, obwohl es wahrnehmend und anerkennend, fich mit Bewußtseyn bavon abwendet, indem er fich von feinem Willen und beffen Berhaltniffen gewaltsam lobreift und allein ber Erkenntnig bingegeben, eben jene bem Billen furchtbaren Gegenstanbe ale rei: nes willensloses Subjekt bes Erkennens ruhig kontemplirt, ihre jeder Relation fremde Ibee allein auffassend, baber gerne bei ihrer Betrachtung weilend, folglich eben baburch über fich felbft, feine Perfon, fein Wollen und alles Wollen binausgehoben wird: bann erfüllt ihn bas Gefühl bes Erhabenen: er ift im Buftanb ber Erhebung, und beshalb nennt man auch ben folden Zustand veranlaffenden Gegenftand erhaben. Bas alfo bas Gefühl bes Erhabenen von bem des Schonen unterscheibet, ift biefes: beim Schonen hat bas reine Erkennen ohne Kampf bie Oberhand gewonnen, indem die Schonheit des Objekts, b. h. deffen die Erkenntniß feiner Ibee erleichternbe Befchaffenheit, ben Willen und bie feinem Dienfte frohnende Erkenntniß ber Relationen, obnt Biberftand und baher unmerklich aus bem Bewußtfenn entfernte und baffelbe als reines Subjekt bes Erkennens übrig ließ, fo baß felbst keine Erinnerung an ben Billen nachbleibt: bingegen bei dem Erhabenen ift jener Buftand bes reinen Erkennens allererft gewonnen burch ein bewußtes und gewaltsames Losreißen von ben als ungunftig ertannten Beziehungen beffelben Objetts jum Billen, burch ein freies, von Bewußtfeyn begleitetes Erheben über ben Willen und bie auf ihn fich beziehende Erkennts niß. Diefe Erhebung muß mit Bewußtfenn nicht nur gewonnen, sondern auch erhalten werden und ift daher von einer fteten Er= innerung an ben Willen begleitet, boch nicht an ein einzelnes, individuelles Bollen, wie Furcht ober Bunfch, sonbern an bas menschliche Bollen überhaupt, sofern es durch feine Objektitat, den menschlichen Leib, allgemein ausgedrückt ift. Trate ein realer einzelner Willensakt ins Bewußtfenn, burch wirkliche, perfonliche Bedrangniß und Gefahr vom Gegenstande; so wurde ber also wirklich bewegte individuelle Wille alsbald die Oberhand gewinnen, die Rube ber Kontemplation unmöglich werben, ber Gin= drud bes Erhabenen verloren gehn, indem er ber Angft Plat macht, in welcher bas Streben bes Individuums, fich ju retten, jeben anbern Gebanken verbrangte. - Ginige Beifpiele werben febr viel beitragen, Diefe Theorie bes Aefthetifch : Erhabenen beut= lich zu machen und außer Zweifel zu feten: zugleich werben fie Die Berfchiebenheit ber Grabe jenes Gefühls bes Erhabenen gei= gen. Denn ba baffelbe mit bem bes Schonen in ber Sauptbeftimmung, bem reinen, willensfreien Erkennen und ber mit bem= selben nothwendig eintretenden Erkenntniß der außer aller burch ben Sat bes Grundes bestimmten Relation stehenden Ideen, Gines ift und nur burch einen Bufat, namlich bie Erhebung über bas erkannte feindliche Berhaltnig eben bes kontemplirten Objekts dum Billen überhaupt, fich vom Gefühl bes Schonen unterscheidet; so entstehn, je nachdem bieser Zusatz ftark, laut, bringend, nah, ober nur fcwach, fern, bloß angebeutet ift, mehrere Grabe bes Erhabenen, ja Uebergange bes Schonen jum Erhabenen. 3ch halte es ber Darftellung angemeffener, biefe Uebergange und uberhaupt bie schwächeren Grabe bes Einbrucks bes Erhabenen zuerft in Beispielen vor bie Augen zu bringen, obwohl Diejenigen, beren afthetische Empfanglichkeit überhaupt nicht febr groß und beren Phantafie nicht lebhaft ift, bloß die fpater folgenden Beispiele ber hoheren, beutlicheren Grade jenes Gindrucks verftehn werben,

an welche allein fie fich baber zu halten und die zuerft anzuführenden Beispiele der sehr schwachen Grade des besagten Eindrucks auf fich beruhen zu laffen haben.

Bie ber Mensch zugleich ungeftuhmer und finfterer Drang bes Wollens (bezeichnet burch ben Pol ber Genitalien als feinen Brennpunkt) und ewiges, freies, heiteres Gubjekt bes reinen Ertennens (bezeichnet burch ben Pol bes Gebirns) ift; fo ift, biefem Gegenfat entfprechend, bie Sonne jugleich Quelle bes Lich: tes, ber Bebingung gur vollkommenften Erkenntnifart, und eben baburch bes erfreulichsten ber Dinge, - und Quelle ber Bar: me, ber erften Bebingung alles Lebens, b. i. aller Erfcbeinung bes Willens auf ben hoheren Stufen berfelben. Bas baber für ben Willen die Warme, bas ift fur bie Erkenntniß bas Licht. Das Licht ift eben baber ber größte Demant in ber Krone ber Schonheit und hat auf bie Erkenntnig jedes ichonen Gegenstanbes ben entschiedensten Einfluß: seine Unwesenheit überhaupt ift unerläßliche Bedingung; feine gunftige Stellung erhoht auch bie Schonheit bes Schonften. Vor allem Anbern aber wird bas Schone ber Bautunft burch feine Gunft erhoht, burch welche jeboch felbft bas Unbedeutenbeste zum schonen Gegenstande wird. -Sehn wir nun im ftrengen Binter, bei ber allgemeinen Erftar: rung ber Natur, bie Strahlen ber niebrig ftebenben Sonne von fteinernen Daffen zuruckgeworfen, wo fie erleuchten, ohne ju warmen, alfo nur ber reinften Erkenntnigweife, nicht bem Billen gunftig find; fo verfett bie Betrachtung ber fconen Birfung bes Lichtes auf biefe Maffen, uns, wie alle Schonheit, in ben Buftand bes reinen Erkennens, ber jedoch bier burch bie life Erinnerung an ben Mangel ber Erwarmung burch eben jene Strahlen, alfo bes belebenben Princips, schon ein gewiffes Erbeben über bas Intereffe bes Billens verlangt, eine leife Aufforberung jum Berharren im reinen Erkennen, mit Abwendung von allem Wollen, enthalt, eben baburch aber ein Uebergang vom Gefühl bes Schönen zu dem des Erhabenen ift. schwächfte Anhauch bes Erhabenen am Schonen, welches lettere felbft hier nur in geringem Grabe hervortritt. Ein fast noch eben fo fcwaches Beispiel ift folgenbes.

Berfeten wir uns in eine fehr einfame Gegend, mit unbei foranktem horizont, unter vollig wolkenlofem himmel, Baume

und Pflanzen in gang unbewegter Luft, teine Thiere, feine Men= ichen, teine bewegte Gewaffer, Die tieffte Stille; - fo ift folche Umgebung wie ein Aufruf jum Ernft, jur Kontemplation, mit Lobreifung von allem Bollen und beffen Durftigfeit: eben biefes aber giebt fcon einer folchen, bloß einfamen und tiefruhenben Umgebung einen Unftrich bes Erhabenen. Denn weil fie fur ben bes steten Strebens und Erreichens bedurftigen Billen feine Db: jette barbietet, weber gunftige noch ungunftige, fo bleibt nur ber Buffand ber reinen Kontemplation übrig, und wer diefer nicht fahig ift, wird ber Leere bes nichtbeschaftigten Billens, ber Quaal der Langenweile mit befchamenber Berabfegung Preis gegeben. Sie giebt infofern ein Maaß unferes eigenen intellektualen Ber= thes, fur welchen überhaupt ber Grab unfrer Fahigfeit jum Er= tragen ober Lieben ber Ginfamteit ein guter Maafftab ift. Die geschilberte Umgebung giebt alfo ein Beifpiel bes Erhabenen in niebrigem Grab, indem in ihr bem Buftand des reinen Ertennens, in seiner Rube und Allgenugsamkeit, als Kontrast, eine Erinne= rung an bie Abhangigkeit und Armfaligkeit bes eines fteten Treibens bedurftigen Willens beigemifcht ift.

Lassen wir nun aber eine solche Gegend auch der Pflanzen entblost senn und nur nackte Felsen zeigen; so wird, durch die ganzliche Ubwesenheit des zu unserer Subsistenz nothigen Organischen,
der Wille schon geradezu beangstigt: die Debe gewinnt einen furchtbaren Charakter; unsre Stimmung wird mehr tragisch: die Erhebung zum reinen Erkennen geschieht mit entschiedenerem Losreisen vom Interesse des Willens, und indem wir im Zustande
des reinen Erkennens beharren, tritt das Gesühl des Erhabenen
deutlich hervor.

In noch hoherem Grade kann es folgende Umgebung veranlassen. Die Natur in sturmischer Bewegung; Hellbunkel, burch
brohende schwarze Gewitterwolken; ungeheure, nackte, herabhangende Felsen, welche burch ihre Verschränkung die Aussicht verschließen; rauschende schaumende Gewässer; ganzliche Dede; Wehklage der durch die Schluchten streichenden Luft. Unfre Abhangigkeit, unser Kampf mit der seindlichen Natur, unser darin gebrochener Wille, tritt uns jest anschaulich vor Augen: so lange
aber nicht die personliche Bedrängnis die Oberhand gewinnt, sondern wir in afthetischer Beschauung bleiben, blickt durch jenen

Rampf ber Natur, burch jenes Bild bes gebrochenen Willens, bas reine Subjekt bes Erkennens burch und faßt ruhig, unerschüttert, nicht mitgetroffen (unconcerned), an eben ben Gegenständen, welche dem Willen drohend und furchtbar sind, die Ibeen auf. In diesem Kontrast eben liegt das Gefühl des Erzbabenen.

Aber noch machtiger wird ber Einbruck, wenn wir ben Rampf ber emporten Naturfrafte im Großen vor Augen haben, wenn in jener Umgebung ein fallender Strom burch fein Toben uns die Moglichkeit die eigene Stimme zu boren benimmt; ober wenn wir am weiten, im Sturm emporten Deere ftehn: hauferhohe Wellen fteigen und finken, gewaltsam gegen fcroffe Uferklippen geschlagen, sprigen fie ben Schaum boch in bie Luft, ber Sturm heult, bas Meer brullt, Blige aus ichwarzen Bolten zucken und Donnerschläge übertonen Sturm und Meer. erreicht im unerschutterten Buschauer biefes Auftritts bie Duplicis tat feines Bewußtfenns bie bochfte Deutlichkeit: er empfinbet fic zugleich als Individuum, als hinfallige Willenserscheinung, Die ber geringste Schlag jener Rrafte zertrummern tann, bulflos gegen bie gewaltige Natur, abhangig, bem Bufall Preis gegeben, ein verschwindenbes Nichts, ungeheuren Machten gegenüber; und babei nun zugleich als ewiges ruhiges Subjekt bes Erkennens, bas, als Bedingung alles Objekts, ber Trager eben biefer gamgen Welt ift und ber furchtbare Rampf ber Natur nur feine Borftellung, es felbst in ruhiger Auffassung ber Ibeen, frei und fremd allem Wollen und allen Nothen. Es ift ber volle Einbrud bes Erhabenen. hier veranlagt ihn ber Anblick einer bem Individuo Bernichtung brobenden, ihm ohne allen Bergleich überle: genen Macht.

Auf ganz andere Beise kann er entstehn bei der Vergegenwartigung einer bloßen Größe in Raum und Zeit, deren Unermeßlichkeit das Individuum zu Nichts verkleinert. Wir komen die erstere Art das Dynamisch=, die zweite das Mathematisch= Erhabene nennen, Kants Benennungen und seine richtige Eintheilung beibehaltend, obgleich wir in der Erklärung des innern Wesens jenes Eindrucks ganz von ihm abweichen und weder moralischen Reslexionen, noch Hypostasen aus der scholastischen Philosophie einen Antheil dabei zugestehn.

Wenn wir uns in die Betrachtung ber unendlichen Große ber Welt in Raum und Beit verlieren, ben verfloffenen Sahrtausenden und ben kommenden nachfinnen, — ober auch wenn ber nachtliche himmel uns zahllose Welten wirklich vor Augen bringt, und so die Unermeglichkeit ber Welt auf bas Bewußtfeyn ein= bringt; - fo fublen wir uns felbst ju nichts verkleinert, fublen uns als Individuum, als belebter Leib, als vergangliche Bil= lenserscheinung, wie ein Eropfen im Ocean, babin fcwinden, ind Richts gerflieffen. Aber zugleich erhebt fich gegen folches Gefpenft unfrer eigenen Nichtigfeit, gegen folche lugenbe Unmoglich= feit, bas unmittelbare Bewußtfeyn, bag alle biefe Belten ja nur in unferar Borftellung bafind, nur als Mobifikationen bes ewigen Subjette bes reinen Erkennens, als welches wir uns finden, fobald wir die Individualität vergeffen, und welches der nothwenbige, ber bebingenbe Erager aller Belten und aller Beiten ift. Die Große ber Belt, bie uns vorher beunruhigte, rubt jest in und: unfre Abhangigkeit von ihr wird aufgehoben burch ihre Abbangigkeit von und. — Diefes Mues kommt jeboch nicht fofort in die Reflexion, fondern zeigt fich als ein nur gefühltes Bewußt= feyn, bag man, in irgend einem Sinne (ben allein bie Philofophie beutlich macht), mit ber Welt Gines ift und baher burch ihre Unermeglichkeit nicht niedergebruckt, fondern gehoben wird. Es ift bas gefühlte Bewußtseyn Deffen, mas die Bedas in fo mannigfaltigen Benbungen wiederholt aussprechen, wie: hae omnes creaturae in totum ego sum, et praeter me aliud ens non est. (Oupnek'hat. Vol. I. p. 122.) Es ift Erhebung über bas eigene Individuum, Gefühl bes Erhabenen.

Auf eine ganz unmittelbare Weise erhalten wir diesen Ginsbruck des mathematisch=Erhabenen schon durch einen Raum, der zwar gegen das Weltgebäude betrachtet klein ist, der aber dadurch daß er uns unmittelbar ganz mahrnehmbar geworden ist, nach allen drei Dimensionen mit seiner ganzen Größe auf uns wirkt, welche hinreicht, das Maaß unsers eigenen Leibes fast unendlich klein zu machen. Dies kann ein für die Wahrnehmung leerer Raum nie, daher nie ein offener, sondern nur ein durch die Begränzung nach allen Dimensionen unmittelbar wahrnehmbarer, also ein sehr hohes und großes Gewölbe, wie das der Peterkklirche in Rom, gder der Paulökirche in London. Das Gefühl des Er-

habenen entsteht hier burch bas Innewerben bes verschwindenben Richts unferes eigenen Leibes vor einer Große, bie andererfeits felbst wieder nur in unfrer Borftellung liegt und beren Erager wir als erkennendes Subjekt find, alfo hier wie überall burch ben Kontraft ber Unbebeutsamteit und Abhangigfeit unferes Gelbft als Individuums, als Willenserscheinung, gegen bas Bewußtfenn unserer als reinen Subjekts bes Erkennens. Gelbft bas Gewolbe bes geftirnten himmels wirkt, wenn es ohne Reflexion betrachtet wird, nur eben fo wie jenes fteinerne Gewolbe, und nicht mit feiner mahren, fondern nur mit feiner icheinbaren Große. - Dan: de Gegenftande unferer Anschauung erregen ben Ginbrud bes Erhabenen baburch, bag, fomohl vermoge ihrer raumlichen Große, als ihres hohen Alters, alfo ihrer zeitlichen Dauer, wir ihnen gegenüber uns ju Nichts verkleinert fuhlen, und bennoch im Genuffe ihres Anblide fcwelgen: ber Art find fehr hohe Berge, Aegyptische Pyramiben, kolossale Ruinen von hohem Alterthume.

Ja, auch auf bas Ethische läßt unfere Erflarung bes Erhabenen fich übertragen, namlich auf Das, was man ale ben erhabenen Charafter bezeichnet. Much biefer namlich entspringt baraus, bag ber Bille nicht erregt wird burch Gegenftanbe, welche allerdings geeignet maren, ihn ju erregen; fonbern bas Ertennen auch babei bie Oberhand behalt. Gin folder Charafter wird bemnach bie Menschen rein objektiv betrachten, nicht aber nach ben Beziehungen, welche fie ju feinem Billen haben konnten: er wird g. B. ihre Kehler, fogar ihren Sag und ihre Ungerechtigkeit gegen ihn felbft, bemerken, ohne baburch feinerfeits jum Sag erregt zu werden; er wird ihr Glud anfehn, ohne Reid zu em: pfinben; er wird ihre auten Gigenschaften erkennen, ohne jeboch nabere Berbindung mit ihnen zu munichen; er wird bie Schonheit ber Beiber mahrnehmen, ohne ihrer ju begehren. Sein perfonliches Glud ober Unglud wird ihn nicht ftart affiziren, viel: mehr wird er fenn, wie Samlet ben Soratio beschreibt:

for thou hast been

As one, in suffering all, that suffers nething; A man, that fortune's buffets and rewards Hast ta'en with equal thanks. etc. (A. 3. sc. 2.)

Denn er wird in feinem eigenen Lebenslauf und beffen Unfallen weniger fein individuelles, als bas Loos ber Menscheit über-

haupt erblicken und demnach fich babei mehr erkennend, als leis dend verhalten.

### §. 40.

Beil bie Gegenfate fich erlautern, mag hier bie Bemertung ihre Stelle finden, bag bas eigentliche Gegentheil bes Erhabenen etwas ift, was man auf ben erften Blid wohl nicht bafur er= fennt: bas Reigenbe. 3ch verftebe aber hierunter Dasjenige, was ben Billen, baburch bag es ihm bie Gemahrung, bie Erfullung, unmittelbar vorhalt, aufregt. - Entftanb bas Gefuhl bes Erhabenen badurch, daß ein bem Willen geradezu ungunftiger Gegenftand, Dbjekt ber reinen Kontemplation wird, Die bann nur burch eine ftete Abwendung vom-Billen und Erhebung über fein Intereffe erhalten wird, welches eben die Erhabenheit ber Stimmung ausmacht; fo zieht bagegen bas Reizenbe ben Beichauer aus ber reinen Kontemplation, bie zu jeber Auffassung bes Schonen erfordert ift, herab, indem es feinen Willen, burch bemselben unmittelbar zufagende Gegenstande, nothwendig aufreizt, wodurch ber Betrachter nicht mehr reines Subjekt, bes Erkennens bleibt, sondern zum bedürftigen, abhängigen Subjekt bes Bollens wirb. — Daß man gewöhnlich jedes Schone von ber beite: ren Art reizend nennt, ift ein, burch Mangel an richtiger Unterfdeibung, zu weit gefaßter Begriff, ben ich gang bei Seite fegen, ja misbilligen muß. — Im angegebenen und erklarten Ginn aber, finde ich im Gebiete ber Kunft nur zwei Arten bes Reizenden und beibe ihrer unwurdig. Die eine, recht niebrige, im Stillleben ber Nieberlander, wenn es fich babin verirrt, baß bie bargeftellten Gegenstände Eswaaren find, bie burch ihre tauschende Darftellung nothwendig ben Appetit barauf erregen, weldes eben eine Aufregung bes Willens ift, die jeder afthetischen Kontemplation bes Gegenstandes ein Ende macht. Gemaltes Dbst ift noch julaffig, ba es als weitere Entwickelung ber Blume und durch Form und Farbe als ein schones Naturprodukt sich barbietet, ohne daß man geradezu genothigt ist, an seine Egbarkeit zu benten: aber leider finden wir oft, mit taufchender Naturlichkeit, aufgetischte und zubereitete Speifen, Auftern, heeringe, Seetrebfe, Butterbrod, Bier, Wein u. f. w., was gang verwerflich ift. -

In der Hikorienmalerei und Bildhauerei besteht das Reizende in mackten Gestalten, deren Stellung, halbe Bekleidung und ganze Behandlungsart darauf hinzielt im Beschauer Lusternheit zu erregen, wodurch die rein asthetische Betrachtung sogleich ausgehoben, also dem Zwecke der Kunst entgegengearbeitet wird. Dieser Fehler entspricht ganz und gar dem soeben an den Niederlandern gerügten. Die Antiken sind, bei aller Schönheit und völliger Nacktheit der Gestalten, sast immer davon frei, weil der Kunstler selbst mit rein objektivem, von der idealen Schönheit erfülltem Geiste sie schon, nicht im Geiste subjektiver, schnöder Begierde. — Das Reizende ist also in der Kunst überall zu vermeiden.

Es giebt auch ein Negativ-Reizenbes, welches noch verwerflicher, als das eben erörterte Positiv-Reizende ist: und dieses ist
das Ctelhafte. Eben wie das eigentlich Reizende erweckt es den
Willen des Beschauers und zerstört dadurch die rein afthetische Betrachtung. Aber es ist ein heftiges Nichtwollen, ein Willen, inbem es ihm Gegenstände seines Abscheus vorhalt. Daher hat
man von je erkannt, daß es in der Kunst durchaus unzulässig sei,
wo doch selbst das Häsliche, so lange es nicht ekelhaft ist, an
der rechten Stelle gelitten werden kann, wie wir weiter unten
sehn werden.

# §. 41.

Der Gang unfrer Betrachtung hat es nothwendig gemacht, die Erörterung des Erhabenen hier einzuschalten, wo die des Schönen erst zur Halfte, bloß ihrer einen, der subjektiven, Seite nach vollendet war. Denn eben nur eine besondere Modistation dieser subjektiven Seite war es, die das Erhabene vom Schönen unterschied. Db namlich der Justand des reinen willenlosen Erkennens, den jede afthetische Kontemplation voraussetzt und sordert, sich, indem das Objekt dazu einlud und hinzog, ohne Widerstand, durch bloßes Verschwinden des Willens aus dem Bewußtseyn, wie von selbst einfand; oder ob derfelbe erst errungen ward durch freie bewußte Erhebung über den Willen, zu welchem der kontemplirte Gegenstand selbst ein ungunstiges, seindliches Verhaltniß hat, welchem nachzuhängen die Kontemplation

ausheben wurde; — bies ist der Unterschied zwischen dem Schonen und dem Erhabenen. Im Objekte sind beide nicht wesentlich unterschieden: denn in jedem Fall ist das Objekt der afthetischen Betrachtung nicht das einzelne Ding, sondern die in demselben zur Offenbarung strebende Idee, d. h. abaquate Objektität des Billens auf einer bestimmten Stuse: ihr nothwendiges, wie sie selbst, dem Satz vom Grunde entzogenes Korrelat ist das reine Subjekt des Erkennens, wie das Korrelat des einzelnen Dinges das erkennende Individuum ist, welche beide im Gebiet des Sazges vom Grunde liegen.

Inbem wir einen Gegenstand ichon nennen, fprechen wir baburch aus, bag er Dbjekt unfrer afthetischen Betrachtung ift, welches zweierlei in fich fchließt, einerfeits namlich, bag fein Un= blid uns objektiv macht, b. h. daß wir in ber Betrachtung beffelben nicht mehr unfrer als Individuen, fondern als reinen willenlofen Subjekts bes Erkennens uns bewußt find; und andrerfeits, bag wir im Gegenstande nicht bas einzelne Ding, fonbern eine Ibee erkennen, welches nur gefchehn tann, fofern unfre Betrachtung bes Gegenftanbes nicht bem Sat vom Grunde bingegeben ift, nicht feiner Begiehung ju irgend etwas außer ihm (welche julet immer mit Beziehungen auf unfer Bollen jufam= menhangt) nachgeht, fonbern auf bem Dbjekte felbft rubet. Denn bie Ibee und bas reine Subjekt bes Erkennens treten als nothwendige Korrelata immer zugleich ins Bewußtfeyn, bei welchem Cintritt auch aller Zeitunterschied fogleich verschwindet, ba beibe bem Sate vom Grunde in allen feinen Geftaltungen vollig fremb find und außerhalb ber burch ihn gesetzten Relationen liegen, bem Regenbogen und ber Sonne ju vergleichen, bie an ber fteten Bewegung und Succeffion ber fallenben Tropfen keinen Theil Daher, wenn ich &. B. einen Baum afthetifch, b. h. mit funftlerifchen Augen betrachte, alfo nicht ibn, fonbern feine Ibee erkenne, es fofort ohne Bebeutung ift, ob es biefer Baum ober fein vor taufend Sahren blubenber Borfahr ift, und eben fo ob ber Betrachter biefes, ober irgend ein anberes, irgendwann und irgendwo lebendes Individuum ift; mit bem Sat vom Grunde ift bas einzelne Ding und bas erkennende Individuum aufgehoben und nichts bleibt ubrig, ale die Idee und bas reine Subjett bes Erkennens, welche jufammen bie abaquate Dbjektitat bes

Willens auf dieser Stufe ansmachen. Und nicht allein der Zeit, sondern auch dem Raum ist die Idee enthoben: denn nicht die mir vorschwebende raumliche Gestalt, sondern der Ausdruck, die reine Bedeutung derselben, ihr innerstes Wesen, das sich mir aufschließt und mich anspricht, ist eigentlich die Idee und kann ganz dasselbe seyn, bei großem Unterschied der raumlichen Verhaltnisse der Gestalt.

Da nun einerseits jedes vorhandene Ding rein objektiv und außer aller Relation betrachtet werden kann; ba ferner auch andrerseits in jebem Dinge ber Wille, auf irgend einer Stufe feiner Objektitat, erscheint, und baffelbe fonach Ausbruck einer Ibee ift; fo ift auch jedes Ding fcon. - Dag auch bas Unbebeutenbefte bie rein objektive und willenlofe Betrachtung julagt und baburch fich als schon bewahrt, bezeugt bas icon oben in biefer Sinfict erwähnte Stilleben ber Rieberlander. Schoner ift aber Eines als bas Undere baburch, bag es jene rein objektive Betrachtung erleichtert, ihr entgegenkommt, ja gleichsam bagu zwingt, wo wir es bann fehr fcon nennen. Dies ift ber Fall theils ba: burch, daß es als einzelnes Ding, burch bas fehr beutliche, rein bestimmte, burchaus bedeutfame Berhaltniß feiner Theile bie Ibee feiner Gattung rein ausspricht und burch in ihm vereinigte Bollftanbigkeit aller feiner Gattung moglichen Zeußerungen bie Ibee berfelben vollkommen offenbart, fo bag es bem Betrachter ben Uebergang vom einzelnen Ding zur Ibee und eben bamit auch ben Buftand ber reinen Beschaulichkeit fehr erleichtert; theils liegt jener Borgug besonderer Schonheit eines Objekts barin, daß. bie Ibee felbft, die uns aus ihm anfpricht, eine bobe Stufe ber Objektitat bes Willens und baber burchaus bebeutend und vielfagend fei. Darum ift ber Menfch vor allem Anbern schon und bie Offenbarung feines Wefens bas bochfte Biel ber Runft. Menschliche Gestalt und menschlicher Ausbruck find bas bebeu: tenbeste Objekt ber bilbenben Runft, so wie menschliches Sanbeln bas bedeutenbeste Objekt ber Poefie. — Es hat aber bennoch jedes Ding feine eigenthumliche Schonheit: nicht nur jedes Dr: ganische und in ber Einheit einer Individualität fich barftellenbe; sondern auch jedes Unorganische, Formlose, ja jedes Artefakt. Denn alle biefe offenbaren bie Ibeen, burch welche ber Wille fich auf ben unterften Stufen objektivirt, geben gleichsam bie tiefften

verhallenden Baftone der Natur an. Schwere, Starrheit, Flufsigfeit, Licht u. f. w. find die Ibeen, welche fich in Felfen, Gebauben, Gemaffern aussprechen. Die icone Gartenkunft und Baukunft konnen nichts weiter, als ihnen helfen, jene ihre Eigen: ichaften beutlich, vielfeitig und vollftanbig ju entfalten, ihnen Gelegenheit geben, fich rein auszusprechen, wodurch fie eben zur afthetischen Beschauung auffordern und Diefelbe erleichtern. leiften bagegen fcblechte Gebaube und Gegenben, welche bie Na: tur vernachlässigte ober die Kunft verbarb, wenig ober gar nicht: dennoch konnen auch aus ihnen jene allgemeinen Grundideen ber Ratur nicht gang verfcwinden. Den fie fuchenden Betrachter fprechen fie auch hier an, und felbft fcblechte Gebaube u. bgl. find noch einer afthetischen Betrachtung fabig: bie Steen der all= gemeinsten Eigenschaften ihres Stoffes find noch in ihnen erkenn= bar, nur daß die ihnen kunftlich gegebene Form tein Erleich: terungsmittel, ja vielmehr ein hinderniß ist, bas bie afihetische Betrachtung erschwert. Auch Artefakta bienen folglich bem Ausbrud von Ibeen: nur ift es nicht bie Ibee bes Artefatts, bie aus ihnen fpricht, fonbern bie Ibee bes Materials, bem man biefe funftliche Form gab. In der Sprache ber Scholaftiter lagt fich biefes fehr bequem mit zwei Worten ausbrucken, namlich im Artefatt fpricht fich bie Ibee feiner forma substantialis, nicht die feiner forma accidentalis aus, welche lettere auf feine Sbee, fon= bem nur auf einen menfcblichen Begriff, von bem fie ausgegangen, leitet. Es verfteht fich, bag hier mit bem Artefakt aus= brudlich kein Werk ber bilbenben Kunft gemeint ift. Uebrigens verstanden bie Scholastifer in ber That unter forma substantialis Dasjenige, was ich ben Grab ber Objektivation bes Willens in einem Dinge nenne. Wir werben fogleich, bei Betrachtung ber ichinen Baukunft, auf ben Ausbruck ber Ibee bes Materials durudkommen. — Unfrer Ansicht zufolge konnen wir nun aber nicht bem Platon beistimmen, wenn er (De Rep. X, pp. 284, 285, et Parmen. p. 79, ed. Bip.) behauptet, Tifch und Stuhl . drudten bie Ibeen Tisch und Stuhl aus; fondern wir fagen, baß fie bie Ideen ausbrucken, die schon in ihrem blogen Material als solchem fich aussprechen. Schon Platons nachfte Schuler haben, wie uns Meinoos (introductio in Platonicam philosophiam, cap. 9.) berichtet, geleugnet, bag es Ibeen von Artefakten gabe. -

Bei dieser Gelegenheit mag noch ein andrer Punkt erwähnt werden, in welchem unfre Ideenlehre von der bes Platon gar sehr abweicht. Er lehrt nämlich (de Rep. X, p. 288), daß der Gegenstand, den die schöne Kunst darzustellen beabsichtigt, das Borbild der Malerei und Poesie, nicht die Idee ware, sondern das einzelne Ding. Unsere ganze bisherige Auseinandersehung behauptet gerade das Gegentheil, und Platons Meinung wird uns hierin um so weniger irre machen, als dieselbe die Quelle eines der größten und anerkannten Fehler jenes großen Mannes ist, nämlich seiner Geringschähung und Verwerfung der Kunst, besonders der Poesie: sein falsches Urtheil über diese knüpft er unmittelbar an die angesührte Stelle.

### §. 42.

3ch tehre ju unfrer Auseinanberfegung bes afthetischen Ginbruck jurud. Die Erkenntnig bes Schonen fest zwar immer rein erkennendes Subjekt und erkannte Idee als Objekt jugleich und ungertrennlich. Dennoch aber wird bie Quelle bes afthetischen Genuffes balb mehr in ber Auffaffung ber erkannten Ibee liegen, balb mehr in ber Seeligkeit und Geistesruhe bes von allem Bollen und baburch von aller Individualität und ber aus ihr hervorgehenden Dein befreiten reinen Erkennens: und zwar wird biefes Borberrichen bes einen ober bes anbern Beftanbtheils bes afthetischen Genuffes bavon abhangen, ob bie intuitiv auf: gefaßte Ibee eine hohere ober niebere Stufe ber Dbjektitat bes Willens ift. Go wird bei afthetischer Betrachtung (in ber Wirk: lichkeit ober burch bas Mebium ber Kunft) ber schönen Ratur im Anorganischen und Begetabilischen und ber Werke ber schonen Baufunft, ber Genuß bes reinen willenlofen Erkennens überwie gend fenn, weil bie bier aufgefaßten Ibeen nur niebrige Stufen ber Objektitat bes Willens, baber nicht Erscheinungen von tiefer Bebeutsamkeit und vielfagendem Inhalt find. Singegen wird, wenn Thiere und Menfchen ber Gegenftand ber afthetischen Betrachtung ober Darftellung finb, ber Genuß mehr in ber objet: tiven Auffaffung biefer Ibeen, welche bie beutlichsten Offenbarungen bes Willens find, bestehn; weil folche bie größte Mannigfaltigkeit ber Gestalten, Reichthum und tiefe Bebeutsamkeit ber

Erscheinungen barlegen und uns am vollkommensten das Wesen des Willens offenbaren, sei es in seiner Heftigkeit, Schreckliche keit, Befriedigung, oder in seiner Brechung (letzeres in den tragischen Darstellungen), endlich sogar in seiner Wendung oder Selbstsauschedung, welche besonders das Thema der Christlichen Malerei ist; wie überhaupt die Historienmalerei und das Drama die Idee des vom vollen Erkennen beleuchteten Willens zum Objekt haben. — Wir wollen nunmehr die Kunste einzeln durchgehn, wodurch eben die ausgestellte Theorie des Schönen Vollständigsteit und Deutlichkeit erhalten wird.

## §. 43.

Die Materie als folche tann nicht Darftellung einer Ibee fenn. Denn fie ift, wie wir im ersten Buche fanden, burch und burch Kaufalitat: ihr Seyn ift lauter Wirken. Kaufalitat aber ift Geftaltung bes Sates vom Grunde: Erkenntnig ber 3bee hingegen schließt wefentlich ben Inhalt jenes Sages aus. fanben wir im zweiten Buch bie Materie als bas gemeinfame Substrat aller einzelnen Erscheinungen ber Ibeen, folglich als bas Berbindungsglied zwischen ber Ibee und ber Erscheinung ober bem einzelnen Ding. Alfo aus bem einen sowohl, als aus bem an= bern Grunde kann bie Materie fur fich keine Ibee barftellen. A posteriori aber bestätigt sich biefes baburch, bag von ber Da= terie als folder gar feine anschauliche Borftellung, fonbern nur ein abstrakter Begriff moglich ift, jene aber allein von ben Formen und Qualitaten, beren Tragerin die Materie ift, und in welchen allen fich Ibeen offenbaren. Diefes entspricht auch Dem, daß Kaufalität (bas ganze Wefen ber Materie) für sich nicht an= schaulich barftellbar ift, fonbern allein eine bestimmte Raufalver= fnupfung. - Dagegen muß andrerfeits jebe Erfcheinung einer Ibee, ba fie als folche eingegangen ift in die Form bes Sates vom Grund, ober in bas principium individuationis, an ber Materie, als Qualitat berfelben, fich barftellen. Infofern ift alfo, wie gefagt, bie Materie bas Bindungsglied zwischen ber Ibee und dem principio individuationis, welches bie Form ber Ertenntnig bes Individuums, ober ber Satz vom Grund ist. — Platon hat baber gang richtig neben ber Ibee und ihrer Erscheinung, bem Shopenhauer, Die Belt. I.

einzelnen Dinge, welche beibe fonst alle Dinge ber Welt unter sich begreisen, nur noch bie Materie als ein vittes, von beiben Berschiebenes aufgestellt. (Timaeus, p. 345.) Das Individuum ist, als Erscheinung der Idee, immer Materie. Auch ist jede Quallität der Materie immer Erscheinung einer Idee, und als solche auch einer asthetischen Betrachtung, d. i. Erkenntnis der in ihr sich barstellenden Idee, sähig. Dies gilt nun selbst von den allzgemeinsten Qualitäten der Materie, ohne welche sie nie ist, und deren Ideen die schwere, ohne welche sie nie ist, und deren Ideen die schwere, Schässen, Starrheit, Flüssisseit, Reaktion gegen das Licht u. s. f.

Wenn wir nun die Baukunft, blog als schone Runft, ab: gefehn von ihrer Beftimmung zu nutlichen 3meden, in welchm fie bem Willen, nicht ber reinen Erkenntniß bient und also nicht mehr Runft in unferm Ginne ift, betrachten; fo konnen wir ihr keine andere Absicht unterlegen, als die, einige von jenen Ibeen, welche bie niedrigften Stufen ber Dbiektitat bes Billens find, zu beutlicher Anschaulichkeit zu bringen: namlich Schwere, Robafion, Starrheit, Barte, biefe allgemeinen Eigenschaften bes Stei: nes, biefe erften, einfachften, bumpfeften Sichtbarkeiten bes Bil lens, Grundbagtone ber Natur; und bann neben ihnen bas ein Gegenfat jener ift. Licht, welches in vielen Studen Gelbft auf dieser tiefen Stufe ber Objektitat bes Willens fehn wir schon fein Wefen fich in Zwietracht offenbaren: benn et gentlich ift ber Kampf zwischen Schwere und Starrheit ber alleinige afthetifche Stoff ber iconen Architektur: ibn auf .man: nigfaltige Beife vollkommen beutlich hervortreten zu laffen, if ihre Aufgabe. Sie loft folche, indem fie jenen unvertilgbaren Araften ben furzesten Weg zu ihrer Befriedigung benimmt unb fie burch einen Umweg hinhalt, wodurch ber Rampf verlangert und das unerschöpfliche Streben beider Krafte auf mannigfaltige Beife sichtbar wird. — Die ganze Raffe bes Gebaubes wurde, ihrer urfprunglichen Reigung überlaffen, einen blogen Klumpen barftellen, fo feft als moglich bem Erbkorper verbunden, du mel chem bie Schwere, als welche hier ber Bille erscheint, unablaffig brangt, wahrend die Starrheit, ebenfalls Dbjektitat bes Billens, widersteht. Aber eben diese Reigung, diefes Streben, wird von ber Baufunft an ber unmittelbaren Befriedigung verhindert und

ihm nur eine mittelbare, auf Umwegen, gestattet. Da kann nun 3. B. ber Batten nur mittelft ber Gaule bie Erbe bruden; bas Gewolbe muß fich felbft tragen und nur burch Bermittelung ber Pfeiler tann es fein Streben zur Erdmaffe bin befriedigen u. f. f. Aber eben auf biefen erzwungenen Umwegen, eben burch biefe hemmungen, entfalten fich auf bas beutlichfte und mannigfaltigfte jene ber roben Steinmaffe inwohnenben Rrafte: und weiter kann ber rein afthetische 3wed ber Baufunft nicht gebn. Daber liegt allerbings bie Schonheit eines Gebaubes in ber augenfälligen 3wedmaßigkeit jebes Theiles, nicht jum außern willkuhrlichen 3wed bes Menschen (insofern gehort bas Werk ber nuglichen Bautunft an); fonbern unmittelbar zum Beftanbe bes Gangen, Bu welchem bie Stelle, Große und Form jedes Theiles ein fo nothwendiges Werhaltniß haben muß, daß, wo möglich, wenn irgend ein Theil weggezogen wurde, das Ganze einfturzen mußte. Denn nur indem jeder Theil soviel trägt, als er füglich kann, und jeber geftutt ift gerade ba und gerade fo febr als er muß, entfaltet fich jenes Widerspiel, jener Kampf zwischen Starrheit und Schwere, welche bas Leben, die Willensaußerungen bes Steines ausmachen, zur vollkommensten Sichtbarkeit, und es offenbaren sich beutlich biese tiefften Stufen ber Objektität bes Billens. Eben so muß auch die Gestalt jedes Theiles bestimmt fenn burch feinen 3weck und fein Berhaltniß zum Ganzen, nicht burch Willfuhr. Die Saule ift bie allereinfachfte, bloß burch ben 3med bestimmte Form ber Stute: bie gewundene Saule ift ge= imadios: ber vierectige Pfeiler ift in ber That weniger einfach, wiewohl zufällig leichter zu machen, als die runde Saule. Eben fo find die Formen von Fries, Balken, Bogen, Ruppel durch ihren unmittelbaren 3weck ganz und gar bestimmt und erklaren baburch fich felbst. Die Berzierungen ber Rapitelle u. f. w. gesbern ber Stulptur, nicht ber Architektur an, von ber fie, als hinzukommenber Schmuck, bloß zugelaffen werden und auch wegfallen konnten. — Dem Gefagten gemäß ift es zum Berftandniß und afthetifchen Genuß eines Bertes ber Architektur unumgang= lich nothig, von feiner Materie, nach ihrem Gewicht, ihrer Starrbeit und Robafion, eine unmittelbare, anschauliche Kenntniß zu haben, und unfre Freude an einem folden Werke wurde ploglich fehr verringert werben, durch die Nachricht, es fei nur von Holz,

wahrend wir Stein voraussetten, eben weil bies nunmehr bas Berhaltniß zwischen Starrheit und Schwere, und baburch bie Bebeutung und Nothwendigkeit aller Theile andert und verschiebt, ba iene Naturfrafte am bolgernen Gebaube viel ichmacher fic offenbaren. Daber kann auch aus Solz eigentlich kein Bert ber schonen Baukunft werben, fofehr baffelbe auch alle Formen annimmt: bies ift gang allein burch unfre Theorie erklarlich. Wenn man aber vollends uns fagte, bas Gebaube, beffen Unblid uns erfreut, bestehe aus gang verschiebenen Materien, von febr un gleicher Schwere und Konfifteng, Die aber burch bas Auge nicht zu unterscheiben maren; fo murbe baburch bas gange Gebaube uns fo ungeniegbar, wie ein Gedicht in einer uns unbekannten Sprache. Diefes Alles beweift eben, daß mas burch die Baukunft zu uns rebet, nicht etwan bloße Form und Symmetrie, sondern vielmehr jene Grundfrafte ber Natur find, jene erften Ibeen, jene niebrigften Stufen ber Objektitat bes Billens. -Die Regelmäßigkeit bes Gebäudes und seiner Theile wird theils burch bie unmittelbare 3medmäßigkeit jedes Theils jum Bestande bes Gangen herbeigeführt, theils bient fie bie Ueberficht und bas Berftanbniß bes Gangen zu erleichtern, theils endlich tragen bie regelmäßigen Figuren, inbem fie bie Gefehmäßigkeit bes Raumes als folden offenbaren, zur Schonheit bei. Dies alles ift aber nur von untergeordnetem Werth und Nothwendigkeit und keines: wegs die Hauptfache, ba fogar bie Symmetrie nicht unnachläßlich erforbert ift, inbem ja auch Ruinen noch fcon find.

Eine ganz besondere Beziehung haben nun noch die Berke ber Baukunst zum Lichte: sie gewinnen boppelte Schönheit im vollen Sonnenschein, den blauen Himmel zum Hintergrund, und zeigen wieder eine ganz andre Wirkung im Mondenschein. Dar her auch bei Aufführung eines schönen Werkes der Baukunst immer besondre Rücksicht auf die Wirkungen des Lichtes und auf die Himmelsgegenden genommen wird. Dieses alles hat seinen Grund zwar großentheils darin, daß helle und scharse Beleuchtung alle Theile und ihre Verhältnisse erst recht sichtbar macht: außerdem aber bin ich der Meinung, daß die Baukunst, so wit Schwere und Starrheit, auch zugleich das diesen ganz entgegengesetzte Wesen des Lichtes zu ossenden, undurchsichtigen, scharsbegränzich

ten und amnnigfachgestalteten Massen aufgefangen, gehemmt, zurückgeworfen wird; entfaltet es seine Natur und Eigenschaften am reinsten und deutlichsten, zum großen Genuß des Beschauers, da das Licht das erfreulichste der Dinge ist, als die Bedingung und das objektive Korrelat der vollkommensten anschaulichen Erzkenntnisweise.

Beil nun bie Ibeen, welche burch bie Baufunft dur beutli: den Anschauung gebracht werben, die niedrigften Stufen ber Objektitat bes Billens find und folglich die objektive Bedeutfam= feit Deffen, was uns bie Bautunft offenbart, verhaltnigmäßig gering ift; fo wird ber afthetifche Genug beim Unblid eines fcho= nen und gunftig beleuchteten Gebaubes, nicht fo fehr in ber Auffaffung ber Sbee, als in bem mit biefer Auffaffung gefetten subjektiven Korrelat berfelben liegen, also überwiegend barin be= ftehn, bag an diefem Unblid ber Befchauer von ber Erkenntnig: art bes Indivibuums, die bem Billen bient und bem Sat vom Grunde nachgeht, loggeriffen und emporgehoben wird zu ber bes reinen willensfreien Gubietts bes Erkennens; alfo in ber reinen, von allem Leiden bes Wollens und der Individualitat befreiten Kontemplation felbst. — In Diefer Sinficht ift ber Gegenfat ber Architektur und bas andere Extrem in ber Reihe ber fconen Runfte bas Drama, welches bie allerbebeutfamften Ibeen gur Erfenntnig bringt, baber im afthetischen Genuß beffelben bie objettive Seite burchaus überwiegend ift.

Die Baukunst hat von den bilbenden Künsten und der Poesse das Unterscheibende, daß sie nicht ein Nachbild, sondern die Sache selbst giebt: nicht wiederholt sie, wie jene, die erkannte Idee, wodurch der Künstler dem Beschauer seine Augen leiht; sondern hier stellt der Künstler dem Beschauer bloß das Objekt durecht, erleichtert ihm die Auffassung der Idee, dadurch daß er das wirkliche individuelle Objekt zum deutlichen und vollständigen Ausdruck seines Wesens bringt.

Die Werke der Baukunst werden sehr selten, gleich den übrigen Werken der schönen Kunst, zu rein afthetischen Zwecken ausgeführt: vielmehr werden diese andern, der Kunst selbst fremsben, nüglichen Zwecken untergeordnet, und da besteht denn das große Berdienst des Baukunstlers darin, die rein afthetischen Zwecke, in jener ihrer Unterordnung unter frembartige, doch durchs

auseten und zu erfullen, indem er fie auf mannigfaltige Beife bem jebesmaligen willführlichen 3wede gefchickt anpagt, und rich: tig beurtheilt, welche afthetisch architektonische Schonheit sich mit einem Tempel, welche mit einem Palaft, welche mit einem Beughause u. f. w. verträgt und vereinigen läßt. Je mehr ein rau: bes Rlima jene Forberungen bes Beburfniffes, ber Ruglichkeit vermehrt, fie fester bestimmt und unerläglicher vorschreibt, besto weniger Spielraum bat bas Schone in ber Baukunft. 3m milben Klima Inbiens, Aegyptens, Griechenlands und Roms, wo bie Forberungen ber Nothwendigkeit geringer und lofer bestimmt waren, konnte bie Bautunft ihre afthetischen 3mede am freiften verfolgen: unter bem norbischen himmel wurden ihr biefe fehr vertummert: hier, wo Raften, fpige Dacher und Thurme bie Forberung maren, mußte bie Baukunft, ba fie ihre eigene Schon: beit nur in febr engen Schranken entfalten burfte, fich jum Erfat besto mehr mit bem von ber Stulptur geborgten Schmud gieren, wie an ber Gothifchen iconen Bautunft gu febn.

Dug nun biefergeftalt bie Baufunft, burch bie Forberungen ber Rothwendigkeit und Rublichkeit große Beschränkungen leiben; fo hat fie andrerfeits an eben biefen eine fraftige Stupe, ba fie, bei bem Umfange und ber Roftbarkeit ihrer Berke und ber engen Sphare ihrer afthetischen Wirtungsart, fich als bloß schone Runft gar nicht erhalten konnte, wenn fie nicht jugleich ale nugliches und nothwendiges Gewerbe einen festen und ehrenvollen Plat unter ben menfchlichen Sandtierungen hatte. Der Mangel biefes letteren eben ift es, ber eine andere Kunft verbindert, ihr als Schwefter zur Seite zu ftehn, obgleich biefelbe, in afthetifcher Rudficht, gang eigentlich ihr als Seitenftud beiguordnen ift: ich meine bie icone Bafferleitungetunft. Denn mas bie Bautunft für die Ibee ber Schwere, wo biefe mit ber Starrheit verbunben erscheint, leiftet; baffelbe leiftet jene fur biefelbe Ibee, ba, wo ihr die Fluffigteit, b. h. Formlofigteit, leichtefte Berfchiebbar feit, Durchsichtigkeit, beigefellt ift. Schaumend und brausenb über Felsen sturzende Basserfalle, still zerstäubende Katarafte, als hohe Wafferfaulen emporftrebenbe Springbrunnen und flat fpiegelnbe Seen offenbaren bie Ibeen ber fluffigen fcweren Das terie gerade fo, wie bie Berke ber Baufunft bie Ibeen ber ftarren Materie entfalten. Un ber nublichen Bafferleitungefunft fin:

bet die schone keine Stute, da die Zwecke diefer sich mit den ihrigen, in der Regel, nicht vereinigen laffen, welches nur ausnahmsweise Statt findet, 3. B. in der Cascata di Trevi zu Rom \*).

## §. 44.

Bas für jene untersten Stufen ber Objektität des Willens die zwei erwähnten Kunste leisten, das leistet für die höhere Stufe der vegetadilischen Ratur gewissermaaßen die schone Gartenkunk. Die landschaftliche Schonheit eines Fleckes beruht großentheils auf der Mannigsaltigkeit der auf ihm sich beisammensindenden natürzlichen Gegenstände, und sodann darauf, daß diese sich rein aus sondern, deutlich hervortreten und doch in passender Berbindung und Abwechselung sich darstellen. Diese beiden Bedingungen sind es, denen die schone Gartenkunst nachhilft: jedoch ist sie ihres Stosses lange nicht so sehr Meister, wie die Baukunst des ihrigen, und daher ihre Wirkung beschrakt. Das Schone, was sie vorzeigt, gehört sast ganz der Ratur: sie selbst hat wenig dazu gethan: und andrerseits kann sie gegen die Ungunst der Natur sehr wenig ausrichten, und wo ihr diese nicht vor sondern ents gegenarbeitet, sind ihre Leistungen gering.

Sofern also die Pflanzenwelt, welche ohne Vermittelung der Kunst sich überall zum afstetischen Genusse andietet, Objekt der Kunst ist, gehört sie hauptsächlich der Landschaftsmalerei an. Im Gebiete dieser liegt mit ihr auch die ganze übrige erkenntnislose Natur. — Beim Stilleben und gemalter bloßer Architektur, Rumen, Kirche von Innen u. dgl. ist die subjektive Seite des asthetischen Genusses die überwiegende: d. h. unfre Freude daran liegt nicht hauptsächlich in der Auffassung der dargestellten Ideen unmittelbar, sondern mehr im subjektiven Korrelat dieser Aussassischen unm dem Dinge durch seine Augen sehn läßt, wir hier zugleich eine Mitempsindung und das Nachgesühl der tiesen Geistesruhe und des ganzlichen Schweigens des Willens erhalten, welche nösthig waren, um die Erkenntniß so ganz in jene leblosen Gegen-

<sup>\*)</sup> Siezu Kap. 35 bes zweiten Banbes.

stande zu versenken und sie mit solcher Liebe, b. h. hier mit solchem Grade der Objektivität, aufzusassen. — Die Wirkung der eigentlichen Landschaftsmalerei ist nun zwar im Ganzen auch noch von dieser Art: allein weil die dargestellten Ideen, als höhere Stusen der Objektität des Willens, schon bedeutsamer und vielssagender sind; so tritt die objektive Seite des ästhetischen Wohlzgefallens schon mehr hervor und halt der subjektiven das Gleichzgewicht. Das reine Erkennen als solches ist nicht mehr ganz die Hauptsache; sondern mit gleicher Macht wirkt die erkannte Idee, die Welt als Vorstellung auf einer bedeutenden Stuse der Objektivation des Willens.

Aber eine noch viel hohere Stufe offenbart bie Thiermalerei und Thierbildhauerei, von welcher letteren wir bedeutende antife Ueberrefte haben, g. B. Pferbe, in Benebig, auf monte cavallo, auf ben Elginschen Reliefs, auch zu Florenz, in Bronce und Marmor, ebendafelbst ber antite Eber, bie heulenden Bolfe, ferner die Lomen am Arfenal zu Benedig, auch im Batikan ein ganger Saal voll meift antiter Thiere u. f. w. Bei diefen Datftellungen erhalt nun die objektive Seite bes afthetischen Boblgefallens ein entschiedenes Uebergewicht über die subjektive. Die Rube bes biefe Ibeen erkennenben Subjekts, bas ben eigenen Willen beschwichtigt hat, ift zwar, wie bei jeber afthetischen Betrachtung, vorhanden: aber ihre Wirfung wird nicht empfunden: benn uns beschäftigt bie Unruhe und Beftigkeit bes bargeftellten Willens. Es ift jenes Bollen, welches auch unfer Befen aus: macht, bas uns hier vor Augen tritt, in Geftalten, in benen feine Erscheinung nicht, wie in uns, burch bie Besonnenheit beherrscht und gemilbert ift, fonbern fich in ftartern Bugen und mit einer Deutlichkeit, Die an bas Grotteske und Monftrofe ftreift, barftellt, dafur aber auch ohne Berftellung, naiv und offen, frei zu Tage liegend, worauf gerade unfer Interesse an ben Thieren beruht. Das Charakteriftische ber Gattungen trat icon bei ber Darftellung ber Pflanzen hervor, zeigte fich jeboch nur in ben Formen: hier wird es viel bedeutender und fpricht fich nicht nur in der Geftalt, fonbern in Sandlung, Stellung und Geberbe aus, obwohl immer nur noch als Charafter ber Art, nicht bes Individuums. -Diefer Erkenntniß ber Ibeen boberer Stufen, welche wir in ber Malerei burch fremde Bermittelung empfangen, tonnen wir auch unmittelbar theilhaft werben, burch rein kontemplative Anfchauung der Pflanzen und Beobachtung ber Thiere, und zwar letterer in ihrem freien, naturlichen und behaglichen Buftanbe. Die objettive Betrachtung ihrer mannigfaltigen, wundersamen Geftalten und ihres Thuns und Treibens ift eine lehrreiche Lektion aus bem großen Buche ber Natur, ift bie Entzifferung ber mahren Signatura rerum \*): wir fehn in ihr bie vielfachen Grabe und Beifen ber Manifestation bes Willens, welcher, in allen Befen ber Gine und felbe, überall bas Gelbe will, was eben als Leben, als Da= fenn, fich objektivirt, in fo endlofer Abwechfelung, fo verfciebe= nen Gestalten, bie alle Acomobationen gu ben verschiedenen auferen Bebingungen find, vielen Bariationen beffelben Thema's ju vergleichen. Sollten wir aber bem Betrachter ben Aufschluß über ihr inneres Wefen auch für bie Reflexion und in Einem Borte mittheilen; fo wurden wir am beften jene Sanstrit : For: mel, bie in ben heiligen Buchern ber Sindu fo oft vorkommt und Mahavatya, b. h. bas große Wort, genannt wirb, bazu ge= brauchen konnen: "Sat=twam afi," bas heißt: "biefes Lebenbe bift bu."

#### §. 45.

Die Idee, in welcher der Wille den hochsten Grad seiner Objektivation erreicht, unmittelbar anschaulich darzustellen, ist endzlich die große Aufgabe der Historienmalerei und der Skulptur. Die objektive Seite der Freude am Schönen ist hier durchaus überwiegend und die subjektive in den Hintergrund getreten. Ferner ist zu beachten, daß noch auf der nächsten Stuse unter dieser, in der Thiermalerei, das Charakteristische völlig Eins mit dem Schönen ist: der am meisten charakteristische Löwe, Wolf,

Pfeed, Schaaf, Stier, war auch allemal ber schönste. Der Grund hievon ist, daß die Thiere nur Gattungscharakter, keinen Individualcharakter haben. Bei der Darstellung des Menschen sondert sich nun aber der Gattungscharakter vom Charakter des Individuums: jener heißt nun Schönheit (ganzlich im objektiven Sinn): dieser aber behalt den Namen Charakter oder Ausbruck bei, und es tritt die neue Schwierigkeit ein, beide zugleich im namlichen Individuo vollkommen darzuskellen.

Menfchliche Schonheit ift ein objektiver Ausbruck, melder bie vollkommenfte Objektivation bes Willens auf ber bochften Stufe feiner Erkennbarkeit bezeichnet, Die 3bee bes Menfchen überhaupt, vollftandig ausgedruckt in ber angeschauten Form. Go fehr hier aber auch die objektive Seite bes Schonen hervortritt; fo bleibt bie subjektive boch ihre ftete Begleiterin: und eben weil fein Objekt uns fo fonell jum rein afthetischen Anschauen binreißt, wie bas iconfte Menfchenantlig und Geftalt, bei beren Unblick uns augenblicklich ein unaussprechliches Boblgefallen et: greift und über uns felbft und alles mas uns qualt binaushebt; fo ift biefes nur baburch moglich, bag biefe allerbeutlichfte und reinste Erkennbarkeit bes Willens uns auch am leichteften und schnellften in ben Buftand bes reinen Erkennens verfest, in welchem unfre Perfonlichkeit, unfer Bollen mit feiner fteten Dein, verschwindet, so lange bie rein afthetische Rreube anhalt: baber fagt Gothe: "wer bie menfchliche Schonheit erblickt, ben fann "nichts Uebeles anwehen: er fühlt sich mit fich felbft und mit ber "Belt in Uebereinstimmung." — Dag nun ber Ratur eine foone Menfchengeftalt gelingt, muffen wir baraus erklaren, bag ber Wille, indem er fich auf biefer hochsten Stufe in einem Indivibuo objektivirt, burch gludliche Umstände und feine Kraft, alle bie Sinderniffe und ben Biberftand vollkommen besiegt, welche ihm die Willenserscheinungen niedriger Stufen entgegenfeben, ber gleichen bie Raturgefete find, welchen er bie Allen angehorenbe Materie immer erft abgewinnen und entreißen muß. bie Erscheinung bes Willens auf ben obern Stufen immer bie Mannigfaltigfeit in ihrer Form: fcon ber Baum ift nur ein -fustematisches Aggregat ber zahllos wiederholten sprossenden Fasem: biefe Busammensehung nimmt hoher herauf immer mehr zu und ber menfcbliche Rorper ift ein bochft tombinirtes Goftem gant

verschiebener Theile, beren jeber ein bem Gangen untergeordnetes, aber boch auch eigenthumliches Leben, vita propria, bat: bag nun alle biefe Theile gerade auf bie gehorige Weife bem Gangen untergeordnet und einander nebengeordnet feien, harmonisch zur Dar-ftellung bes Ganzen konspiriren, nichts übermäßig, nichts verfummert fei; - bies Alles find bie feltenen Bebingungen, beren Resultat bie Schönheit, ber vollkommen ausgeprägte Gattungs charafter ift. - Go die Natur. Bie aber die Runft? - Dan meint, durch Rachahmung ber Natur. — Woran foll aber ber Runftler ihr gelungenes und nachzuahmendes Wert erkennen und es unter ben mislungenen herausfinden; wenn er nicht vor ber Erfahrung bas Schone anticipirt? Sat überbies auch jemals bie Natur einen in allen Theilen vollkommen fconen Menfchen hervorgebracht? - Da hat man gemeint, ber Kunftler muffe bie an viele Menschen einzeln vertheilten schonen Theile aufammenfuchen und aus ihnen ein icones Ganges gufammenfeten: eine verkehrte und befinnungslofe Deinung. Denn es fragt fich abermals, woran foll er erkennen, bag gerade biefe Formen bie schonen find und jene nicht? - Auch fehn wir, wie weit in ber Schönheit bie alten Deutschen Maler burch Rachahmung ber Natur gekommen find. Dan betrachte ihre nackten Figuren. -Rein a posteriori und aus bloger Erfahrung ift gar feine Erfenntniß bes Schonen moglich: fie ift immer, wenigstens jum Theil, a priori, wiewohl von gang andrer Art, als bie uns priori bewußten Geftaltungen bes Cates vom Grunde. Diefe betreffen die allgemeine Form ber Erscheinung als folcher, wie fie bie Moglichkeit ber Erkenntniß überhaupt begrunbet, bas auges meine, ausnahmslofe Bie bes Erscheinens, und aus biefer Er= fenntniß geht Mathematik und reine Naturwiffenschaft bervor: jene andre Erkenntnifart a priori hingegen, welche bie Darftel= lung bes Schonen moglich macht, betrifft, fatt ber Form, ben Inhalt ber Ericheinungen, ftatt bes Bie, bas Bas bes Ericheinens. Dag wir alle bie menschliche Schonheit erkennen, wenn wir fie fehn, im achten Runftler aber bies mit folcher Rlarbeit geschieht, bag er fie zeigt, wie er fie nie gesehn hat, und bie Natur in feiner Darftellung übertrifft; bies ift nur baburch moglich, daß ber Wille, beffen abaquate Objektivation, auf ihrer bochften Stufe, bier beurtheilt und gefunden werden foll, ja wir

felbft find. Dadurch allein haben wir in ber That eine Antici: pation Deffen, mas bie Natur (bie ja eben ber Bille ift, ber unfer eigenes Wefen ausmacht) barzustellen sich bemubt; welche Anticipation im achten Genius von bem Grabe ber Besonnenheit begleitet ift, bag er, indem er im einzelnen Dinge beffen Ibee ertennt, gleichfam bie Ratur auf halbem Borte verfteht und nun rein ausspricht, mas fie nur ftammelt, bag er bie Schon: beit ber Form, welche ihr in taufend Bersuchen mislingt, bem harten Marmor aufbrudt, fie ber Natur gegenüberftellt, ihr gleich: fam zurufend: "Das mar es, mas bu fagen wollteft!" unb "Ja, Das war es"! hallt es aus bem Renner wider. — Rur fo konnte ber geniale Grieche ben Urtopus ber menfchlichen Geftalt finden und ihn als Ranon ber Schule ber Skulptur auf: ftellen; und auch allein vermoge einer folden Anticipation ift es uns Allen moglich, bas Schone ba, wo es ber Ratur im Gingelnen wirklich gelungen ift, ju erkennen. Diese Anticipation ift bas 3beal: es ift bie 3bee, fofern fie, wenigstens zur Salfte, a priori ertannt ift und, indem fie als folche bem a posteriori burch bie Natur Gegebenen erganzend entgegenkommt, fur bie Runft praktisch wird. Die Moglichkeit solcher Unticipation bes Schonen a priori im Runftler, wie feiner Unerkennung a posteriori im Renner, liegt barin, bag Runftler und Renner bas Un: fich ber Natur, ber fich objektivirenbe Bille, felbft find. Denn nur vom Gleichen, wie Empedokles fagte, wird bas Gleiche et-Kannt: nut Ratur kann fich felbft verftebn; nur Natur wird fich felbst ergrunden: aber auch nur vom Geist wird ber Geist vernommen \*).

Die verkehrte Meinung, daß die Griechen das aufgestellte Ibeal menschlicher Schonheit ganz empirisch, durch Zusammenlesen einzelner schoner Theile, hier ein Anie, dort einen Arm entblogend

<sup>\*)</sup> Der lette Sat ift die Berbeutschung bes il n'y a que l'esprit qui sente l'esprit bes helvetius; welches ich in ber ersten Ausgabe nicht anzumerken brauchte. Aber seitbem ist durch ben verdummenden Einfluß der hegelschen Afterweisheit die Zeit so heruntergehracht und so roh geworden, das Mancher wohl gar wähnen konnte, auch hier werde auf den Gegensat von "Geist und Ratur" angespielt: daher ich genothigt bin, mich gegen das Unterschieben solcher Pobelphilosopheme ausbrucklich zu verwahren.

und merkend, aufgefunden hatten, hat übrigens eine ihr ganz analoge im Betreff der Dichtkunst, namlich die Annahme, daß & B. Shakspeare die unzählig mannigfaltigen, so wahren, so ge-haltenen, so aus der Tiefe herausgearbeiteten Charaktere in seinen Dramen, aus seiner eigenen Erfahrung im Beltleben sich gemerkt und dann wiedergegeben hatte. Die Unmöglichkeit und Absurdität solcher Annahme bedarf keiner Auseinandersetzung: es ist offenbar, daß der Genius, wie er die Berke der bildenden Kunst nur durch eine ahndende Anticipation des Schönen hervordringt, so die Werke der Dichtkunst nur durch eine eben solche Anticipation des Charakteristischen; wenn gleich beide der Erfahrung bedurfen, als eines Schema's, woran allein jenes ihnen a priori dunkel Bewußte zur vollen Deutlichkeit hervorgerufen wird und die Möglichkeit besonnener Darstellung nunmehr eintritt.

Menfchliche Schonheit wurde oben erklart als bie vollkom= menfte Objektivation bes Billens auf ber hochften Stufe feiner Erkennbarkeit. Sie brudt fich aus burch bie Form: und biefe lieat im Raum allein und hat teine nothwendige Beziehung auf die Zeit, wie z. B. die Bewegung eine hat. Wir konnen infofern fagen: Die abaquate Objektivation bes Willens burch eine bloß raumliche Erscheinung ist Schonheit, im objektiven Sinn. Die Pflanze ift feine andre, als eine folche bloß raumliche Erscheinung bes Willens; ba feine Bewegung und folglich feine Beziehung auf bie Beit (abgefehn von ihrer Entwickelung) jum Ausbruck ihres Befens gehort: ihre bloße Geftalt fpricht ihr ganzes Wefen aus und legt es offen bar. Thier und Mensch aber beburfen gur vollständigen Offenbarung des in ihnen erscheinenden Willens noch einer Reihe von Sandlungen; wodurch jene Erscheinung in ihnen eine unmittelbare Beziehung auf bie Zeit erhalt. Dies Mues ift schon im vorigen Buch erortert worden: an unfre gegenwartige Betrachtung knupft es sich burch Folgenbes. Wie bie bloß raumliche Erscheinung bes Willens biefen auf jeber bestimmten Stufe vollkommen ober unvollkommen objektiviren kann, was eben Schonheit ober Saflichkeit ausmacht; fo tann auch bie zeitliche Objektivation bes Willens, b. i. bie Handlung und zwar die unmittelbare, also die Bewegung, bem Billen, ber fich in ihr objeftivirt, rein und volltommen entsprechen, ohne fremde Beimi: ichung, ohne Ueberfluffiges, ohne Ermangelnbes, nur gerabe ben

bestimmten jebesmaligen Billendatt ausbruckenb; — ober auch bies Alles fich umgekehrt verhalten. Im erften Rall gefchieht bie Bewegung mit Grazie; im anbern ohne folde. Wie also Schonheit bie entsprechenbe Darftellung bes Billens überhaupt burch seine bloß raumliche Erscheinung ift; fo ift Grazie die entsprechende Darftellung bes Billens burch feine zeitliche Erscheinung, b. h. ber vollkommen richtige und angemeffene Ausbruck jedes Billens: attes, burch bie ihn objektivirende Bewegung und Stellung. Da Bewegung und Stellung ben Leib icon vorausseten; fo ift Windelmanns Ausbruck febr richtig und treffend, wenn er fagt: "Die Grazie ift bas eigenthumliche Berhaltniß ber hanbelnben Person zur Sandlung." (Berke, Bb. 1. p. 258.) Es ergiebt fich von felbft, bag Pflangen zwar Schonheit, aber teine Grazie beigelegt werben tann, es fei benn im figurlichen Ginn; Thieren und Menschen aber beibes, Schonheit und Grazie. Die Grazie befteht, bem Gefagten zufolge, barin, bag jebe Bewegung und Stellung auf bie leichtefte, angemeffenfte und bequemfte Art ausgeführt werbe und sonach ber rein entsprechende Ausbruck ihrer Absicht ober bes Willensaktes' fei, ohne Ueberfluffiges, mas als zwedwidriges, bedeutungelofes Sandtieren oder verdrehte Stel: lung, ohne Ermangelnbes, mas als holzerne Steifheit fich bar: ftellt. Die Grazie fett ein richtiges Chenmaag aller Glieber, einen regelrechten, harmonischen Korperbau, als ihre Bedingung, voraus; ba nur mittelft biefer bie vollkommene Leichtigkeit und augenscheinliche 3wedmäßigkeit in allen Stellungen und Bewegungen möglich ift: alfo ift bie Grazie nie ohne einen gewiffen Grab ber Schönheit bes Körpers.

Es gehört, wie oben erwähnt, zum Auszeichnenben ber Menschheit, baß bei ihr ber Charakter ber Gattung und ber bes Individuums auseinandertreten, so daß, wie im vorigen Buch gesagt, jeder Mensch gewissermaaßen eine ganz eigenthümliche Idee darstellt. Die Kunste daher, deren Iweck die Darstellung der Idee der Menschheit ist, haben neben der Schönheit, dem Charakter der Gattung, noch den Charakter des Individuums, welcher vorzugsweise Charakter genannt wird, zur Ausgabe; diesen jedoch auch nur wieder, sosen er nicht als etwas Zusälliges, dem Individuo in seiner Einzelnheit ganz und gar Eigenzthumliches anzusehn ist, sondern als eine gerade in diesem Indi-

viduo befonders hervortretende Seite der Ibee der Menscheit, zu deren Offendarung die Darstellung eines solchen Individuums daher zweckbienlich ist. Also muß der Charakter, obzwar als solcher individuell, dennoch idealisch, d. h. mit Hervorhebung seiner Bedeutsamkeit in Hinsicht auf die Idee der Menschheit überzhaupt (zu deren Objektivirung er auf seine Weise beiträgt) aufzgefaßt und dargestellt werden: außerdem ist die Darstellung Porträtt, Wiederholung des Einzelnen als solchen, mit allen Zuzsälligkeiten. Und selbst auch das Porträtt soll, wie Winckelmann sagt, das Ideal des Individuums seyn.

Bener ibealifch aufzufaffenbe Charafter, ber bie Bervorhe= bung einer eigenthumlichen Seite ber Ibee ber Menschheit ift, ftellt fich nun fichtbar bar, theils burch bie bleibende Physiognomie und Rorporifation, theils burch vorübergebenben Affett und Leis benfchaft, Mobifitation bes Erkennens und Bollens gegenfeitig burch einander, welches alles fich in Miene und Bewegung aus-Da bas Inbividuum immer ber Menfcheit angehort und andrerfeits die Menschheit fich immer im Individuo und fogar mit eigenthumlicher ibealer Bebeutsamteit beffelben offenbart; so barf weber bie Schonheit burch ben Charafter, noch biefer burch jene aufgehoben werden: weil Aufhebung bes Gattungs= charafters burch ben bes Individuums Karikatur, und Aufhebung bes Individuellen burch ben Gattungscharafter Bedeutungelofig= feit geben wurde. Daber wird die Darftellung, indem fie auf Schönbeit ausgeht, welches hauptsächlich bie Skulptur thut, bennoch biefe (b. i. ben Gattungscharafter) immer in etwas burch ben individuellen Charafter modifiziren und die Idee ber Menfch= heit immer auf eine bestimmte, individuelle Beife, eine befondre Seite berfelben hervorhebend, ausbrucken; weil bas menschliche Individuum als folches gewiffermaaßen bie Dignitat einer eige= nen Ibee hat und der Ibee der Menfchheit es eben wefentlich ift, daß fie fich in Individuen von eigenthumlicher Bedeutfam= feit barftellt. Daber finden wir in ben Werken ber Alten bie von ihnen beutlich aufgefaßte Schonheit nicht burch eine einzige, fonbern burch viele, verschiebenen Charafter tragende Geftalten ausgebrudt, gleichsam immer von einer anbern Seite gefaßt, und bemzufolge anders bargeftellt im Apoll, anders im Bafchus, an= bers im Bertules, anbers im Untinous: ja, bas Charatteriftifche

kann bas Schone beschränken und endlich sogar bis zur Häslichteit hervortreten, im trunkenen Silen, im Faun u. s. w. Geht aber das Charakteristische bis zur wirklichen Aushebung des Charakters der Gattung, also bis zum Unnatürlichen; so wird es Karikatur. — Noch viel weniger aber, als die Schönheit, darf die Grazie durch das Charakteristische beeinträchtigt werden: welche Stellung und Bewegung auch der Ausdruck des Charakters ersfordert; so muß sie doch auf die der Person angemessenste, zwelchendigste, leichteste Weise vollzogen werden. Dies wird nicht nur der Bildhauer und Maler, sondern auch jeder gute Schauspieler beobachten: sonst entsteht auch hier Karikatur, als Verzerrung, Verrenkung.

In der Stulptur bleiben Schönheit und Grazie die hauptsache. Der eigentliche Charakter des Geistes, hervortretend in Affekt, Leidenschaft, Bechselspiel des Erkennens und Bollens, durch den Ausdruck des Gesichts und der Geberde allein darstellbar, ist vorzüglich Eigenthum der Malerei. Denn obwohl Augen und Farbe, welche außer dem Gebiet der Skulptur liegen, viel zur Schönheit beitragen; so sind sie doch für den Charakter noch weit wesentlicher. Ferner entfaltet sich die Schönheit vollständiger der Betrachtung aus mehreren Standpunkten: hingegen kann der Ausdruck, der Charakter, auch aus einem Standpunkt vollkom: men ausgefaßt werden.

Weil Schönheit offenbar ber Hauptzweck der Stulptur ift, hat Lessing die Thatsache, daß der Laokoon nicht schreiet, daraus zu erklären gesucht, daß das Schreien mit der Schönheit nicht zu vereinigen sei. Da dem Lessing dieser Gegenstand das Thema, oder wenigstens der Anknüpfungspunkt, eines eigenen Burches ward, auch vor und nach ihm so Vieles über denselben glischrieben ist; so möge es mir vergönnt seyn, hier episobisch meine Meinung darüber vorzutragen, odwohl eine so specielle Erdrterung nicht eigentlich in den Zusammenhang unfrer durcht aus auf das Allgemeine gerichteten Betrachtung gehört:

## §. 46.

Das Laokoon, in der berühmten Gruppe, nicht schreiet, ift offenbar, und die allgemeine, immer wiederkehrende Befrembung

darüber muß baher ruhren, daß in seiner Lage wir alle schreien wurden: und fo forbert es auch bie Ratur; ba bei bem beftig= ften phyfifchen Schmerz und ploglich eingetretener größter forperlicher Angft, alle Reflerion, bie etwan ein schweigenbes Dulben berbeifuhren fonnte, ganglich aus bem Bewußtfeyn verbrangt wird, und bie Ratur fich burch Schreien Luft macht, woburch fie jugleich ben Schmerz und bie Angst ausbruckt, ben Retter herbeiruft und ben Angreifet fcredt. Schon Windelmann vermifte baber ben Ausbrud bes Schreiens: aber indem er bie Rechtfertigung bes Runftlers fuchte, machte er eigentlich ben Laotoon zu einem Stoiter, ber es feiner Burbe nicht gemaß halt, secundum naturam ju fchreien, fonbern ju feinem Schmerz fich noch ben nublofen 3wang auflegt, die Meußerungen beffelben au verbeißen: Bindelmann fieht baher in ihm "ben gepruften "Geift eines großen Mannes, welcher mit Martern ringt und "ben Musbrud ber Empfindung ju unterbruden und in fich ju "verschließen fucht: er bricht nicht in lautes Gefchrei aus, wie beim "Birgil, fonbern es entfteigen ihm nur bange Geufger," u. f. m. (Berte, Bb. 7. p. 98. — Daffelbe ausführlicher Bb. 6. p. 104, segg.) - Diese Meinung Windelmanns fritifirte nun Leffing in seinem Laokoon und verbefferte fie auf bie oben angegebene Beife: an die Stelle bes pfpchologischen Grundes fette er ben rein afthetischen, bag bie Schonheit, bas Princip ber alten Runft, ben Ausbruck des Schreiens nicht Bulaffe. Gin andres Argument, bas er hinzufügt, bag namlich nicht ein gang vorübergebendet und keiner Dauer fabiger Buftand im unbeweglichen Runftwerk bargeftellt werben burfe, hat hundert Beispiele- von vortrefflichen Figuren gegen fich, bie in gang fluchtigen Bewegungen, tangend, ringend, hafchend u. f. w. festgehalten find. Ja Gothe in bem Auffat über ben Laokoon, welcher bie Propplaen eröffnet, (p. 8.) balt bie Bahl eines folchen gang vorübergehenden Moments gern= bezu für nothwendig. - In unfern Tagen entschied nun hirt (horen, 1797, 10s St.), Alles auf die hochfte Bahrheit bes Ausbrucks guruckführend, bie Sache babin, bag Laokoon nicht fcreit, weil er, fcon im Begriff am Stidfluß zu fterben, nicht mehr fchreien kann. Bulet hat Fernow (Romifche Studien, 28b. 1, p. 426 seqq.) alle jene brei Meinungen erörtert und ab-Shopenhauer, Die Belt. I.

gewogen, felbst jedoch keine neue hinzugethan, sondern jene drei vermittelt und vereinigt.

Ich kann nicht umbin mich zu verwundern, daß so nachbenkende und scharssichtige Manner muhsam unzulängliche Gründe aus der Ferne herbeiziehn, psychologische, ja physiologische Argumente ergreisen, um eine Sache zu erklären, deren Grund ganz nahe liegt und dem Unbefangenen gleich offenbar ist, — und besonders daß Lessing, welcher der richtigen Erklärung so nahe kam, bennoch den eigentlichen Punkt keineswegs traf.

Bor aller psychologischen und physiologischen Untersuchung, ob Laokoon in seiner Lage schreien wird ober nicht, welches ich übrigens gang und gar bejahen wurde, ift in hinficht auf bie Gruppe zu entscheiben, bag bas Schreien in ihr nicht bargeftellt werben burfte, allein aus bem Grunde, weil bie Darftellung bef felben ganglich außer bem Gebiete ber Skulptur liegt. konnte nicht aus Marmor einen fcbreienden Lackoon bervorbringen, fondern nur einen ben Mund aufreiffenden und zu foreien fic fruchtlos bemubenben, einen Laokoon, bem bie Stimme im Salfe steden geblieben, vox faucibus haesit. Das Befen und folglich auch bie Wirkung bes Schreiens auf ben Buschauer, liegt gang allein im Laut, nicht im Mundauffperren. Diefes lettere, bas Schreien nothwendig begleitende Phanomen muß erft burch ben baburch hervorgebrachten Laut motivirt und gerechtfertigt werben: bann ift es, als fur die Handlung charakteristisch, julaffig, ja nothwendig, wenn es gleich ber Schonbeit Abbruch thut. Allein in ber bilbenben Kunft, ber bie Darftellung bes Schreiens felbft gang fremb und ummoglich ift, bas gewaltsame, alle Buge und ben ubrigen Ausbruck ftorende Mittel jum Schreien, bas Munbauffperen barzustellen, mare wirklich unverständig; weil man bann bas im Uebrigen viele Aufopferungen forbernde Mittel vor die Augen brachte, mahrend ber 3med beffelben, bas Schreien felbft, bufammt Ja, was noch beffen Wirkung auf bas Gemuth, ausbliebe. mehr ift, man brachte baburch ben jebesmal lacherlichen Anblid einer ohne Wirkung bleibenden Anstrengung bervor, wirklich bem ju vergleichen, welchen fich ein Spaagvogel verschaffte, inbem " dem fclafenden Rachtwachter bas born mit Bache fest verftopft, ihn dann mit Feuergeschrei weckte und fich an beffen fruchtlofen Anftrengungen zum Blafen ergobte. — Bo hingegen bie Dar:

stellung bes Schreiens im Gebiet ber barftellenben Kunft liegt, ift es burchaus zulaffig, weil es ber Bahrheit bient, b. i. ber vollftandigen Darftellung ber Ibee. Go in bet Dichtkunft, welche jur anschaulichen Darftellung bie Phantafie bes Lefers in Anforuch nimmt: baber fcreit bei Birgil ber Laofoon wie ein Stier, ber fich losgeriffen, nachbem ihn bie Urt getroffen: baber lagt homer (II. XX, 48 - 53) ben Mars und bie Minerva gang entfeslich fcreien, ihrer Gottermurbe fomohl, als Gotterfconheit unbeschas bet. Chert fo in ber Schauspielkunft: Laotoon auf ber Buhne mußte ichlechterbinge ichreien: auch lagt Sophofles ben Philoftet foreien, und er wird auf ber alten Buhne allerdings wirklich geschrien haben. Als eines ganz ahnlichen Falles, erinnre ich mich in London ben berühmten Schauspieler Remble, in einem aus bem Deutschen überfetten Stud, Pigarro, ben Amerikaner Rolla barftellen gefehn zu haben, einen Salbwilben, aber von fehr eb: lem Charaffer: bennoch, als er verwundet wurde, fcbrie er laut und heftig auf, mas von großer und vortrefflicher Wirkung war, weil es, als bochft charafteriftifch, gur Bahrheit viel beitrug. hingegen ein gemalter ober fteinerner ftummer Schreier mare noch viel lacherlicher, als gemalte Dufit, die fcon in Gothe's Propylaen gerügt wird; ba bas Schreien bem übrigen Ausbruck und der Schönheit viel mehr Abbruch thut, als die Dufik, welche meiftens nur Sande und Urme beschäftigt und als eine bie Person carafterifirende Sandlung anzusehen ift, ja insofern gang füglich gemalt werben kann, fobald fie nur keine gewaltsame Bewegung bes Korpers ober Bergiehung bes Mundes erfordert: fo & B. bie beilige Cacilia an ber Orgel, Raphaels Biolinfpieler in der Gallerie Sciarra zu Rom u. a. m. - Beil nun alfo, wegen ber Grangen ber Kunft, ber Schmerz bes Laokoon nicht burch Schreien ausgebruckt werben burfte, mußte ber Runftler jeben anbern Ausbruck beffelben in Bewegung fegen: bies hat er in ber bochften Bollenbung geleiftet, wie es Windelmann (Werke: Bb. 6. p. 104 segg.) fo meisterhaft fcbilbert, beffen vortreffliche Befchreibung baber ihren vollen Werth und Bahrheit behalt, fo balb man nur vom Unterlegen Stoifcher Gefinnung abstrabirt \*).

<sup>\*)</sup> Auch biefe Episobe hat ihre Erganzung im Rap. 36 bes zweiten Banbes erhalten.

#### §. 47.

Weil Schönheit nebst Grazie der Hauptgegenstand der Stulptur ist, liebt sie das Nackte, und leidet Bekleidung nur sofern diese bie Formen nicht verdirgt. Sie bedient sich der Orapperie nicht als einer Berhüllung, sondern als einer mittelbaren Darstellung der Form, welche Darstellungsweise den Verstand sehr bei schäftigt, indem er zur Anschauung der Ursache, nämlich der Form bes Körpers, nur durch die allein unmittelbar gegebene Wirkung, den Faltehwurf, gelangt. Sonach ist in der Skulptur die Orapperie gewissermaaßen Das, was in der Malerei die Verkürzung ist. Beide sind Andeutungen, aber nicht symbolische, sondem solche, welche, wenn sie gelungen sind, den Verstand unmittelbar zwingen, das Angedeutete, eben so als ob es wirklich gegeben ware, anzuschauen.

Es fei mir erlaubt, bier beilaufig ein bie rebenben Runfte betreffendes Gleichniß einzuschalten. Namlich, wie die schone Ror: perform bei ber leichteften ober bei gar teiner Bekleibung am vortheilhaftesten fichtbar ift, und baber ein febr schoner Menfc, wenn er zugleich Geschmad batte und auch bemfelben folgen burfte, am liebsten beinahe nackt, nur nach Weise der Antifen bekleibet, gehn murbe; - eben fo nun wird jeber schone und gebankenreiche Geift fich immer auf bie naturlichfte, unumwun: benfte, einfachste Weise ausbrucken, bestrebt, wenn es irgend möglich ift, feine Gebanten Anbern mitzutheilen, um baburch bit Einsamkeit, bie er in einer Welt wie biefe empfinden muß, fich zu erleichtern: umgekehrt nun aber wird Geistesarmuth, Ba: worrenheit, Berichrobenheit fich in bie gefuchteften Ausbrucke und dunkelften Rebensarten kleiden, um fo in schwierige und pomp hafte Phrasen kleine, winzige, nüchterne, ober alltägliche Gebanten zu verhullen, Demjenigen gleich, ber, weil ihm bie Dajeftat ber Schönheit abgeht, biefen Mangel burch die Rleidung erfchen will und unter barbarischem Dut, Flittern, Federn, Rraufen, Puffen und Mantel, die Winzigkeit ober Saflickeit feiner Per: fon zu verfteden fucht. Go verlegen wie biefer, wenn er nadt gehn follte, ware mancher Autor, wenn man ihn zwange, fein fo pomphaftes, bunkles Buch in beffen kleinen, klaren Inhalt ju überfegen.

## §. 48.

Die hiftorienmalerei hat nun neben ber Schonheit und Grazie noch ben Charafter jum Sauptgegenstand, worunter über= haupt zu verstehen ift bie Darstellung bes Willens auf ber boch ften Stufe feiner Objektivation, wo bas Individuum als Hervor= hebung einer befonderen Seite der Ibee der Menschheit, eigen= thumliche Bedeutsamkeit hat und diese nicht burch bie bloße Ge= falt allein, fondern burch Sandlung jeder Art und die fie ver= anlaffenden und begleitenden Mobifitationen des Erkennens und Bollens, fichtbar in Diene und Geberbe, zu ertennen giebt. Indem die Idee der Menfchheit in biefem Umfang dargeftellt werben foll, muß bie Entfaltung ihrer Bielfeitigkeit in bebeutungs: vollen Individuen vor die Augen gebracht werden, und diese wieder tonnen in ihrer Bedeutsamkeit nur durch mannichfaltige Scenen, Borgange und Sandlungen fichtbar gemacht werben. Diefe ihre unendliche Aufgabe loft nun die Siftorienmalerei baburch, baf fie Lebensscenen jeder Art, von großer und geringer Bedeutsam= feit, vor bie Augen bringt. Weber irgend ein Inbivibuum, noch irgend eine Sandlung kann ohne Bebeutung fenn: in allen und durch alle entfaltet fich mehr und mehr die Idee der Mensch= heit. Darum ift burchaus tein Worgang bes Menfchenlebens von ber Malerei auszuschließen. Dan thut folglich ben vortrefflichen Ralern ber Nieberlanbifchen Schule großes Unrecht, wenn man bloß ihre technische Fertigkeit schätzt, im Uebrigen aber verachtend auf sie berabsieht, weil sie meiftens Gegenstande aus bem gemei= nen Leben barftellten, man hingegen nur die Borfalle aus ber Beltgeschichte ober Biblifchen Siftorie fur bebeutfam halt. follte duvorberft bebenten, bag bie innere Bebeutfamteit einer Sandlung von ber außern gang verschieben ift und beibe oft ge= trennt von einander einhergehn. Die außere Bedeutfamkeit ift die Bichtigkeit einer Handlung in Beziehung auf die Folgen der= felben für und in ber wirklichen Welt; also nach bem Sat vom Grunde. Die innere Bedeutsamkeit ift die Tiefe ber Ginficht in die Idee der Menschheit, welche sie eroffnet, indem sie die felte= ner hervortretenden Seiten jener Ibee an bas Licht zieht, baburch, taß fie beutlich und entschieben fich aussprechenbe Individualitä-

ten, mittelft zwedmäßig geftellter Umftanbe, ihre Gigenthumlich feiten entfalten lagt. Rur bie innere Bebeutsamkeit gilt in ber Kunft: Die außere gilt in ber Geschichte. Beibe find vollig unabhangig von einander, konnen zusammen eintreten, aber auch jebe allein erscheinen. Gine fur bie Geschichte hochst bebeutenbe Sandlung kann an innrer Bebeutsamkeit eine fehr alltägliche und gemeine fepn: und umgekehrt kann eine Scene aus bem alltäglichen Leben von großer innerer Bebeutfamkeit feyn, wenn in ihr menschliche Individuen und menschliches Thun und Bollen, bis auf die verborgenften Falten, in einem hellen und beut: lichen Lichte erscheinen. Auch fann, bei febr verschiebener außerer Bebeutfamkeit, bie innere bie gleiche und felbe fenn, fo g. B. cf für biefe gleich gelten, ob Minister über ber Canbkarte um lan: ber und Bolfer freiten, ober Bauern in ber Schenke uber Spiels karten und Burfeln sich gegenseitig ihr Recht barthun wollen. Außerdem find bie Scenen und Borgange, welche bas Leben fo vieler Millionen von Menschen ausmachen, ihr Thun und In: ben, ihre Noth und ihre Freude, schon beshalb wichtig genug, um Gegenstand ber Runft zu fenn, und muffen, burch ihre reicht Mannigfaltigkeit, Stoff genug geben gur Entfaltung ber vielfels tigen Ibee ber Menfchheit. Sogar erregt bie Fluchtigkeit bes Augenblicks, welchen bie Kunft in einem folchen Bilbe (beut ju Tage genre-Bilb genannt) firirt hat, eine leise, eigenthumliche Ruhrung. Endlich haben bie gefchichtlichen und nach Mußen btbeutenden Bormurfe ber Malerei oft den Nachtheil, daß getabe bas Bebeutsame berfelben nicht anschaulich barstellbar ift, sonbem hinzugedacht werden muß. In diefer Sinficht muß überhaupt bie nominale Bebeutung bes Bilbes von der realen unterschieben werben: jene ift die außere, aber nur als Begriff bingufommenbe Bedeutung; biefe bie Seite ber Ibee ber Menfcheit, welche burd bas Bild für die Anschauung offenbar wird. 3. B. jene fei De fes von der Aegyptischen Pringeffin gefunden; ein fur bie Ge schichte hochst wichtiger Moment: Die reale Bedeutung hingegen, bas ber Anschauung wirklich Gegebene, ift ein Finbelkind von einer vornehmen Frau aus feiner fcwimmenden Wiege gerettet: ein Worfall ber sich ofter ereignet haben mag. Das Roftim allein tann hier jenen bestimmten historischen Fall bem Gelehrten tenntlich machen: aber bas Roftum ift nur fur bie nominale

Bebeutung gultig, fur bie reale aber gleichgultig: benn biefe lettere kennt nur ben Menfchen als folden, nicht bie willführlichen Mus der Gefchichte genommene Bormurfe haben vor den aus der blogen Möglichkeit genommenen und baher nicht in= bividuell, fondern nur generell gu benennenden, nichts voraus: benn das eigentlich Bebeutsame in jenen ist boch nicht das Inbivibuelle, nicht die einzelne Begebenheit als folche, sondern bas Allgemeine in ihr, die Seite ber 3bee ber Menscheit, die sich durch fie ausspricht. Andrerseits find aber auch bestimmte histo= rifche Gegenftande beshalb keineswegs zu verwerfen: nur geht bie eigentlich kunftlerische Unsicht berfelben, sowohl im Maler als im Betrachter, nie auf bas individuell Gingelne in ihnen, was eigentlich bas hiftorische ausmacht, fonbern auf bas Augemeine, das sich barin ausspricht, auf die Ibee. Auch sind nur solche bistorische Gegenstande zu mahlen, wo die Hauptsache wirklich barftellbar ift und nicht bloß hinzugebacht werben muß: fonft ent= fernt fich bie nominale Bebeutung zu fehr von ber realen: bas bei bem Bilbe bloß Gebachte wird bas Bichtigfte und thut bem Angeschauten Abbruch. Wenn schon auf ber Buhne es nicht taugt, baß (wie im frangofifchen Trauerspiele) bie Sauptfache hinter ber Scene vorgeht; fo ift es im Bilbe offenbar ein noch weit größerer Fehler. Entschieden nachtheilig wirken hiftorische Borwurfe nur bann, mann fie ben Maler auf ein willfurlich und nicht nach Kunftzwecken, sondern nach andern gewähltes Feld beidranten, vollends aber wann biefes Feld an malerischen und bebeutenben Gegenstanben arm ift, wenn es 3. 28. bie Geschichte eines kleinen, abgefonberten, eigenfinnigen, hierarchisch b. h. burch Bahn beherrichten, von den gleichzeitigen großen Bolfern des Drients und Occidents verachteten Winkelvolks ift, wie bie Juben. — Da einmal zwischen uns und allen alten Bolkern bie Bolfermanberung fo liegt, wie zwischen ber jetigen Erboberflache und jener, beren Organisationen fich und nur verfteinert zeigen, ber einstige Bechfel bes Meeresbettes; fo ift es überhaupt als ein großes Unglud anzusehn, daß bas Bolt beffen gewesene Rultur ber unfrigen hauptsächlich zur Unterlage bienen follte, nicht etwan bie Inder, ober die Griechen, ober auch nur die Romer waren, sonbern gerade diese Juden. Besonders aber war es für die ge= nialen Maler Italiens, im 15ten und 16ten Jahrhundert, ein

schlimmer Stern, bag fie in dem engen Rreife, an ben fie fur bie Bahl ber Borwurfe willfurlich gewiesen maren, zu Miseren aller Art greifen mußten: benn bas Neue Testament ift, feinem hiftorischen Theile nach, fur bie Malerei fast noch ungunftiger als bas Alte, und bie barauf folgende Gefchichte ber Martyrer und Rirchenlehrer gar ein ungludlicher Gegenstanb. Zeboch hat man von ben Bilbern, beren Gegenstand bas Gefchichtliche ober Mythologische bes Jubenthums und Christenthums ift, gar fehr biejenigen zu unterscheiben, in welchen ber eigentliche, b. h. ber ethische Geift bes Christenthums fur bie Anschauung offenbart wird, burch Darftellung von Menfchen, welche biefes Geiftes voll find. Diefe Darftellungen find in ber That bie bochften und bewundrungswurdigsten Leistungen ber Malertunft: auch find fie nur den größten Deiftern biefer Kunft, befonders bem Raphael und bem Correggio, biefem jumal in feinen fruberen Bilbern, gelungen. Gemalbe biefer Art find eigentlich gar nicht ben hifto: rifchen beizugahlen: benn fie ftellen meiftens feine Begebenheit, feine Sandlung bar; fondern find bloge Busammenftellungen von Beiligen, bem Erlofer felbft, oft noch als Rind, mit feiner Mut: ter, Engeln u. f. w. In ihren Mienen, befonbers ben Mugen, febn wir ben Ausbruck, ben Wieberschein, ber vollkommensten Erkenntniß, berjenigen namlich, welche nicht auf einzelne Dinge gerichtet ift, fondern bie Ibeen, also bas gange Befen der Belt und des Lebens, vollkommen aufgefaßt hat, welche Erkenntniß in ihnen auf ben Willen gurudwirkenb, nicht, wie jene anbere, Motive fur benfelben liefert, fonbern im Gegentheil ein Quie: tiv alles Wollens geworben ift, aus welchem bie vollkommene Resignation, die der innerste Geist bes Christenthums wie ber Indischen Weisheit ift, das Aufgeben alles Wollens, die Burud: wendung, Aufhebung des Willens und mit ihm des gangen Befens biefer Belt, also bie Erlofung, hervorgegangen ift. Go fprachen jene ewig preiswurdigen Meister ber Runft burch ihre Berte die hochste Weisheit anschaulich aus. Und hier ift ber Gipfel aller Kunft, die, nachdem fie ben Willen, in feiner abaquaten Objektitat, ben Ibeen, burch alle Stufen verfolgt hat, von ben niedrigsten, wo ihn Urfachen, bann wo ihn Reize und endlich wo ihn Motive fo manigfach bewegen und fein Wefen entfalten, nunmehr endigt mit ber Darftellung feiner freien Gelbftaufhebung durch das eine große Quietiv, welches ihm aufgeht aus der volls tommensten Erkenntnißsseines eigenen Wesens \*).

# §. 49.

Allen unfern bisherigen Betrachtungen über bie Runft liegt überall bie Bahrheit jum Grunde, bag bas Dbjekt ber Runft, beffen Darftellung ber 3med bes Runftlers ift, beffen Ertenntniß folglich feinem Werk als Reim und Urfprung vorhergehn muß, eine Ibee ift und burchaus nichts anderes: nicht bas einzelne Ding, bas Objekt ber gemeinen Auffassung; auch nicht ber Begriff, bas Objekt bes vernunftigen Denkens und ber Biffenschaft. Obgleich Ibee und Begriff etwas Gemeinsames haben, barin, baß beibe als Einheiten eine Bielheit wirklicher Dinge vertreten; so wird boch bie große Berschiebenheit beiber, aus bem was im erften Buch über ben Begriff und im gegenwartigen über bie Ibee gefagt ift, beutlich und einleuchtend genug geworden fenn. Daß jedoch auch schon Platon biesen Unterschied rein aufgefaßt habe, will ich keineswegs behaupten: vielmehr find manche fei= ner Beifpiele von Ibeen und feiner Erorterungen über biefelben bloß auf Begriffe anwendbar. Wir laffen inzwischen biefes auf sich beruhen und gehn unsern eigenen Weg, erfreut so oft wir die Spur eines großen und edlen Geiftes betreten, jeboch nicht seine Fußstapfen, fondern unser Ziel verfolgend. — Der Be = griff ift abftratt, bisturfiv, innerhalb feiner Sphare vollig un= bestimmt, nur ihrer Granze nach bestimmt, Jedem ber nur Bernunft hat erreichbar und faglich, burch Worte ohne weitere Bermittelung mittheilbar, burch feine Definition gang zu erschopfen. Die Ibee bagegen, allenfalls als abaquater Reprafentant bes Begriffs zu befiniren, ift burchaus anschaulich und obwohl eine unendliche Menge einzelner Dinge vertretend, bennoch burchgan= gig bestimmt: vom Individuo als foldem wird fie nie erkannt, sondern nur von bem, ber fich über alles Wollen und alle Indis vidualitat zum reinen Subjekt bes Erkennens erhoben hat: alfo ift fie nur bem Genius und fobann Dem, welcher burch, mei=

<sup>\*)</sup> Diese Stelle fest zu ihrem Berftandniß bas folgende Buch gang und gar voraus.

ftens von ben Berten bes Genius veranlagte, Erhohung feiner reinen Erkenntniffraft, in einer genialen Stimmung ift, erreich: bar: baber ift fie nicht schlechthin, fondern nur bedingt mittheile bar, indem die aufgefaßte und im Runftwert wiederholte Idee Jeben nur nach Maafgabe feines eigenen intellektualen Berthes anspricht und baher gerade bie vortrefflichften Werke jeder Runft, Die ebelften Erzeugniffe bes Genius, ber ftumpfen Dajoritat ber Menfchen ewig verschloffene Bucher bleiben muffen und ihr un: zuganglich find, burch eine weite Kluft von ihr getrennt, gleich wie ber Umgang ber Fürften bem Pobel unzuganglich ift. 3war laffen auch bie Platteften bie anerkannt großen Berke auf Auto: ritat gelten, um namlich ihre eigene Schwache nicht zu entblo: Ben: boch bleiben fie im Stillen ftets bereit, ihr Berbammungs: urtheil barüber auszusprechen, sobalb man fie hoffen lagt, bag fie es konnen, ohne fich blog zu ftellen, wo bann ihr lang ver: haltener Bag gegen alles Große und Schone, bas fie nie an: fprach und eben baburch bemuthigte, und gegen bie Urheber bef felben, fich freudig Luft macht. Denn überhaupt um fremben Werth willig und frei anzuerkennen und gelten zu laffen, muß man eigenen haben. hierauf grundet fich bie Nothwendigkeit ber Befcheibenheit bei allem Berbienft, wie auch ber unverhaltnigma: Big laute Ruhm biefer Tugenb, welche allein, aus allen ihren Schweftern, von Jebem ber es wagt einen irgendwie ausgezeich neten Mann zu preifen, jebesmal feinem Lobe angehangt wird, um ju verfohnen und ben Born ber Berthlofigeeit zu fillen. Bas ift benn Bescheibenheit Anderes, als geheuchelte Demuth, mittelft welcher man, in einer von niebertrachtigem Reibe ftrogen: ben Belt, fur Borguge und Berbienfte bie Bergeihung Derer erbetteln will, die teine haben? Denn wer fich teine anmaast, weil er wirklich keine bat, ift nicht befcheiben, fonbern nur ehr: lich. — Enblich kann man ben Unterschied zwischen Begriff und Ibee noch gleichnisweise ausbrucken, indem man fagt: ber Begriff gleicht einem tobten Behaltniß, in welchem, was man hineingelegt hat, wirklich neben einander liegt, aus welchem fich aber auch nicht mehr berausnehmen läßt (burch analytische Urtheile), als man hineingelegt hat (burch fonthetische Reflerion): bie Ibee hingegen entwickelt in bem, welcher fie gefaßt hat, Bor: ftellungen, bie in Binficht auf ben ihr gleichnamigen Begriff neu

sind: sie gleicht einem lebenbigen, sich entwickelnben, mit Zeus gungöfraft begabten Organismus, welcher hervorbringt, was nicht in ihm eingeschachtelt lag.

Allem Gesagten zufolge ift nun ber Begriff, fo nutlich er für bas Leben, und so brauchbar, nothwendig und ergiebig er für die Wiffenschaft ift, fur die Runft ewig unfruchtbar. Bingegen ift bie aufgefaßte Ibee bie mahre und einzige Quelle jebes achten Kunstwerks. In ihrer kraftigen Ursprunglichkeit wird fie nur aus bem Leben felbft, aus ber Ratur, aus der Belt ge= fchopft, und auch nur von bem achten Genius, ober von bem für ben Augenblick bis jur Genialitat Begeifterten. Rur aus folder unmittelbaren Empfangniß entftehn achte Berte, bie un= fterbliches Leben in sich tragen. Eben weil bie Ibee anschaulich ift und bleibt, ift fich ber Runftler ber Abficht und bes Biels feines Werkes nicht in abstracto bewußt; nicht ein Begriff, fonbern eine Stee fcwebt ihm vor: baber tann er von feinem Thun feine Rechenschaft geben: er arbeitet, wie die Leute fich ausdruden, aus blogem Gefühl und unbewußt, ja inftinktmäßig. hingegen Nachahmer, Manieristen, imitatores, servum pecus, gehn in ber Kunft vom Begriff aus: fie merten fich was an ächten Werken gefällt und wirkt, machen fich es beutlich, faffen es im Begriff, alfo abstratt, auf und ahmen es nun, offen ober verftedt, mit kluger Absichtlichkeit nach. Gie faugen, gleich parafitifchen Pflanzen, ihre Rahrung aus fremben Werken, und tragen, gleich ben Polypen, die Farbe ihrer Nahrung. Ja man tonnte, im Bergleichen noch weiter gebend, behaupten, fie gliden Maschinen, bie, mas man hineinlegt, zwar febr fein gerhaden und burch einander mengen, aber nie verdauen konnen, fo daß fich die fremben Bestandtheile noch immer wiederfinden, aus ber Mischung hervorsuchen und sondern ließen: ber Genius allein gliche bagiegen bem organischen, affimilirenden, umwandelnben und producirenden Leibe. Denn er wird von ben Borgangern und ihren Werken zwar erzogen und gebilbet; aber befruchtet wird er nur vom Leben und ber Welt felbft unmittelbar, burch ben Einbruck bes Unschaulichen: baber schabet auch bie bochfte Bilbung boch nie feiner Driginatitat. Alle Rachahmer, alle Da= nieriften faffen das Befen fremder mufterhafter Leiftungen im Begriffe auf: aber Begriffe konnen nie einem Werke inneres Le-

ben ertheilen. Das Zeitalter, b. h. bie jedesmalige ftumpfe Menge, tennt felbft nur Begriffe und flebt baran, nimmt baber manierirte Berke mit schnellem und lautem Beifall auf: biefelben Werke find aber nach wenig Sahren schon ungenießbar, weil ber Beitgeift, b. h. bie herrschenden Begriffe, fich geandert haben, auf benen allein jene wurzeln konnten. Rur die achten Werke, welche aus ber Natur, bem Leben, unmittelbar geschopft find, bleiben, wie biefe felbft, ewig jung und ftets urtraftig. Denn fie gehoren keinem Zeitalter, fondern ber Menschheit an: und wie fie ebendeshalb von ihrem eigenen Zeitalter, welchem fich anzuschmiegen fie verschmabten, lau aufgenommen, und, weil fie bie jebesmalige Berirrung beffelben mittelbar und negativ aufbecten, spåt und ungern anerkannt wurden; so konnen fie bafur auch nicht veralten, fonbern fprechen auch in ber fpateften Beit immer noch frifch und immer wieber neu an: bann find fie auch bem überfebn und verkannt werden nicht ferner ausgefest, ba fie gefront und fanktionirt baftehn burch ben Beifall ber wenigen ur: theilsfähigen Kopfe, die einzeln und sparfam in ben Jahrhunberten erscheinen \*) und ihre Stimmen ablegen, beren langfam wachsende Summe bie Autoritat begrundet, welche gang allein jener Richterftubl ift, ben man meint, wenn man an bie Rach: welt appellirt. Jene successiv erscheinenden Einzelnen find es aanz allein: benn die Maffe und Menge ber Nachwelt wird alles zeit eben fo verkehrt und flumpf fenn und bleiben, wie bie Daffe und Menge ber Mitwelt allezeit war und allezeit ist. — Man lefe bie Rlagen großer Geifter, aus jebem Sahrhunbert, über ihre Beitgenoffen: ftets lauten fie wie von heute; weil bas Gefchlecht immer bas felbe ift. Bu jeder Zeit und in jeder Kunst vertritt Manier bie Stelle bes Geiftes, ber ftets nur bas Gigenthum Einzelner ift: Die Manier aber ift bas alte, abgelegte Kleid ber zulett bagewesenen und erkannten Erscheinung bes Geiftes. Allen gemaß wirb, in ber Regel, ber Beifall ber nachwelt nicht anders, als auf Roften bes Beifalls ber Mitwelt erworben; und umgekehrt \*\*).

<sup>\*)</sup> Apparent rari, nantes in gurgite vasto.

<sup>\*\*)</sup> Siezu Rap. 34 bes zweiten Banbes.

# §. 50.

Wenn nun ber 3med ber Kunft Mittheilung ber aufgefaßten Ibee ift, welche eben burch biefe Bermittelung burch ben Beift bes Runftlers, in ber fie von allem Frembartigen gefaubert und ifolirt erscheint, nunmehr auch Dem faglich wird, ber fcmadere Empfanglichkeit und feine Probuktivitat bat; wenn ferner bas Ausgehn vom Begriff in der Kunft verwerflich ift; fo werden wir es nicht billigen konnen, wenn man ein Runftwerk absichtlich und eingestandlich zum Ausbruck eines Begriffs bestimmt: bieses ift ber Fall in ber Allegorie. Gine Allegorie ift ein Kunftwerk, welches etwas anderes bedeutet, als es barftellt. Aber bas Anschauliche, folglich auch bie Idee, spricht unmittelbar und gang vollkommen fich felbst aus, und bebarf nicht ber Bermitte= lung eines Andern, woburch es angebeutet werbe. Bas alfo, auf biefe Beife, burch ein gang Unberes angebeutet und reprafentirt wird, weil es nicht felbft vor die Anschauung gebracht werden fann, ift allemal ein Begriff. Durch bie Allegorie foll baber im= mer ein Begriff bezeichnet und folglich ber Geift bes Befchauers von ber bargestellten anschaulichen Borftellung weg, auf eine gang andere, abstratte, nicht anschauliche, geleitet werben, bie vollig außer bem Runftwerke liegt: bier foll alfo Bilb ober Statue leiften, mas bie Schrift, nur viel vollkommner, leiftet. Bas nun wir fur ben 3med ber Runft erklaren, Darftellung ber nur anichaulich aufzufaffenben Ibee, ift hier nicht der 3weck. Kur bas, was aber hier beabsichtigt wird, ift auch gar teine große Bollen= dung bes Kunftwerks erforberlich; fondern es reicht bin, daß man sehe, was bas Ding senn soll, ba, sobald bies gefunden ift, ber 3wed erreicht ift und ber Geift nun auf eine gang an= berartige Borftellung, auf einen abstratten Begriff geführt wird, welcher bas vorgesetzte Biel mar. Allegorien in ber bilbenben Runft find folglich nichts anderes als hieroglophen: ber Runftwerth, ben fie übrigens als anschauliche Darftellungen haben mogen, kommt ihnen nicht als Allegorien, fonbern anberweitig ju. Daß bie Racht von Correggio, ber Genius bes Ruhms von Sannibal Caracci, bie horen von Pouffin, fehr icone Bilber find, ift gang bavon ju trennen, baß fie Allegorien find. Alle Allegorien leiften fie nicht mehr, als eine Inschrift, ja eber we=

niger. Wir werden bier wieder an die oben gemachte Unterscheis bung amifchen ber realen und ber nominalen Bebeutung eines Bilbes erinnert. Die nominale ift hier eben bas Allegorische als folches, &. B. ber Genius bes Ruhms; bie reale bas wirklich Dargeftellte: bier ein iconer geflügelter Jungling, von iconen Rnaben umflogen: bies fpricht eine Ibee aus: biefe reale Bebeu: tung wirkt aber nur fo lange man die nominale, allegorifche vergift: benkt man an biefe, fo verläßt man bie Unschauung, und ein abstrafter Begriff beschäftigt ben Geift: ber Uebergang von ber Ibee jum Begriff ift aber immer ein Fall. Ja, jene nomi: nale Bebeutung, jene allegorische Absicht, thut oft ber realen Bebeutung, ber anschaulichen Bahrbeit, Gintrag: fo g. B. Die mibernaturliche Beleuchtung in der Racht von Correggio, Die, fo fcon auch ausgeführt, boch bloß allegorisch motivirt und real unmoglich ift. Wenn also ein allegorisches Bild auch Kunftwerth hat, so ist diefer von dem was es als Allegorie leistet gang gefonbert und unabhangig: ein folches Runftwerk bient zwei 3weden augleich, namlich bem Ausbruck eines Begriffs und bem Aus: bruck einer Ibee: nur letterer kann Kunfigmed fenn; ber anbere ift ein frember 3med, die fpielende Ergoblichkeit, ein Bilb jugleich ben Dienft einer Inschrift, als hieroglophe, leiften ju laffen, erfunden ju Gunften Derer, welche bas eigentliche Befen ber Kunft nie ansprechen kann. Es ift bamit, wie wenn ein Runftwerk zugleich ein nutliches Werkzeug ift, wo es auch zweien 3meden bient: 3. B. eine Statue, Die Bugleich Ranbelaber ober Rarpatibe ift, ober ein Bas-Relief, ber zugleich ber Schilb bee Achills ift. Reine Freunde ber Runft werben weber bas Eine noch bas Unbere billigen. 3war tann ein allegorisches Bilb auch gerade in biefer Eigenschaft lebhaften Einbruck auf das Gemuth hervorbringen: baffelbe wurde bann aber, unter gleichen Umftan: ben, auch eine Inschrift wirken. 3. B. wenn in bem Gemuth eines Menschen ber Wunfch nach Ruhm bauernd und fest gewur: zelt ift, indem er wohl gar den Ruhm als fein rechtmäßiges Ei genthum anfieht, bas ihm nur fo lange vorenthalten wirb, als er noch nicht die Dokumente feines Befiges producirt hat: und diefer tritt nun vor ben Genius des Ruhms mit seinen Lorbeet: fronen; fo wird fein ganges Gemuth baburch angeregt und feine Rraft gur Thatigeeit aufgerufen: aber baffelbe murbe auch geschehn, wenn er plotisich das Wort "Ruhm" groß und beutlich an der Wand erdlickte. Ober wenn ein Mensch eine Wahrheit kund gemacht hat, die entweder als Aussage für das praktische Leben, oder als Einsicht für die Wissenschaft wichtig ist, derselbe aber keinen Glauben fand; so wird ein allegorisches Bild, die Zeit darstellend, wie sie den Schleier aushebt und nun die nackte Wahrheit sehn läßt, gewaltig auf ihn wirken: aber dasselbe würde auch die Devise "le tems deconvre la verite" leisten. Denn was hier eigentlich wirkt, ist immer nur der abstrakte Gedanke, nicht das Angeschaute.

Ift nun, bem Gefagten gemaß, bie Allegorie in ber bilben: ben Runft ein fehlerhaftes, einem ber Runft gang fremben 3mede bienendes Streben; fo mird es vollends unerträglich, wenn es fo weit abführt, baß bie Darstellung gezwungener und gewaltsam berbeigezogener Deuteleien in bas Alberne fallt. Dergleichen ift -3. B. eine Schildfrote zur Anbeutung weiblicher Eingezogenheit; bas herabbliden ber Remefis in ben Bufen ihres Gewandes, andeutend, daß fie auch ins Berborgene fieht; die Auslegung bes Bellori, bag Sannibal Caracci bie Bolluft beswegen mit einem gelben Gewande befleibet hat, weil er andeuten gewollt, baß ihre Freuden balb welken und gelb wie Stroh werden. — Wenn , nun gar zwifchen bem Dargeftellten und bem baburch angebeute: ten Begriff burchaus teine auf Subsumtion unter jenen Begriff, ober auf Ideenaffociation gegrundete Berbindung ift; fondern Beichen und Bezeichnetes gang fonventionell, burch positive, gufällig veranlaßte Satung jufammenhangen: bann nenne ich biefe Abart ber Allegorie Symbol. Go ift bie Rofe Symbol ber Berschwiegenheit, ber Lorbeer Symbol bes Ruhms, Die Palme Symbol bes Sieges, bie Dufchel Symbol ber Pilgrimfchaft, bas Rreuz Symbol ber chriftlichen Religion: dabin gehoren auch alle Anbeutungen burch bloße Farben unmittelbar, wie Gelb als Barbe ber Falfcheit, und Blau als Farbe ber Treue. Dergleis den Symbole mogen im Leben oft von Rugen fenn, aber ber Kunft ift ihr Werth fremd: fie find gang wie hieroglyphen ober gar wie Chinefische Wortschrift anzusehn und ftehn wirklich in einer Maffe mit ben Bappen, mit bem Bufch ber ein Birthehaus andeutet, mit dem Schluffel, an welchem man bie Kam= merherren, ober bem Leber, an welchem man bie Bergleute er:

kennt. — Wenn endlich gewisse historische oder mythische Personen, oder personisizirte Begriffe, durch ein für allemal festgesette Symbole kenntlich gemacht werden; so wären wohl diese eigentzlich Embleme zu nennen: dergleichen sind die Thiere der Evangelisten, die Eule der Minerva, der Apfel des Paris, das Anker der Hoffnung u. s. w. Inzwischen versteht man unter Emblemen meistens jene sinnbildlichen, einfachen und durch ein Motto erläuterten Darstellungen, die eine moralische Wahrbeit veransschaulichen sollen, davon es große Sammlungen, von J. Camerarius und Andern, giedt: sie machen den Uebergang zur poetischen Allegorie, davon weiter unten geredet wird. — Die Griechische Skulptur wendet sich an die Anschauung; darum ist sie afthestisch: die Hindostanische wendet sich an den Begriff; daher ist sie bloß symbolisch.

Dieses auf unsere bisherigen Betrachtungen über bas innere Befen ber Runft gegrundete und bamit genau zusammenhangende Urtheil über bie Allegorie ift ber Anficht Wincelmanns gerabe entgegengesett, welcher, weit entfernt, wie wir, die Allegorie für etwas bem 3med ber Runft gang frembes und ihn oft ftorenbes zu erklaren, ihr überall bas Wort rebet, ja fogar (Werke, 28b. 1, . p. 55 segg.) ben' bochften 3wed ber Runft in bie "Darftellung allgemeiner Begriffe und nichtsinnlicher Dinge" fest. Bebem überlassen, ber einen ober ber anbern Ansicht beizutreten. Nur wurde mir, bei biefen und ahnlichen, bie eigentliche Metaphyfik - bes Schonen betreffenden Unfichten Winckelmanns, Die Babrheit fehr beutlich, bag man bie größte Empfanglichkeit und -bas richtigfte Urtheil über bas Runftschone haben kann, ohne jeboch im Stande zu fenn, vom Befen bes Schonen und ber Runft abstratte und eigentlich philosophische Rechenschaft zu geben: eben wie man fehr ebel und tugendhaft fenn und ein fehr zartes, mit ber Genauigkeit einer Golbwaage bei ben einzelnen Rallen entscheibenbes Gewiffen haben tann, ohne beshalb im Stanbe ju fenn, die ethische Bedeutsamkeit ber Sandlungen philosophisch au ergrunden und in abstracto barzustellen.

Ein ganz anderes Verhaltniß hat aber die Allegerie zur Poefie, als zur bilbenden Runft, und wenn gleich hier verwerfslich, ist sie dort sehr zulässig und zweckbienlich. Denn in der bilbenden Runft leitet sie vom gegebenen Anschaulichen, dem eis

gentlichen Gegenstand aller Runft, ju abstrakten Gebanten: in ber Poefie ift aber bas Berhaltnig umgekehrt: hier ift bas in Borten unmittelbar Gegebene ber Begriff, und ber nachfte 3med ift allemal von biefem auf bas Unschauliche zu leiten, beffen Davftellung bie Phantafie bes Sorers übernehmen muß. Benn in ber bilbenden Runft vom unmittelbar Gegebenen auf ein Underes geleitet wird; fo muß bies immer ein Begriff fenn, weil hier nur bas Abstrakte nicht unmittelbar gegeben werben kann: aber ein Begriff barf nie ber Ursprung, und feine Mittheilung nie ber 3wed eines Runftwerks fenn. Singegen in ber Poefie ift ber Begriff bas Material, bas unmittelbar Gegebene, welches man daher fehr wohl verlaffen barf, um ein ganglich verschiedenes Un= schauliches hervorzurufen, in welchem bas Biel erreicht wird. Im Busammenhang einer Dichtung kann mancher Begriff ober abftratte Gebante unentbehrlich fenn, ber gleichwohl an fich und unmittelbar gar teiner Unschaulichkeit fabig ift: biefer wird bann oft burch irgend ein unter ibn gu fubsumirendes Beispiel gur Un= schaulichkeit gebracht. Solches geschieht schon in jedem tropischen Ausbruck, und geschieht in jeber Metapher, Gleichniß, Parabel und Allegorie, welche alle nur burch bie Lange und Ausführlich: feit ihrer Darftellung fich unterscheiben. In ben rebenben Runften find bieferwegen Gleichniffe und Allegorien von trefflicher Birfung. Bie icon fagt Cervantes vom Schlaf, um auszubruden, bag er uns allen geiftigen und forperlichen Leiben ent= giebe, "er fei ein Mantel, ber ben gangen Menfchen bebeckt." Bie icon brudt Rleift ben Gebanten, bag Philosophen und Forider bas Menschengeschlecht aufklaren, allegorisch aus, in bem Berfe :

"Die, beren nächtliche Lampe den ganzen Erbball erleuchtet." Wie stark und anschaulich bezeichnet Homer die unheilbringende Ate, indem er sagt: "sie hat zarte Füße, denn sie betritt nicht den harten Boden, sondern wandelt nur auf den Köpfen der Menschen." (Il. XIX, 91.) Wie sehr wirkte die Fadel des Mesnenius Agrippa vom Magen und den Gliedern auf das ausgewanderte Römische Bolk. Wie schon drückt Platons schon erwähnte Allegorie von der Höhle, im Ansang des siedenten Buchs der Republik, ein höchst abstraktes philosophisches Dogma aus. Schopenbauer, Die Welt. I.

beng bie Zabel von ber Perfephone anzusehn, bie baburch baß fie in ber Unterwelt einen Granatapfel foftet, Diefer anheimfällt: foldbes wird besonders einleuchtend burch die allem Lobe unerreichbare Behandlung diefer Fabel, welche Goethe bem Triumph ber Empfindfamteit als Episobe eingeflochten bat. Drei ausführliche allegorische Berke find mir bekannt: ein offenbares und ein: geftanbliches ift ber unvergleichliche Criticon bes Balthafar Gracian, welcher in einem großen reichen Gewebe an einander geknupfter, bochft finnreicher Allegorien befteht, Die bier gur beitern Einkleibung moralischer Wahrheiten bienen, welchen er eben baburch die größte Unfchaulichkeit ertheilt und uns burch ben Reich: thum feiner Erfindungen in Erstaunen fest. 3mei verftecte aber find ber Don Quijote und Gulliver in Lilliput. Erfterer alleao: rifirt bas Leben jebes Menschen, ber nicht, wie bie Unbern, bloß fein verfonliches Wohl beforgen will, fondern einen objektiven, ibealen 3wed verfolgt, ber fich feines Denfens und Bollens bemachtigt hat; womit er sich bann in biefer Belt freilich fonder: bar ausnimmt. Beim Gulliver barf man nur alles Phyfifche geistig nehmen, um ju merten, was ber satirical rogue, wie ihn Samlet nennen wurde, bamit gemeint hat. - Inbem nun also ber poetischen Allegorie ber Begriff immer bas Gegebene ift, meldes fie burch ein Bilb anschaulich machen will, mag fie auch immerhin bisweilen burch ein gemaltes Bilb ausgebrudt ober unterstützt werben: biefes wird barum boch nicht als Werk ber bilbenben Runft, sondern nur als bezeichnenbe Sieroglyphe betrachtet und macht keinen Anspruch auf malerischen, fonbern allein auf poetischen Werth. Solcher Urt ift jene schone allegorische Bignette Lavaters, die auf jeden eblen Berfechter der Bahrheit fo heraftartend wirken muß: eine Sand, bie ein Licht haltenb von einer Wespe geftochen wirb, wahrend oben an ber Ramme fich Muden verbrennen: barunter bas Motto:

> "Und od's auch der Mude den Flügel versengt, "Den Schädel und all sein Sehirnchen zersprengt; "Licht bleibet doch Licht! "Und wenn auch die grimmigste Wespe mich sticht, "Ich laß' es boch nicht."

Sieher gehort ferner jener Grabstein mit bem ausgeblasenen, bam: pfenben Licht und ber Umschrift:

"Bann's aus ift, wirb es offenbar, "Db's Zalglicht ober Bachslicht war." -

Diefer Art endlich ift ein altbeutscher Stammbaum, auf welchem der lette Sprofiling ber boch binaufreichenben Familie ben Ent: ichluß, fein Leben in ganglicher Enthaltfamteit und Reufcheit gu Ende gu fuhren und baber fein Gefchlecht aussterben gu laffen, baburch ausbrudte, bag er felbft an ber Burgel bes vielzweigich= ten Baumes abgebilbet, mit einer Scheere ben Baum über fic abschneibet. Dahin gehoren überhaupt bie oben ermahnten, gewohnlich Embleme genannten Sinnbilber, welche man auch be= zeichnen konnte als kurze gemalte Fabeln mit ausgesprochener Mor ral. - Allegorien biefer Art find immer ben poetifchen, nicht ben malerifchen beigugablen und eben baburch gerechtfertigt: auch bleibt hier bie bilbliche Ausführung immer Nebenfache, und es wird von ihr nicht mehr geforbert, als baß fie bie Sache nur fenntlich barftelle. Wie aber in ber bilbenben Runft, fo auch in der Poefie, geht die Allegorie in bas Symbol über, wenn zwi= ichen bem anfchaulich Borgeführten und bem bamit bezeichneten Abstratten tein andrer als willführlicher Busammenhang ift. Unter andern Nachtheilen hat bas Symbol auch ben, bag feine Bebeutung mit ber Beit vergeffen wirb und es bann gang verftummt: wer wurde wohl, wenn man es nicht wußte, errathen, warum ber Fifch Symbol bes Chriftenthums ift? nur ein Champolion: benn es ift eine phonetische hieroglophe. Daber fteht jest als poetische Allegorie die Offenbarung bes Iohannes ungefahr fo ba, wie bie Reliefs mit magnus Deus sol Mithra, an benen man noch immer auslegt \*).

### §. 51.

Wenn wir nun mit unsern bisherigen Betrachtungen icher bie Kunst im Allgemeinen von den bilbenden Kunsten uns zur Poesie wenden; so werden wir nicht zweiseln, daß auch sie die Absicht hat, die Ideen, die Stufen der Objektivation des Willens, zu offenbaren und sie mit der Deutlichkeit und Lebendigkeit, in welcher das dichterische Gemuth sie auffaste, dem Horer mit:

<sup>\*)</sup> Diezu Kap. 36 bes zweiten Banbes.

zutheilen. Ibeen find wefentlich anschaulich: und wenn babet auch in ber Poefie bas unmittelbar burch Worte Mitgetheilte nur abstratte Begriffe find; fo ift boch offenbar bie Absicht, in ben Reprasentanten bieser Begriffe ben Sorer bie Ibeen bes Lebens anschauen zu laffen, welches nur durch Beihulfe feiner eigenen Phantafie gefchehn fann. Um aber biefe bem 3weck entsprechend in Bewegung ju fegen, muffen bie abstraften Begriffe, welche bas unmittelbare Material ber Poefie wie ber trockenften Profa find, fo zufammengestellt werben, bag ihre Spharen fic bergeftalt ichneiben, daß teiner in feiner abstratten Allgemeinheit beharren fann; fondern ftatt feiner ein anschaulicher Reprafentant por bie Phantafie tritt, ben nun bie Borte bes Dichters immer weiter nach feiner Absicht mobifiziren. Wie ber Chemiker aus völlig klaren und burchfichtigen Fluffigkeiten, indem er fie vereis nigt, fefte Nieberschlage erhalt; fo verfteht ber Dichter aus ber abstraften, burchsichtigen Allgemeinheit ber Begriffe, burch bie Art wie er fie verbindet, bas Ronfrete, Individuelle, bie anschauliche Borftellung, gleichsam zu fallen. Denn nur anschaulich wird die Ibee erkannt: Erkenntniß ber Ibee ift aber ber 3med aller Kunft. Die Meisterschaft in ber Poefie, wie in ber Che: mie, macht fahig, allemal gerabe ben Nieberschlag zu erhalten, welchen man eben beabsichtigt. Diefem 3weck bienen bie vielen Epitheta in ber Poesie, burch welche bie Allgemeinheit jebes Begriffs eingeschrankt wird, mehr und mehr, bis zur Anschaulich: teit. homer fett fast zu jedem hauptwort ein Beiwort, beffen Begriff bie Sphare bes erftern Begriffs fcneibet und fogleich betrachtlich vermindert, wodurch er ber Anschauung schon soviel na: ber kommt: 3. B.

Εν δ' επεσ' Ωχεανω λαμπρον φαος ήελιοιο, Ελκον τυχτα μελαιναν επι ζειδωρον αρουραν.

und

"Ein sanfter Wind vom blauen himmel weht, "Die Myrte still und hoch ber Lorbeer steht," —

schlägt aus wenigen Begriffen bie ganze Bonne bes sublichen Klima's vor bie Phantafie nieber.

Ein ganz befonderes Hulfsmittel ber Poefie find Rhythmus und Reim. Bon ihrer unglaublich machtigen Birkung weiß ich keine andere Erklarung zu geben, als daß unfre an die Zeit wesentlich gebundenen Borftellungskrafte hiedurch eine Eigenthumlichkeit erhalten haben, vermöge welcher wir jedem regelmäßig wiederkehrenden Geräusch innerlich folgen und gleichsam mit einstimmen. Dadurch werden nun Rhythmus und Reim theils ein Bindemittel unfrer Ausmerksamkeit, indem wir williger dem Bortrag folgen, theils entsteht durch sie in und ein blindes, allem Urtheil vorhergängiges Einstimmen in das Borgetragene, wodurch dieses eine gewisse emphatische, von allen Gründen unabhängige Ueberzeugungskraft erhält.

Bermoge ber Allgemeinheit bes Stoffe, beffen fich bie Poefie, um bie Ibeen mitzutheilen, bebient, also ber Begriffe, ift ber Umfang ihres Gebietes fehr groß. Die gange Ratur, bie Ibeen aller Stufen find burch fie barftellbar, inbem fie, nach Daag: gabe ber mitzutheilenden Ibee, balb beschreibend, balb erzählend, balb unmittelbar bramatifch barftellend verfahrt. Benn aber, in ber Darftellung ber niedrigeren Stufen ber Dbjektitat bes Billens, bie bilbende Runft fie meiftens übertrifft, weil bie erkennts niflose und auch die bloß thierische Natur in einem einzigen wohlgefaßten Moment fast ihr ganges Befen offenbart; fo ift ba= gegen ber Menfch, soweit er fich nicht burch feine bloge Gestalt und Ausbruck ber Miene, fonbern burch eine Rette von Sandlungen und fie begleitenber Gebanken und Affekte ausspricht, ber Sauptgegenstand ber Poefie, ber es hierin feine anbre Runft gleich thut, weil ihr babei bie Fortschreitung zu Statten kommt, welche ben bilbenben Runften abgeht.

Offenbarung berjenigen Ibee, welche die hochste Stufe ber Objektität des Willens ist, Darstellung des Menschen in der zussammenhangenden Reihe seiner Bestrebungen und Handlungen ist also der große Vorwurf der Poesse. — Iwar lehrt auch Ersahstung, lehrt auch Eeschichte den Menschen kennen; jedoch öfter die Menschen als den Menschen; d. h. sie geben mehr empirische Notizen vom Benehmen der Menschen gegen einander, woraus Regeln für das eigene Verhalten hervorgehn; als daß sie in das innere Wesen des Menschen tiefe Blicke thun ließen. Indessen bleibt auch dieses letztere keineswegs von ihnen ausgeschlossen; jedoch, so oft es das Wesen der Menscheit selbst ist, das in der Geschichte oder in der eigenen Ersahrung sich uns ausschließt; so haben wir diese, der Historiker jene schon mit kunstlerischen Aus

gen, fcon poetifch, b. h. ber Ibee, nicht ber Erfcheinung, bem innern Befen, nicht ben Relationen nach aufgefaßt. Unumganglich ift tie eigene Erfahrung Bedingung jum Berftandniß ber Dichtfunft, wie ber Gefchichte: benn fie ift gleichsam bas Bor: terbuch ber Sprache, welche beibe reben. Geschichte aber verhalt fich jur Poefie eigentlich wie Portrattmalerei zur Siftorienmale: rei: jene giebt bas im Einzelnen, biefe bas im Allgemeinen Bahre: jene hat die Bahrheit der Erscheinung, und kann fie aus berfelben beurkunden: Diefe hat die Bahrheit ber Sbee, die in feiner einzelnen Erfcheinung zu finben, bennoch aus allen fpricht. Der Dichter stellt mit Wahl und Abficht bebeutende Charaktere in bebeutenden Situationen bar: ber Siftorifer nimmt beibe wie fie kommen. Ja, er hat bie Begebenheiten und bie Perfonen nicht nach ihrer innern, achten, bie Ibee ausbrudenben Bebeutfamteit anzusehn und auszuwählen; fonbern nach ber außern, fceinbaren, relativen, in Beziehung auf bie Bertnupfung, auf Die Folgen, wichtigen Bedeutsamkeit. Er barf nichts an und für fich, feinem wefentlichen Charafter und Ausbrucke nach, fondem muß alles nach ber Relation, in ber Berkettung, im Ginfluß auf bas Folgende, ja besonbers auf fein eigenes Zeitalter betrachten. Darum wird er eine wenig bebeutenbe, ja an fich gemeine Sandlung eines Ronigs nicht übergebn: benn fie hat Folgen und Ein: Bingegen find an fich bochft bebeutungsvolle Sandlungen ber Einzelnen, fehr ausgezeichnete Invidivuen, wenn fie keine Folgen, teinen Ginfluß haben, von ihm nicht zu erwahnen. Denn' feine Betrachtung geht bem Sat vom Grunde nach und ergreift die Erfcheinung, beren Form Diefer ift. Der Dichter aber faßt bie Ibee auf, bas Wefen ber Menschheit, außer aller Re lation, außer aller Beit, Die abaquate Objektitat bes Dinges an fich auf ihrer bochften Stufe. Wenn gleich nun auch, felbft bei jener bem hiftorifer nothwendigen Betrachtungsart, bas innere Wefen, die Bebeutsamkeit ber Erscheinungen, ber Rern aller je: ner Schaalen, nie gang verloren gebn tann und wenigstens von Dem, ber ihn fucht, fich noch finden und erkennen lagt; fo wird bennoch Dasjenige, was an fich, nicht in ber Relation, bebeutend ift, die eigentliche Entfaltung ber Ibee, bei weitem richtiger und beutlicher in ber Dichtung fich finden, als in ber Gefcichte, jener baber, fo parador es klingt, viel mehr eigentliche,

achte, innere Bahrheit beizulegen fenn, als biefer. Denn ber hiftorifer foll ber individuellen Begebenheit genau nach bem Leben folgen, wie fie an ben vielfach verschlungenen Ketten ber Grunbe und Folgen fich in ber Beit entwickelt: aber unmoglich fann er hiezu alle Data befiten, Alles gesehn, ober Alles erkunbet haben: er wird jeben Augenblick vom Driginal feines Bilbes verlaffen, ober ein falfches schiebt fich ihm unter, und bies fo haufig, baß ich glaube annehmen zu burfen, in aller Geschichte fei bes Falfchen mehr, als bes Bahren. Der Dichter hingegen hat die Ibee ber Menschheit von irgend einer bestimmten, eben barzustellenden Seite aufgefaßt, bas Wefen feines eignen Selbft ift es, was fich in ihr ihm objektivirt: feine Erkenntniß ist, wie oben bei Gelegenheit ber Stulptur auseinandergeset, halb a priori: fein Mufterbild fleht vor feinem Geifte, feft, beutlich, hell beleuchtet, tann ihn nicht verlaffen: baber zeigt er uns im Spiegel feines Geiftes bie Ibee rein und beutlich, und feine Schilberung ift, bis auf bas Gingelne berab, mahr wie bas Leben felbft \*). Die großen alten Siftoriter find baber im Gingel:

#### Mediocribus esse poētis

Non homines, non Di, non concessere columnae.

Es ift selbst ernster Beräckschichtigung werth, welche Menge eigener und fremsber Zeit und Papiers von diesem Schwarm ber mediekren Poeten verdorben wird und wie schällich ihr Einfluß ist, indem das Publikum theils immer nach dem Neuen greift, theils auch sogar zum Berkehrten und Platten, als welches ihm homogener ist, von Natur mehr Neigung hat, daher jene Werkeder Mediekren es von den achten Meisterwerken und seiner Bildung durch bieselben abziehn und zurüchalten, solgsich dem günstigen Einfluß der Geniem getade entgegenarbeitend, den Geschmack immer mehr verderben und so die Kortschritte des Zeitalters hemmen Daher sollten Kritif und Satire, ohne alle Rachsicht und Mitseid, die mediokren Poeten geißeln, dis sie, zu ihrem eignen Besten, dahin gebracht würden, ihre Muße lieber anzuwenden Gutes zu lesen, als Schlechtes zu schreiben. — Denn wenn selbst den sansten Musengott die Stümperei der Underusenen in solchen Grimm versetze, daß er den Marsyas schinden konnte; so sehe ich nicht, worauf die mediokre Poese ihre Ansprüche an Toleranz gründen will.

<sup>\*)</sup> Es versteht sich, baß ich überall ausschlieglich von bem so seltenen, großen, achten Dichter rebe und Niemanden weniger meine, als jenes schaale Bolk ber mediokren Poeten, Reimschmiede und Mahrchenersinner, das besonbers heut zu Tage in Deutschland so febr wuchert, bem man aber von allen Seiten unausschörlich in die Obren rufen sollte:

nen, wo bie Data fie verlaffen, g. B. in ben Reben ihrer Belben, Dichter; ja, ihre gange Behandlungsart bes Stoffs nahert fich bem Epischen: Dies aber eben giebt ihren Darftellungen bie Einheit, und lagt fie die innere Bahrheit behalten, felbst ba. wo die außere ihnen nicht zuganglich, ober gar verfalscht war: und verglichen wir vorhin bie Geschichte mit ber Portrattmalerei, im Gegensatz ber Poefie, welche ber Siftorienmalerei entsprache; fo finden wir Windelmanns Ausspruch, daß bas Portratt bas Ibeal bes Individuums fenn foll, auch von ben alten Siftorifem befolgt, ba fie bas Einzelne boch fo barftellen, baß bie fich barin aussprechende Seite ber Idee ber Menschheit hervortritt: bie neuen bagegen, Benige ausgenommen, geben meiftens nur "ein Rehrichtfag und eine Rumpelkammer und bochftens eine Saupt: und Staatsaktion." - Ber also bie Menschheit, ihrem innern, in allen Erfcbeinungen und Entwickelungen ibentischen Befen, ibrer Ibee nach, erkennen will, bem werben bie Werke ber gro-Ben, unfterblichen Dichter ein viel treueres und beutlicheres Bilb vorhalten, als die Siftorifer je vermogen: benn felbft bie beften unter diefen find als Dichter lange nicht bie erften und haben auch nicht freie Sanbe. Man fann bas Berhaltnif beiber, in biefer Ructficht, auch burch folgenbes Gleichniß erlautern. Der bloge, reine, nach ben Datis allein arbeitenbe Siftorifer gleicht Einem, der ohne alle Renntnig ber Mathematit, aus zufällig vorgefundenen Riguren, die Berbaltniffe berfelben burch Deffen erforscht, beffen empirisch gefundene Ungabe baber mit allen gehlern ber gezeichneten Figur behaftet ift: ber Dichter hingegen gleicht bem Mathematiker, welcher jene Berhaltniffe a priori ton: struirt, in reiner Anschauung, und fie aussagt, nicht wie die gezeichnete Figur fie wirklich hat, sondern wie fie in der Idee find, welche die Zeichnung verfinnlichen foll.

Ich muß sogar, in hinsicht auf die Erkenntniß bes Wesens ber Menscheit, ben Biographien, vornehmlich den Autobiographien, einen größern Werth zugestehn, als der eigentlichen Geschichte, wenigstens wie sie gewöhnlich behandelt wird. Theils namlich sind bei jenen die Data richtiger und vollständiger zussammenzubringen, als bei dieser; theils agiren in der eigentlichen Geschichte nicht sowohl Menschen, als Volker und Heere, und die Einzelnen, welche noch auftreten, erscheinen in so großer Ente

fernung, mit fo vieler Umgebung und fo großem Gefolge, bazu verhullt in fleife Staatstleider ober fcwere, unbiegfame Barnis fche, bag es mahrlich fchwer halt, burch alles Diefes hindurch die menfchliche Bewegung ju erkennen. Singegen zeigt bas treu gefchilberte Leben bes Ginzelnen, in einer engen Sphare, bie handlungsweise ber Menschen in allen ihren Ruancen und Gestalten, die Trefflichkeit, Tugend, ja die Heiligkeit Ginzelner, die Berkehrtheit, Erbarmlichkeit, Tude der Meisten, die Ruchlofigkeit Mancher. Dabei ift es ja, in ber hier allein betrachteten Rudficht, namlich in Betreff ber innern Bebeutung bes Erfcheinen= ben; gang gleichgultig, ob die Gegenstande, um die fich die Sandlung breht, relativ betrachtet, Rleinigfeiten ober Bichtigfeiten, Bauerhofe ober Konigreiche find: benn alle biefe Dinge, an fich ohne Bebeutung, erhalten folche nur baburch und infofern, als burch fie ber Wille bewegt wird: bloß burch feine Relation jum Billen hat bas Motiv Bebeutsamkeit; hingegen bie Relation, bie . es als Ding zu andern folchen Dingen bat, tommt gar nicht in Betracht. Auch hat man Unrecht ju meinen, Die Autobiographien feien voller Erug und Berftellung. Bielmehr ift bas Lugen (ob= wohl überall möglich) bort vielleicht schwerer, als irgendwo. Berftellung ift am leichteften in ber blogen Unterredung; ja fie ift, fo parabor es klingt, icon in einem Briefe im Grunde fcomerer, weil ba ber Menfc, fich felber überlaffen, in fich fieht und nicht nach Außen, bas Frembe und Ferne fich fcwer nabe bringt und ben Maafftab bes Ginbrucks auf ben Unbern nicht vor Augen hat; biefer Unbre bagegen, gelaffen in einer bem Schreiber fremben Stimmung, ben Brief überfieht, du wieberholten Malen und verschiedenen Zeiten lieft, und so bie verborgene Absicht leicht ber-Einen Autor lernt man auch als Menschen am leich= teften aus seinem Buche kennen, weil alle jene Bedingungen bier noch ftarter und anhaltenber wirten: und in einer Gelbftbiogra= phie fich zu verstellen, ift fo schwer, daß es vielleicht teine ein= zige giebt, bie nicht im Ganzen mahrer mare, als jebe andre gefcriebene Gefchichte. Der Menfch, ber fein Leben aufzeichnet, überblickt es im Ganzen und Großen, bas Einzelne wird klein, bas Nahe entfernt sich, bas Ferne kommt wieder nah, die Ruckfichten schrumpfen ein: er fitt fich felbft zur Beichte und hat fich freiwillig hingefest: ber Beift ber Luge fast ihn hier nicht fo

leicht: benn es liegt in jebem Menschen auch eine Reigung gur Bahrheit, bie bei jeder Luge erft überwaltigt werben muß und bie eben hier eine ungemein farte Stellung angenommen bat. Das Berhaltniß zwifchen Biographie und Bolfergeschichte lagt fich burch folgendes Gleichniß anschaulich machen. Die Geschichte zeigt uns bie Menfcheit, wie uns eine Ausficht von einem bo: ben Berge bie Natur zeigt: wir febn Bieles auf ein Dal, weite Streden, große Maffen: aber beutlich wirb nichts, noch feinem ganzen eigentlichen Befen nach erkennbar. Dagegen zeigt uns bas bargeftellte Leben bes Ginzelnen ben Menschen fo, wie wir bie Ratur erkennen, wenn wir gwifchen ihren Baumen, Pflangen, Feifen und Gewaffern umbergehn. Bie aber burch bie Land: schaftsmalerei, in welcher ber Runftler uns burch feine Augen in bie Natur bliden lagt, und bie Erkenntnig ihrer Ibeen und ber ju biefer erforberte Buftand bes willenlofen, reinen Erkennens fehr erleichtert wird; fo hat fur bie Darftellung ber Ibeen, welche wir in Geschichte und Biographie suchen konnen, Die Dichtkunft fehr Bieles por beiben voraus: benn auch bier halt uns ber Genius ben verbeutlichenben Spiegel vor, in welchem alles Befent: liche und Bebeutsame susammengestellt und ins hellste Licht gefest uns entgegentritt, bas Bufallige und Frembartige aber aus: geschieben ift \*).

Die Darstellung der Idee der Menscheit, welche dem Dicter obliegt, kann er nun entweder so aussuhren, daß der Dargesstellte zugleich auch der Darstellende ist: dieses geschieht in der lyrischen Voesie, im eigentlichen Liede, wo der Dichtende nur seinen eigenen Zustand lebhaft anschaut und beschreibt, wobei daber, durch den Gegenstand, dieser Gattung eine gewisse Subjektivität wesentlich ist: — oder aber der Darzuskellende ist vom Darstellenden ganz verschieden, wie in allen andern Gattungen, wo mehr oder weniger der Darstellende hinter dem Dargestellten sich verbirgt und zuletzt ganz verschwindet. In der Romanze drückt der Darstellende seinen eigenen Zustand noch durch Ion umd Haltung des Ganzen in etwas aus: viel objektiver als das Lied, hat sie daher noch etwas Subjektives: dieses verschwindet schon mehr im Idyll, noch viel mehr im Roman, sast ganz im

<sup>\*)</sup> hiezu Rap. 38 bes zweiten Banbes.

eigentlichen Epos, und bis auf bie lette Spur endlich im Drama. welches die objektivefte und in mehr als einer Binficht vollkommenfte, auch schwierigste Gattung ber Poefie ift. Die lprifche Sattung ift ebenbeshalb bie leichtefte, und wenn die Runft fonft nur bem fo feltenen achten Genius angehort, fo fann felbft ber im Gangen nicht febr eminente Menfc, wenn in ber That, burch ftarte Unregung von Aufen , irgend eine Begeifterung feine Beiftebfrafte erhoht, ein fcones Lieb gu Stanbe bringen: benn es bebarf bagu nur einer lebhaften Unschauung feines eigenen Bus fandes im aufgeregten Moment. Dies beweisen viele einzelne Lieber übrigens unbekannt gebliebener Individuen, befonders bie Deutschen Bolkslieder, von benen wir im Bunderborn eine treffliche Sammlung haben, und eben fo ungahlige Liebes : und an= bre Lieber bes Bolfs in allen Sprachen. Betrachten wir nun bas Befen bes eigentlichen Liebes naher und nehmen babei treff: liche und zugleich reine Mufter zu Beispielen, nicht folche bie fich icon einer anbern Gattung, etwan ber Romange, ber Elegie, ber hymne, bem Epigramm u. f. w. irgendwie nabern; fo werben wir finden, bag bas eigenthumliche Wefen bes Liebes im engften Sinn folgendes ift. - Es ift bas Gubjekt bes Billens, b. h. bas eigene Bollen, was bas Bewußtfeyn bes Singenben fullt, oft als ein entbundenes, befriedigtes Bollen (Freude), wohl noch ofter aber ale ein gehemmtes (Trauer), immer ale Affelt, Leibenfchaft, bewegter Gemuthezustand. Reben biefem jedoch und jugleich bas mit wird durch ben Unblick ber umgebenben Natur ber Singende fich feiner bewußt als Subjetis bes reinen, willenlofen Erfennens, beffen unerfchutterliche, feelige Rube nunmehr in Kontraft tritt mit bem Drange bes immer beschränkten, immer noch burftigen Bollens: Die Empfindung biefes Routraftes, biefes Bechfelfpiels ift eigentlich was fich im Gangen bes Liebes ausspricht und was überhaupt ben tyrifchen Buffand ausmacht. In biefem tritt gleichsam bas reine Ertennen ju uns beran, um uns vom Bollen und feinem Drange zu erlofen: wir folgen; boch nur auf Augenblicke: immer von Neuem entreift bas Bollen , bie Erin= nerung an unfre perfonliche 3wede, uns ber rubigen Beschauung; aber auch immer wieber entlockt uns bem Bollen bie nachfte fcone Umgebung, in welcher fich bie reine willenslofe Erkennt= nif uns barbietet. Darum geht im Liebe und ber lprifchen

Stimmung bas Wollen (bas perfonliche Interesse ber 3wede) und bas reine Unschauen ber fich barbietenben Umgebung munberfam gemischt burch einander: es werben Beziehungen zwischen beiben gesucht und imaginirt; die subjektive Stimmung, Die Affektion bes Willens, theilt ber angeschauten Umgebung und biefe wieberum jener ihre Farbe im Refler mit: von biefem ganzen fo gemifchten und getheilten Gemuthehuftande ift bas achte Lieb ber Abdruck. — Um sich biefe abstrakte Berglieberung eines von aller Abstraktion fehr fernen Buftandes an Beispielen faglich zu machen , kann man jedes ber unfterblichen Lieber Goethe's jur Sand nehmen: als befonders deutlich ju biefem 3med will ich nur einige empfehlen: "Schafers Rlagelied;" "Billfommen und Abichied;" "Un den Mond;" "Auf bem Gee;" "Berbstgefühl;" auch find ferner die eigentlichen Lieber im Bunberhorn vortreffliche Beis spiele: gang befonbers jenes welches anhebt:' "D Bremen, ich muß dich nun laffen." - Als eine komifche, richtig treffenbe Parobie bes lyrischen Charafters ift mir ein Lieb von Bog mertwurdig, in welchem er bie Empfindung eines betrunkenen, vom Thurm herabfallenden Bleibeders schilbert, ber im Borbeifallen bie feinem Buftanbe fehr frembe, also ber willensfreien Erkennt: niß angehörige Bemerkung macht, bag bie Thurmuhr eben halb: zwolf weift. — Wer die bargelegte Ansicht bes lprifchen Buftan: bes mit mir theilt, wird auch zugeben, bag berfelbe eigentlich bie anschauliche und poetische Erkenntniß jenes in meiner Abbandlung über ben Gat vom Grunde aufgeftellten, auch in bie fer Schrift icon ermahnten Sabes fei, bag bie Ibentitat bes Subjekts bes Erkennens mit bem bes Bollens, bas Bunber κατ' εξοχην genannt werden kann; so daß die poetische Wirkung bes Liebes zulet eigentlich auf ber Bahrheit jenes Sates beruht. - Im Verlaufe bes Lebens treten jene beiben Subjette, ober, popular zu reben, Kopf und herz, immer mehr auseinanber: immer mehr fonbert man feine subjektive Empfindung von feiner objektiven Erkenntnig. 3m Rinde find Beide noch gang verschmolzen: es weiß sich von seiner Umgebung kaum zu unter: scheiben, es verschwimmt mit ihr. Im Jungling wirkt alle Wahr nehmung junachft Empfindung und Stimmung, ja vermifcht fic mit biefer: baber haftet er fo fehr an ber-anschaulichen Auffen feite ber Dinge; eben baber taugt er nur gur Inrischen Poeffe,

und erft ber Mann zur bramatischen. Den Greis kann man fich hochstens noch als Spiker benken, wie Offian, homer: benn Erzählen gehort zum Charakter bes Greises.

In ben mehr objektiven Dichtungbarten, besonbere bem Roman, Epos und Drama, wird ber 3wed, die Offenbarung ber Bbee ber Menfcheit, befonbere burch zwei Mittel erreicht: burch richtige und tiefgefaßte Darftellung bebeutenber Charaktere unb burch Erfindung bebeutfamer Situationen, an benen fie fich entfalten. Denn wie bem Chemiter nicht nur obliegt, Die einfachen Stoffe und ihre Sauptverbindungen rein und acht barguftellen; fonbern auch, fie bem Ginfluß folcher Reagenzien auszuseten, an welchen ihre Eigenthumlichkeiten beutlich und auffallend fichtbar werden; eben fo liegt bem Dichter ob, nicht nur bedeutsame Charaftere wahr und treu, wie die Ratur felbst, uns vorzuführen; sondern er muß, damit fie uns kenntlich werden, sie in solche Situationen bringen, in welchen ihre Gigenthumlichkeiten fich ganglich entfalten und fie fich beutlich, in icharfen Umriffen barftellen, welche baber bebeutfame Situationen heißen. Im wirklichen Leben und in ber Geschichte fuhrt ber Bufall nur felten Situatio= nen von diefer Eigenschaft herbei, und fie ftehn bort einzeln, verloren und verbedt burch bie Menge bes Unbebeutfamen. burchgangige Bebeutfamkeit ber Situationen foll ben Roman, bas Epos, bas Drama vom wirklichen Leben unterscheiben, eben fo febr als die Bufammenftellung und Bahl bedeutsamer Charaftere: bei beiben ift aber bie ftrengfte Bahrheit unerläßliche Bedingung ihrer Birtung, und Mangel an Einheit in ben Charafteren, Biberfpruch berfelben gegen fich felbst ober gegen bas Wefen ber Menschheit überhaupt, wie auch Unmöglichkeit ober ihr nabe kom= menbe Unwahrscheinlichkeit in ben Begebenheiten, fei es auch nur in Nebenumftanden, beleidigen in der Poefie eben fo febr, wie verzeichnete Figuren, ober falfche Perspektive, ober fehlerhafte Beleuchtung in ber Malerei: benn wir verlangen, bort wie bier, ben treuen Spiegel bes Lebens, ber Menschheit, ber Welt, mir verdeutlicht burch bie Darftellung und bedeutfam gemacht burch bie Busammenftellung. Da ber 3med aller Runfte nur einer ift, Darftellung ber Ibeen, und ihr wefentlicher Unterschied nur barin liegt, welche Stufe ber Objektivation bes Willens bie barzustel= lende Ibee ift, wonach fich wieber bas Material ber Darftellung

bestimmt; so laffen fich auch die von einander entfernteften Runfte burch Bergleichung an einander erlautern. Go & B. um bie Ibeen, welche fich im Baffer aussprechen, vollstandig aufzusaf: fen, ist es nicht hinreichend, es im rubigen Teich und im ebenmaßig fließenden Strom zu febn; fonbern jene Ibeen entfalten fich gang erft bann, wann bas Baffer unter allen Umftanben und hinderniffen erscheint, die auf baffelbe wirkend, es zur vollen Meußerung aller feiner Eigenschaften veranlaffen. Darum finben wir es icon, wenn es herabfturgt, brauft, ichaumt, wieber in bie Bobe fpringt, ober wenn es fallend gerftaubt, ober endlich, funftlich gezwungen, als Strahl emporftrebt: fo unter verfcbiebe: nen Umftanben fich verschieben bezeigenb, behauptet es aber im: mer getreulich feinen Charafter: es ift ihm eben fo naturlich auf: warts zu fprigen, als spiegelnd zu ruben; es ift zum Ginen wie jum Anbern gleich bereit, sobald bie Umftanbe eintreten. nun ber Baffertunftler an ber fluffigen Materie leiftet, bas leiftet ber Architekt an ber ftarren, und eben biefes ber epifche ober bramatische Dichter an ber Ibee ber Menschheit. Entfaltung und Berdeutlichung ber im Objekt jeder Kunft fich aussprechenden Ibee, bes auf jeder Stufe fich objektivirenden Billens, ift ber gemeinsame 3med aller Runfte. Das Leben bes Menschen, wie es in ber Wirklichkeit fich meiftens beigt, gleicht bem Baffer, wie es fich meiftens zeigt, in Teich und Fluß: aber im Epos, Roman und Trauersviel werben ausgewählte Charaktere in folche Um: stande verfett, an welchen fich alle ihre Gigenthumlichkeiten ent: falten, die Tiefen des menschlichen Gemuths fich aufschließen und in außerordentlichen und bedeutungsvollen Sandlungen fichtbar werben. Go obiektivirt bie Dichtkunft bie Ibee bes Menfchen, welcher es eigenthumlich ift, fich in bochft individuellen Charafte: ren barzuftellen.

Als der Gipfel der Dichtkunst, sowohl in hinsicht auf die Größe der Wirtung, als auf die Schwierigkeit der Leistung, ist das Trauerspiel anzusehn und ist dafür anerkannt. Es ist sur das Ganze unfrer gesammten Betrachtung sehr bedeutsam und wohl zu beachten, daß der Zweck dieser höchsten poetischen Leistung, die Darstellung der schrecklichen Seite des Lebens ist, daß der namenlose Schmerz, der Jammer der Menscheit, der Trizumph der Bosheit, die höhnende Herrschaft des Zusalls und der

rettungelofe Rall, ber Gerechten und Unfchulbigen uns bier vorgeführt werben: benn hierin liegt ein bedeutsamer Bint über bie Befchaffenheit der Welt und bes Dafenns. Es ift ber Biberftreit bes Willens mit fich felbft, welcher bier, auf ber bochften Stufe feiner Objektitat, am vollftandigften entfaltet, furchtbar hervortritt. Um Leiben ber Menfcheit wird er fichtbar, welches nun herbeigeführt wird, theils burch Bufall und Irrthum, bie als Beberrfcher ber Belt, und burch ihre bis jum Schein ber Abfichtlichkeit gehende Zude als Schicfal perfonifigirt, auftreten; theils geht er aus ber Menfcheit felbst hervor, burch bie fich freugenden Billensbestrebungen ber Inbividuen, burch die Bosheit und Berfehrtheit ber Deiften. Gin und berfelbe Bille ift es, ber in ih= nen allen lebt und erscheint, beffen Erscheinungen aber fich felbft befampfen und fich felbst gerfleischen. In biefem Subivibuo tritt er gewaltig, in jenem schrodcher hervor, bier mehr, bort minber jur Befinnung gebracht und gemilbert burch bas Licht ber Erfenntniß, bis endlich, im Ginzelnen, biefe Erkenntniß, gelautert und gefteigert burch bas Leiben felbft, ben Punkt erreicht, wo bie Erscheinung, ber Schleier ber Maja, fie nicht mehr taufcht, bie Form ber Erscheinung, bas principium individuationis, von ihr burchschaut wirb, ber auf biefem beruhenbe Egoismus eben bamit erftirbt, wodurch nunmehr bie vorhin fo gewaltigen Do : tive ihre Macht verlieren, und ftatt ihrer bie vollkommene Erfenntniß bes Wefens ber Belt, als. Quietiv bes Billens wirtend, die Refignation herbeifuhrt, bas Aufgeben, nicht bloß bes Lebens, fonbern bes gangen Willens jum Leben felbft. Go febn wir im Trauerspiel zulett bie Ebelften, nach langem Rampf und Leiben, ben 3weden, die fie bis babin fo heftig verfolgten, und allen ben Genuffen bes Lebens auf immer entfagen, ober es felbft willig und freudig aufgeben: fo ben ftanbhaften Prinzen bes Calberon; fo bas Gretchen im Fauft; fo ben Samlet, bem fein Soratio willig folgen mochte, welchen aber jener bleiben und noch eine Beile in biefer rauben Belt mit Schmerzen athmen beißt, um Samlets Schickfal aufzukturen und beffen Undenken zu reinigen; - fo auch die Jungfrau von Orleans; bie Braut von Meffina: fie alle fterben burch Leiben gelautert, b. h. nachbem ber Bille gu leben guvor in ihnen erftorben ift: im Dohammeb von Boltaire fpricht fich Diefes fogar wortlich aus in ben Schluß: worten, welche die sterbende Palmira dem Mohammed zuruft: "bie Welt ist fur Tyrannen: Lebe Du!" -

Die Behandlungsart bes Trauerspiels naher betreffenb, will ich mir nur eine Bemerkung erlauben. Darftellung eines großen Unglude ift bem Trauerspiel allein wefentlich. len verschiedenen Wege aber, auf welchen es vom Dichter herbeigeführt wird, laffen fich unter brei Artbegriffe bringen. Es kann namlich geschehn burch außerorbentliche, an bie außerften Grangen ber Möglichkeit freifende Bosheit eines Charafters, welcher ber Urheber bes Unglud's wirb: Beispiele biefer Art find: Richard ber britte, Jago im Othello, Shplot im Raufmann von Bene: big, Franz Moor, Phabra bes Euripides, Kreon in ber Untigone, u. bgl. m. Es fann ferner gefchehn burch blinbes Schickfal, b.i. Bufall und Errthum: von biefer Urt ift ein mahres Mufter ber Konig Debipus bes Sophokles, auch die Trachinerinnen, und überhaupt gehoren bie meiften Tragodien ber Alten hieher: unter ben Neuern find Beispiele: Romeo und Juliet, Tankred von Boltaire, bie Braut von Meffina. Das Unglud fann aber endlich auch herbeigeführt werben burch die bloße Stellung der Personen gegen einander, burch ihre Berhaltniffe, fo bag es weber eines un: geheuren Irrthums, ober eines unerhorten Bufalls, noch auch eis nes bie Grangen ber Menschheit im Bofen erreichenben Charafters bebarf; fondern Charaftere wie fie in moralischer Binficht gewöhnlich find, unter Umftanden, wie fie haufig eintreten, find fo gegen einander gestellt, daß ihre Lage sie zwingt, fich gegen: feitig, wiffend und febend, bas größte Unheil zu bereiten, ohne baß babei bas Unrecht auf irgend einer Seite gang allein fei. Diefe lettere Art fcheint mir ben beiben anbern weit vorzugiehn: benn fie zeigt uns bas größte Unglud nicht als eine Ausnahme nicht als etwas burch feltene Umftanbe ober monftrofe Charaftere Berbeigeführtes; fondern als etwas aus bem Thun und ben Charakteren ber Menfchen leicht und von felbft, faft als wefentlich Bervorgehendes, und führt es eben badurch furchtbar nahe an uns heran. Und wenn wir in ben beiben andern Arten bas un: geheure Schidfal und bie entfetliche Bosheit als fcbredliche, aber nur aus großer Ferne von uns brobenbe Dachte erblicken, benen wir felbft wohl entgehn burften, ohne gur Entfagung gu fluchten; fo zeigt uns bie lette Sattung jene Glud und Leben gerftorenben

Machte von bet Art, bag auch zu uns ihnen ber Beg jeden Augenblid offen fteht, und bas größte Leiden herbeigeführt burch Berflechtungen, beren Befentliches auch unfer Schickfal annehmen tonnte, und durch Sandlungen, die auch wir vielleicht zu begehn fabig waren und alfo nicht über Unrecht klagen burften: bann fühlen wir schaubernd uns schon mitten in der Holle. Die Ausführung in diefer lettern Art hat aber auch bie größte Schwierige feit; ba man barin mit bem geringsten Aufwand von Mitteln und Bewegungsurfachen, bloß burch ihre Stellung und Berthei= lung die größte Wirkung hervorzubringen hat: baber ift felbst in vielen ber besten Trauerspiele diefe Schwierigkeit umgangen. ein vollkommnes Mufter biefer Art ift jedoch ein Stud anzufuhren, welches von mehreren andern beffelben großen Meifters in andrer hinficht weit übertroffen wird: es ift Klavigo. Samlet gehort gewiffermaaßen hierher, wenn man namlich bloß auf fein Benfaltnis zum Laertes und zur Ophelia sieht: auch hat Wallenflein biefen Borzug: Fauft ift gang biefer Art, wenn man bloß bie Begebenheit mit bem Gretchen und ihrem Bruber, als bie haupthandlung betrachtet; ebenfalls ber Cid des Corneille, nur daß diesem der tragische Ausgang fehlt, wie ihn hingegen das analoge Berhaltniß bes Mar zur Thefla hat \*).

### §. **52**.

Nachdem wir nun im Bisherigen alle schonen Kunste, in berjenigen Allgemeinheit, die unserm Standpunkt angemessen ist, betrachtet haben, anfangend von der schonen Baukunst, deren Iwed als solcher die Verdeutlichung der Objektivation des Willens auf der niedrigsten Stufe seiner Sichtbarkeit ist, wo er sich als dumpses, erkenntnissoses, gesehmäßiges Streben der Masse zeigt und doch schon Selbstentzweiung und Kamps offenbart, nämlich dwischen Schwere und Starrheit; — und unser Betrachtung des schließend mit dem Trauerspiel, welches, auf der höcksten Stufe der Objektivation des Willens, eben jenen seinen Zwiespalt mit sich selbst, in furchtbarer Größe und Deutlichkeit uns vor die Augen bringt; — so sinden wir; daß bennoch eine schöne Kunst von

<sup>\*)</sup> Piezu Rap. 37 bes zweiten Banbes.' Schopenhauer, Die Welt. I.

unfrer Betrachtung ausgeschloffen geblieben ift und bleiben mußte, ba im foftematischen Zusammenhang unfrer Darftellung gar teine Stelle fur fie paffend war: es ift bie Dufit. Sie fteht gan; abgesondert von allen andern. Wir erkennen in ihr nicht bie Nachbilbung, Wieherholung irgend einer Ibee ber Befen in ber Welt: bennoch ift fie eine fo große und überaus herrliche Kunft, wirkt so machtig auf bas Innerfte bes Menschen, wird bort so ganz und fo tief von ihm verstanden als eine ganz allgemeine Sprache, beren Deutlichkeit sogar bie ber anschaulichen Welt felbft übertrifft; - bag wir gewiß mehr in ihr zu fuchen haben, als ein exercitium arithmeticae oecultum nescientis se numerare animi, wofur fie Leibnig ansprach \*) und bennoch gang Recht hatte, fofern er nur ihre unmittelbare und außere Bedeutung, ihre Schaale betrachtete. Ware fie jedoch nichts weiter, fo mußte bie Befriedigung, bie fie erregt, ber abnlich feyn, die wir beim richtigen Aufgehn eines Rechnungserempels empfinden, und konnte nicht jene innige Freude fenn, mit ber wir bas tiefste Innere unfers Wefens zur Sprache gebracht febn. Auf unferm Stand: punkt baber, wo die afthetische Wirkung unser Augenmert ift, muffen wir ihr eine viel ernftere und tiefere, fich auf bas innerfte Befen ber Welt und unfere Gelbft beziehenbe Bebeutung quer: kennen, in Sinsicht auf welche bie Bablenverhaltniffe, in bie fie fich auflosen läßt, sich nicht als bas Bezeichnete, sonbern selbst erft als bas Beichen verhalten. Dag fie zur Belt, in irgend eis nem Sinn, fich wie Darftellung jum Dargestellten, wie Nachbilb jum Borbild verhalten muß, konnen wir aus ber Analogie mit ben übrigen Runften foliegen, benen allen biefer Charakter eigen ift, und mit beren Wirtung auf uns bie ihrige im Gangen gleich artig, nur ftarter, ichneller, nothwendiger, unfehlbarer ift. muß jene ihre nachbilbliche Beziehung zur Welt eine fehr innige, unendlich mahre und richtig treffende fenn, weil fie von Jedem augenblicklich verstanden wird und eine gewiffe Unfehlbarkeit baburch zu erkennen giebt, daß ihre Form fich auf gang bestimmte, in Bahlen auszubrudenbe Regeln gurudführen läßt, von benen fie gar nicht abweichen tann, ohne ganglich aufzuhoren Dufit gu fevn. - Dennoch liegt ber Bergleichungspunkt zwifchen ber Dufif

<sup>\*)</sup> Leibnitii epistolae, collectio Kortholti: ep. 154.

und der Welt, die hinsicht, in welcher jene zu dieser im Bershilmiß der Nachahmung oder Wiederholung steht, sehr tief versborgen. Man hat die Musik zu allen Zeiten geübt, ohne hiersüber sich Rechenschaft geben zu können: zufrieden, sie unmittelbar zu verstehn, thut man Verzicht auf ein abstraktes Begreisen diesses unmittelbaren Verstehns selbst.

Inbem ich meinen Geift bem Ginbrud ber Tonfunft, in ihren mannigfaltigen Formen, ganglich hingab, und bann wieber jur Reflerion und ju bem in gegenwartiger Schrift bargelegten Sange meiner Gebanten gurudfehrte, warb mir ein Aufschluß über ihr inneres Wesen und über die Art ihres, ber Analogie nach nothwendig vorauszusegenben, nachbildlichen Berhaltniffes jur Belt, welcher mir felbst zwar völlig genügend und für mein Forschen befriedigend ift, auch wohl Demjenigen, ber mir bisher gefolgt ware und meiner Unficht ber Welt beigeftimmt batte, eben fo einteuchtend fenn wird, welchen Aufschluß jeboch zu beweisen, ich fur wefentlich unmöglich erkenne, ba er ein Berhaltniß ber Dufit, als einer Borftellung, ju Dem, mas wefentlich nie Borfiellung fenn tann, annimmt und festset, und die Dufit als Nachbilb eines Borbilbes, welches felbft nie unmittelbar vorge= stellt werben tann, angesehn haben will. 3ch tann beshalb nichts weiter thun, als hier am Schluffe biefes ber Betrachtung ber Runfte hauptfachlich gewibmeten britten Buches, jenen mir genugenben Aufschluß über bie wunderhare Kunft ber Tone vortragen, und muß bie Beistimmung oder Berneinung meiner Anficht ber Birfung anheimstellen, welche auf jeben Lefer theils die Dufit, theils ber gange und eine von mir in biefer Schrift mitgetheilte Gebanke hat. Ueberbies halte ich es, um ber hier zu gebenden Darftellung ber Bebentung ber Mufit mit achter Ueberzeugung feinen Beifall geben zu konnen, fur nothwendig, daß man oft mit anhaltender Resterion auf dieselbe der Musik zuhore, und hiezu wieder ist erforderlich, daß man mit dem ganzen von mir dargestellten Gebanken schon sehr vertraut fei. —

Die abaquate Objektivation bes Willens sind die Ideen: bie Erkenntnis dieser burch Darstellung einzelner Dinge (denn solche sind die Kunstwerke selbst doch immer) anzuregen (welches nur unter einer diesem entsprechenden Beranderung im erkennens ben Subjekt möglich ist), ist der Zweck aller andern Kunske.

Sie alle objektiviren also ben Willen nur mittelbar, namlich mittelft der Ideen: und ba unfre Welt nichts ift, als bie Erschei: nung ber Ibeen in ber Bielheit, mittelft Eingang in bas princicipium individuationis (bie Form ber bem Individuo als foldem möglichen Erkenntniß); fo ift bie Dufit, ba fie bie Ibeen übergeht, auch von ber erscheinenden Belt gang unabhangig, ignorirt fie Schlechthin, konnte gewissermaaßen, auch wenn bie Welt gar nicht ware, boch bestehn: was von ben anbern Runften fich nicht fagen lagt. Die Dufit ift namlich eine fo unmittelbare Db: jektivation und Abbild bes gangen Billens, wie bie Belt felbft es ift, ja wie bie Ibeen es find, beren vervielfaltigte Erfcheinung Die Welt der einzelnen Dinge ausmacht. Die Mufik ift also keineswegs, gleich ben andern Runften, bas Abbild ber Ibeen; fonbern Abbild bes Billens felbft, beffen Dbjektitat auch die Ideen find: beshalb eben ift die Wirkung ber Mufik fo fehr viel machtiger und eindringlicher, als bie ber anbern Runfte: benn biefe reben nur vom Schatten, fie aber vom Wefen. Da es inzwischen berfelbe Bille ift, ber fich fowohl in ben Ibeen, als in ber Dufit, nur in jedem von beiben auf gang verfchie: bene Beife objektivirt; fo muß, zwar burchaus keine unmittelbare Aehnlichkeit, aber boch ein Parallelismus, eine Anglogie fenn zwischen ber Dufit und zwischen ben Ibeen, beren Erichei: nung in der Bielheit und Unvollkommenheit die fichtbare Belt Die Nachweisung biefer Unalogie wird als Erlauterung bas Berftandniß biefer burch bie Dunkelheit bes Gegenftanbes fcwie rigen Erklarung erleichtern.

Ich erkenne in den tiefsten Tonen der Harmonie, im Grundbaß, die niedrigsten Stufen der Objektivation des Willens wieder, die unorganische Natur, die Masse des Planeten. Alle die hoben Tone, leicht beweglich und schneller verklingend, sind bekanntich anzusehn als entstanden durch die Nebenschwingungen des tiesen Grundtones, dei dessen Anklang sie immer zugleich leise mitriklingen, und es ist Geset der Harmonie, daß auf eine Basnote nur diejenigen hohen Tone tressen dursen, die wirklich schon von selbst mit ihr zugleich ertonen (ihre sons harmoniques) durch die Nebenschwingungen. Dieses ist nun dem analog, daß die gesammten Körper und Organisationen der Natur angesehn werden mussen als entstanden durch stufenweise Entwickelung aus der

Maffe bes Planeten: biefe ift, wie ihr Erager, fo ihre Quelle: und baffelbe Berhaltniß haben bie bohern Tone jum Grundbag. - Die Tiefe hat eine Granze, über welche hinaus kein Son mehr horbar ift: bies entspricht bem, bag teine Materie ohne Form und Qualitat mahrnehmbar ift, b. h. ohne Aeußerung einer nicht weiter erklarbaren Kraft, in der eben fich eine Stee aus: spricht, und allgemeiner, daß keine Materie ganz willenlos fenn fann: also wie vom Zon als solchem ein gewiffer Grad ber Hohe unzertrennlich ift, so von ber Materie ein gewiffer Grad ber Billensaußerung. — Der Grundbag ift uns alfo in der Barmonie, was in ber Belt bie unorganische Natur, die roheste Daffe, auf ber Alles ruht und aus ber fich Alles erhebt und entwickelt. — Run ferner in ben gesammten bie Sarmonie hervorbringenben Ris pienstimmen, zwifchen bem Baffe und ber leitenben, die Delobie fingenden Stimme, ertenne ich die gefammte Stufenfolge ber Ibeen wieber, in benen ber Wille fich objektivirt. Die bem Bag naher ftebenben find bie niedrigeren jener Stufen, bie noch unorganischen, aber schon mehrfach fich außernben Korper: Die hoher liegenden reprasentiren mir die Pflanzen= und die Thier= welt. — Die bestimmten Intervalle ber Conleiter find parallel ben bestimmten Stufen ber Objektivation bes Billens, ben beftimmten Species in ber Natur. Das Abweichen von ber arithmetischen Richtigkeit ber Intervalle, burch irgend eine Tempera= tur, ober herbeigeführt burch die gewählte Tonart, ift analog bem Abweichen bes Individuums vom Typus ber Species: ja bie unreinen Distone, bie fein bestimmtes Intervall geben, laffen fich ben monftrofen Misgeburten zwischen zwei Thierspecies, ober zwischen Mensch und Thier, vergleichen. - Allen biefen Bagund Rivienstimmen, welche bie Sarmonie ausmachen, fehlt nun aber jener Busammenhang in ber Fortschreitung, ben allein die obere, die Melodie fingende Stimme hat, welche auch allein sich schnell und leicht in Modulationen und Laufen bewegt, wah: rend jene alle nur eine langsamere Bewegung, ohne einen in jeber fur fich bestehenden Busammenhang, haben. Um fcwerfalligften bewegt fich ber tiefe Bag, ber Reprafentant ber roheften Daffe: biefe langfame Bewegung ift ihm wefentlich: ein schneller Lauf ober Triller in ber Tiefe lagt fich nicht einmal imaginiren. jedoch noch ohne melobischen Busammenhang und finnvolle Fort-

fcreitung, bewegen sich bie boberen Rivienstimmen, welche ber Thierwelt parallel laufen. Der ungufammenhangende Gana und bie gefehmäßige Bestimmung aller Ripienstimmen ift bem analog, baß in ber gangen unvernunftigen Belt, vom Arnftall bis jum vollkommenften Thier, kein Wefen ein eigentlich ausammenhangenbes Bewußtseyn hat, welches fein Leben zu einem finnvollen Sanzen machte, auch teines eine Succession geiftiger Entwidt: lungen erfahrt, teines burch Bilbung fich vervollkommnet, fondem Alles gleichmäßig ju jeder Beit bafteht, wie es feiner Art nach ift, burch festes Gefet bestimmt. - Endlich in ber Delobie, in der hohen, fingenden, bas Gange leitenden und mit ungebunbener Willführ in ununterbrochenem, bedeutungsvollem Busam menhange eines Gebankens vom Anfang bis jum Enbe font fcreitenben, ein Ganges barftellenben Sauptftimme, erkenne ich bie bochfte Stufe ber Objektivation bes Willens wieber, bas befonnene Leben und Streben bes Menfchen. Wie er allein, wei er vernunftbegabt ift, ftete vor und rudwarts fieht, auf ben Weg feiner Wirklichkeit und ber ungahligen Moglichkeiten, und fo einen befonnenen und baburch als Ganges aufammenhangenben Lebenslauf vollbringt; -- bem also entsprechend, bat bie Delo: bie allein bebeutungsvollen, abfichtsvollen Zusammenhang vom Unfang bis jum Ende. Sie erzählt folglich bie Geschichte bes von der Besonnenheit beleuchteten Billens, beffen Abdrud in ber Wirklichkeit die Reihe seiner Thaten ift: aber fie fagt mehr, fie erzählt feine geheimfte Geschichte, malt jebe Regung, jebes Str ben, jebe Bewegung bes Willens, alles Das, was bie Bernunft unter ben weiten und negativen Begriff Gefühl zusammenfaßt und nicht weiter in ihre Abstraktionen aufnehmen kann. Dahr auch hat es immer geheißen, die Rufit fei die Sprache bes Ge fuhls und ber Leidenschaft, so wie Worte Die Spracht ber Bernunft: schon Platon erklart sie als & Twn meder nernois peμιμημενη, εν τοις παθημασιν όταν ψυχη γινηται. (de leg. VII.)

Wie nun das Wesen des Menschen darin besteht, daß sein Wille strebt, befriedigt wird und von neuem strebt, und so immersort, ja sein Gluck und Wohlseyn nur Dieses ist, daß jener Uebergang vom Bunsch zur Befriedigung und von dieser zum neuen Wunsch rasch vorwarts geht, da das Ausbleiben der Befriedigung Leiden, das des neuen Wunsches Leeres Sehnen, lan-

gnor, Langeweile ist; so ist Dem entsprechend bas Wesen ber Melodie ein stetes Abweichen, Abirren vom Grundton, auf taufend Wegen, nicht nur zu ben harmonifchen Stufen, gur Terz und Dominante, fondern zu jebem Lon, jur biffonanten Septime und zu ben übermäßigen Stufen, aber immer folgt ein endliches Burudfehren zum Grundton: auf allen jenen Begen bruckt bie Melobie bas vielgestaltete Streben bes Billens aus, aber immer auch, burch das endliche Wiederfinden einer harmonischen Stufe und noch mehr bes Grundtons, bie Befriedigung. Die Erfinbung ber Melobie, bie Aufbedung aller tiefften Geheimniffe bes menfchlichen Wollens und Empfindens in ihr, ift bas Bert bes Genius, deffen Birten bier augenscheinlicher als irgendwo fern bon aller Reflerion und bewußter Abfichtlichkeit liegt und eine Infpiration beifen tonnte. Der Begriff ift bier, wie überall in der Runft, unfruchtbar: der Komponist offenbart bas innerste Befen ber Belt und fpricht bie tieffte Beibheit aus, in einer Sprache, die feine Bernunft nicht verfteht: wie eine magnetische Comnambule Aufschluffe giebt über Dinge, von benen fie mahend keinen Begriff hat Daher ift in einem Komponiften, mehr als in irgend einem andern Kunftler, ber Mensch vom Kunftler gang getrennt und unterschieden. Sogar bei der Erklarung bie-fer wunderbaren Kunft zeigt ber Begriff seine Durftigkeit und feine Schranken: ich will indessen unfere Analogie burchzuführen fuchen. - Bie nun foneller Uebergang vom Bunfch gur Befriebigung und von biefer jum neuen Bunfch, Glud und Bohlfeyn ift; fo find rafche Melodien, ohne große Abirrungen, frohlich; langsame, auf schmerzliche Diffonanzen gerathenbe und erft burch viele Latte sich wieder zum Grundton zuruchwindende find, als analog ber verzögerten, erschwerten Befriedigung, traurig. Bergigerung ber neuen Willensregung, ber languor, wurbe feis nen anbern Musbrud haben tonnen, als ben angehaltenen Grund: ton, beffen Birtung balb unerträglich mare: biefem nabern fich ichon febr montone nichtsfagenbe Melobien. Die turgen, fafili= den Sage rafcher Tangmufit icheinen nur vom leicht zu erreichen= ben, gemeinen Glud zu reben; bagegen bas Allegro maeftofo, in großen Gagen, langen Gangen, weiten Abirrungen, ein große= res, edleres Streben, nach einem fernen Biel, und beffen endliche Erreichung bezeichnet. Das Abagio fpricht vom Leiben eines gro-

gen und ehlen Strebens, welches alles fleinliche Glud verschmaht. . Aber wie munbervoll ift bie Wirkung von Mol und Dur! Bie erftaunlich, bag ber Bechfel eines halben Tones, ber Gintritt ber fleinen Terk, fatt ber großen, uns fogleich und unausbleiblich ein banges, peinliches Gefühl aufdringt, von welchem uns bas Dur wieder eben so augenblicklich erloft. Das Abagio erlangt im Mol ben Ausbruck bes bochften Schmerzes, wird gur erfcutternbeften Behklage. Tanzmufik in Mol scheint bas Berfehlen bes kleinlichen Gluck, bas man lieber verfchmaben follte, ju bezeichnen, icheint vom Erreichen eines niebrigen 3mede unter Muhfaligkeiten und Plackereien zu reben. — Die Unericopflich feit möglicher Melobien entspricht ber Unerschöpflichkeit ber Ratur an Berschiedenheit ber Individuen, Physiognomien und Lebens: Der Uebergang aus einer Sonart in eine gang andere, ba er ben Zusammenhang mit bem Borbergegangenen gang auf hebt, gleicht bem Tode, fofern in ihm das Individuum endet, aber ber Wille, ber in biefem erfchien, nach wie vor lebt, in anbern Individuen erscheinend, beren Bewußtfenn jedoch mit bem bes erftern keinen Bufammenhang hat.

Man barf jeboch bei ber Rachweisung aller biefer vorgeführ: ten Analogien nie vergeffen, bag die Dufit zu ihnen tein birt teg, fonbern nur ein mittelbares Berhaltniß hat; ba fie nie bie Erscheinung, fonbern allein bas innere Befen, bas Unfich aller Erscheinung, ben Billen felbit, ausspricht. Die erscheinende Belt ober bie Natur, und bie Dufit konnen als zwei verschiebene Ausdrude derfelben Sache angefehn werden, melde feibft baber bas allein Bermittelnbe ber Analogie beider ift, beffen Erkenntniß et forbert wird, um jene Analogie einzusehn. Die Dufit ift bem nach, wenn als Ausbruck ber Belt angefehn, eine im bodiffen Grab allgemeine Sprache, Die fich fogar gur Allgemeinheit ber Begriffe ungefahr verhalt wie biese gu ben einzelnen Dingen. Ihre Allgemeinheit ift aber feineswegs jene leere Allgemeinheit ber Abstraktion, fondern gang anderer Art und ift verbunden mit Sie gleicht hierin ben burchgangiger beutlicher Bestimmtheit. geometrifchen Figuren und ben Bahlen, welche als bie allgemeinen Formen aller möglichen Objekte ber Erfahrung und auf alle a priori anwendbar, boch nicht abstratt, fondern anschaulich und burchgangig bestimmt finb. Alle möglichen Bestwebungen, Erre

gungen und Teußerungen bes Billens, alle jene Borgange im Innern bes Menfchen, welche bie Bernunft in ben weiten negativen Begriff Gefühl wirft, find burch bie unenblich vielen moglichen Melobien auszubruden, aber immer in ber Allgemeinheit blofer Form, ohne ben Stoff, immer nur nach bem Unfich, nicht nach ber Erfcheinung, gleichfam bie innerfte Seele berfelben, ohne Rorper. Daber tommt es, bag wenn zu irgend einer Scene, Sandlung, Borgang, Umgebung, eine paffende Dufit ertont, diese uns ben geheimften Ginn berfelben aufzuschließen scheint und als ber richtigste und beutlichfte Rommentar bazu auftritt; imgleiden, bag es Dem, ber fich bem Ginbrud einer Symphonie gang hingiebt, ift, als fabe er alle möglichen Borgange bes Lebens und ber Belt an fich vorüberziehn: bennoch tann er, wenn er fich befinnt, teine Aehnlichkeit angeben zwischen jenem Confviel und ben Dingen, die ihm vorschwebten. Denn bie Dufit ift, wie gefagt, barin von allen anbern Runften verschieben, bag fie nicht Abbild ber Erscheinung, ober richtiger, ber abaquaten Dbs jeftitat bes Willens, fonbern unmittelbar Abbild bes Willens selbst ist und also zu allem Physischen ber Belt bas Metaphysi= iche, ju aller Erscheinung bas Ding an fich barftellt. Dan konnte bemnach bie Welt ebensowohl verkorperte Musik, als verkorperten Billen nennen: baraus alfo ift es erklärlich, warum Dufik jedes Gemablbe, ja jebe Scene bes wirklichen Lebens und ber Belt, fogleich in erhöhter Bebeutfamkeit hervortreten lagt; freilich um so mehr, je analoger ihre Melodie der gegebenen Erscheinung ift. Dierauf beruht es, bag man ein Gebicht als Gefang, ober eine anschauliche Darftellung als Pantomime, ober beibes als Oper ber Mufit unterlegen tann. Solche einzelne Bilber bes Menichenlebens, ber allgemeinen Sprache ber Dufit untergelegt, find nie mit burchgangiger Rothwendigkeit ihr verbunden ober entspre= denb; fondern fie ftehn ju ihr nur im Berhaltniß eines beliebi= gen Beispiels zu einem allgemeinen Begriff: fie stellen in ber Bestimmtheit ber Birklichkeit Dasjenige bar, was bie Dufik in ber Allgemeinheit bloßer Form aussagt. Denn die Melodien find gewiffermaagen, gleich ben allgemeinen Begriffen, ein Abstraktum ber Wirklichkeit. Diese namlich, also die Welt ber einzelnen Dinge, liefert bas Anschauliche, bas Befondere und Individuelle, ben einzelnen Fall, fomobl gur Allgemeinheit ber Begriffe, als

gur Allgemeinheit ber Melobien, welche beibe Allgemeinheiten fich aber in gewiffer Sinficht entgegengesett find; indem die Begriffe nur bie allererft aus ber Unschauung abstrahirten Formen, gleich: fam bie abgezogene außere Schaale ber Dinge enthalten, alfo gang eigentlich Abstrakta find; bie Dufik hingegen ben innerften aller Gestaltung vorhergangigen Rern, ober bas Berg ber Dinge Dies Berhaltnig ließe fich recht gut in ber Sprache ber Scholaftifer ausbrucken, inbem man fagte: bie Begriffe find bie universalia post rem, bie Musik aber giebt bie universalia ante rem, und die Birklichkeit die universalia in re. gemeinen Ginn ber einer Dichtung beigegebenen Melobie konnten noch andre, eben fo beliebig gewählte Beispiele bes in ihr ausgebruckten Allgemeinen in gleichem Grabe entsprechen: baber taugt Diefelbe Komposition fur viele Strophen; baber auch bas Vandeville. Daß aber überhaupt eine Beziehung awischen einer Kom: position und einer anschaulichen Darftellung moglich ift, beruht, wie gefagt, barauf, bag beibe nur gang verfchiebene Ausbrude beffelben innern Befens ber Belt find. Bann nun im einzelnen Kall eine folche Beziehung wirklich vorhanden ift, alfo der Kom: ponift bie Willensregungen, welche ben Kern einer Begebenheit ausmachen, in ber allgemeinen Sprache ber Dufit auszusprechen gewufit bat; bann ift bie Delobie bes Liebes, Die Dufit ber Oper ausbrucksvoll. Die vom Komponisten aufgefundene Unalo: gie zwischen jenen beiben muß aber aus ber unmittelbaren Er: tenntniß bes Befens ber Belt, feiner Bernunft unbewußt, ber vorgegangen und barf nicht, mit bewußter Absichtlichkeit, burch Begriffe vermittelte Rachahmung feyn: sonft spricht bie Rufik nicht bas innere Wefen, ben Billen felbst aus; fonbern ahmt nur feine Erfcheinung ungenügend nach; wie bies alle eigentlich nachbilbende Mufit thut, g. B. bie Sahregeiten von Sandn, auch feine Schopfung in vielen Stellen, wo Erfcbeinungen ber an: schaulichen Belt unmittelbar nachgeahmt finb; so auch in allen Bataillenftuden: welches ganglich ju verwerfen ift.

Das unaussprechtich Innige aller Musik, vermöge beffen sie als ein so ganz vertrautes und boch ewig fernes Paradies an uns vorüberzieht, so ganz verständlich und boch so unerklarlich ift, beruht darauf, daß sie alle Regungen unsers innersten Befens wiedergiebt, aber ganz ohne die Wirklichkeit und fern von

ihrer Duaal. Imgleichen ist ber ihr wesentliche Ernst, welcher das Lächerliche aus ihrem unmittelbar eigenen. Gebiet ganz ausschließt, baraus zu erklären, daß ihr Objekt nicht die Borstellung ift, in hinsicht auf welche Täuschung und Lächerlichkeit allein möglich sind; sondern ihr Objekt unmittelbar der Wilke ist und bieser wesentlich das Allerernsteste, als wovon Alles abhängt.

Benn ich nun in biefer gangen Darftellung ber Dufit bemuht gewefen bin, beutlich ju machen, baf fie in einer bochft allgemeinen Sprache bas innere Befen, bas Anfich ber Belt, welches wir, nach feiner beutlichsten Meußerung, unter bem Begriff Billen benten, ausspricht, in einem einartigen Stoff, namlich blogen Zonen, und mit ber größten Bestimmtheit und Bahr= beit: wenn ferner, meiner Unficht und Bestrebung nach, Die Philosophie nichts anderes ift, als eine vollständige und richtige Bieberholung und Aussprechung bes Befens ber Belt, in febr allgemeinen Begriffen, ba nur in folchen eine überall ausreichende und anwendbare Ueberficht jenes gangen Wefens moglich ift; fo wird wer mir gefolgt und in meine Denkungsart eingegangen ift, es nicht fo fehr parador finden, wenn ich fage, daß gefett es gelange eine vollkommen richtige, vollständige und in bas Einzelne gebende Erklarung ber Mufit, alfo eine ausführliche Bieberho= lung beffen was fie ausbrudt in Begriffen zu geben, biefe fofort auch eine genügende Bieberholung und Erklarung ber Beit in Begriffen, ober einer folchen gang gleichlautend, alfo bie mahre Philosophie senn. wurde, und daß wir folglich ben oben angeführten Ausspruch Leibnigens, ber auf einem niebrigeren Standpunkt gang richtig ift, im Sinn unferer bobern Anficht ber Rufit folgenbermaagen parobiren tomen: musica est exercitium metaphysices occultum nescientis se philosophari animi. Denn Beire, wiffen, beift überalt in abfratten Begriffen aufgefaßt haben. Da nun aber ferner, vermoge ber vielfattig bestätigten Wahrheit bes Leibnigifchen Musfpruchs, Die Mufit, abgesehn von ihrer affhetischen ober innern Bedeutung, und bloß außerlich und rein empirifc betrachtet, nichts Unberes ift, als bas Bittel grafere Bahlen und aufammengefettere Bahlenverhaltniffe, die wir fonft nur mittelbar, durch Auffaffung in Begriffen, ertennen tonnen, unmittelbar und in concreto aufzufaffen; sa konnen wir mun burch Bereinigung jener beiben fo verschiebenen und boch richtis

gen Unfichten ber Mufit, uns einen Begriff von ber Moglichkeit einer Bahlenphilosophie machen, bergleichen bie bes Puthagoras und auch bie ber Chinefen im Defing war, und fobann nach biesem Sinn jenen Spruch ber Pothagoreer beuten, welchen Sertus Empiritus (adv. Math. L. VII. p. 104 & 154. Ausg. v. 1621) anführt: τω αριθμω δε τα παντ' επεοικεν. Und wenn wir endlich biefe Anficht an unfre obige Deutung ber harmonie und Melodie bringen; fo werden wir eine bloße Moralphilosophie ohne Erklarung ber Natur, wie fie Sokrates einführen wollte, einer Melodie ohne Harmonie, welche Rousseau ausschließlich wollte, gang analog finden, und im Gegenfag hievon wird eine bloke Physik und Metaphysik ohne Ethik einer bloken Sarmonie ohne Melodie entsprethen. - An biefe beilaufigen Betrachtungen fei es mir vergonnt noch einige die Unalogie ber Dufik mit ber erscheinenden Belt betreffende Bemerkungen ju knupfen. Bir fanben im vorigen Buche, daß bie hochfte Stufe ber Objektiva: tion bes Willens, ber Menfch, nicht allein und abgeriffen erscheinen konnte, fondern die unter ihm ftehenden Stufen und biefe immer wieder die tieferen voraussetzten: eben fo nun ift die Dufif. Die eben wie bie Belt ben Willen unmittelbar objektivirt, erst vollkommen in ber vollständigen Harmonie. Die hohe leis tende Stimme ber Melodie bedarf, um ihren gangen Gindrud ju machen, ber Begleitung aller anbern Stimmen, bis jum tiefften Baß, welcher als der Ursprung aller anzusehn ift: die Melodie greift felbst als integrirender Theil in die Barmonie ein, wie auch biefe in jene, und wie nur fo, im vollstimmigen Gangen, bie Dufik ausspricht, mas fie auszusprechen bezweckt; so findet ber eine und außerzeitliche Wille feine vollkommne Dbiektivation nur in ber vollständigen Bereinigung aller ber Stufen, welche in unzähligen Graben gesteigerter Deutlichkeit fein Wefen offenbaren. — Sehr merkwurdig ift noch folgende Unalogie. ben im vorigen Buche gesehn, daß ungeachtet bes Sichanpaffens aller Willenserscheinungen ju einander, in Sinficht auf die Arten, welches bie teleologische Betrachtungsart veranlagt, bennoch ein nichtaufzuhebender Widerstreit zwischen jenen Erscheinungen als Individuen bleibt, auf allen Stufen berfelben fichtbar ift und bie Belt zu einem beftanbigen Rampfplat aller jener Erfcheinungen bes einen und felben Willens macht, beffen innerer Biberfpruch

mit sich selbst baburch sichtbar wird. Auch diesem sogar ist etwas Entsprechendes in der Musik. Ramlich ein vollkommen reines harmonisches System der Tone ist nicht nur physisch, sondern sogar schon arithmetisch unmöglich: die Zahlen selbst, durch welche die Tone sich ausdrücken lassen, haben unauslösdare Irrationalitäten: daher läst eine vollkommen richtige Musik sich nicht eine mal denken, geschweige aussuhren: deshalb welcht jede mägliche Musik von der vollkommnen Reinheit ab und kann bloß die ihr wesentlichen Dissonanzen, durch Vertheilung derselben an alle Tone, b. i. durch Temperatur, verstecken. Man sehe hierüber Chladni's Akusik S. 38 und ff. \*).

Ich hatte noch manches hinzuzufügen über bie Art, wie Mufif percipirt wird, namlich einzig und allein in und burch bie Beit, mit ganglicher Musichliegung bes Raumes, auch ohne Ginfluß ber Erkenntniß ber Raufalitat, alfo bes Berftanbes: benn bie Zone machen schon als Birtung und ohne bag wir auf ihre Urfache, wie bei ber Unschauung, juruckgiengen, ben afthetischen Eindruck. - Ich will indeffen biefe Betrachtungen nicht noch mehr verlangern, ba ich vielleicht schon so in biefem britten Bude Manchem zu ausführlich gewesen bin, ober mich zu fehr auf das Einzelne eingelaffen habe. Mein 3wed machte es jedoch nothwendig, und man wird es um so weniger miebilligen, wenn man bie felten genugsam erkannte Bichtigkeit und ben hohen Werth der Kunft fich vergegenwartigt, erwagend, daß wenn, nach unfrer Anficht, die gefammte sichtbare Welt nur die Objektivation, ber Spiegel bes Willens ift, ju feiner Selbsterkenntniß, ja, wie wir bald fehn werben, jur Moglichkeit feiner Erlofung, ihn begleitend; und zugleich, bag bie Belt als Borftellung, wenn man fie abgefondert betrachtet, indem man vom Bollen losgeriffen, nur fie allein bas Bewußtfeyn einnehmen lagt, bie erfreulichfte und die allein unschuldige Seite bes Lebens ift; - wir die Runft als die hohere Steigerung, die vollkommnere Entwickelung von allen Diesem anzusehn haben, ba fie mefentlich eben baffelbe, nur koncentrirter, vollendeter, mit Absicht und Befonnenheit leiftet, was bie fichtbare Belt felbft, und fie baber, im vollen Ginn bes Bortes, bie Bluthe bes Lebens genannt werben mag. Ift bie

<sup>\*)</sup> hiezu Rap. 39 bes zweiten Banbes.

ganze Welt als Borftellung nur die Sichtbarkeit des Willens; so ist bie Kunst die Berdeutlichung dieser Sichtbarkeit, die camera obsoura, welche die Gegenstände reiner zeigt und besser übersehn und zusammensassen läßt, das Schauspiel im Schauspiel, die Buhne auf der Buhne im Hamlet.

Der Genuß alles Schonen, ber Troft, ben bie Runft gewahrt, ber Enthusiasmus bes Runftlers, welcher ihn bie Duben bes Lebens vergeffen lagt, biefer eine Borgug bes Genius vor ben Undern, ber ihn fur bas mit ber Rlarheit bes Berouftfenns in gleichem Daage gesteigerte Leiben und fur bie obe Ginfamteit unter einem heterogenen Gefchlechte allein entschädigt, - biefes Alles beruht barauf, baß, wie fich uns weiterhin zeigen wird, bas Unfich bes Lebens, ber Wille, bas Dafeyn felbft, ein fietes Leiben und theils jammerlich, theils fcredlich ift; baffelbe hingegen ale Borftellung allein, rein angeschaut, ober burch bie Runft wiederholt, frei von Quaal ein bedeutsames Schauspiel gewährt. Diefe rein erkennbare Seite ber Belt und die Biederholung derfelben in irgend einer Runft ift bas Clement bes Runftlers. Ihn fesselt die Betrachtung bes Schauspiels der Objektivation bes Billens: bei bemfelben bleibt er ftebn, wird nicht mube es ju betrachten und barftellend zu wiederholen, und tragt bermeilen fetbit bie Koften ber Aufführung jenes Schauspiels, b. h. ift ja selbst ber Wille, ber sich also objektivirt und in ftetem Leiben Bene reine, mahre und tiefe Erkenntnig bes Wefens ber Welt wird ihm nun 3med an fich: er bleibt bei ihr ftebn. ber wird fie ihm nicht, wie wir es im folgenden Buche bei bem zur Resignation gelangten Seiligen febn werben, Quietiv bes Billens, erloft ibn nicht auf immer, fonbern nur auf Augenblide vom leben und ift ibm fo noch nicht der Weg aus bemfelben, fondern nur einstweilen ein Eroft in bemfelben; bis feine baburch gesteigerte Rraft, endlich bes Spieles mube, ben Ernft ergreift. Als Sinnbild biefes Ueberganges kann man bie h. Caecilie von Raphael betrachten. Bum Ernft alfo wollen nun auch wir und im folgenben Buche wenben.

# Viertes Buch.

## Der Welt als Wille

zweite Betrachtung:

Bei erreichter Selbsterkenntniß Bejahung und Berneinung bes Willens zum Leben.

Tempore quo cognitio simul advenit, amor e medio supersurrexit.

Oupnek'hat, studio Anquetil Duperron. Vol. II, p. 216.

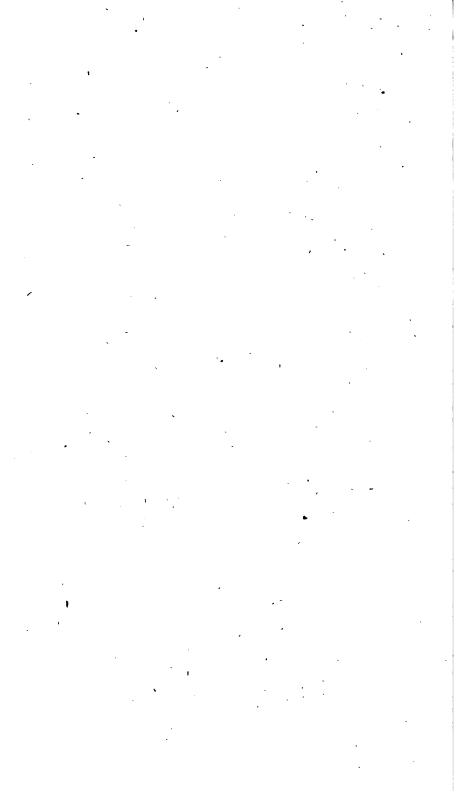

Der lette Theil unfrer Betrachtung kundigt fich als der ernsteste an, ba er bie Sandlungen ber Menschen betrifft, ben Gegenstand ber Beden unmittelbar angeht, Riemanden fremd ober gleichgultig seyn kann, ja auf welchen alles Andre zu beziehn, ber Natur bes Menfchen fo gemäß ift, baß er, bei jeber zufammenhangen= ben Untersuchung, ben auf bas Thun sich beziehenden Theil berselben immer als bas Resultat ihres gesammten Inhalts, wenigstens sofern ihn berfelbe intereffirt, betrachten und baber biefem Theil, wenn auch fonft keinem andern, ernsthafte Aufmerksamkeit wid: men wirb. - In ber angegebenen Beziehung wurde man, nach ber gewöhnlichen Urt sich auszudrucken, ben jest folgenden Theil unfrer Betrachtung bie praktische Philosophie, im Gegensat ber bisher abgehandelten theoretischen nennen. Meiner Meinung nach aber ift alle Philosophie immer theoretisch, indem es ihr wesent= lich ift, fich, was auch immer ber nachfte Gegenstand ber Untersuchung fei, ftets rein betrachtend zu verhalten und zu forschen, nicht vorzuschreiben. hingegen praktisch zu werben, bas hanbein zu leiten, ben Charakter umzuschaffen, find alte Unspruche, bie fie, bei gereifter Ginficht, endlich aufgeben follte. Denn bier, wo es ben Werth ober Unwerth eines Dafenns, wo es Beil ober Berbammnig gilt, geben nicht ihre tobten Begriffe ben Ausschlag, sonbern bas innerfte Befen bes Menfchen felbft, ber Damon, ber ihn leitet und ber nicht ihn, sondern den er selbst gewählt hat, wie Platon spricht, — sein intelligibler Charafter, — wie Kant lich ausbrückt. Die Tugend wird nicht gelehrt, so wenig als ber Genius: ja, für fie ist ber Begriff so unfruchtbar und nur als Shopenhauer, Die Belt. I.

Bertzeug zu gebrauchen, wie er es für die Kunft ift. Bir wurben baber eben so thoricht senn, zu erwarten, daß unfre Moralspfteme und Ethiken Tugendhafte, Eble und Heilige, als daß unfre Aesthetiken Dichter, Bildner und Musiker erweckten.

Die Philosophie kann nirgenbs mehr thun, als bas Borhandene beuten und erklaren, bas Wefen ber Belt, welches in concreto, b. h. als Gefühl, Jebem verständlich sich ausspricht, gur beutlichen, abstraften Erkenntnig ber Bernunft bringen, Dies fes aber in jeder moglichen Beziehung und von jedem Gefichts: punkt aus. Wie nun Daffelbe, in ben brei vorhergegangenen Buchern, in ber ber Philosophie eigenthumlichen Allgemeinheit, von andern Gefichtspunkten aus zu leiften gefucht murbe; fo foll im gegenwartigen Buch auf gleiche Beife bas Sanbeln bes Denfchen betrachtet werben; welche Seite ber Belt wohl nicht nur, wie ich vorhin bemerkte, nach fubjektivem, fonbern auch nach objektivem Urtheil, als bie wichtigfte von allen befunden werben 3d werbe babei unfrer bisherigen Betrachtungsweise móchte. vollig getreu bleiben, auf bas bisher Borgetragene ale Boraus: fetung mich fluten, ja eigentlich nur ben einen Gebanten, welder ber Inhalt biefer gangen Schrift ift, wie bisher an allen andern Gegenstanden, jest eben fo am Sandeln bes Menfchen entwickeln und bamit bas Lette thun, was ich vermag zu einer möglichft vollständigen Mittheilung beffelben.

Der gegebene Gesichtspunkt und die angekündigte Behandlungsweise geben es schon an die Hand, daß man in diesem ethischen Buche keine Vorschriften, keine Pslichtenlehre zu erwarten hat: noch weniger soll ein allgemeines Moral-Princip, gleichsam ein Universal-Recept zur Hervordringung aller Tugenden angegeben werden. Auch werden wir von keinem "undedingten Sollen" reden, weil solches, wie im Anhang ausgeführt, einen Widerspruch enthält, noch auch von einem "Gesetz für die Freiheit," welches sich im selben Fall besindet. Wir werden über: haupt ganz und gar nicht von Sollen reden: denn so redet man zu Kindern und zu Wolkern in ihrer Kindheit, nicht aber zu Denen, welche die ganze Bildung einer mundig gewordenen Zeit sich angeeignet haben. Es ist doch wohl handgreisticher Widerspruch, den Willen frei zu nennen und doch ihm Gesetze vorzuschreiben, nach denen er wollen soll: — "wollen soll!" — hol-

gernes Gifen! In Folge unfrer gangen Unsicht aber ift ber Wille nicht nur frei, sondern fogar allmachtig: aus ihm ift nicht nur fein Sandeln, fonbern auch feine Belt; und wie er ift, fo ericheint fein Sanbeln, fo erscheint feine Belt: feine Gelbfterkennt= niß find Beibe und fonft nichte: er beftimmt fich und eben bamit Beibe: benn außer ihm ift nichts, und fie find er felbft: nur fo ift er wahrhaft autonomisch; nach jeber andern Unficht aber hetes rinomifch. Unfer philosophisches Beftreben tann blog babin gebn, bas Handeln bes Menschen, die so verschiebenen, ja entgegengez seiten Maximen, beren lebendiger Ausbruck es ift, zu beuten und ju erklaren, ihrem innerften Wefen und Gehalt nach, im Busammenhang mit unfrer bisherigen Betrachtung und gerabe fo, wie wir bisher bie übrigen Ericheinungen ber Belt zu beuten, ihr innerftes Wefen zur beutlichen, abftratten Ertenntniß zu bringen gefucht haben. Unfere Philosophie wird babei biefelbe Sm= maneng behaupten, wie in ber ganzen bisherigen Betrachtung: fie wird nicht, Kants großer Lehre zuwider, die Formen ber Ericheinung, beren allgemeiner Ausbrud ber Gat vom Grunde ift, als einen Springftod gebrauchen wollen, um bamit bie allein ihnen Bebeutung gebende Ericheinung felbst zu überfliegen und im grangenlofen Gebiet leerer Fiftionen ju landen. biese wirkliche Welt ber Erkennbarkeit, in der wir find und die in uns ift, bleibt, wie ber Stoff, fo auch die Granze unfrer Betrachtung: sie, bie so gehaltreich ift, baß auch bie tiefste Forsichung, beren ber menschliche Geift fahig ware, sie nicht erschos pfen konnte. Beil nun alfo die wirkliche, erkennbare Belt es auch unfern ethifchen Betrachtungen, fo wenig als ben vorherges gangenen, nie an Stoff und Realitat fehlen laffen wird; fo werben wir nichts weniger nothig haben, als zu inhaltsleeren, negativen Begriffen unfre Buflucht zu nehmen, und bann etwan gar uns felbst glauben zu machen, wir fagten etwas, wenn wir, mit boben Augenbrauen, vom "Abfoluten," vom "Unendlichen," vom "Ueberfinnlichen," und was bergleichen bloße Regationen mehr find, (ουδεν εστι, η το της στερησεως ονομα, μετα αμυδρας emivoiag. Jul. or. 5.) statt beren man furzer Bolfenkukuksheim (remelononnuyea) fagen tonnte, redeten: jugebedte, leere Schuffeln biefer Urt werben wir nicht aufzutischen brauchen. - Endlich werben wir auch hier fo wenig, als im Bisherigen, Gefchich= 20 \*

ten ergablen und folche fur Philosophie ausgeben. Denn wir find ber Meinung, bag Jeber noch himmelweit von einer philo: sophischen Erkenntniß ber Welt entfernt ift, ber vermeint, bas Befen berfelben irgendwie, und fei es noch fo fein bemantelt, hiftorifch faffen zu konnen, welches aber ber Rall ift, fobalb in feiner Unficht bes Wefens an fich ber Belt irgend ein Berben, ober Geworbenseyn, ober Berbenwerben fich vorfindet, irgend ein Früher ober Spater bie minbeffe Bebeutung hat und folg: lich, beutlich ober verftect, ein Anfanges und ein Endpunkt ber Welt, nebst bem Wege zwischen beiden gefucht und gefunden wird und bas philosophirende Individuum wohl noch gar feine eigene Stelle auf biefem Bege erkennt. Soldes hiftorifdes Philosophiren liefert in den meiften Kallen eine Rosmogonie, die viele Barietaten gulaßt, fonft aber auch ein Emanationssp: ftem, Abfallslehre, ober endlich, wenn, aus Berzweiflung über fruchtlofe Verfuche auf jenen Wegen, auf ben letten Beg getrit: ben, umgekehrt eine Lehre vom fteten Berben, Entspriegen, Ent: ftehn, Bervortreten ans Licht aus bem Dunkeln, bem finftem Grund, Urgrund, Ungrund und was bergleichen Gefasels mehr ift, welches man übrigens am furzesten abfertigt burch bie Bemertung, bag eine gange Ewigkeit, b. h. eine unendliche Beit, bis zum jegigen Augenblick bereits abgelaufen ift . weshalb Alles, was da werden kann ober foll, schon geworden fenn muß. Denn alle folche historische Philosophie, fie mag auch noch so vornehm thun, nimmt, als ware Rant nie bagemefen, bie Beit fur eine Bestimmung bes Dinges an fich, und bleibt baber bei bem fte: ben, was Kant die Erfcheinung, im Gegenfat bes Dinges an fich, und Platon bas Werbenbe, nie feienbe, im Gegenfat bie Seienden, nie werdenden nennt, ober endlich mas bei ben In: bern bas Gewebe ber Maja heißt: es ift bie bem Sat vom Grunde anheimgegebene Erfenntnig, mit ber man nie gum in: nern Befen ber Dinge gelangt, fondern nur Ericheinungen ins Unendliche verfolgt, fich ohne Ende und Biel bewegt, bem Gid bornchen im Rabe ju vergleichen, bis man etwan endlich ermit bet, oben ober unten, bei irgend einem beliebigen Punkt fille fteht und nun fur benfelben auch von Andern Refpekt ertroben will. Die achte philosophische Betrachtungsweise ber Belt, b. b. biejenige, welche uns ihr inneres Wefen erkennen lehrt und fo

über die Erscheinung hinaus führt, ist gerade die, welche nicht nach dem Woher und Wohin und Warum, sondern immer und überall nur nach dem Was der Welt fragt, d. h. welche die Dinge nicht nach irgend einer Relation, nicht als werdend und vergehend, kurz, nicht nach einer der vier Gestalten des Sates vom Grunde betrachtet; sondern umgekehrt, gerade das, was nach Aussonderung dieser ganzen, jenem Satz nachgehenden Bestrachtungsart noch übrig bleibt, das in allen Relationen erscheisnende, selbst aber ihnen nicht unterworfene, immer sich gleiche Wesen der Welt, die Ideen derselben, zum Gegenstand hat. Bon solcher Erkenntniß geht, wie die Kunst, so auch die Philosophie aus, ja, wie wir in diesem Buche sinden werden, auch diezenige Stimmung des Gemüthes, welche allein zur wahren Heiligkeit und zur Erlösung von der Welt führt.

### §. 54.

Die drei ersten Bucher werden hoffentlich die deutliche und gewisse Erkenntniß herbeigeführt haben, daß in der Welt als Borstellung dem Willen sein Spiegel aufgegangen ist, in welchem er sich selbst erkennt, mit zunehmenden Graden der Deutlichkeit und Bollständigkeit, deren hochster der Mensch ist, dessen Besen aber seinen vollendeten Ausdruck erst durch die zusammenhangende Reihe seiner Handlungen erhalt, deren selbstbewußten Zusammenshang die Bernunft, die ihn das Ganze stets in abstracto übers bliden läßt, möglich macht.

Der Wille, welcher rein an sich betrachtet, erkenntnissos und nur ein blinder, unaushaltsamer Drang ist, wie wir ihn noch in der unorganischen und vegetabilischen Natur und ihren Gesetzen, ja im vegetativen Theil unseres eignen Lebens erscheinen sehn, erhalt durch die hinzugetretene, zu seinem Dienst entwickelte Welt der Borstellung die Erkenntnis von seinem Wollen und von dem was es sei, das er will, daß es nämlich nichts anderes sei, als diese Welt, das Leben, gerade so wie es dasteht. Wir nannten deshalb die erscheinende Welt seinen Spiegel, seine Objektität: und da was der Wille will immer das Leben ist, eben weil dasselbe nichts weiter, als die Darstellung jenes Wollens für die Vorstellung ist; so ist es einersei und nur ein Pleonasmus, wenn

wir ftatt schlechthin zu fagen, "der Bille," fagen "ber Bille

Da ber Bille bas Ding an fich, ber innere Gehalt, bas Wefentliche ber Welt ift; bas Leben, bie fichtbare Welt, bie Erscheinung, aber nur ber Spiegel bes Willens; fo wird biefe ben Willen so unzertrennlich begleiten, wie ben Korper sein Schat: ten: und wenn Wille ba ift, wird auch Leben, Welt bafenn. Dem Willen gum Leben ift alfo bas Leben gewiß, und fo lange wir von Lebenswillen erfullt find, burfen wir fur unfer Dafenn nicht beforgt fenn, auch nicht beim Unblid bes Tobes. febn wir bas Individuum entstehn und vergehn: aber bas Individuum ift nur Erscheinung, ift nur ba fur die im Sat vom Grunde, bem principio individuationis, befangene Ertenntnig: fur biefe freilich empfangt es fein Leben wie ein Gefchent, geht aus bem Richts hervor, leibet bann burch ben Tob ben Berluft jenes Gefchenks und geht ins Nichts gurud. Aber wir wollen ja eben bas Leben philosophisch, b. h. feinen Ibeen nach betrachten, und ba werben wir finden, bag weber ber Wille, bas Ding an fich in allen Erfcheinungen, noch bas Gubieft bes Erfennens, ber Bufchauer aller Erfcheinungen, von Geburt und von Sob irgenb berührt werben. Geburt und Sod gehoren eben gur Ericheinung bes Willens, alfo jum Leben, und es ift biefem wefentlich, fich in Individuen barzuftellen, die entstehn und vergehn, als fluch: tige, in ber form ber Beit auftretenbe Erscheinungen Desienigen, was an fich teine Zeit kennt, aber gerade auf die befagte Beife fich barftellen muß, um fein eigentliches Befen gu objektiviten. Geburt und Tob geboren auf gleiche Beife jum Leben und halten fich bas Gleichgewicht als wechfelfeitige Bedingungen von einander, ober, wenn man etwan ben Ausbruck liebt, als Polt ber gesammten Lebenserscheinung. Die weiseste aller Dytholo: gien, bie Inbifche, brudt Diefes baburch aus, bag fie gerabe bem Gott, welcher bie Berftorung, ben Tob symbolifirt, (wie Brama, ber fundigfte und niedrigfte Gott bes Trimurti, Die Beugung, Entstehung, und Wifchnu bie Erhaltung) daß fie, fage ich, gerade bem Schima, jugleich mit bem Sattbanb von Lob: tentopfen, ben Lingam jum- Attribut giebt, biefes Symbol ber Beugung, welche alfo hier als Ausgleichung des Todes auftritt, wodurch angedeutet wird, bag Beugung und Tod wesentliche Ror:

relate find, die sich gegenseitig neutralifiren und aufheben. --Bang Diefelbe Gefinnung war es, welche Griechen und Romer antrieb, die koftbaren Sarkophage gerade fo zu verzieren, wie wir fie noch feben, mit Feften, Tangen, Sochzeiten, Sagben, Thiertampfen, Batthanalien, alfo mit Darftellungen bes gewaltigften Lebensbranges, welchen fie nicht nur in folden Luftbarfeiten, fonbern fogar in wolluftigen Gruppen, felbft bis gur Begattung zwifchen Satyren und Biegen, uns vorführen. Der 3wed war offenbar, vom Tobe bes betrauerten Individuums, mit bem größten Rachbrud auf bas unfterbliche Leben ber Ratur bingu: weisen und baburch, wenn gleich ohne abstraktes Biffen, angu: beuten, bag bie gange Ratur bie Erfcheinung und auch bie Er: fullung bes Billens zum Leben ift. Die Form biefer Erscheinung ift Beit, Raum und Raufalitat , mittelft biefer aber Individua: tion, die es mit fich bringt, daß das Individuum entstehn und vergehn muß, was aber ben Billen gum Leben, von beffen Ers feinung bas Individuum gleichfam nur ein einzelnes Erempel ober Specimen ift, so wenig ansicht, als bas Ganze ber Natur gekrankt wird burch ben Tob eines Individuums. Denn nicht dieses, sondern die Gattung allein ift es, woran der Natur gele= gen ift, und auf beren Erhaltung fie mit allem Ernft bringt, inbem fie für biefelbe fo verfcwenderisch forgt, burch die ungeheure Uebergahl ber Reime und bie große Macht bes Befruchtungstries bes. hingegen bat das Individuum für fie keinen Werth und fann ibn nicht haben, ba unenbliche Beit, unenblicher Raum und in biefen unendliche Bahl möglicher Individuen ihr Reich find; baber fie stets bereit ift, bas Individuum fallen gu laffen, weldes bemnach nicht nur auf taufenbfache Beife, burch bie unbebeutenbeften Bufalle bem' Untergang ausgesett, fonbern ihm ichon urfprunglich bestimmt ift und ibm von ber Ratur felbft entgegen= geführt wird, von bem Augenblick an, wo es ber Erhaltung ber Gattung gedient hat. Gang naiv fpricht hiedurch die Ratur felbft die große Bahrheit aus, daß nur die Ibeen, nicht die Indivisuen eigentliche Realitat haben, b. h. vollkommene Objektitat des Billens find. Da nun ber Menfc bie Ratur felbft, und zwar im hochsten Grabe ihres Selbstbewußtseyns ift, die Natur aber nur der objektivirte Wille jum Leben ist; so mag der Mensch, wenn er biefen Gefichtspuntt gefaßt hat und babei fiehn bleibt,

allerbings und mit Recht sich über seinen und seiner Freunde Tob trössen, durch ben Ruckblick auf das unsterbliche Leben der Natur, die er selbst ist. So folglich ist Schiwa mit dem Lingam, so jene antiken Sarkophage zu verstehn, die mit ihren Bilbern des glühendesten Lebens dem klagenden Betrachter zurufen: natura non contristatur.

Daß Zeugung und Tod als etwas jum Leben Gehoriges und biefer Ericheinung bes Billens Wefentliches zu betrachten find, geht auch baraus hervor, bag beibe sich uns als bie nur hoher potenzirten Ausbrucke Deffen, woraus auch bas ganze übrige Leben besteht, barftellen. Diefes namlich ift burch und burch nichts anderes, als ein fleter Bechsel ber Materie, unter bem feften Beharren ber Form: und eben bas ift bie Bergang: lichkeit ber Individuen, bei ber Unverganglichkeit ber Gattung. Die beständige Ernährung und Reproduktion ift nur bem Grabe nach von ber Beugung, und die beständige Erfretion nur bem Grade nach vom Tobe verschieben. Erfteres zeigt fich am einfach ften und beutlichften bei ber Pflanze. Diefe ift burch und burch nur bie ftete Bieberholung beffelben Triebes; ihrer einfachsten Fafer, die fich zu Blatt und 3weig gruppirt, ift ein foftematifces Aggregat gleichartiger, einanber tragenber Pflanzen, beren beftanbige Wiebererzeugung ihr einziger Trieb ift: jur vollftanbi: geren Befriedigung beffelben fleigert fie fich, mittelft ber Stufen: leiter ber Metamorphose, endlich bis zur Bluthe und Frucht, je: nem Kompenbium ihres Dasenns und Strebens, in welchem fie nun auf einem furzeren Wege Das erlangt, mas ihr einziges Biel ift, und nunmehr mit Ginem Schlage taufenbfach vollbringt, was sie bis dahin im Einzelnen wirkte: Wiederholung ihrer felbft Ihr Treiben bis jur Frucht verhalt fich ju biefer, wie bie Schrift jur Buchbruderei. Offenbar ift es beim Thiere gang baffelbe. Der Ernahrungsproceß ift ein ftetes Beugen, ber Beugungsproces ein hober potenzirtes Ernahren; Die Wolluft bei ber Zeugung bit hoher potenzirte Behaglichkeit bes Lebensgefühls. Andrerfeits if bie Erfretion, das ftete Aushauchen und Abwerfen von Materie, Daffelbe, was in erhohter Poteng ber Tob, ber Gegenfat ber Beugung, ift. Wie wir nun hiebei allezeit zufrieden find, bie Korm zu erhalten, ohne die abgeworfene Materie zu betrauern; fo haben wir uns auf gleiche Beife zu verhalten, wenn im Tobe

Daffelbe in erhohter Potenz und im Ganzen gefchieht, mas taglich und ftunblich im Einzelnen bei ber Erfretion vor fich geht: wie wir beim ersteren gleichgultig find, follten wir beim anbern nicht zurudbeben. Bon biefem Standpunkt aus erscheint es baher eben so verkehrt, die Fortbauer seiner Individualität zu verlangen, welche burch andere Individuen erfett wird, als ben Beftand ber Materie seines Leibes, Die stets durch neue erset wird: es erscheint eben fo thoricht, Leichen einzubalfamiren, als es ware, seine Auswurfe forgfältig zu bewahren. Was bas an ben inbi= viduellen Leib gebundene individuelle Bewußtfeyn betrifft, fo wird es täglich burch ben Schlaf ganglich unterbrochen. Der tiefe Schlaf ift vom Tobe, in welchen er oft, & B. beim Erfrieren, ganz stetig übergeht, für die Gegenwart seiner Dauer gar nicht verschieden, fondern nur fur die Bukunft, namlich in Binficht auf bas Erwachen. Der Tod ist ein Schlaf, in welchem bie Inbivibualität vergeffen wird: alles Undere erwacht wieder, oder vielmehr ist wach geblieben \*).

Vor Allem muffen wir beutlich erkennen, daß die Form der Erscheinung des Willens, also die Form des Lebens oder der Realität, eigentlich nur die Gegenwart ist, nicht Zukunft, noch Bergangenheit: diese sind nur im Begriff, sind nur im Zusammenhang der Erkenntniß da, sofern sie dem Satz vom Grunde solgt. In der Bergangenheit hat kein Mensch gelebt, und in der

<sup>\*)</sup> Auch kann folgende Betrachtung Dem, welchem fie nicht zu fubtil ift, bienen, fich beutlich zu machen, wie bas Inbivibuum nur bie Erfcheinung, nicht bas Ding an sich ift. Jebes Inbivibuum ist einerseits bas Cubjett bes Erkennens, b. h. die erganzende Bedingung ber Möglichkeit ber gangen objektiven Belt, und andrerfeits einzelne Erscheinung bes Billens, beffelben, ber sich in jedem Dinge objektivirt. Aber biese Duplicitat unseres Befens ruht nicht in einer fur fich bestehenden Ginheit: sonft murben wir une unfrer felbft an une felbft und unabhangig von ben Dbjetten bes Erkennens und Bollens bewußt werben tonnen: bies tonnen wir aber schlechterbings nicht; sonbern sobalb wir, um es zu versuchen, in uns gehn und uns, inbem wir bas Erkennen nach Innen richten, einmal vollig besinnen wollen; so verlieren wir uns in eine bobenlose Leere, sinden uns gleich ber glafernen hohlkugel, aus beren Leere eine Stimme fpricht, beren Urfache aber nicht barin anzutreffen ift, und indem wir fo und felbft ergreis fen wollen, erhaschen wir, mit Schaubern, nichts, als ein bestanbloses Gefpenft.

Bufunft wird nie einer leben : fondern bie Begenwart allein ift die Form alles Lebens, ift aber auch fein ficherer Befit, ber ihm nie entriffen werben kann. Dem Billen ift bas Leben, bem Leben die Gegenwart ficher und gewiß. - Freilich, wenn wir zurudbenten an die verfloffenen Sahrtaufende, an die Millionen von Menfchen, bie in ihnen lebten; bann fragen wir: was waren fie? was ist aus ihnen geworben? - Aber wir burfen bagegen nur bie Bergangenheit unferes eigenen Lebens uns zurud: rufen und ihre Scenen lebhaft in ber Phantafie erneuern, und nun wieber fragen: mas mar bies alles? mas ift aus ihm geworben? - Wie mit ibm, fo ift es mit bem Leben jener Dil: lionen. Dber follten wir meinen, die Bergangenheit erhielte baburch, daß fie durch den Tod befiegelt ift, ein neues Dafenn? Unfre eigene Bergangenheit, auch bie nachfte und ber geftrige Zag, ift nur noch ein nichtiger Traum ber Phantafie, und bafselbe ift die Bergangenheit aller jener Millionen. Bas war? was ift? — Der Wille, beffen Spiegel bas Leben ift, und bas willensfreie Erkennen, bas in jenem Spiegel ibn beutlich erblickt. Wer bas noch nicht erkannt hat, oder nicht erkennen will, muß zu jener obigen Frage nach bem Schickfal vergangener Gefchlech: ter, auch noch biefe fugen: warum gerade er, ber Fragende, fo gludlich ift, Die toftbare, fluchtige, allein reale Gegenwart inne au haben, mahrend jene Sunderte von Menschengeschlechtern, ja auch bie Belben und Beifen jener Zeiten, in die Racht ber Bergangenheit gefunken und baburch zu Nichts geworben find; er aber, fein unbedeutendes Ich, wirklich ba ift? - ober kurzer, wenn gleich fonberbar: warum bies Sett, fein Jett, - boch gerabe jest ift und nicht auch ichon langft mar? - Er fieht, inbem er fo feltfam fragt, fein Dafenn und feine Beit als unabhangig von einander an und jenes als in biefe hineingeworfen: er nimmt eigentlich zwei Sett an, eines bas bem Objekt, bas andre bas bem Subjekt angehort, und wundert fich über ben glucklichen Bufall ihres Bufammentreffens. In Bahrheit aber macht (wie in ber einleitenden Abhandlung gezeigt ift) nur ber Berührungspunkt bes Dbiekts, beffen Form die Beit ift, mit bem Subjekt, welches keine Geftaltung bes Sages vom Grunde gur Korm hat, die Gegenwart aus. Nun ift aber alles Dbiekt ber Bille, fofern er Borftellung geworden, und das Subjekt ift bas

nothwendige Korrelat alles Objekts: reale Objekte giebt es aber nur in ber Gegenwart: Bergangenheit und Bukunft enthalten bloge Begriffe und Phantasmen: baber ift die Gegenwart bie wesentliche Form ber Erscheinung bes Willens und von biefer ungertrennlich. Dem Willen ift bas Leben, bem Leben bie Begenwart gewiß Wir konnen bie Beit einem enblos brebenben Rreife vergleichen, die ftete finkende Salfte mare bie Bergangenheit, die steth steigende die Bukunft: oben aber ber untheilbare Punkt, ber bie Tangente berührt, ware bie ausbehnungslofe Ges genwart: wie die Tangente nicht mit fortrollt, fo auch nicht bie Gegenwart, ber Berührungspunkt bes Dbjekts, beffen Form bie Beit ift, mit bem Gubjekt, bas feine Form hat, weil es nicht jum Erkennbaren gehort, fondern Bedingung alles Erkennbaren ift. Ober: Die Beit gleicht einem unaufhaltsamen Strom, und die Gegenwart einem Felfen, an bem fich jener bricht, aber nicht ihn mit fortreißt. Der Wille, als Ding an fich, ift so wenig, als bas Subjekt der Erkenntniß, bas zulett boch in gewiffem Betracht er felbft ober feine Meugerung ift, bem Sat vom Grunde unterworfen: und wie bem Willen bas Leben, feine eigene Erfceinung, gewiß ift, fo ift es auch bie Gegenwart, die einzige Form bes wirklichen Lebens. Wir haben bemnach nicht nach ber Bergangenheit vor bem Leben, noch nach ber Zukunft nach bem Tobe bu forschen: vielmehr haben wir als die einzige Form, in welcher ber Bille fich erscheint, bie Gegenwart zu erkennen \*): fie wird ihm nicht entrinnen, aber er ihr mahrlich auch nicht. Wen baher bas Leben, wie es ift, befriedigt, wer es auf alle Weise bejaht, ber kann es mit Buverficht ale endlos betrachten und bie Tobesfurcht als eine Taufchung bannen, welche ihm die ungereimte Rurcht eingiebt , er konne ber Gegenwart je verluftig merben, und ihm eine Beit vorspiegelt ohne eine Gegenwart barin: eine Taufchung, welche in hinficht auf bie Beit bas ift, mas in hinficht auf ben Raum jene anbre, vermoge welcher Jeber, in seiner Phantafie, die Stelle auf ber Erdfugel, welche er gerabe

<sup>\*)</sup> Scholastici docuerunt, quod aeternitas non sit temporis sine fine successio, sed Nunc stans; i. e. idem nobis Nunc esse, quod erat Nunc Adamo: i. e. inter nunc et tunc nullam esse differentiam.

Hobbes Leviathan c. 46.

einnimmt, als bas Oben und alles Uebrige als bas Unten anfieht: eben fo knupft Jeber bie Gegenwart an feine Inbividualität und meint, mit biefer verlofche alle Gegenwart; Bergangenheit und Bukunft feien nun ohne biefelbe. Bie aber auf ber Erbkugel überall oben ift, fo ift auch bie Form alles Lebens Gegen: wart, und ben Tob furchten, weil er uns bie Gegenwart ent: reift, ift nicht weifer, als furchten, man konne von ber runden Erbfugel, auf welcher man glucklicherweise nun gerade oben fieht, binuntergleiten. Der Objektivation bes Billens ift bie Form ber Gegenwart wefentlich, welche als ausbehnungslofer Punkt bie nach beiben Seiten unenbliche Beit schneibet und unverruchbar feft fteht, gleich einem immermahrenden Mittag, ohne fuhlenben Abend; wie die wirkliche Sonne ohne Unterlag brennt, mahrend fie nur icheinbar in ben Schoof ber Nacht finkt: baber, wenn ein Menfc ben Tob als feine Bernichtung furchtet, es nicht an: bers ift, als wenn man bachte, bie Sonne konne am Abend fla: gen: "Webe mir! ich gebe unter in ewige Nacht." - Singegen auch umgekehrt: wen bie Laften bes Lebens bruden, wer zwar wohl bas Leben mochte und es bejaht, aber bie Quaalen beffelben verabscheut und befonders bas harte Loos, bas gerade ihm zuge: fallen ift, nicht langer tragen mag; ein folder hat nicht vom Tode Befreiung zu hoffen und kann fich nicht burch Gelbstmord retten: nur mit falfchem Scheine lockt ihn ber finftre tuble Dr tus als Safen ber Ruhe. Die Erbe walzt fich vom Tage in Die Racht; bas Individuum flirbt: aber die Sonne felbft brennt ohne Unterlaß ewigen Mittag. Dem Billen jum Leben ift bas Leben aewiß: die Form bes Lebens ift Gegenwart ohne Enbe; gleich viel wie die Individuen, Erscheinungen ber Idee, in der Beit entstehn und vergebn, fluchtigen Traumen zu vergleichen. — Der Gelbstmord erscheint uns also ichon bier als eine vergebliche und barum thorichte Sandlung: wenn wir in unfrer Betrachtung meiter vorgebrungen fenn werben, wird er fich uns in einem noch ungunftigeren Lichte barftellen.

Die Dogmen wechseln und unfer Wissen ist truglich: aber bie Natur irrt nicht: ihr Gang ist sicher und sie verbirgt ihn nicht. Sedes ist ganz in ihr und sie ist ganz in Jebem. In jedem Thier hat sie ihren Mittelpunkt: es hat feinen Weg sicher ins Daseyn gefunden, wie es ihn sicher hinaussinden wird: in:

zwischen lebt es furchtlos vor der Vernichtung und unbeforgt, getragen durch das Bewußtseyn, daß es die Natur felbst ist und wie sie unvergänglich. Der Mensch allein trägt in abstrakten Begriffen bie Gewißheit feines Tobes mit fich herum: biefe tann ihn bennoch, was fehr feltfam ift, nur auf einzelne Augenblicke, wo ein Anlaß sie ber Phantasie vergegenwartigt, angstigen. Ge-gen die machtige Stimme ber Natur vermag die Resterion wenig. Much in ihm, wie im Thiere, bas nicht benet, waltet als bauernber Buftanb jene, aus bem innerften Bewußtfenn, bag er bie Ratur, bie Belt felbft ift, entspringende Sicherheit vor, vermoge welcher teinen Menschen ber Gebante bes gewiffen und nie fernen Tobes merklich beunruhigt, fonbern jeber bahinlebt, als muffe er ewig leben; was fo weit geht, daß fich fagen ließe, teiner habe eine eigentlich lebenbige Ueberzeugung von ber Gewißheit feines Tobes, ba fonft zwischen feiner Stimmung und ber bes verurtheilten Berbrechers fein fo großer Unterschied fenn konnte; fondern jeber erkenne gwar jene Gewißheit in abstracto und theo: retisch an, lege fie jedoch, wie andre theoretische Bahrheiten, bie aber auf die Praris nicht anwendbar find, bei Seite, ohne fie irgend in fein lebenbiges Bewußtfeyn aufzunehmen. Ber biefe Eigenthumlichkeit ber menfcblichen Sinnebart wohl beachtet, wird einsehn, bag bie pfochologischen Erklarungsarten berfelben, aus ber Gewohnheit und bem Sichzufriedengeben über bas Unvermeibliche, keineswegs ausreichen, sonbern ber Grund berfelben ber angegebene, tiefer liegende ift. Aus bemfelben ift es auch ju erflaren, warum zu allen Beiten, bei allen Bolfern, Dogmen von irgend einer Art von Fortbauer bes Individuums nach bem Tobe fich finden und in Unfehn ftehn, ba boch bie Beweife bafur im: mer hochft unzulanglich fenn mußten, die fur bas Gegentheil aber fart und zahlreich, ja biefes eigentlich feines Beweifes bedarf, sonbern vom gesunden Berftande als Thatfache erkannt wird und als folche beträftigt burch bie Zuversicht, baß bie Ratur so wenig lugt als itrt, fondern ihr Thun und Befen offen barlegt, ja naiv ausspricht, mahrend nur wir felbft es burch Bahn verfinftern, um berauszubeuten mas unfrer befchrankten Unficht eben gufagt.

Was wir aber jest zum beutlichen Bewußtseyn gebracht haben, daß, wiewohl die einzelne Erscheinung des Willens zeitlich anfängt und zeitlich endet, der Wille felbst, als Ding an sich hievon nicht getroffen wird, noch auch bas Korrelat alles Objekts, bas erkennenbe, nie erkannte Subjekt, und bag bem Billen jum Leben bas Leben immer gewiß ift: - bies ift nicht jenen Lehren von ber Fortbauer beizugahlen. Denn bem Willen, als Ding an fich betrachtet, wie auch bem reinen Gubjekt bes Erkennens, bem emigen Weltauge, kommt fo wenig ein Beharren als ein Bergehn au, ba biefes in ber Zeit allein gultige Bestimmungen finb, jene aber außer ber Beit liegen. Daher kann ber Egoismus des Im bividuums (biefer einzelnen vom Subjekt des Erkennens beleuch: teten Billenberfcheinung) fur feinen Bunfch, fich eine unendliche Beit hindurch zu behaupten, aus unfrer bargelegten Unficht fo wenig Nahrung und Troft Schöpfen, als er es konnte aus ber Erkenntniß, daß nach feinem Tobe boch die übrige Außenwelt in ber Zeit fortbestehn wird, welches nur ber Ausbruck eben berfel: ben Anficht, aber objektiv und baber zeitlich betrachtet, ift. Denn awar ift Reber nur als Erscheinung verganglich, bingegen als Ding an fich zeitlos, also auch endlos: aber auch nur als Er scheinung ift er von ben übrigen Dingen ber Belt verschieben, als Ding an sich ift er ber Wille ber in Allem erscheint: baher fein Nichtberührtwerben vom Tobe ihm nur als Ding an sich jukommt, für die Erscheinung aber zusammenfällt mit der Fortbauer ber übrigen Außenwelt \*). Daher auch kommt es, bag bas in nige und bloß gefühlte Bewußtfenn Desjenigen, was wir foeben zur beutlichen Erkenntniß erhoben haben, zwar, wie gefagt, ver: hindert, bag ber Gedanke bes Todes fogar bem vernunftigen Befen bas Leben nicht vergiftet, indem folches Bewußtfenn bie Bafis jenes Lebensmuthes ift, ber alles Lebendige aufrecht erhalt und munter fortleben lagt, als gabe es feinen Tod, folange nam: lich, als es das Leben im Muge hat und auf biefes gerichtet if: aber hiedurch wird nicht verhindert, daß wann ber Tod im Ginzelnen und in ber Wirklichkeit, oder auch nur in der Phantafie,

<sup>\*)</sup> Im Beba ift bies baburch ausgebruckt, baß gesagt wird, indem ein Mensch sturbe, werbe seine Sehkraft Eins mit der Sonne, sein Geruch mit der Erbe, sein Geschmack mit dem Wasser, sein Gehor mit der Luft, seine Rebe mit dem Feuer u. s. w. (Onpnek'hat, Vol. I, pp. 249 sogq.) — wie auch dadurch, daß, in einer besondern Formlichkeit, der Sterbende seine und gesammten Fähigkeiten einzeln seinem Sohne übergiebt, als in welchem sie nun fortleben sollen (ibid. Vol. II, pp. 82 soqq.)

an bas Inbividuum herantritt und diefes nun ihn ins Ange faffen muß, es nicht von Tobesangst ergriffen wurde und auf alle Beife zu entfliehn fuchte. Denn wie, folange feine Ertenntniß auf bas Leben als folches gerichtet war, es in bemfelben auch bie Unverganglichkeit erkennen mußte, fo muß, wann ber Tob ihm vor die Augen tritt, es diesen erkennen fur bas mas er ift, bas zeitliche Ende ber einzelnen zeitlichen Erscheinung. Was wir im Lobe furchten, ift teineswegs ber Schmerg: benn theils liegt biefer offenbar bieffeit bes Tobes; theils flieben wir oft vor bem Schmerz zum Tobe, ebensowohl als wir auch umgekehrt bisweis len ben entfetichften Schmerz übernehmen, um nur bem Tobe, wiewohl er schnell und leicht ware, noch eine Beile zu entgehn. Bir unterfcheiben alfo Schmerz und Tod als zwei gang verfchie= bene Uebel: was wir im Tobe furchten, ift in ber That ber Untergang bes Indivibuums, als welcher er fich unverholen fund giebt, und ba bas Individuum der Wille jum Leben felbft in einer einzelnen Objektivation ift, straubt fich fein ganzes Befen gegen ben Tob. — Wo nun foldermaaßen bas Gefuhl uns hulf= los Preis giebt, kann jeboch bie Bernunft eintreten und bie wi= brigen Ginbrude beffelben großentheils überwinden, indem fie und auf einen bobern Standpunkt ftellt, wo wir ftatt bes Ginzelnen nunmehr bas Ganze im Auge haben. Darum konnte eine philosophische Erkenntnig bes Befens ber Belt, die bis zu bem Punkt, auf welchem wir jest in unfrer Betrachtung stehen, gekommen ware, aber nicht weiter gienge, felbst schon auf diesem Standpunkt bie Schrecken bes Tobes überwinden, in dem Daag, als im gegebenen Individuum die Refferion Macht hatte über bas unmittelbare Gefühl. Gin Menfc, ber bie bisher vorgetra: genen Bahrheiten feiner Sinnesart fest einverleibt hatte, nicht aber zugleich burch eigene Erfahrung, ober burch eine weiter ge= benbe Ginficht, babin getommen mare, in allem Leben bauernbes Leiben als wefentlich ju erkennen; fonbern ber im Leben Befriebigung fanbe, bem vollkommen wohl barin ware und ber, bei ruhiger Ueberlegung, feinen Lebenslauf, wie er ihn bisher erfahren, von endlofer Dauer, ober von immer neuer Bieberkehr wunfchte, und beffen Lebensmuth fo groß mare, bag er, gegen bie Genuffe bes Lebens, alle Befcwerde und Pein, ber es unterworfen ift, willig und gern mit in ben Rauf nahme; ein folder ftanbe, "mit

feften, martigen Anochen auf ber wohlgerunbeten, bauernden Erbe" und hatte nichts zu furchten: gewaffnet mit der Erkenntnig, die wir ihm beilegen, fabe er bem auf ben Flugeln ber Beit heran: eilenben Tobe gleichgultig entgegen, ihn betrachtend als einen fal: fchen Schein, ein ohnmachtiges Gespenft, Schwache zu schmach, bas aber feine Gewalt über ben bat, ber ba weiß, bag ja er selbst jener Bille ift, beffen Objektivation ober Abbild bie gange Welt ift, bem baber bas Leben allezeit gewiß bleibt und auch bie Gegenwart, bie eigentliche, alleinige Form ber Erscheinung bes Willens, ben baber keine unendliche Bergangenheit ober Bufunft, in benen er nicht mare, fcreden fann, ba er biefe als bas eitle Blendwerf und Gewebe ber Daja betrachtet, ber baber fo wenig ben Tod ju furchten hatte, wie die Sonne bie Racht. -Auf biefen Standpunkt ftellt im Bhagavat Gita, Rrifchna feinen angehenden Zögling ben Arbichun, als biefer beim Anblid ber schlagfertigen Beere (auf etwas abnliche Art wie Xerres) von Behmuth ergriffen wird, verzagen und vom Kampfe ablaffen will, um ben Untergang fo vieler Zaufenbe zu verhuten: Krifchna ftellt ihn auf jenen Standpunkt, und ber Tob jener Tausende kann ihn nicht mehr aufhalten: er giebt bas Zeichen zur Schlacht -Diefen Standpunkt auch bezeichnet Gothe's Prometheus, befon: bere wenn er fagt:

> "Dier sich ich, forme Menschen Rach meinem Bilbe, Ein Geschlecht, bas mir gleich sei, Zu leiben, zu weinen, Zu genießen und zu freuen sich, Und bein nicht zu achten, Wie ich!"

Auf diesen Standpunkt könnte auch die Philosophie des Brumo und die des Spinoza denjenigen führen, dem ihre Fehler und Unvolksommenheiten die Uederzeugung nicht störten oder schwäckten. Eine eigentliche Ethik hat die des Bruno nicht, und die in der Philosophie des Spinoza geht gar nicht aus dem Besen seiner Lehre hervor, sondern ist, odwohl an sich lobenswerth und schwer und handgreislicher Sophismen daran geheftet. — Auf dem bezeichneten Standpunkt endlich würden wohl viele Menschen stehn, wenn ihre Erkenntnis mit ihrem

Bollen gleichen Schritt hielte, b. h. wenn sie im Stande waren, frei von jedem Bahn, sich selbst klar und deutlich zu werden. Denn bieses ist, für die Erkenntniß, der Standpunkt der gange lichen Bejahung des Willens zum Leben.

Der Wille bejaht fich felbft, heißt: indem in feiner Objetti= tat, d. i. der Welt und dem Leben, sein eigenes Wesen ihm als Borstellung vollständig und beutlich gegeben wird, hemmt diese Erkenntniß fein Wollen keineswegs; fonbern eben biefes fo erfannte Leben wird auch als folches von ihm gewollt, wie bis ba= hin ohne Erkenntniß, als blinder Drang, so jest mit Erkenntniß, bewußt und befonnen. — Das Gegentheil hievon, die Berneis nung bes Billens jum Leben, zeigt fich, wenn auf jene Erkenntniff bas Wollen enbet, indem fobann nicht mehr bie erfannten einzelnen Erscheinungen als Motive bes Wollens wir= fen, fondern die gange, burch Auffassung ber Ideen erwachsene Erfenntniß bes Wefens ber Belt, bie ben Billen fpiegelt, jum Quietiv des Willens wird und fo der Wille frei fich felbst aufhebt. Diefe gang unbekannten und in biefem allgemeinen Ausbrud fcwerlich verftanblichen Begriffe werben hoffentlich beutlich werben, burch bie balb folgende Darftellung ber Phanomene, bier Sandlungsweisen, in welchen fich einerfeits die Bejahung in ihren verschiedenen Graben, und andrerseits bie Berneinung ausspricht. Denn beibe gehn gwar von ber Erkenntniß aus, aber nicht von einer abstrakten, die fich in Worten, fondern von einer lebendi= gen, bie fich burch bie That und ben Wandel allein gusbrudt und unabhangig bleibt von ben Dogmen, welche babei ale abftratte Erkenntnig bie Bernunft beschäftigen. Beide barguftellen und jur beutlichen Erkenntnig ber Bernunft ju bringen, kann allein mein Zweck fenn, nicht aber eine ober bie andere vorzuichreiben ober anzuempfehlen, welches fo thoricht als zwecklos ware, ba ber Wille an sich ber schlechthin freie, sich gang allein felbft bestimmende ift und es tein Gefet fur ihn giebt. - Diefe Freiheit und ihr Berhaltniß zur Nothwendigkeit muffen wir jeboch zuvorderst und ehe wir zur befagten Auseinanderfetzung Schreiten, erortern und genauer bestimmen, fobann auch noch über bas Leben, beffen Bejahung und Berneinung unfer Problem ift, einige allgemeine, auf ben Willen und beffen Objette fich bezie= hende Betrachtungen anftellen, durch welches alles wir uns bie Schopenhauer, Die Belt. I.

beabsichtigte Erkenntniß der ethischen Bebeutung ber Sandlunges weisen, ihrem innerften Wesen nach, erleichtern werben.

Da, wie gefagt, biefe gange Schrift nur bie Entfaltung eines einzigen Gebankens ift; fo folgt hieraus, bag alle ihre Theile bie inniafte Werbindung unter einander haben und nicht bloß ein jeber aum nachstvorhergebenben in nothwendiger Beziehung fteht und baber junachft nur ihn als bem Lefer erinnerlich vorausfett, wie es ber Fall ift bei allen Philosophien, die bloß aus einer Reihe von Kolgerungen bestehn; sonbern bag jeder Theil bes gangen Berks jebem andern verwandt ift und ihn vorausfett, weshalb verlangt wird, bag bem Lefer nicht nur bas jundchft Borbergegangene, fonbern auch jedes Frubete erinnerlich fei, fo bag er es an bas jebesmal Gegenwartige, foviel Unberes auch bagwifden fteht, ju knupfen vermag; eine Bumuthung, bie auch Platon, burch bie vielverschlungenen Errgange feiner Dialogen, bie erft nach langen Episoben ben Sauptgebanten, eben baburch nun auf: geklarter, wieberaufnehmen, feinem Lefer gemacht bat. ift biefe Zumuthung nothwendig, ba bie Zerlegung unfers einen und einzigen Gebankens in viele Betrachtungen, gwar gur Dittheilung bas einzige Mittel, bem Gebanken felbft aber nicht eine wefentliche, sonbern nur eine funftliche Form ift. - Bur Erleich: terung ber Darftellung und ihrer Auffaffung bient bie Sonbes rung von vier Sauptgesichtspunkten, in vier Buchern, und bie forgfaltigfte Bertnupfung bes Bermanbten und Somogenen: bennoch läßt ber Stoff eine Fortschreitung in geraber Linie, berglei: den bie hiftorifche ift, burchaus nicht ju, fondern macht eine mehr verschlungene Darftellung und eben biefe ein wiederholtes Stubium bes Buchs nothwendig, burch welches allein ber Bufammenhang jedes Theils mit jedem andern deutlich wird und nun erft alle zusammen fich wechselseitig beleuchten und vollkommen bell werben \*).

#### §. 55.

Daß ber Wille als folder frei sei, folgt schon baraus, bas -er, nach unfrer Ansicht, bas Ding an sich, ber Gehalt aller Er:

<sup>\*)</sup> Siegu Rap. 41-44 bes zweiten Banbes.

scheinung ift. Diefe hingegen kennen wir als burchweg bem Sas vom Grunde unterworfen, in feinen vier Gestaltungen: und ba wir wiffen, daß Nothwendigkeit burchaus ibentifch ift mit Folge aus gegebenem Grunde und beibes Bechfelbegriffe find; fo ift alles was zur Erscheinung gebort, b. h. Objekt fur bas als In-bivibuum erkennende Subjekt ift, einerfeits Grund, andrerseits Folge und in biefer lettern Eigenschaft burchweg nothwendig beftimmt kann baber in keiner Begiehung anders feyn, als es ift, Der gange Inhalt ber Ratur, ihre gefammten Erfcheinungen. find alfo burchaus nothwendig, und die Nothwendigkeit jebes Theils, jeber Erscheinung, jeber Begebenheit lagt fich jedesmal nachweisen, indem ber Grund zu finden fenn muß, von bem fie als Folge abhangt. Dies leibet keine Ausnahme: es folgt aus ber unbefchrankten Gultigkeit bes Sages vom Grunde. Andrerfeits nun aber ift uns biefe namliche Belt, in allen ihren Erfcheis nungen, Objektitat bes Billens, welcher, ba er nicht felbst Er: icheinung, nicht. Borftellung ober Objekt, fonbern Ding an fich ift, auch nicht bem Sat vom Grunde, ber Form alles Objekte, unterworfen, alfo nicht als Folge burch einen Grund bestimmt ift, also keine Nothwendigkeit kennt, b. h. frei ift. Der Begriff ber Freiheit ift also eigentlich ein negativer, indem fein Inhalt bloß bie Berneinung ber Nothwendigkeit, b. h. bes bem Sat bom Grund gemagen Berhaltniffes ber Folge zu ihrem Grunde ift. - hier liegt nun aufs Deutlichste vor uns ber Ginheitspunkt ienes großen Gegenfages, bie Bereinigung ber Freiheit mit ber Nothwendigkeit, wovon in neuerer Zeit oft, boch, fo viel mir bekannt, nie beutlich und gehörig geredet worden. Jedes Ding ift als Erfcheinung, als Objekt, burchweg nothwendig: baffelbe ift an fich Bille, und biefer ift vollig frei, fur alle Ewigfeit. Die Erscheinung, bas Dbjekt, ift nothwendig und unabanberlich in ber Berkettung ber Grunde und Folgen bestimmt, Die keine Unterbrechung haben kann. Das Dafeyn überhaupt aber biefes Dbjekts und die Art seines Daseyns, b. h. die Idee, welche in ihm fich offenbart, ober mit anbern Worten, fein Charakter, ift unmittelbar Erscheinung bes Willens. In Gemäßheit ber Freiheit biefes Willens, konnte es also überhaupt nicht basenn, ober auch ursprünglich und wefentlich ein gang anderes fenn; wo bann aber auch die gange Rette von ber es ein Glied ift, die aber felbft Er-

fceinung beffelben Billens ift, eine gang andre ware: aber ein: mal da und vorhanden, ift es in die Reihe ber Grunde und Folgen eingetreten, in ihr ftets nothwendig bestimmt und kann bem nach weber ein anderes werben, b. h. fich andern, noch auch aus ber Reihe austreten, b. h. verschwinden. Der Mensch ift, wie jeber andere Theil ber Natur, Objektitat bes Willens: baber gilt alles Gefagte auch von ihm. Bie jebes Ding in ber Natur feine Rrafte und Qualitaten hat, Die auf bestimmte Gimvirtung bestimmt reagiren und feinen Charafter ausmachen; fo hat auch er feinen Charafter, aus bem bie Motive feine Sanblungen bervorrufen, mit Rothwendigkeit. In biefer Sandlungsweise felbft offenbart fich fein empirischer Charafter, in biefem aber wieber sein intelligibler Charafter, ber Bille an fich, beffen beterminite Erfcheinung er ift. Aber ber Menfch ift bie vollkommenfte Er scheinung bes Billens, welche, um zu bestehn, wie im zweiten Buche gezeigt, von einem fo hoben Grade von Erkenntnig be leuchtet werben mußte, daß in biefer fogar eine vollig abaquate Bieberholung bes Wefens ber Welt, unter ber Form ber Borftel lung, welches bie Auffassung ber Ibeen, ber reine Spiegel bn Welt ift, moglich warb, wie wir fie im britten Buche kennen lern: ten. Im Menfchen kann alfo ber Bille gum volligen Gelbfibe: wußtfenn, jum beutlichen und erschopfenben Ertennen feines eige nen Wefens, wie es fich in ber gangen Welt abfpiegelt, gelan: gen. Aus bem wirklichen Borhanbenfeyn biefes Grabes von Er kenntniß geht, wie wir im vorigen Buche faben, die Kunft ber vor. Am Enbe unfrer gangen Betrachtung wirb fich aber auch ergeben, daß burch bitfelbe Erkenntnig, indem ber Bille fie auf fich felbft bezieht, eine Aufhebung und Selbstverneinung beffelben, in feiner vollkommenften Erfcheinung, moglich ift; fo bag bie Freiheit, welche fonft, als nur bem Ding an fich zukommend, nie in der Erscheinung fich zeigen tann, in foldem Sall auch in biefer hervortritt und indem fie bas ber-Erfcheinung jum Grunde liegende Befen aufhebt, während biefe felbft in ber Beit 100 fortbauert, einen Widerspruch der Erscheinung mit fich selbft hervorbringt und gerade baburch bie Phanomene ber Beilig keit und Selbstverleugnung barftellt. Jeboch kann biefes alles erft am Ende biefes Buches gang verftanblich werden. - Bor laufig wird hiedurch nur allgemein angebeutet, wie ber Denich

von allen andern Erscheinungen bes Willens sich baburch untericheibet, bag die Freiheit, b. h. Unabhangigfeit vom Sage bes Grundes, welche nur bem Billen als Ding an fich jukommt und ber Erfcheinung wiberfpricht, bennoch bei ihm moglicherweise auch in ber Erscheinung eintreten kann, wo fie aber bann nothwendig als ein Widerspruch ber Erscheinung mit sich felbst sich barstellt. In diesem Sinne kann nicht nur ber Wille an sich, sondern fogar ber Menfch allerbings frei genannt und baburch von allen andern Wefen unterschieden werben. Wie bies aber gu verfteben fei, kann erft burch alles Rachfolgende beutlich werben, und für jest muffen wir noch ganglich bavon abfehn. Denn gu= nachst ift ber Irrthum ju verhuten, daß bas Sandeln des ein= gelnen, bestimmten Menfchen teiner Nothwendigkeit unterworfen, b. h. die Gewalt des Motivs weniger ficher fei, als die Gewalt ber Urfache, ober bie Folge bes Schluffes aus ben Pramiffen. Die Freiheit bes Willens als Dinges an fich geht, fofern wir, wie gefagt, vom obigen immer nur eine Ausnahme betreffenben Fall abfehn, teineswegs unmittelbar auf feine Erfcheinung über, auch ba nicht, wo biese bie hochste Stufe der Sichtbarkeit erreicht, also nicht auf bas vernünftige Thier mit individuellem Charakter, b. h. die Person. Diese ift nie frei, obwohl fie bie Erscheinung eines freien Billens ift: benn eben von beffen freiem Bollen ift fie bie bereits beterminirte Erscheinung, und indem biefe in bie form alles Dbjekts, ben Sat vom Grunde, eingeht, entwickelt fie zwar bie Ginheit jenes Billens in eine Bielheit von Sandlungen, bie aber, wegen ber außerzeitlichen Ginheit jenes Bollens an fich, mit ber Gefegmäßigkeit einer Naturfraft fich barftellt. Da aber bennoch jenes freie Bollen es ift, was in ber Perfon und ihrem gangen Bandel fichtbar wird, fich zu biefem verhal: tend wie ber Begriff jur Definition; so ift auch jebe einzelne That berfelben bem freien Willen zuzuschreiben und funbigt fich bem Bewußtfeyn unmittelbar als folche an: baher, wie im zweiten Buch gefagt, Seber a priori (b. h. hier nach feinem urprunglichen Gefühl) fich auch in ben einzelnen Sandlungen fur frei halt, in bem Ginn, daß ihm in jedem Fall jede handlung möglich mare, und erft a posteriori, aus ber Erfahrung und bem Nachbenken über bie Erfahrung, erkennt, baß fein Sandeln gang nothwendig hervorgeht aus dem Busammentreffen bes Charafters mit ben Motiven. Daber kommt es, bag jeder Robeste, feinem Gefühle folgenb, bie vollige Freiheit in ben einzelnen Sandlungen auf bas heftigste vertheibigt, wahrend bie großen Denter aller Zeiten, ja fogar bie tieffinnigeren Glaubenslehren fie geleugnet haben. Wem es aber beutlich geworben, bag bas gange Befen bes Menfchen Bille und er felbft nur Erfcheinung biefes Willens ift, folche Etfcheinung aber ben Sat vom Grund jur nothwendigen, felbft icon vom Subjett aus ertennbaren Rorm hat, bie fur biefen Kall fich als Gefet der Motivation geftaltet; bem wird ein 3weifel an ber Unausbleiblichkeit ber That, bei gegebenem Charafter und vorliegenbem Motiv, fo vorkommen, wie ein Zweifel an ber Uebereinstimmung ber brei Bintel bes Dreiecks mit zwei rechten. - Die Nothwendigkeit bes einzelnen Sanbelns hat Prieftlen in feiner doctrine of philosophical necessity fehr genugend bargethan: aber bas Bufammenbeftehn biefer Nothwendigkeit mit der Freiheit des Willens an sich, b. b. außer ber Erscheinung, hat zuerft Rant, beffen Berbienft bier befonbers groß ift, nachgewiesen +), inbem er ben Unterschied zwischen in: telligiblem und empirischem Charoeter aufstellte, welchen ich gang und gar beibehalte, ba erfterer ber Wille als Ding an fich, fo: fern er in einem bestimmten Inbividuo, in bestimmtem Grade erscheint, letterer aber biefe Erscheinung felbft ift, fo wie fie fic in ber Sandlungsweise, ber Zeit nach, und ichon in ber Korporifation, bem Raume nach, barftellt. Um bas Berhaltnig beiber faflich zu machen, ift ber befte Ausbruck jener fcon in ber ein: leitenben Abhandlung gebrauchte, bag ber intelligible Charafter jebes Menfchen als ein außerzeitlicher, daher untheilbarer und un veranberlicher Billensatt ju betrachten fei, beffen in Beit und Raum und allen Formen bes Sages vom Grunde entwickelte und auseinandergezogene Erscheinung ber empirische Charafter ift, wie er sich in ber ganzen Sandlungsweife und Lebenslauf biefes Menschen erfahrungsmäßig barftellt. Wie ber gange Baum nur bie ftets wiederholte Erscheinung eines und beffelben Triebes ift, ber fich am einfachsten in ber gafer barftellt und in ber Bufam

<sup>\*)</sup> Kr. b. rein. Bern. erste Auft. pp. 532—558. — 5te Auft. pp. 560-586, unb Kr. b. pratt. Bern. 4te Auft. pp. 169 – 179. — Rosentr. Ausg. pp. 224—231.

mensehung in Blatt, Stiel, Aft, Stamm wiederholt und leicht barin zu erkennen ist; so sind alle Thaten des Menschen nur die steht wiederholte, in der Form etwas abwechselnde Aeußerung seines intelligibeln Charakters, und die aus der Summe derselben hervorgehende Induktion giebt seinen empirischen Charakter. — Ich werde hier übrigens nicht Kants meisterhafte Darskellung umsarbeitend wiederholen; sondern seize sie als bekannt voraus.

In diesen letten Sahren habe ich bas wichtige Kapitel ber Billensfreiheit grundlich und ausführlich behandelt, in meiner gefronten Preisschrift über biefelbe und habe namentlich ben Grund ber Tauschung aufgebeckt, in Folge welcher man eine empirisch gegebene abfolute Freiheit bes Willens, alfo ein liberum arbitrium indifferentiae, im Gelbstbewußsenn, als Thatsache besselben ju finden vermeint: bennt gerade auf biefen Punkt mar, febr ein= fichtig, bie Preisfrage gerichtet. Indem ich alfo ben Lefer auf biefe Schrift, imgleichen auf §. 10 ber mit berfelben gufammen unter bem Titel "bie beiben Grundprobleme ber Ethif" heraußgegebenen Preisschrift über bie Grundlage ber Moral verweise, laffe ich bie in ber erften Auflage an biefer Stelle gegebene, noch unvolltommene Darftellung ber Nothwendigkeit ber Billenbatte jest ausfallen und will ftatt beffen bie oben erwähnte Taufchung noch burch eine kurze Auseinanderfetzung erlautern, welche bas 19te Kapitel unfers zweiten Bandes zu ihrer Boraussebung hat und baber in ber erwähnten Preisschrift nicht gegeben werben fonnte.

Abgesehn bavon, daß, weil der Wille, als das wahre Ding an sich, ein wirklich Ursprüngliches und Unabhängiges ist, auch im Selbstbewußtseyn das Gefühl der Ursprünglichkeit und Eigensmächtigkeit seine, obwohl hier schon beterminirten Akte begleiten muß, — entsteht der Schein einer empirischen Freiheit des Wilslens, statt der transscendentalen, die ihm allein beizulegen ist, also einer Freiheit der einzelnen Thaten, aus der im 19ten Kap. des zweiten Bandes, besonders unter Nr. 3, dargelegten gesonderten und subordinirten Stellung des Intellekts gegen den Willen. Der Intellekt nämlich erfährt die Beschlüsse des Willens erst apposteriori und empirisch Demnach hat er, bei einer vorliegens den Wahl, kein Datum darüber, wie der Wille sich entscheiden werde. Denn der intelligibele Charakter, vermöge dessen, bei

gegebenen Motiven, nur eine Entscheidung moglich und biese bemnach eine nothwendige ift, fallt nicht in die Erkenntniß bes Intellekts, sonbern bloß ber empirische wird ihm, burch feine ein: zelnen Ufte, successiv bekannt. Daber also scheint es bem ertennenden Bewußtseyn (Intellett), daß, in einem vorliegenden Fall, bem Willen zwei entgegengesette Entscheibungen gleich moglich waren. Siemit aber verhalt es fich gerade fo, wie wenn man, bei einer fenfrechtstehenben, aus bem Gleichgewicht und ins Schwanken gerathenen Stange, fagt "fie kann nach ber rechten, ober nach ber linken Seite umschlagen", welches "kann" boch nur eine subjektive Bedeutung bat und eigentlich befagt "binficht "lich ber uns bekannten Data": benn objektiv ift bie Richtung bes Falls icon nothwendig bestimmt, fobalb bas Schwanken ein: tritt. So bemnach ift auch bie Entscheibung bes eigenen Willens bloß für feinen Buschauer, ben eigenen Intellekt, indeterminirt, mit hin nur relativ und subjektiv, namlich fur bas Gubjekt bes Erken: nens: hingegen an fich felbst und objektiv ift, bei jeber bargelegten Bahl, bie Entscheidung fogleich beterminirt und nothwendig. Rur kommt biefe Determination erft burch bie erfolgende Ent: fcheibung ins Bewußtseyn. Sogar einen empirischen Beleg bie: au erhalten wir, mann irgend eine schwierige und wichtige Wahl uns vorliegt, jeboch erft unter einer Bebingung, bie noch nicht eingetreten ift, sondern bloß zu hoffen fteht; so daß wir vor ber Sand nichts barin thun konnen, fonbern uns paffiv verhalten muffen. Sett überlegen wir, wozu wir uns entschließen werben, wann bie Umftanbe eingetreten fenn werben, bie uns eine freie Thatigfeit und Entscheidung geftatten. Deiftens fpricht nun fur ben einen ber Entschluffe mehr bie weitsehende, vernunftige Ueberlegung, für den andern mehr die unmittelbare Reigung. So lange wir, gezwungen, paffiv bleiben, scheint die Seite ber Bernunft bas Uebergewicht behalten zu wollen: allein wir fehn voraus, wie fart die andere Seite ziehn wird, wann die Bele: genheit zum Sandeln bafenn wird. Bis babin find wit eifrig bemubt, burch kalte Mebitation bes pro et contra, die beiberfei-\_ tigen Motive ins hellfte Licht ju ftellen, bamit jedes mit feiner gangen Gewalt auf ben Willen wirken konne, wann ber Beitpunkt baseyn wird, und nicht etwan ein Rebler von Seiten bes - Intellekts ben Willen verleite, fich anders zu entscheiben, als er

wurde, wenn Alles gleichmäßig einwirkte. Dies beutliche Ent= falten ber gegenseitigen Motive ift nun aber Mues, mas ber Intellekt bei der Bahl thun kann. - Die eigentliche Entscheidung wartet er fo paffiv und mit berfelben gespannten Reugier ab, wie die eines fremden Billens. Ihm muffen baber, von feinem Standpunkt aus, beibe Entscheibungen als gleich moglich erscheis nen: bies nun eben ift ber Schein ber empirifchen Freiheit bes Billens. In Die Sphare Des Intelletts tritt Die Entscheibung freilich gang empirisch, als endlicher Ausschlag ber Sache: ben= noch ift fie hervorgegangen aus ber innern Beschaffenheit, bem intelligibeln Charafter, bes individuellen Willens, in feinem Ronflitt mit gegebenen Motiven, und baher mit vollkommener Nothwendigkeit. Der Intellekt kann babei nichts weiter thun, als die Beschaffenheit ber Motive allseitig und scharf beleuchten: nicht aber vermag er ben Billen felbft zu bestimmen; ba biefer ibm gang ungunanglich, ja fogar, wie wir gefehn haben, unerforfch= lich ift.

Konnte ein Menfch, unter gleichen Umftanben, bas eine Dal fo, das andere Mal anders handeln; fo mußte fein Wille felbft fich inzwischen geanbert haben und baber in ber Beit liegen, ba nur in biefer Beranderung moglich ift: bann aber mußte entweber ber Bille eine bloge Erscheinung, ober bie Beit eine Bestim= mung bes Dinges an sich seyn. Demnach breht jener Streit über bie Freiheit bes einzelnen Thuns, über bas liberum arbitrium indifferentiae, fich eigentlich um die Frage, ob ber Wille in der Zeit liege, oder nicht. Ift er, wie es sowohl Kants Lehre, als meine ganze Darstellung nothwendig macht, als Ding an fich, außer ber Beit und jeber Form bes Sages vom Grunbe; fo muß nicht allein bas Individuum in gleicher Lage ftets auf gleiche Beise handeln, und nicht nur jebe bose That der feste Burge für ungahlige andere fenn, die es vollbringen muß und nicht laffen kann; fonbern es ließe fich auch, wie Rant fagt, wenn nur ber empirische Charafter und die Motive vollstandig gegeben maren, bes Menfchen Berhalten, auf bie Butunft, wie eine Sonnen = ober Mondfinsterniß ausrechnen. Wie die Natur fonfequent ift, fo ift es ber Charafter: ihm gemaß muß jebe ein= zelne Sandlung ausfallen, wie jedes Phanomen bem Naturgefet gemaß ausfällt: bie Urfache im lettern Fall und bas Motiv im ersteren sind nur die Gelegenheitsursachen, wie im zweiten Buch gezeigt worden. Der Wille, bessen Erscheinung das ganze Senn und Leben des Menschen ist, kann sich im einzelnen Fall nicht verleugnen, und was der Mensch im Ganzen will, wird er auch stets im Einzelnen wollen.

Die Behauptung einer empirischen Freiheit bes Willens, eines liberi arbitrii indifferentiae, hangt auf bas Genaueste bamit ju fammen, bag man bas Befen bes Menfchen in eine Seele feste, bie urfprunglich ein ertennenbes, ja eigentlich ein ab: ftratt bentenbes Befen mare und erft in Folge bievon auch ein wollendes, daß man alfo ben Billen fefundarer Ratur machte, ftatt bag, in Bahrheit, die Erkenntnig bies ift. Der Bille wurde fogar als ein Denkakt betrachtet und mit bem Urtheil ibentifizirt; namentlich bei Cartefius und Spinoza. Danach nun ware jeber Menfc Das, mas er ift, erft in Folge feiner Er: fenntniß geworben: er tame als moralifche Rull auf bie Belt, erkennte bie Dinge in biefer, und beschloffe barauf, Der ober Der zu fenn, fo oder fo zu handeln, konnte auch, in Bolge neuer Erkenntniß, eine neue Sandlungeweise ergreifen, also wie ber ein Anderer werben. Ferner murbe er banach juvorberft ein Ding für gut erkennen und in Folge bievon es wollen; flatt daß er zuvorderst es will und in Folge hievon es gut nennt. Meiner ganzen Grundanficht zufolge namlich ift jenes Alles eine Umtehrung des mahren Berhaltniffes. Der Bille ift bas Erfte und Urfprungliche, die Erkenntniß bloß hinzugekommen, gur Er fceinung bes Willens, als ein Bertzeug berfelben, geborig. 3t ber Mensch ift bemnach Das, mas er ift, burch feinen Billen, und fein Charafter ift ursprunglich; ba Bollen die Bafis feines Befens ift. Durch die hinzugekommene Erkenntniß erfahrt et, im Laufe ber Erfahrung, mas er ift, b. h. er lernt feinen Charatter tennen. Er ertennt fich also in Folge und Gemafheit der Beschaffenheit seines Willens; statt baß er, nach ber alten Unficht, will in Folge und Gemagheit feines Erkennens. biefer burfte er nur überlegen, wie er am liebsten fenn mocht, und er mare es: bas ift ihre Billensfreiheit. Sie befteht alfo eigentlich barin, bag ber Menfch fein eigenes Bert ift, am Lichte der Ertenntniß. Ich hingegen fage: er ift fein eigenes Met vor aller Erkenntniß, und biefe kommt bloß hinzu, es du beleuch

ten. Darum kann er nicht beschließen, ein Solcher ober Solcher du seyn, noch auch kann er ein Anderer werden: sondern er ist, ein für alle Mal, und erkennt successive was er ist. Bei Jenen will er was er erkennt: bei mir erkennt er was er will.

Die Griechen nannten ben Charafter 7905 und die Meußerungen bestelben, b. i. die Sitten non: biefes Bort tommt aber von eJos, Gewohnheit: fie hatten es gewählt, um bie Konftang bes Charakters metaphorisch burch bie Konstanz ber Gewohnheit Το γαρ ηθος απο του εθους εχει την επωνυauszudrúcken. mar norm yap naherrai dia to edileodai, fagt Ariftoteles. (Eth. magna I, 6. p. 1186. & Eth. Eud. p. 1220. & Eth. Nic. p. 1103. ed. Ber.) Stobaos führt an: οί δε κατα Ζηνωνα τροπικως ηθος εστι πηγη βιου, αφ' ής αι κατα μερος πραξεις george (II, c. 7.). - In ber Chriftlichen Glaubenslehre finben wir das Dogma von ber Prabeffination, in Rolge ber Gnabenwahl und Ungnabenwahl (Rom. 9, 11-24.), offenbar aus ber Einsicht entsprungen, bag ber Menfch fich nicht anbert; sonbern fein Leben und Wandel, b. i. fein empirischer Charatter nur die Entfaltung bes intelligibeln ift, bie Entwickelung entschiedener, icon im Rinde erkennbarer, unveranderlicher Unlagen, baber gleichsam schon bei feiner Geburt fein Banbel fest bestimmt ift und fich bis ans Enbe im Wefentlichen gleich bleibt. fimmen auch wir bei: aber freilich bie Konfequenzen, welche aus ber Bereinigung biefer gang richtigen Ginficht mit ben in ber 3ubischen Glaubenslehre vorgefundenen Dogmen hervorgiengen und nun die allergrößte Schwierigkeit, ben ewig unauflosbaren Gor= bischen Knoten gaben, um welchen fich bie allermeiften Streitigkeiten ber Kirche breben, - übernehme ich nicht zu pertreten, ba biefes fogar bem Apostel Paulus felbst wohl schwerlich gelun: gen ift, burch fein zu biefem 3wed aufgeftelltes Gleichnig vom Lopfer: benn ba mare bas Refultat zulest boch kein anderes als:

"Es fürchte die Gotter Das Menschengeschlecht! Sie halten die herrschaft In ewigen hanben: Und können sie brauchen Wie's ihnen gefällt."—

Dergleichen Betrachtungen find aber eigentlich unferm Gesgenstande fremb. Bielmehr werben jest über bas Berhaltniß zwis

schen bem Charakter und bem Erkennen, in welchem alle feine Motive liegen, einige Erdrterungen zwedmäßig fenn.

Da die Motive, welche die Erscheinung des Charakters ober bas Sandeln bestimmen, burch bas Mebium ber Erkenntnig auf ihn einwirken, bie Erkenntnig aber veranderlich ift, zwischen Irrthum und Wahrheit oft bin und her schwankt, in ber Regel jedoch im Fortgange bes Lebens immer mehr berichtigt wird, freilich in fehr verschiedenen Graben; fo kann die Sandlungsweise eines Menichen merklich veranbert werben, ohne bag man baraus auf eine Beranderung feines Charafters zu schließen berechtigt mare. Bas ber Menfch eigentlich und überhaupt will, bie Un: ftrebung feines innerften Wefens und bas Biel, bem er ihr gemaß nachgeht. Dies konnen wir burch außere Ginwirkung auf ibn, burch Belehrung, nimmermehr andern: fonft konnten wir ihn umschaffen. Geneta fagt vortrefflich: velle non diseitur; wobei er bie Bahrheit seinen Stoitern vorzieht, welche lehrten, didazτην ειναι την αρετην. Bon Augen fann auf ben Billen allein burch Motive gewirkt werben. Diese konnen aber nie ben Billen felbft anbern: benn fie felbft haben Dacht über ihn nur unter ber Boraussehung, bag er gerade ein folcher ift, wie er ift. Mues was fie tonnen, ift alfo, baf fie bie Richtung feines Strebens andern, b. h. machen, bag er Das, was er unveranderlich fucht, auf einem andern Bege suche, als bisher. Daher kann Belehrung, verbefferte Erkenntnig, alfo Einwirkung von Augen, zwar ihn lehren, daß er in ben Mitteln irrte und kann bemnach machen, bag er bas Biel, bem er, feinem innern Befen gemaß, einmal nachstrebt, auf einem gang anbern Wege, ja in einem gang andern Objekt als vorher verfolge: niemals aber kann fie machen, daß er etwas wirklich anderes wolle, als er bisher ge: wollt hat; fondern bies bleibt unveranderlich: benn er ift ja nur biefes Wollen felbst, welches fonst aufgehoben werben mußt. Benes Erftere ingwischen, bie Mobifitabilitat ber Erkenntnig und baburch bes Thuns, geht foweit, bag er feinen ftets unveranderlichen 3wed, er fei z. B. Mohammebs Paradies, einmal in ber wirklichen Welt, ein ander Dal in einer imaginaren Belt zu etreichen fucht, bie Mittel hienach abmeffend und baher bas erfte Mal Klugheit, Gewalt und Betrug, bas andre Dal Enthaltsam feit, Gerechtigkeit, Almofen, Ballfahrt nach Meda anwendent.

Sein Streben felbst hat sich aber beshalb nicht geanbert, noch weniger er felbst. Wenn also auch allerdings sein Handeln sehr verschieden zu verschiedenen Zeiten sich barstellt; so ift sein Wol- len boch ganz baffelhe geblieben. Velle non discitur.

Bur Wirksamkeit ber Motive ift nicht blog ihr Borhanden= fenn, fonbern auch ihr Erkanntwerben erforbert: Denn, nach einem fcon einmal erwähnten febr guten Ausbruck ber Scholas fifer, causa finalis non agit secundum suum esse reale; sed secundum esse cognitum. Damit 3. B. bas Berhaltniff, weldes, in einem gegebenen Menfchen, Egoismus und Mitleib ju einander haben, hervortrete, ift es nicht hinreichend, daß berfelbe etwan Reichthum besitze und fremdes Elend sebe; sondern er muß auch wiffen, was sich mit bem Reichthum machen läßt, sowohl für fich, als fur Undre: und nicht nur muß frembes Leiben fich ibm barftellen; fonbern er muß auch wiffen, was Leiben, aber auch mas Genuß fei. Bielleicht wußte er bei einem erften Unlag biefes alles nicht fo gut, wie bei einem zweiten: und wenn er nun bei gleichem Unlag verschieben handelt; fo liegt bies nur baran, daß bie Umftande eigentlich andere waren, namlich bem Theil nach, ber von feinem Ertennen berfelben abhangt, wenn fie gleich biefelben zu seyn scheinen. — Wie bas Nichtkennen wirklich vorhandener Umftande ihnen bie Wirksamkeit nimmt, fo kon= nen andrerfeits gang imaginare Umftanbe wie reale wirken, nicht nur bei einer einzelnen Tauschung, sondern auch im Ganzen und auf die Dauer. Wird g. B. ein Menfch fest überredet, bag jebe Boblthat ihm im funftigen Leben hundertfach vergolten wird; so gilt und wirkt eine folche Ueberzeugung ganz und gar wie ein ficherer Bechfel auf fehr lange Sicht, und er kann aus Egoismus geben, wie er, bei andrer Ginficht, aus Egoismus nehmen murbe. Beandert hat er fich nicht: velle non discitur. Bermoge biefes großen Einfluffes der Erkenntniß auf das Sandeln, bei unver-anderlichem Willen, geschieht es, daß erft allmalig ber Charakter fich entwidelt und feine verschiebenen Buge hervortreten. Daber deigt er fich in jedem Lebensalter verschieden, und auf eine beftige, wilbe Jugend, tann ein gefettes, maßiges, mannliches 21= ter folgen. Befonbers wird bas Bofe bes Charafters mit ber Beit immer machtiger hervortreten: bisweilen aber auch werben Leidenschaften, benen man in der Jugend nachgab, spater freiwil=

lig gezügelt, bloß weil die entgegengesetten Motive erst jett in die Erkenntniß getreten sind. Daher auch sind wir Alle Ansange unschuldig, welches bloß heißt, daß weder wir, noch Andere das Bose unsrer eignen Natur kennen: erst an den Motiven tritt es hervor, und erst mit der Zeit treten die Motive in die Erkenntniß. Zuletzt lernen wir uns selbst kennen, als ganz Andere, als wosur wir uns a priori hielten, und oft erschrecken wir dann über uns selbst.

Reue entsteht nimmermehr baraus, bag (mas unmöglich) ber Wille, fondern baraus, daß die Erkenntniß fich geandert hat. Das Wefentliche und Eigentliche von Dem, was ich jemals gewollt, muß ich auch noch wollen: benn ich felbft bin biefer Bille, ber außer ber Zeit und ber Beranderung liegt. 3ch kann baher nie bereuen, was ich gewollt, wohl aber was ich gethan habe; weil ich, burch falfche Begriffe geleitet, etwas anderes that, als meinem Billen gemäß war. Die Ginficht hierin, bei richtigenn Erkenntniß, ift die Reue. Dies erstreckt fich nicht etwan bloß auf die Lebensklugheit, auf die Bahl ber Mittel und die Beurtheilung ber Angemeffenheit bes 3wecks zu meinem eigentlichen Willen; fonbern auch auf bas eigentlich Ethische. 3. B. egoiftischer gehandelt haben, ale meinem Charafter gemaß ift, irre geführt burch übertriebene Borftellungen von ber Roth, in ber ich felbst war, ober auch von ber Lift, Ralfcheit, Bosbeit Underer, ober auch baburch, daß ich übereilt, b. h. ohne Ueberlegung handelte, bestimmt, nicht burch in abstracto beutlich erkannte, fondern burch bloge anschauliche Motive, burch ben Ginbrud ber Gegenwart und burch ben Affett, ben er erregte, und ber fo ftart mar, baf ich nicht eigentlich ben Gebrauch meiner Bernunft hatte: bie Rudtehr ber Befinnnung ift bann aber auch hier nur berichtigte Erkenntniß, aus welcher Reue hervorgebn fann, bie fich bann allemal burch Gutmachen bes Geschehenen, so weit es moglich ift, kund giebt. Doch ift zu bemerken, bag man, um fich felbst zu tauschen, fich scheinbare Uebereilungen vorbereitet, bie eigentlich heimlich überlegte Sandlungen find. Denn wir betrugen und fcmeicheln Niemanden burch fo feine Runftgriffe, als uns felbft. - Auch ber umgekehrte Fall bes angeführten fam eintreten: mich fann ein ju gutes Butrauen ju Anbern, ober Untenntnig bes relativen Berthes ber Guter bes Lebens, ober

irgend ein abstraktes Dogma, ben Glauben an welches ich nun: mehr verloren habe, verleiten, weniger egoistisch zu handeln, als meinem Charafter gemäß ift, und mir baburch Reue andrer Art ju bereiten. Immer also ift bie Reue berichtigte Erkenntnig bes Berhaltniffes ber That zur eigentlichen Absicht. — Wie bem Billen, fofern er feine Sbeen im Raum allein, b. h. burch bie bloße Geftalt offenbart, bie ichon von andern Ibeen, hier Natur= fraften, beberrichte Materie fich wiberfest und felten bie Geftalt. welche hier gur Sichtbarkeit ftrebte, vollfommen rein und beut: lich, b. h. schon, hervorgehn laßt; fo findet ein analoges hinderniß ber in ber Zeit allein, b. h. burch Sandlungen fich offen= barenbe Bille, an ber Ertenntnig, bie ihm felten bie Data gang richtig angiebt, woburch bann bie That nicht ganz genau bem Billen entsprechend ausfällt und daber Reue vorbereitet. Reue geht also immer aus berichtigter Erkenntniß, nicht aus ber Aenderung bes Willens hervor, als welche unmoglich ift. Gewissensangst über bas Begangene ift nichts weniger als Reue; fonbern Schmerz uber bie Ertenntniß feiner felbft an fich, b. b. als Bille. Sie beruht gerade auf der Gewißheit, daß man ben: selben Willen noch immer hat. Bare er geandert und baher bie Gewissensangst bloße Reue; so bobe biese sich selbst auf: benn bas Bergangene konnte bann weiter keine Angft erweden, ba es Die Aeußerungen eines Billens barftellte, welcher nicht mehr ber des Reuigen mare. Wir werben weiter unten bie Bebeutung ber Gewiffensangst ausführlich erortern.

Der Einfluß, den die Erkenntniß, als das Medium der Motive, zwar nicht auf den Willen selbst, aber auf sein Hervortreten in den Handlungen hat, begründet auch den Hauptunterschied
zwischen dem Thun der Menschen und dem der Thiere, indem
die Erkenntnißweise beider verschieden ist. Das Thier namlich
hat nur anschauliche, der Mensch, durch die Bernunft, auch abstrakte Vorstellungen, Begriffe. Obgleich nun Thier und Mensch
mit gleicher Nothwendigkeit durch die Motive bestimmt werden;
so hat doch der Mensch eine vollkommene Wahlentscheidung
vor dem Thiere voraus, welche auch oft für eine Freiheit des
Willens in den einzelnen Thaten angesehn worden, obwohl sie
nichts Anderes ist, als die Möglichkeit eines ganz durchgekampsten Konslikts zwischen mehreren Motiven, davon das stärkere ihn

bann mit Rothwendigfeit bestimmt. Siezu namlich muffen bie Motive Die Korm abstratter Gebanten angenommen haben; weil nur mit telft diefer eine eigentliche Deliberation, b. h. Abwägung entgegengesetter Grunde zum Sandeln, moglich ift. Beim Thier fann Die Bahl nur zwischen anschaulich vorliegenden Motiven Statt haben, weshalb biefelbe auf die enge Sphare feiner gegenwartigen, anschaulichen Apprehenfion beschrankt ift. Daber kann bie Nothwendigkeit ber Bestimmung bes Billens burch bas Motiv, welche ber ber Wirkung burch bie Urfache gleich ift, allein bei Thieren anschaulich und unmittelbar bargeftellt werben, weil bier auch der Zuschauer die Motive so unmittelbar, wie ihre Wirfung, vor Augen hat; mahrend beim Menschen die Motive fast immer abstratte Borftellungen find, beren ber Bufchauer nicht theilhaft wird, und fogar bem Sanbelnden felbft bie Rothwendigkeit ihres Birtens fich hinter ihrem Konflift verbirgt. Denn nur in abstructo konnen mehrere Vorftellungen, als Urtheile und Retten von Schluffen, im Bewußtfenn neben einander liegen und bann frei von aller Zeitbeftimmung gegen einander wirken, bis bas ftartere bie übrigen übermaltigt und ben Billen bestimmt. Dief ift die vollkommene Bahlentscheibung, ober Deliberations fähigkeit, welche ber Mensch vor bem Thiere voraus hat. ausführlichere Darftellung berfelben und ber burch fie herbeige: führten Berschiedenheit ber menschlichen und thierischen Billfuhr findet man in ben "beiben Grundproblemen ber Ethit" G.G. 35 ff. worauf ich alfo hier verweife. Uebrigens gehort biefe Delibera tionsfähigkeit bes Menschen auch zu ben Dingen, bie fein Dafenn fo fehr viel quaalvoller, als bas bes Thieres machen; wie benn überhaupt unfre größten Schmerzen nicht in ber Gegenwart, als anschauliche Borftellungen ober unmittelbares Gefühl, liegen, fon bern in ber Bernunft, als abstrakte Begriffe, qualende Gebanten, von benen bas allein in ber Gegenwart und baber in benet benswerther Sorglofigkeit lebende Thier vollig frei ift.

Die dargelegte Abhängigkeit der menschlichen Deliberationsfähigkeit vom Bermögen des Denkens in abstracto, also auch des Urtheilens und Schließens, scheint es gewesen zu seyn, welche so wohl den Cartesius, als den Spinoza verleitet hat, die Entscheidungen des Willens zu identisiziren mit dem Bermögen zu bejahen und zu verneinen (Urtheilskraft), woraus Cartesius ableitete, baß der, bei ihm indifferent freie, Wille die Schuld auch alles theoretischen Frethums trage; Spinoza hingegen, daß der Wille durch die Motive, wie das Urtheil durch die Gründe nothwendig bestimmt werde \*); welches lettere übrigens seine Richtigkeit hat, jedoch als eine wahre Konklusson aus falschen Prämissen aufwitt. —

Die nachgewiesene Berschiedenheit ber Art wie bas Thier. von der wie der Mensch burch die Motive bewegt wird, erstreckt ihren Ginfluß auf bas Wefen beiber fehr weit und tragt bas Reifte bei zu bem burchgreifenben und augenfälligen Unterschied bes Daseyns beiber. Während namlich bas Thier immer nur durch eine anschauliche Worstellung motivirt wird, ist der Mensch bestrebt biese Art ber Motivation ganglich auszuschließen und allein burch abstrakte Vorstellungen sich bestimmen zu laffen, modurch er sein Vorrecht der Bernunft ju möglichstem Vortheil benutt und, unabhangig von ber Gegenwart, nicht ben vorüberge= benben Genug ober Schmerz mablt ober flieht, fondern bie Folgen beiber bebenkt. In ben meiften Fallen, von ben gang unbebeutenben Sandlungen abgefehn, beftimmen uns abftratte, ge= bachte Motive, nicht gegenwartige Eindrucke. Daber ift uns jebe einzelne Entbehrung fur ben Augenblick ziemlich leicht, aber jebe Entfagung entfetlich schwer: benn jene trifft nur bie vorüber= eilende Gegenwart, biefe aber die Zukunft und schließt baber un= zählige Entbehrungen in sich, beren Aequivalent sie ist. Die Urfache unfere Schmerzes, wie unfrer Freude, liegt baber meiftens nicht in ber realen Gegenwart; fondern bloß in abstraften Gebanten: biefe find es, welche uns oft unerträglich fallen, Quaalen ichaffen, gegen welche alle Leiben ber Thierheit fehr klein find, ba übet bieselben auch unser eigener physischer Schmerz oft gar nicht empfunden wird, ja, wir bei heftigen geiftigen Leiden uns phy= fifche verurfachen, blog um baburch bie Aufmerkfamkeit von jenen abzulenken auf biefe: baber rauft man, im größten geiftigen Schmerz, sich die Haare aus, schlägt die Bruft, zerfleischt bas Antlig, walzt sich auf bem Boben; welches Alles eigentlich nur gewaltsame Zerftreuungsmittel von einem unerträglich fallenden Ge= banken find. Eben weil ber geistige Schmerz, als ber viel gros-

<sup>\*)</sup> Cart. medit. 4. — Spin. Eth. P. II, prop. 48 et 49, caet. — Schopenhauer, Die Welt. I. 22

Bere, gegen ben physischen unempfindlich macht, wird bem Berzweifelnben, ober von franthaftem Unmuth Bergehrten, ber Gelbft: morb febr leicht, auch wenn er fruher, im behaglichen Buftanbe, por bem Gebanten baran gurudbebte. Imgleichen reiben bie Sorge und Leibenschaft, alfo bas Gedankenfpiel, ben Leib bfter und mehr auf, als die phyfifchen Befchwerden. Dem alfo gemaß fagt Epittetos mit Recht: Ταρασσει τους ανθρωπους οι τα πραγματα, αλλα τα περι των πραγματων δογματα, (V.)und Seneta: plura sunt, quae nos terrent, quam quae premunt, et saepius opinione quam re laboramus. (ep. 5.) Auch Eulensviegel verfifflirte bie menschliche Ratur gang vortrefflich, in: bem er bergauf gebend lachte, aber bergab gebend weinte. Sa, Rinder bie fich wehe gethan, weinen oft nicht über ben Schmerk, fonbern erft, wenn man fie beklagt, über ben baburch erregten Bebanken bes Schmerzes. So große Unterschiebe im Sanbeln und im Leiben fließen aus ber Werschiebenheit ber thierischen und menfchlichen Erkenntnigweise. Ferner ift bas Bervortreten bes beutlichen und entschiedenen Individualcharafters, ber hauptfach lich ben Menfchen vom Thier, welches faft nur Gattungscharaf: ter bat, unterscheibet, ebenfalls burch bie, nur mittelft ber abftrakten Begriffe mogliche, Bahl zwischen mehreren Motiven bedingt. Denn allein nach vorhergegangener Bahl find bie in verschiebenen Individuen verschieben ausfallenden Entschluffe ein Beichen bes individuellen Charafters berfelben, ber bei Rebem ein andrer ift; mahrend bas Thun bes Thieres nur von ber Gegen: wart ober Abwesenheit bes Einbrucks abhangt, porausgesest, baf berfelbe überhaupt ein Motiv für feine Gattung ift. Daber end: lich ift beim Menschen allein ber Entschluß, nicht aber ber bloße Bunfch, ein gultiges Beichen feines Charatters, fur ihn felbft und für Andere. Der Entschluß aber wird allein burch die That gewiß, fur ihn felbft, wie fur Undere. Der Bunfch ift blog noth: wendige Folge bes gegenwartigen Eindrucks, fei es bes außem Reizes ober ber innern vorübergebenben Stimmung, und ift baher fo unmittelbar nothwendig und ohne Ueberlegung, wie bas Banbeln ber Thiere: baher auch brudt er, eben wie biefes, bloß ben Gattungscharafter aus, nicht ben individuellen, b. b. beutet bloß an, mas ber Denfch überhaupt, nicht mas bas ben Bunich fühlende Individuum ju thun fahig mare. Die That

allein ift, weil fie, icon als menschliche Sandlung, immer einer gewiffen Ueberlegung bebarf und weil ber Menfch in ber Regel feiner Bernunft machtig, alfo befonnen ift, b. h. fich nach gebach: ten, abstraften Motiven entscheibet, ber Ausbruck ber intelligibeln Marime feines Sanbelns, bas Refultat feines innerften Wollens, und ftellt fich bin als ein Buchftabe zu bem Bort, bas feinen empirifchen Charafter bezeichnet, welcher felbst nur ber zeitliche Ausbruck feines intelligibeln Charafters ift. Daher beschweren. bei gefundem Gemuth, nur Thaten bas Gewiffen, nicht Bunfche und Gebanten. Denn nur unfre Thaten halten uns ben Spiegel unseres Willens vor. Die icon oben erwähnte, vollig unüber: legt und wirklich im blinden Affekt begangene That ift gewisser: maagen ein Mittelbing zwischen blogem Bunfch und Entschluß: baher kann fie durch mahre Reue, die fich aber auch als That zeigt, wie ein verzeichneter Strich, ausgeloscht werben aus bem Bilbe unfere Billens, welches unfer Lebenslauf ift. — Uebrigens mag hier, als ein sonberbares Gleichniß, Die Bemerkung Plat finden, daß bas Berhaltniß zwischen Wunfch und That eine gang jufallige, aber genaue Unalogie hat mit bem zwischen elektrischer Bertheilung und elektrischer Mittheilung.

Bufolge biefer gefammten Betrachtung über die Freiheit bes Willens und was sich auf sie bezieht, finden wir, obwohl ber Bille an fich felbst und außer ber Erscheinung frei, ja allmächtig ju nennen ift, benfelben in feinen einzelnen, von Erkenntnig beleuchteten Erfcheinungen, alfo in Menfchen und Thieren, burch Motive bestimmt, gegen welche ber jedesmalige Charakter, immer auf gleiche Beife, gefehmäßig und nothwendig reagirt. Den Men= ichen febn wir, vermöge der hinzugekommenen abstraften ober Bernunft-Erkenntnig, eine Bablenticheibung vor bem Thiere voraushaben, die ihn aber nur zum Kampfplat bes Konflifts ber Motive macht, ohne ihn ihrer Berrichaft zu entziehn, und daber zwar bie Möglichkeit ber vollkommenen Aeußerung bes in= . dividuellen Charafters bedingt, feineswegs aber als Freiheit bes einzelnen Bollens, b. h. Unabhangigfeit vom Gefete ber Raufalitat anzusehn ift, beffen Nothwendigkeit fich über ben Menschen, wie über jebe andre Erscheinung erstreckt. Bis auf ben angege= benen Punkt alfo und nicht weiter geht ber Unterschied, welchen die Bernunft, ober bie Erkenntnig mittelft Begriffe, zwischen bem

menschlichen Wollen und bem thierischen herbeisührt. Allein welsches ganz andere, bei der Thierheit unmögliche Phanomen des menschlichen Willens hervorgehn kann, wenn der Mensch die gesammte, dem Satz vom Grund unterworfene Erkenntnis der einzelnen Dinge als solcher verläßt und mittelst Erkenntnis der Ideen das principium individuationis durchschaut, wo alsdam ein wirkliches Hervortreten der eigentlichen Freiheit des Willens als Dinges an sich möglich wird, durch welches die Erscheinung in einen gewissen Wich mit sich selbst tritt, den das Wort Selbstverleugnung bezeichnet, ja zuletzt das Ansich ihres Wesens sich aushebt: — diese eigentliche und einzige unmittelbare Aeusserung der Freiheit des Willens an sich, auch in der Erscheinung, kann hier noch nicht deutlich dargestellt werden, sondern wird ganz zuletzt der Gegenstand unster Betrachtung seyn.

Nachdem uns aber, burch bie gegenwartigen Auseinanderfetungen, bie Unveranderlichkeit bes empirifchen Charafters, als welcher bie bloße Entfaltung bes außerzeitlichen intelligibeln ift, wie auch die Nothwendigkeit, mit der aus feinem Busammentref: fen mif ben Motiven die Sandlungen hervorgehn, beutlich geworben ift; haben wir juvorderft eine Folgerung zu beseitigen, welche au Gunften ber verwerflichen Reigungen fich febr leicht baraus giehn ließe. Da namlich unfer Charafter als die zeitliche Entfalfaltung eines außerzeitlichen und mithin untheilbaren und unveranberlichen Billensaftes, ober eines intelligibeln Charafters, an: aufehn ift, burch welchen alles Wefentliche, b. h. ber ethische Gehalt unfere Lebensmandels, unveranderlich bestimmt ift und fic bem gemäß in feiner Erscheinung, bem empirifchen Charafter, ausbruden muß, mahrend nur bas Unmefentliche biefer Ericheinung, bie außere Geftaltung unfere Lebenslaufes, abbangt von ben Geftalten, unter welchen bie Motive fich barftellen; fo fonnte man ichließen, daß es vergebliche Dube mare, an einer Befferung feines Charakters zu arbeiten, ober ber Gewalt bofer Reigungen ju widerftreben, baber es gerathener mare, fich bem Unabander: lichen zu unterwerfen und jeder Reigung, fei fie auch bofe, fofort ju willfahren. — Allein es hat hiemit gang und gar baffelbe Bewandniß, wie mit ber Theorie vom unabwendbaren Schickal und der baraus gemachten Folgerung, die man appos doyos, in neuerer Beit Turfenglaube, nennt, beren richtige Biberlegung,

wie fie Chryfippos gegeben haben foll, Cicero barftellt im Buche de fato, c. 12, 13. —

Obwohl namlich Alles als vom Schickfal unwiderruflich vorsherbestimmt angesehn werden kann; so ist es dies doch eben nur mittelst der Kette der Ursachen. Daher in keinem Fall bestimmt seyn kann, daß eine Wirkung ohne ihre Ursache eintrete. Nicht die Begebenheit schlechthin also ist vorherbeskimmt, sondern dieselbe als Erfolg vorhergängiger Ursachen: also ist nicht der Erfolg allein, sondern auch die Mittel, als deren Erfolg er einzutreten bestimmt ist, vom Schicksal beschlossen. Treten demnach die Mittel nicht ein, dann auch sicherlich nicht der Erfolg: beides immer nach der Bestimmung des Schicksals, die wir aber auch immer erst hinterher erfahren.

Bie die Begebenheiten immer dem Schickfal, b. h. der end= lofen Berkettung ber Urfachen, fo werben unfre Thaten immer unferm intelligibeln Charakter gemäß ausfallen: aber wie wir jenes nicht vorherwiffen, fo ift uns auch feine Ginficht a priori in diefen gegeben; fondern nur a posteriori, burch bie Erfahrung, lernen wir, wie die Andern, so auch uns selbst kennen. ber intelligibele -Charafter es mit fich, bag wir einen guten Ent= folug nur nach langem Rampf gegen eine bofe Reigung faffen fonnten; so muß biefer Kampf vorhergehn und abgewartet wer= ben. Die Reflexion über die Unveranderlichkeit des Charafters, über die Einheit der Quelle, aus welcher alle unfre Thaten flie= Ben, barf uns nicht verleiten, ju Gunften bes einen noch bes andern Theiles, der Entscheidung des Charakters vorzugreifen: am erfolgenden Entschluß werden wir fehn, welcher Urt wir find, und uns an unfern Thaten spiegeln. hieraus eben erklart fich bie Befriedigung oder bie Seelenangst, mit der wir auf ben qu= rudgelegten Lebensweg jurudfebn: beibe kommen nicht baber, baß jene vergangenen Thaten noch ein Daseyn hatten: sie sind ver= gangen, gewefen und jest nichts mehr: aber ihre große Wichtig= feit fur uns kommt aus ihrer Bebeutung, kommt baber, bag diese Thaten der Abdruck des Charakters, der Spiegel des Willens sind, in welchen schauend wir unfer innerstes Gelbst, ben Kern unsers Willens erkennen. Weil wir bies also nicht vorher, sonbern erft nachher erfahren, kommt es uns zu, in ber Beit zu ftreben und gu kampfen, eben bamit bas Bilb, welches wir burch

unfre Waten wirken, so ausfalle, daß sein Anblid uns möglichst beruhige, nicht beangstige. Die Bedeutung aber solcher Beruhigung ober Seelenangst wird, wie gesagt, weiter unten untersucht wers ben. Sieher gehört hingegen noch folgende, für sich bestehende Betrachtung.

Neben bem intelligibeln und bem empirischen Charafter ift noch ein brittes, von beiben Berfchiebenes zu erwähnen, ber er : worbene Charafter, ben man erft im Leben, burch ben Belt: gebrauch, erhalt, und von bem bie Rebe ift, wenn man gelobt wird als ein Menfc ber Charafter hat, ober getabelt als charaf: terlos. — Zwar konnte man meinen, daß, da ber empirische Charakter, als Erscheinung bes intelligibeln, unveränderlich und, wie jebe Naturerscheinung, in sich konfequent ift, auch der Densch ebenbeshalb immer fich felbft gleich und fonfequent erfcheinen mußte und baber nicht nothig hatte, burch Erfahrung und Nachbenten, fich kunftlich einen Charafter zu erwerben. Dem ift aber anders, und wiewohl man immer berfelbe ift; fo verfteht man jedoch fich felbst nicht jederzeit, sondern verkennt fich oft, bis man die eigentliche Selbstenntniß in gewissem Grade erworben hat. Der empirische Charafter ift, als bloger Raturtrieb, an fich un: vernünftig: ja, feine Aeußerungen werben noch bazu burch bie Bernunft geftort, und zwar um so mehr, je mehr Besonnenheit und Denkfraft ber Menfch hat. Denn diese halten ihm immer vor, mas bem Menichen überhaupt, als Gattungscharafter, zukommt und im Wollen, wie im Leiften, bemfelben moglich ift. hieburch wird ihm bie Ginficht in Dasjenige, mas allein von bem Allen er, vermöge seiner Individualität, will und vermag, erschwert. Er findet in fich zu allen, noch fo verschiedenen mensch lichen Anstrebungen und Rraften bie Anlagen: aber ber verschie bene Grad berfelben in feiner Individualität wird ihm nicht ohne Erfahrung flar: und wenn er nun zwar zu ben Beftrebungen greift, die seinem Charakter allein gemäß find; so fühlt er boch, besonders in einzelnen Momenten und Stimmungen, die Anter gung zu gerade entgegengefesten, bamit unvereinbaren, bie, wenn er jenen ersteren ungestort nachgehn will, gang unterbruckt werben muffen. Denn, wie unfer phyfischer Weg auf ber Erbe im: mer nur eine Linie, teine Flache ift; fo muffen wir im Leben, wenn wir Eines ergreifen und besiten wollen, ungahliges Andres, rechts und links, entfagend, liegen laffen. Konnen wir uns bagu nicht entschließen; fondern greifen, wie Rinber auf bem Sahrmarkt, nach Allem was im Borübergehn reigt; bann ift bies bas vertebrte Beffreben, Die Linie unfere Bege in eine Flache ju verwandeln: wir laufen fodann im Bichack, irrlichterliren bin und ber und gelangen zu nichts. - Dber, um ein anderes Gleichniß zu gebrauden, wie, nach Sobbes' Rechtslehre, urfprunglich Jeber auf jebes Ding ein Recht hat, aber auf teines ein ausschliefliches; letteres jeboch auf einzelne Dinge erlangen fann, baburch, bag er feinem Recht auf alle übrigen entfagt, mogegen bie Unbern in Binficht auf bas von ihm erwählte bas gleiche thun; gerade fo ift es im leben, wo wir irgend eine bestimmte Bestrebung, fei fie nach Benuß, Ehre, Reichthum, Wiffenschaft, Kunft, ober Tugend, nur bann recht mit Ernft und mit Glud verfolgen konnen, wann wir alle ihr fremben Anspruche aufgeben, auf alles Andre verzichten. Darum ift bas bloge Bollen und auch Konnen an fich noch nicht jureichend; fondern ein Menfch muß auch wiffen was er will und wiffen mas er kann: erft fo wird er Charafter zeigen, und erft dann kann er etwas rechtes vollbringen. Bevor er babin . gelangt, ift er, ungeachtet ber naturlichen Konfequeng bes empirifchen Charakters, boch charakterlos, und obwohl er im Gangen fich treu bleiben und feine Bahn burchlaufen muß, von feinem Damon gezogen; so wird er boch keine schnurgerechte, sondern eine zitternbe, ungleiche Linie beschreiben, schwanken, abweichen, umtehren, fich Reue und Schmerz bereiten: dies Mles, weil er, im Großen und Kleinen, fo Bieles als bem Menfchen nicglich und erreichbar vor fich sieht, und noch nicht weiß, was bavon allein ihm gemäß und ihm ausführbar ift. Er wird allerlei mis= lingende Bersuche machen, wird seinem Charafter im Einzelnen-Gewalt anthun, und im Gangen ihm boch wieber nachgeben muffen: und was er fo, gegen feine Ratur, mubfam erlangt, wird ibm keinen Genuß geben; mas er fo erlernt, wird todt bleiben; ia sogar in ethischer Sinfict wird eine nicht aus reinem, unmittelbarem Untriebe, fonbern aus einem Begriff, einem Dogma entsprungene, für feinen Charafter zu eble That, durch nachfol= gende egoistische Reue, alles Berdienft verlieren, felbft in feinen eignen Augen. Velle non discitur. Wie wir ber Unbiegsamkeit ber fremben Charaftere erft burch bie Erfahrung inne werben und

bis babin kindisch glauben, burch vernünftige Borftellungen, burch Bitten und Fleben, burch Beispiel und Gbelmuth konnten wir irgend Einen babin bringen, bag er von feiner Art laffe, feine Sandlungsweise andere, von feiner Denkungsart abgebe, ober gar feine Rabigkeiten erweitere; fo geht' es uns auch mit uns felbft. Wir muffen erft aus Erfahrung lernen, mas wir wollen und was wir konnen: bis babin wiffen wir es nicht, find charaf: terlos und muffen oft burch harte Stoße von außen auf unsern eigenen Beg guruckgeworfen werben. - Saben wir es aber end: lich gelernt; bann haben wir erlangt, was man in ber Belt Charafter nennt, ben erworbenen Charafter. bemnach nichts Anderes, als moglichst vollkommene Kenntnig ber eigenen Individualitat: es ift bas abstratte, folglich beutliche Biffen von ben unabanderlichen Eigenschaften feines eigenen em pirifchen Charafters und von bem Maag und ber Richtung feiner geistigen und korperlichen Krafte, also von ben gesammten Statfen und Schwächen ber eigenen Individualität. Dies fett und in ben Stand, die an fich einmal unveranderliche Rolle ber eige nen Person, die wir vorbin regellos naturalisirten, jest besonnen und methobisch burchzuführen und bie Luden, welche Launen ober Schwächen barin verursachen, nach Anleitung fester Begriffe auszufüllen. Die burch unfre individuelle Natur ohnehin nothwen: bige Sandlungsweife haben wir jest auf beutlich bewußte, und ftets gegenwartige Maximen gebracht, nach benen wir sie so be: fonnen burchführen, als mare es eine erlernte, ohne hiebei je itte ju werben burch ben vorübergebenden Ginfluß ber Stimmung ober des Eindrucks ber Gegenwart, ohne gehemmt zu werden burch bas Bittere ober Guge einer im Bege angetroffenen Gin: zelnheit, ohne Baubern, ohne Schwanken, ohne Inkonfequenzen. Bir werben nun nicht mehr, als Reulinge, warten, versuchen, umbertappen, um zu febn was wir eigentlich wollen und was wir vermogen; fondern wir wiffen es ein fur alle Mal, haben bei jeder Wahl nur allgemeine Gate auf einzelne Falle anzuwen: ben und gelangen gleich jum Entschluß. Wir kennen unfern Bil len im Allgemeinen und laffen uns nicht burch Stimmung ober außere Aufforderung verleiten, im Ginzelnen zu befchließen, mas ihm im Ganzen entgegen ift. Wir kennen eben fo bie Art und bas Maag unfrer Rrafte und unfrer Schwachen, und werben

uns baburch viele Schmerzen ersparen. Denn es giebt eigentlich gar teinen Genug andere, als im Gebrauch und Gefühl ber eige= nen Rrafte, und ber großte Schmerz ift mahrgenommener Dans gel an Rraften, wo man ihrer bedarf. Saben wir nun erforfcht, wo unfre Starten und wo unfre Schwachen liegen; fo werben wir unfre hervorstechenden naturlichen Unlagen ausbilden, gebrauchen, auf alle Weife zu nuten suchen und immer uns babin wenden, wo biefe taugen und gelten, aber burchaus und mit Gelbftuber= windung bie Beffrebungen vermeiben, ju benen wir von Natur geringe Unlagen haben; werben uns huten, Das zu verfuden, was uns boch nicht gelingt. Nur wer bahin gelangt ift, wird stets mit voller Besonnenheit gang er felbst fenn und wird nie von fich felbft im Stiche gelaffen werben, weil er immer wußte, was er fich felber zumuthen konnte. Er wird alsbann oft ber Freude theilhaft werben, feine Starten gu fuhlen, und felten ben Schmerz erfahren, an feine Schwachen erinnert gu wer= ben, welches lettere Demuthigung ift, bie vielleicht ben größten Beiftesichmerz verurfacht: baber man es viel beffer ertragen kann, fein Disgefchick, als fein Ungefchick beutlich ins Auge zu faffen. - Sind wir nun alfo vollkommen bekannt mit unfern Starken und Schwächen; fo werben wir auch nicht verfuchen, Rrafte gu zeigen, bie wir nicht haben, werben nicht mit falfcher Dunge spielen, weil solche Spiegelfechterei boch endlich ihr Biel verfehlt. Denn ba ber gange Menfch nur bie Erscheinung feines Willens ift; fo tann nichts verkehrter fenn, als, von ber Reflerion ausgebend, etwas anderes fenn zu wollen, als man ift: benn es ift ein unmittelbarer Biberfpruch bes Willens mit fich felbft. Nach= ahmung frember Gigenschaften und Gigenthumlichkeiten ift viel ichimpflicher, als bas Tragen frember Rleiber: benn es ift bas Urtheil ber eigenen Werthlofigkeit von fich felbst ausgesprochen. Renntnig feiner eigenen Gefinnung und feiner Fahigfeiten jeber Art und ihrer unabanderlichen Grangen ift in diefer Sinficht ber ficerfte Beg, um gur moglichften Bufriebenheit mit fich felbft gu gelangen. Denn es gilt von ben innern Umftanben, mas von ben außern, bag es namlich fur uns feinen wirkfamern Eroft giebt, als bie volle Gewißheit ber unabanderlichen Nothwendigkeit, Uns qualt ein Uebet, das uns betroffen, nicht fo febr, als ber Gebanke an bie Umftande, burch bie es hatte abgewendet werben

können; baher nichts wirksamer zu unfrer Beruhigung ift, als bas Betrachten bes Geschehenen aus bem Gesichtspunkt ber Nothmenbigkeit, aus welchem alle Zufälle sich als Werkzeuge eines waltenden Schicksals darstellen und wir mithin das eingetretene Uebel als durch den Konflikt innerer und außerer Umstände unausweichbar herbeigezogen erkennen, also der Fatalismus. Wir jammern oder toden auch eigentlich nur so lange, als wir hossen dabutch entweder auf Andre zu wirken, oder und selbst zu unerzhörter Anstrengung aufzuregen. Aber Kinder und Erwachsene wissen sich fehr wohl zufrieden zu geben, sodald sie deutlich einssehn, daß es durchaus nicht anders ist:

θυμόν ένὶ στήθεσσι η ίλον δαμάσαντες ανάγκη.

Bir gleichen ben eingefangenen Elephanten, die viele Tage entfestlich toben und ringen, bis fie febn, bag es fruchtlos ift, und bann ploglich gelaffen ihren Nacken bem Joch bieten, auf immer gebandigt. Wir find wie ber Konig David, ber, fo lange fein Sohn noch lebte, unablaffig den Jehovah mit Bitten besturmte und fich verzweifelnd geberbete; fobalb aber ber Sohn tobt mar, nicht weiter baran bachte. Daher kommt es, bag ungahlige bleibende Uebel, wie Kruppelhaftigkeit, Armuth, nieberer Stand, Baglichkeit, widriger Bohnort, von Ungahligen gang gleichgultig ertragen und gar nicht mehr gefühlt werden, gleich vernarbten Wunden, bloß weil biefe wiffen, daß innere ober außere Roth: wendigkeit hier nichts ju andern übrig lagt; mabrend Gludlichen nicht einsehn, wie man es ertragen kann. Wie nun mit ber au: Bern, fo mit ber innern Nothwendigkeit verfohnt nichts fo feff, als eine beutliche Renntniß berfelben. Saben wir, wie unfte gu ten Eigenschaften und Starten, fo unfre Rebler und Schwachen ein fur alle Dal beutlich erkannt, bem gemaß uns unfer Biel gesteckt und über das Unerreichbare uns aufrieden gegeben; fo entgehn wir baburch am fichersten, so weit es unfre Individualis tat julagt, bem bitterften aller Leiben, ber Ungufriebenheit mit uns felbst, welche die unausbleibliche Folge ber Unkenntniß ber eignen Individualitat, des falfchen Duntels und baraus entftandener Vermeffenheit ift Auf die bittern Kavitel der anempfobles nen Selbsterkenntniß leibet vortreffliche Unwendung ber Dvibifche Bers :

Optimus ille animi vindex laedentia pectus Vincula qui rupit, dedoluitque semel.

Soviel über ben erworbenen Charakter, ber zwar nicht sowohl für die eigentliche Ethik, als für das Weltleben wichtig ist, bessen Erörterung sich jedoch der des intelligibeln und des empiris schen Charakters als die dritte Art nebenordnete, über welche ersteren wir uns in eine etwas aussuhrliche Betrachtung einlassen mußten, um uns deutlich zu machen, wie der Wille in allen seinen Erscheinungen der Nothwendigkeit unterworfen ist, während er dennoch an sich selbst frei, ja allmächtig genannt werden kann.

## §. 56.

Diefe Freiheit, Diefe Allmacht, als beren Teugerung und Abbild bie ganze sichtbare Welt, ihre Erscheinung, bafteht und ben Gefeten gemäß, welche bie Form ber Erkenntniß mit fich bringt, fich fortschreitend entwickelt, - fann nun auch, und zwar ba wo ihr, in ihrer vollendeteften Erscheinung, Die vollkommen abaquate Kenntniß ihres eigenen Befens aufgegangen ift, von Neuem fich außern, indem fie namlich entweder auch hier, auf bem Gipfel ber Befinnung und bes Gelbstbewußtseyns, Daffelbe will, was fie blind und fich felbst nicht kennend wollte, wo bann bie Erkenntniß, wie im Ginzelnen, fo im Gangen, fur fie ftete Motiv bleibt; ober aber auch umgekehrt diese Erkenntniß wird ihr ein Quietiv, welches alles Wollen beschwigtigt und aufhebt. Dies ift die oben schon im Allgemeinen aufgestellte Bejahung und Berneinung bes Willens jum Leben, bie, als in Bin= sicht auf den Wandel des Individuums allgemeine, nicht ein= Belne Billensaußerung, nicht bie Entwidelung bes Charafters fisrend mobifizirt, noch in einzelnen Sandlungen ihren Ausbruck findet; fondern entweder burch immer ftarteres Bervortreten ber gangen bisherigen Sandlungsweise, oder umgekehrt, burch Aufhe= bung berfelben, lebendig bie Marime ausspricht, welche, nach nunmehr erhaltener Erkenntniß, ber Wille frei ergriffen hat. -Die beutlichere Entwickelung von allem Diefen, ber hauptgegen: ftand biefes letten Buches, ift uns jest burch die bazwischen ge= tretenen Betrachtungen über Freiheit, Nothwendigkeit und Charafter schon etwas erleichtert und vorbereitet: fie wird es aber

noch mehr werben, nachbem wir, jene abermals hinausschiebend, zuvörderst unfre Betrachtung auf das Leben selbst, dessen Bole len oder Nichtwollen die große Frage ist, werden gerichtet haben, und zwar so, daß wir im Allgemeinen zu erkennen suchen, was dem Willen selbst, der ja überall dieses Lebens innerstes Besen ist, eigentlich durch seine Bejahung werde, auf welche Art und wie weit sie ihn befriedigt, ja befriedigen kann; kurz, was wohl im Allgemeinen und Wesentlichen als sein Justand in dieser seiner eigenen und ihm in jeder Beziehung angehörenden Welt anzusehn sei.

Buvorberft wunsche ich, bag man hier fich biejenige Betrach: tung zurudrufe, mit welcher wir das zweite Buch befchloffen, veranlagt burch bie bort aufgeworfene Frage, nach bem Biel und 3med bes Willens; fatt beren Beantwortung fich uns vor Augen stellte, wie ber Bille, auf allen Stufen feiner Erscheinung, von ber niedrigften bis jur bochften, eines letten Bieles und 3weckes gang entbehrt, immer ftrebt, weil Streben fein alleiniges Befen ift, bem tein erreichtes Biel ein Ende macht, bas baber feiner endlichen Befriedigung fabig ift, fondern nur durch Dem: mung aufgehalten werden kann, an fich aber ins Unendliche geht. Bir faben bies an ber einfachsten aller Naturerscheinungen, ber Schwere, die nicht aufhort ju ftreben und nach einem ausbeh nungslofen Mittelpunkt, beffen Erreichung ihre und ber Matene Bernichtung mare, zu brangen, nicht aufhort, wenn auch icon bas ganze Beltall zusammengeballt mare. Bir fehn es in ben andern einfachen Naturerfcheinungen: bas Refte ftrebt, fei to burch Schmelzen ober burch Auflofung, nach Fluffigkeit, wo allein feine demischen Rrafte frei werben: Starrheit ift ihre Gefangen fchaft, in ber fie von ber Kalte gehalten werben. Das Fluffige ftrebt nach Dunftgeftalt, in welche es, fobalb es nur von allem Druck befreit ist, sogleich übergeht. Rein Korper ift ohne Ber: wandschaft, b. h. ohne Streben, ober ohne Sucht und Begier, wie Jakob Bohm fagen wurde. Die Clektricitat pflanzt ihre innere Selbstentzweiung ins Unendliche fort, wenn gleich bie Maffe des Erdballs die Wirkung verschlingt. Der Galvanismus - ift, folange die Saule lebt, ebenfalls ein zwecklos unaufhorlich erneuerter Aft der Gelbstentzweiung und Berfohnung. Eben ein folches raftlofes, nimmer befriedigtes Streben ift bas Dafeyn ber

Pflanze, ein unaufhörliches Treiben, burch immer höher gesteigerte Formen, bis der Endpunkt, das Saamenkorn, wieder der Ansangspunkt wird: dies ins Unendliche wiederholt: nirgends ein Ziel, nirgends endliche Befriedigung, nirgends ein Ruhepunkt. Jugleich werden wir uns aus dem zweiten Buch erinnern, daß überall die mannigsaltigen Naturkrafte und organischen Formen sich die Materie streitig machen, an der sie hervortreten wollen, indem Zedes nur besitzt was es dem Andern entrissen hat, und se ein steter Kampf um Leben und Tod unterhalten wird, aus welchem eben hauptsächlich der Widerstand hervorgeht, durch welchen jenes, das innerste Wesen jedes Dinges ausmachende Streben überall gehemmt wird, vergeblich drängt, doch von seinem Wesen nicht lassen kann, sich durchqualt, die diese Erscheinung untergeht; wo dann andre ihren Platz und ihre Materie gierig ergreisen.

Wir haben langst biefes ben Kern und bas Unsich jebes Dinges ausmachenbe Streben fur bas felbe und nämliche erkannt, was in uns, wo es fich am beutlichsten, am Lichte bes vollesten Bewußtfenns manifestirt, Bille heißt. Wir nennen bann feine hemmung burch ein hinderniß, welches fich zwischen ibn und fein einstweitiges Biel ftellt, Leiben; bingegen fein Erreichen bes Biels Befriedigung, Wohlfenn, Glud. Wir konnen biefe Benennungen auch auf jene, bem Grabe nach ichwacheren, bem Be= fen nach identischen Erscheinungen ber erkenntniftlosen Welt über: Diefe fehn wir alsbann in ftetem Leiben begriffen und ohne bleibendes Glud. Denn alles Streben entspringt aus Mangel, aus Unzufriedenheit mit feinem Buftande, ift alfo Leiben, fo lange es nicht befriedigt ift: keine Befriedigung aber ift bauernb; vielmehr ift fie ftets nur ber Unfangspunkt eines neuen Stre= bens. Das Streben fehn wir überall vielfach gehemmt, überall fampfend; fo lange alfo immer als Leiben: tein lettes Biel bes Strebens: alfo fein Maag und Ziel bes Leibens. -

Bas wir aber so nur mit geschärfter Ausmerksamkeit und mit Anstrengung in ber erkenntnissosen Natur entbeden, tritt uns beutlich entgegen in ber erkennenden, im Leben der Thierheit, defesen stetes Leiden leicht nachzuweisen ist. Wir wollen aber, ohne auf dieser Zwischenstufe zu verweilen, uns dahin wenden, wo, von der hellsten Erkenntnis beleuchtet, Alles aufs beutlichste her-

vortritt, im Leben bes Menschen. Denn wie bie Erscheinung bes Willens vollkommner wirb, so wird auch bas Leiben mehr und mehr offenbar. In gleichem Maage, als bie Ertenntnig gur Deut: lichkeit gelangt, bas Bewußtseyn fich fleigert, wächft auch bie Quaal, welche folglich ihren bochften Grab im Menfchen erreicht, und bort wieber um fo mehr, je beutlicher ertennenb, je intelli: genter ber Mensch ift: ber, in welchem ber Genius lebt, leibet am meisten. In biefem Ginn, namlich in Beziehung auf ben Grab ber Erkenntnig überhaupt, nicht auf bas bloße abstrakte Wiffen, verstehe und gebrauche ich hier jenen Spruch bes Kohe: leth: qui auget scientiam, auget et dolorem. - Diefes genaut Berhaltnig amifchen bem Grade bes Bewuftfenns und bem bes Leibens hat burch eine anschauliche und augenfällige Darftellung überaus schon in einer Zeichnung ausgebrudt jener philosophische Maler, ober malende Philosoph, Zischbein. Die obere Balfte feines Blattes ftellt Weiber bar, benen ihre Kinder entführt wer: ben, und bie, in verschiebenen Gruppen und Stellungen, ben tie: fen mutterlichen Schmerg, Angst, Bergweiflung, mannigfaltig ausbruden: bie untere Balfte bes Blattes zeigt, in gang gleicher Anordnung und Gruppirung, Schaafe, benen die gammer meggenommen werben; fo bag jebem menfchlichen Ropf, jeber menfch lichen Stellung ber obern Blatthalfte, ba unten ein thierisches Unalogon entspricht und man nun beutlich fieht, wie fich ber im bumpfen thierischen Bewußtfenn mogliche Schmerz verhalt zu ber gewaltigen Quaal, welche erft burch bie Deutlichkeit ber Erkennt: niß, die Klarheit des Bewußtfenns, moglich ward.

Wir wollen bieferwegen im menschlichen Dasen bas innere und wesentliche Schicksal bes Willens betrachten. Jebn wird leicht im Leben bes Thieres bas Ramliche, nur schwächer, in verschiebenen Graben ausgebrückt wieberfinden und zur Genüge auch an der leidenden Thierheit sich überzeugen können, wie wessentlich alles Leben Leiden ist.

## §. 57.

Auf jeder Stufe, welche die Erkenntniß beleuchtet, erscheint sich der Wille als Individuum. Im unendlichen Raum und uns endlicher Zeit findet das menschliche Individuum sich als endliche,

folglich als eine gegen Jene verschwindende Große, in fie hineingeworfen und hat, wegen ihrer Unbegrangtheit, immer nur ein relatives nie ein absolutes Bann und Bo feines Dasevns: benn fein Ort und feine Dauer find endliche Theile eines Unend= lichen und Grangentofen. - Gein eigentliches Dafenn ift nur in ber Gegenwart, beren ungehemmte Aucht in bie Vergangenheit ein fteter Uebergang in ben Zob, ein ftetes Sterben ift; ba fein vergangenes Leben, abgefehn von beffen etwanigen Folgen für bie Gegenwart, wie auch von bem Beugniß über feinen Billen, bas barin abgebrudt ift, fcon völlig abgethan, geftorben und nichts mehr ift: baber auch es ihm vernünftigerweise gleichgultig fenn muß, ob ber Inhalt jener Bergangenheit Quaalen voer Genuffe maren. Die Gegenwart aber wird beständig unter feinen Sanden gur Bergangenheit: bie Bufunft ift gang ungewiß und immer kurg. Go ift fein Dafeyn ichon von ber formellen Seite allein betrachtet, ein ftetes Sinfturgen ber Gegenwart in bie tobte Bergangenheit, ein ftetes Sterben. Sehn wir es' nun aber auch von ber physischen Seite an; so ift offenbar, bag wie bekanntlich unfer Gehn nur ein ftets gehemmtes Fallen ift, bas Leben unfere Leibes nur ein fortbauernd gehemmtes Sterben, ein immer aufgeschobener Tob ift: endlich ift eben fo bie Regsamkeit unfers Geiftes eine fortbauernd gurudgeschobene Langeweile. Seber Athemaug wehrt ben beständig eindringenden Tob ab, mit weldem wir auf biefe Beife in jeber Sekunde kampfen, und bann wieber, in größern 3wischenraumen, burch jebe Dahlzeit, jeben Schlaf, jebe Erwarmung u. f. w. Bulett muß er fiegen: benn ihm find wir schon burch die Geburt anheimgefallen, und er spielt nur eine Beile mit feiner Beute, bevor er fie verschlingt. Bir feten indeffen unfer Leben mit großem Untheil und vieler Sorgfalt fort, fo lange als moglich, wie man eine Seifenblafe so lange und fo groß als moglich aufblaft, wiewohl mit ber feften Gewißheit, baß fie plagen wirb.

Sahen wir schon in der erkenntnisslosen Natur das innere Besen derselben als ein beständiges Streben, ohne Ziel und ohne Kast; so tritt uns bei der Betrachtung des Thieres und des Menschen dieses noch viel deutlicher entgegen. Wollen und Stresben ist sein ganzes Besen, einem unlöschdaren Durst ganzlich zu vergleichen. Die Basis alles Wollens aber ist Bedürftigkeit,

Mangel, also Schmerz, bem er folglich schon ursprünglich und burch sein Wesen anheimfällt. Fehlt es ihm hingegen an Objekten des Wollens, indem die zu leichte Befriedigung sie ihm sogleich wieder wegnimmt; so befällt ihn surchtbare Leere und Langeweile: d. h. sein Wesen und sein Daseyn selbst wird ihm zur unerträglichen Last. Sein Leben schwingt also, gleich einem Pendel, hin und her, zwischen dem Schwerz und der Langenweile, welche beide in der-That dessen letzte Bestandtheile sind. Dieses hat sich sehr seltsam auch dadurch aussprechen mussen, daß, nachdem der Mensch alle Leiden und Quaalen in die Hölle verzsetzt hatte, für den Himmel nun nichts übrig blieb, als eben Langeweile.

Das ftete Streben aber, welches bas Befen jeder Erfchei: nung bes Willens ausmacht, erhalt auf ben bohern Stufen ber Objektivation feine erfte und allgemeinste Grundlage baburch, baß bier ber Wille fich erscheint als ein lebendiger Leib, mit bemeifernen Gebot, ihn zu nahren: und was biefem Gebot bie Rraft giebt, ift eben, daß biefer Leib nichts anderes, als der objektivitte Wille jum Leben felbft ift. Der Menfch, als bie vollkommenfte Objektivation jenes Willens, ift bemgemaß auch bas bedurftigfte unter allen Befen: er ift fonfretes Bollen und Beburfen burch und burch, ift ein Konfrement von taufend Bedurfniffen. biefen fteht er auf ber Erbe, fich felber überlaffen, über Alles in Ungewißheit, nur nicht über feine Bedurftigkeit und feine Roth: bemgemaß fullt die Sorge fur die Erhaltung jenes Dafeyns, unter fo fcweren, fich jeben Zag von Neuem melbenben Forberungen, in ber Regel, das gange Menfchenleben aus. In fie knupft fich fobann unmittelbar bie zweite Anforderung, die ber Fortpflanzung des Gefchlechts. Bugleich bedrohen ihn von allen Seiten die verschiedenartigften Gefahren, benen zu entgehn es bestän: biger Bachsamkeit bedarf. Das Leben ber Allermeisten ift auch nur ein fteter Rampf um biefe Erifteng felbft, mit bet Gewißbeit ihn zulett zu verlieren. Bas fie aber in biefem fo muhfali: gen Rampfe ausbauern lagt, ift nicht sowohl bie Liebe gum Leben, als bie Furcht vor bem Tobe, ber jeboch als unausweichbar im hintergrunde fteht und jeden Augenblick herantreten kann. -Das Leben felbst ist ein Meer voller Klippen und Strubel, bie ber Menfch mit ber größten Behutfamkeit und Sorafalt vermeibet, obwohl er weiß, daß wenn es ihm auch gelingt, mit aller Anstrengung und Runst sich durchzerwinden, er eben dadurch mit jedem Schritt dem größten, dem totalen, dem unvermeiblizden und unheilbaren Schiffbruch näher kommt, ja gerade auf ihn zusteuert, dem Tode: dieser ist das endliche Ziel der muthzigen Fahrt und für ihn schimmer, als alle Klippen, denen er auswich.

Run ift es aber fogleich fehr bemertenswerth, bag einerfeits die Leiben und Quaalen bes Lebens leicht fo auwachsen konnen, baß felbst ber Tob, in ber Flucht vor welchem bas ganze Leben besteht, wunfchenswerth wird und man freiwillig zu ihm eilt; und andrerfeits wieder, bag fobald Roth und Leiben bem Menichen eine Raft vergonnen, Die Langeweile gleich fo nabe ift, bag er bes Zeitvertreibs nothwendig bedarf. Was alle Lebenden beschäftigt und in Bewegung erhalt ift bas Streben nach Dafenn. Mit bem Dafenn aber, wenn es ihnen gefichert ift, wiffen fie nichts anzufangen: baber ift bas Zweite, was fie in Bewegung fett, bas Streben, die Laft bes Dasenns tos zu werben, es une fühlbar zu machen, "bie Zeit zu tobten", b. b. ber Langenweite ju entgehn. Demgemaß fehn wir, bag faft alle vor Roth und Sorgen geborgene Menfchen, nachbem fie nun enblich alle an= dem Laften abgewalzt haben, jest fich felbft zur Laft find und nun jebe burchgebrachte Stunde fur Gewinn achten, alfo jeben Abjug von eben jenem Leben, zu beffen moglichft langer Erhaltung sie bis babin alle Krafte aufboten. Die Langeweile aber ift nichts weniger als ein gering ju achtenbes Uebel: fie malt julett mahre Bergweiflung auf bas Geficht. Gie macht, bag Befen, welche einander so wenig lieben, wie bie Menschen, boch so fehr einander fuchen, und wird daburch die Quelle ber Gefellig: feit. Auch werben überall gegen fie, wie gegen andre allgemeine -Ralamitaten, offentliche Bortehrungen getroffen, icon aus Staats= flugheit, weil biefes Uebel, fogut als fein entgegengefetites Ertrem; bie Sungerenoth, bie Menfchen zu ben größten Bugellofig: feiten treiben kann: panem et Circenses braucht bas Bolf. Das ftrenge Philabetphifche Ponitenziarfoftem macht, mittelft Ginfam: feit und Unthatigfeit, bloß die Langeweile jum Strafwerkzeug: und es ift ein fo furchterliches, bag es fcon die Buchtlinge gum Gelbstmorb geführt hat. Wie bie Noth bie beständige Geiffel Schopenhauer, Die Welt. I. 23

bes Bolls ist, so die Langeweile die der vornehmen West. Im burgerlichen Leben ist sie durch den Gonntag, wie die Roth durch die sechs Wochentage reprasentirt.

3wifchen Wollen und Erreichen flieft nun burchaus jebes Menfchenleben fort. Der Bunfch ift, feiner Ratur nach, Schmeng: bie Erreichung gebiert schnell Gattigung: bas Biel mar nur fchein: bar: ber Befit nimmt ben Reig weg: unter einer neuen Geftalt ftellt fich ber Bunich, bas Beburfnif wieber ein: wo nicht; fo folgt Debe, Leere, Bangeweile, gegen welche ber Kampf eben fo qualend ift, wie gegen die Roth. - Dag Bumich und Befriedi: gung fich ohne ju turge und ohne ju lange Broifdenraume folgen, verkleinert bas Leiben, welches Beibe geben, gum gering: ften Maage und macht ben giedlichften Lebenstauf aus. Denn Das, was man fonft ben fconften Theil, bie reinsten Freuben bes Lebens nennen mochte, eben auch nur, weil es und aus bem realen Dafenn heraushebt und uns in antheilslofe Bufchauer bef: felben verwandelt, alfo bas reine Gefennen, bem alles Bollen fremd bleibt, ber Genuß bes Schonen, bie achte Freude an ber Runk, bies ift, weil es fcon feltne Unlagen erforbert, mur bochf Benigen und auch biefen nur als ein vorübergebenber Traum vergonnt: und bann macht eben biefe Wenigen bie bobere inteltektuelle Rraft fur viel großere Leiben empfanglich, als bie Stumpferen je empfinden tonnen, und ftellt fie überdies einfam unter mertlich von ihnen verschiedene Befen: wodurch fich benn auch Diefes ausgleicht. Dem bei weitem größten Theil ber Menfchen aber find bie rein intellektuellen Genuffe nicht juganglich; ber Areube, bie im reinen Ertennen liegt, find fie faft gang unfabig: fie find ganglich auf bas Wollen verwiefen. Wenn baber irgend etwas ihnen Antheil abgewinnen, ihnen intereffant fenn foll; fo muß es (bies liegt auch fcon in ber Wortbebeutung) irgenb: wie ihren Billen anregen, fei es auch mur burch eine ferne und nur ift ber Doglichkeit liegende Begiehung auf ibn: er barf aber nie gang aus bem Spiele bleiben, weil ihr Dafenn bei Beitem mehr im Bollen als im Erkennen liegt: Aftion und Reaftion ift ihr einziges Element. Die naiven Teugerungen biefer Be: fcaffenheit kann man aus Rleinigkeiten und alltagtieben Erfchei: nungen abnehmen: fo g. B. schreiben fie an febenswerthen Orten, bie fle befuchen, ihre Ramen bin, um fo gu reagiren, um auf

den Ort zu wirken, da er nicht auf sie wirkte: ferner können sie nicht leicht ein fremdes, seltenes Thier bloß betrachten; sondern mussen es reizen, necken, mit ihm spielen, um nur Aktion und Reaktion zu empfinden: ganz besonders aber zeigt jenes Bedürfzniß der Wilkensanregung sich an der Erfindung und Erhaltung des Kartenspiels, welches recht eigentlich der Ausdruck der kläglischen Seite der Menschheit ist.

Aber was auch Natur, was auch bas Glud gethan haben mag; wer man auch fei, und was man auch besite; ber bem Leben wesentliche Schmerz lagt fich nicht abwalzen:

Πηλειδης δ' φμωξεν, ιδων εις ουρανον ευρυν.

und wieber:

Ζηνος μεν παις ηα Κρονιονος, αυταρ οιζυν Ειχον απειρεσιην.

Die unaufhörlichen Bemubungen, das Leiben zu verbannen, lei: ften nichts weiter, als bag es feine Geftalt verändert. Diefe ift ursprunglich Mangel, Noth, Sorge um bie Erhaltung bes Lebens. Ift es, was fehr fcwer halt, gegludt, ben Schmerz in biefer Geftalt zu verbrangen, fo ftellt er fogleich fich in taufenb anbern ein, abwechselnb nach Alter und Umftanben, als Gefolechtstrieb, leibenfchaftliche Liebe, Giferfucht, Neib, Sag, Angft, Chrgeiz, Gelbgeiz, Krankheit u. f. w. u. f. w. Rann er endlich in keiner andern Gestalt Eingang finden; fo kommt er im traurigen, grauen Gewand bes Ueberdruffes und ber Langenweile, gegen welche bann mancherlei verfucht wird. Gelingt es enblich biefe zu verscheuchen; so wird es schwerlich geschehn, ohne babei ben Schmerz in einer ber vorigen Geftalten wieber einzulaffen und fo ben Tang von vorne zu beginnen. Denn zwischen Schmerz und Langerweile wird jedes Menfchenleben bin und ber geworfen. So nieberschlagend biese Betrachtung ift, so will ich boch nebenber auf eine Seite berfelben aufmertfam machen, aus ber sich ein Troft schöpfen, ja vielleicht gar eine Stoische Gleichguls tigkeit gegen bas vorhandene eigene Uebel erlangen lagt. Denn unfre Ungebuld über biefes entsteht großentheils baraus, bag wir es als zufällig erkennen, als herbeigeführt burch eine Rette von Urfachen, bie leicht anders feyn konnte. Denn über bie unmit= telbar nothwendigen und gang allgemeinen Uebel, g. 28. Roth:

wendinkeit bes Alters und bes Tobes und vieler taglichen Unbequemlichkeiten, pflegen wir uns nicht zu betruben. Es ift viel: mehr bie Betrachtung ber Bufdligfeit ber Umftanbe, bie gerabe auf uns ein Leiben brachten, was biefem ben Stachel giebt. Wenn wir nun aber erfannt haben, daß ber Schmerz als folder bem Leben wefentlich und unausweichbar ift, und nichts weiter als feine bloge Geftalt, bie Form unter bet er fich barftellt, vom Bufall abhangt, bag alfo unfer gegenwartiges Leiben eine Stelle ausfüllt, in welche, ohne baffelbe, fogleich ein andres trate, bas jest von jenem ausgeschloffen wirb, daß bemnach, im Befentli: chen, bas Schidfal uns wenig anhaben fann; fo tonnte eine folche Reflexion, wenn fie jur lebendigen Ueberzeugung wurde, einen bedeutenben Grad Stoiften Gleichmuths herbeiführen und bie angstliche Beforgniß um bas eigene Bohl fehr verminbern. In ber That aber mag eine fo viel vermogende Berrichaft ber Bernunft über das unmittelbar gefühlte Leiben felten ober nie fic finben.

Uebrigens . konnte man burch jene Betrachtung über bas Nothwendige des Schmerzes und über bas Berbrangen bes einen burch ben andern und bas Berbeigiehn bes neuen burch ben Aus: tritt bes vorigen, fogar auf die parabore, aber nicht ungereimte Sypothese geleitet werden, bag in jedem Individuum bas Daaß bes ihm wefentlichen Schmerzes burch feine Natur ein fur alle Mal bestimmt ware, welches Daag weber leer bleiben, noch überfüllt werben konnte, wie fehr auch bie Form bes Leibens wechseln mag. Sein Leiben und Wohlfenn ware bemnach gar nicht von außen, sondern eben nur burch jenes Maaß, jene In: lage, bestimmt, welche zwar burch bas phyfische Befinden einige Ab = und Bunahme ju verfchiebenen Beiten erfahren mochte, im Ganzen abet boch die felbe bliebe und nichts anderes mare, als was man fein Temperament nennt, ober genauer, ber Grab in welchem er, wie Platon es im ersten Buch ber Republit aus: brudt, evxolog ober dvoxolog, b. i. leichten ober schweren Sinhes ware. - Fur biefe Supothese spricht nicht nur bie bekannte Erfahrung, daß große Leiden alle fleineren ganglich unfuhlbar machen, und umgekehrt, bei Abwefenheit großer Leiben, felbft bie fleinften Unannehmlichkeiten uns qualen und verftimmen; fonbem bie Erfahrung lehrt auch, bag wenn ein großes Unglud, bei

beffen blogen Gebanken wir schauberten, nun wirklich eingetreten ift, bennoch unfre Stimmung, febalb wir ben erften Schmerz überftanden haben, im Gangen giemtich unverandert bafteht; und auch umgekehrt, bag nach bem Gintritt eines lang erfehnten Gludes, wir uns im Gangen und anhaltend nicht merklich wohler und behaglicher fuhlen als vorher. Blog ber Augenblick bes Eintritts jener Beranderungen bewegt uns ungewöhnlich ftart als tiefer Jammer ober lauter Jubel: aber beibe verschwinden bald, weil sie auf Tauschung beruhten. Denn fie entstehn nicht über ben unmittelbar gegenwartigen Genuß ober Schmerz, fonbern nur über die Eröffnung einer neuen Bukuuft, die barin anticipirt wird. Rur baburch, bag Schmerz ober Freude von ber Bufunft borgten, konnten fie fo abnorm erhoht werden, folglich nicht auf bie Dauer. - Fur bie aufgestellte Soppothefe, ber jufolge, wie im Erkennen, fo auch im Gefühl bes Leibens ober Bohlfeyns ein fehr großer Theil subjektiv und a priori bestimmt ware, kounen noch als Belege bie Bemerkungen angeführt werben, bag ber menfchliche Frohfinn ober Erubfinn augenfcheinlich nicht burch außere Umftanbe, burch Reichthum ober Stand, bestimmt wirb; ba wir wenigstens eben fo viele frobe Gefichter unter ben Armen als unter ben Reichen antreffen: ferner, bag bie Motive, auf welche ber Gelbstmord erfolgt, so hochst verschieben find; indem wir kein Unglud angeben konnen, bas groß genug ware, um ihn nur mit vieler Bahrscheintichkeit bei jedem Charakter herbeijuführen, und wenige die so klein waren, bag nicht ihnen gleich= wiegenbe ihn schon veranlaßt hatten. Wenn nun gleich ber Grab unfter Beiterkeit ober Traurigkeit nicht gu allen Zeiten berfelbe ift; fo werden wir, biefer Unficht gufolge, es nicht bem Wechfel au-Beter Umftande, fonbern bem bes innern Buftandes, bes physis ichen Befindens, jufchreiben. Denn, wann eine wirkliche, wiewohl immer nur temporare, Steigerung unfrer Beiterkeit, felbft bis dur Freudigkeit, eintritt; so pflegt fie ohne allen außern Un= laß fich einzufinden. 3mar fehn wir oft unfern Schmerz nur aus einem bestimmten außern Berhaltniß hervorgehn und find fichtbarlich nur burch biefes gebruckt und betrubt: wir glauben bann, baß wenn nur biefes gehoben mare, bie größte Bufriedenheit eintreten mußte. Das ift aber Taufdung. Das Maaß unfers Schmerzes und Boblfeyns im Ganzen ift, nach unfrer Sypo-

thefe, fur jeben Zeitpunkt subjektiv bestimmt, und in Beziehung auf baffelbe ift jenes außere Motiv jur Betrubnig nur was fur ben Leib ein Befifatorium, ju bem fich alle, fonft vertheilten bo: fen Safte hinziehn. Der in unferm Befen, fur biefe Beitperiobe, begrundete und baher unabwalzbare Schmers mare, ohne jene bestimmte außere Ursache bes Leibens, an hunbert Punkten vertheilt und erfchiene in Geftalt von hundert fleinen Berdrieflichkeiten und Grillen über Dinge, bie wir jest gang übersehn, weil unfre Rapacitat fur ben Schmerz ichon burch jenes hauptubel ausgefullt ift, welches alles fonft zerftreute Leiben auf einen Punkt koncentrirt hat. Diefem entspricht auch bie Beobachtung, bag wenn eine große, uns beklemmende Beforgniß endlich, burch ben glucklichen Ausgang, uns von ber Bruft gehoben wird, alsbald an ihre Stelle eine andere tritt, beren ganger Stoff icon borber bawar, jeboch nicht als Sorge ins Bewußtfeyn tommen tonnte, weil diefes keine Kapacitat bafur übrig hatte, weshalb biefer Sorgeftoff blog als buntle unbemertte Rebelgeftalt an beffen Do: rizonte außerftem Ende ftehn blieb. Jest aber, ba Plat gewor: ben, tritt sogleich biefer fertige Stoff heran und nummt ben Thron ber herrschenden (novrarevovou) Beforgniß bes Tages ein: wenn er nun auch, ber Materie nach, fehr viel leichter ift, als ber Stoff jener verschwundenen Beforgniß; fo weiß er boch fich fo aufzublaben, bag er ihr an fcheinbarer Große gleichkommt und fo als Hauptbeforgniß des Tages ben Thron vollkommen ausfullt.

Unmäßige Freude und sehr heftiger Schmetz sinden sich immer nur in derselben Person ein: benn beide bedingen sich wechtelseitig und sind auch gemeinschaftlich durch große Lebhastigkeit des Geistes bedingt. Beide werden, wie wir soeben fanden, nicht durch das rein Gegenwärtige, sondern durch Anticipation der Zukunft hervorgebracht. Da aber der Schmerz dem Leben wesentlich ist und auch seinem Grade nach durch die Natur des Subjekts bestimmt ist, daber plogliche Beränderungen, weil sie immer äußere sind, seinen Grad eigentlich nicht ändern können; so liegt dem übermäßigen Judel oder Schmerz immer ein Irrthum und Wahn zum Grunde: folglich ließen jene beiden Ueberspannungen des Gemüths sich durch Einsicht vermeiden. Seder unmäßige Judel (exultatio, insolens laetitia) beruht immer auf dem Wahn, etwas im Leben gesunden zu haben, was gar nicht

barin angutreffen ift, namlich bauernbe Befriedigung ber qualenben, fich ftete neu gebarenben Bunfche ober Gorgen. Bon jebem einzelnen Wahn bisfer Art muß man fpater unausbleiblich zurudgebracht werben und ihn bann, wann er verschwindet, mit eben fo bittern Schmerzen bezahlen, als fein Gintritt Freude verurfachte. Er gleicht infofern burchaus einer Bobe, von ber man nur burch Fall wieber berabtann, baber man fie vermeiben follte: und jeber pibeliche, übermäßige Schmerz ift eben nur ber Fall von fo einer Bobe, bas Berfcminden eines folden Bahnes, und baber burch ihn bedingt. Man konnte folglich beibe vermeiben, wenn man es über fich vermochte, die Dinge stets im Gartzen und in ihrem Bufammenbang vollig flar zu überfehn und fich fandhaft zu huten, ihnen bie Farbe wirklich zu leihen, bie man wunfchte, bag fie batten. Die Stoifche Ethit gieng bauptfachlich barauf aus, bas Gemuth von allem folden Babn und beffen Folgen zu befreien, und ihm ftatt beffen unerschutterlichen Gleich= muth ju geben. Bon biefer Ginficht ift Soratius erfullt, in ber befannten Dbe :

> Aequam memento rebus in arduis Servare mentem, non secus in benis Ab insolenti temperatam Lactitia.—

Reistens aber verschließen wir uns der, einer bittern Arzenei zu vergleichenden Erkenntniß, daß das Leiden dem Leben wes
senklich ist und daher nicht von außen auf uns einströmt, sondern
Ieder die unversiegbare Quelle desselben in seinem eignen Innern
herumträgt. Bir suchen vielmehr zu dem nie von uns weichenden Schmerz stets eine außere einzelne Ursache, gleichsam einen Borwand; wie der Freie sich einen Gohen bildet, um einen hern zu haben. Denn unermüdlich streben wir von Bunsch zu
Bunsch, und wenn gleich jede erlangte Besriedigung, soviel sie auch verhieß, und von dasseh, sehn wir doch nicht ein, daß wir mit dem Faß der Danaiden schopfen; sondern eisen zu immer neuen Bunschen:

Sed, dum abest quod avemus, id exsuperare videtur Caetera; post aliud, quum contigit illud, avemus; Et sitis aequa tenet vitai semper hiantes. (Lucr. III, 1095.) So geht es benn entweber ins Unendiehe, oder, was seltener ift und icon eine gewisse Kraft des Characters vorausset, die wir auf einen Wunsch treffen, der nicht erfüllt und doch nicht aufgezeben werden kann: dann haben wir gleichsam was wir suchen, namlich etwas, das wir jeden Angendiet, statt unsers eigenen Wesens, als die Quelle unsver Leiden anklagen können; und wordunch wir nun mit unserm Schickal entzweit, dasur aber mit unsfrer Eristenz versichnt werden, indem die Erkenntuiß, sich wieder entsernt, daß dieser Eristenz, selbst das Leiden wesentlich und wahre Befriedigung unmöglich sel. Die Folge dieser letzten Entwicklungsart ist eine etwas melancholische Stimmung, das desskändige Aragen eines einzigen, großen Schwerzes und daraus entstehende Seringschähung aller kleinern Leiden oder Freuden; solglich eine schon würdigere Erscheinung, als das stete Haschen nach immer andern Aruggestalten, welches viel gewöhnlicher ist.

#### §. 58.

Alle Befriedigung, ober was man gemeinhin Glud nennt, ift eigentlich und wefentlich immer nur negativ und burchaus nie positiv. Es ist nicht eine ursprünglich und von selbst auf uns fommenbe Begludung; fonbern muß immer bie Befriebi gung eines Bunfches fenn. Denn Bunfch, b. h. Mangel, if die vorhergebende Bebingung jebes Genuffes. Dit ber Befriedi gung bort aber ber Wunfch und folglich ber Genuß auf. Daher kann bie Befriedigung ober Begludung nie mehr fenn, als bie Befreiung von einem Schmert, von einer Roth: benn babin ge: bort nicht nur jedes wirkliche, offenbare Leiden; fondern auch je ber Bunfch, beffen Importunitat unfre Rube ftort, ja fogar auch bie ertobtende Langeweile, die uns bas Dafenn zur Laft macht. Mun aber ift es fo fchwer, irgend etwas zu erreichen und burch aufeten: jedem Borhaben ftehn Schwierigkeiten und Bemuhungen ohne Ende entgegen, und bei jedem Schritt haufen fich die bin: berniffe. Bann aber endlich Alles überwunden und erlangt if; fo kann boch nie etwas anderes gewonnen fenn, als bag man von irgend einem Leiben ober einem Bunfche befreit ift, folglich nur fich fo befindet, wie vor beffen Gintritt. — Unmittelbar gegeben ift uns immer nur der Mangel, b. b. ber Schmerz. Die

Befriedigung aber und ben Genuß, tounen wir nur mittelbar erfennen, burch Erinnerung an bas vorhergenangene Leiben und Entbehten, bas bei feinem Eintritt aufhorte. Daber kommt es, daß wir der Guter und Bortheile, die wir wirklich befigen, gar nicht recht, inne werben, noch fie schätzen, sonbern nicht anbers meinen, ale eben es muffe fo fenn: benn fie begluden immer nur negativ, Leiben abhaltend. Erft nachbem wir fie verlaren haben, wird und ihr Berth fublbar: benn ber Mangel, bas Entbehren, bas Leiden ift bas Positive, fich unmittelbar Ankundigende. Da= her auch freut und die Erinnerung überftandener Roch, Krantheit, Mangel u. dgl., weil folche bas einzige Mittel die gegen= wartigen Guter ju genießen ift. Auch ift nicht ju leugnen, bag in biefer Sinficht und auf biefem Standpunkt bes Egoismus, ber bie Farm bes Lebenwollens ift, ber Anblid ober bie Schilberung frember Leiben uns auf eben jenem Bege Befriedigung und Genuß giebt; wie es Lukretius icon und offenbergia andspricht, im Anfang bes zweiten Buches:

> Suave, mari magno, turbantibus aequora ventis, E terra magnum alterius spectare laborem: Non, quia vexari quemquam est jucunda voluptas; Sed, quibus ipse malis careas, quia cernere suave est.

Seboch wird sich uns weiterhin zeigen, daß diese Art ber Freude, burch so vermitteite Erkenntniß feines Wohlseyns, der Quelle der eigenklichen positiven Bosheit sohr nahe liegt.

Daß alles Gluck nur negativer, nicht positiver Natur ist, daß es eben beshalb nicht bauernde Bestiedigung und Begluckung senn kann, sondern immer nur von einem Schmerz oder Mangel erlöst, auf welchen entweder ein neuer Schmerz, oder auch iansur, leeres Sehnen und Langeweile folgen muß; dies sindet einen Beleg auch in jenem treuen Spiegel des Wesens der Welt und des Lebens, in der Aunst, besonders in der Poesse. Tede epische oder dramatische Dichtung namisch kann immer nur ein Ringen, Streben und Kampsen um Gluck, nie aber das bleibende und vollendete Gluck selbst darstellen. Sie sührt ihren Gelden durch tausend Schwierigkeiten und Gesahren dis zum Ziel: sodald es erreicht ist, läst sie schnell den Vorhang sallen. Denn es bliebe ihr jest nichts übrig, als zu zeigen, daß das glänzende Ziel, in welchem der Held das Glück zu sinden wähnte, auch

ihn nur genedt hatte, und er nach beffen Erreichung nicht beffer baran mar, als zuvor. Beil ein achtes, bleibendes Glud nicht moglich ift, tann es fein Gegenftand ber Runft fenn. 3war ift ber 3wed bes Ibulls wohl eigentilch die Schilderung eines fol: chen: allein man fieht auch, baf bas Ibull als folches fich nicht halten kann. Immer wird es bem Dichter unter ben-Sanben ontweber epifch, und ift bann nur ein fehr unbebrutenbes Epos, aus fleinen Leiben, fleinen Freuben und fleinen Beftrebungen jufammengefest: bies ift ber hanfigfte Rall: ober aber es wird gur blog befchreibenben Poefie, fcbilbert bie Schonfeit ber Ratur, b. h. eigentlich bas reine willensfreie Erkennen, welches freilich auch in ber That bas einzige reine Glud ift, bem weber Leiben noch Beburfniß vorhergeht, noch auch Rene, Leiben, Leere, Ueberbruß nothwendig folgt: nur fann biefes Glud nicht bas gange Leben fullen, fondern blog Augenblide beffelben. - Bas wir in der Poeffe febn, finden wir in ber Dufit wieder, in de: ren Melobie wir ja bie allgemein ausgebrudte innerfte Gefchichte bes fich felbst bewußten Willens, bas geheimste Leben, Sehnen, Leiben und Freuen, bas Ebben und Fluthen bes menfchlichen Bergens wiebererkannt haben. Die Melobie ift immer ein Ab: weichen vom Grundton, burch taufend wunderliche Errgange, bis zur schmerzlichsten Diffonang, barauf fie endlich ben Grundton wiederfindet, ber die Befriedigung und Beruhigung des Willens ausbruckt, mit welchem aber nachher weiter nichts mehr zu machen ift und beffen langeres Unhalten nur laftige und nichtsfagenbe Monotonie mare, ber Langenweile entsprechend.

Alles was diese Betrachtungen deutlich machen sollten, die Unerreichbarkeit dauernder Befriedigung und die Negativität alles Sluck, sindet seine Erklärung in Dem, was am Schlusse bes zweiten Buches gezeigt ist: daß nämlich der Wille, dessen Objektivation das Menschenleben, wie jede Erscheinung ist, ein Streben ohne Ziel und ohne Ende ist. Das Gepräge dieser Endlosigkeit sinden wir auch allen Theilen seiner gesammten Erscheinung aufgedrückt, von der allgemeinsten Form dieser, der Zeit und dem Raum ohne Ende an, dis zur vollendetesten aller Erscheinungen, dem Leben und Streben des Menschen. — Man kann drei Erstreme des Menschenlebens theoretisch annehmen und sie als Elemente des wirklichen Menschenlebens betrachten. Erstlich, das ges

waltige Bollen, bie großen Leibenschaften, (Rabscha-Guna). Es mitt hervor in ben großen hiftorifchen Charafteren; es ift gefchils bert im Spos und Drama: es fann fich aber auch in ber kleinen Sphare zeigen: benn bie Große ber Dbjette mißt fich bier nur nach bem Grabe, in welchem fie ben Billen bewegen, nicht nach ihren außern Berhaltniffen. Sodann zweitens bas reine Ertennen, bas Auffaffen ber Ibeen, bebingt burth Befreiung ber Erkenntnig vom Dienfte bes Willens: bas Leben bes Genius, (Satma = Guna). Endlich brittens, bie größte Lethargie bes Billens und damit ber an ihn gebundenen Ertenntnif, leeres Geh: nen, lebenerftarrende Langeweile, (Zama = Suna). Das Leben bes Inbividuums, weit entfernt in einem biefer Extreme zu verharren, berührt fie nur felten, und ift meiftens nur ein fcmaches und ichwantenbes Annahern ju biefer ober jener Geite, ein burftiges Bollen kleinlicher Objekte, ftets wiederkehrend und fo ber Langenweile entrinnend. - Es ift wirklich unglaublich, wie nichtsfagend und bebeutungoleer, bon außen gefebn, und wie bumpf und besimungslos, von innen empfunden, das Leben ber allermeiften Menfchen babinfließt. Es ift ein mattes Gebnen und Qualen, ein traumerifches Zaumeln burch bie vier Lebensalter hindurch jum Tobe, unter Begleitung einer Reihe trivialer Gebanten. Bebes Inbivibuum, jebes Menfchengeficht und beffen Lebenslauf ift nur ein kurger Eraum mehr bes unendlichen Raturgeiftes, bes beharrlichen Billens jum Leben, ift nur ein flüchtiges Gebilbe mehr, bas er spielend hinzeichnet auf fein unendliches Blatt, Raum und Beit, und eine gegen biefe verschwindend fleine Beile bestehn läßt, bann ausloscht, neuen Plat zu machen. Dennoch, und hier liegt bie bebenkliche Seite bes Lebens, muß jebes biefer flüchtigen Gebilbe, biefer schaalen Ginfalle, vom ganzen Willen jum Leben, in aller feiner Seftigkeit, mit vielen und tiefen Schmergen und gulett mit einem lange gefürchteten, endlich eintretenden bittern Tobe bezahlt werden. Darum macht uns ber Anblick eines Leichnams fo plotlich ernft.

Das Leben jedes Einzelken ist, wenn man es im Ganzen und Allgemeinen übersieht und nur die bedeutsamsten Buge hers aushebt, eigentlich immer ein Trauerspiel: aber im Einzelnen burchgegangen, hat es ben Charakter bes Lustspiels. Denn das Treiben und die Plage der Tages, die raftlose Reckerei des Aus

genblick, das Bunschen und Fürchten der Woche, die Unfälle jeder Stunde sind lauter Komddienscenen. Aber die nie erfüllten Bunsche, das vereitelte Streben, die vom Schicksal undarmherzig zertretenen Hoffnungen, die unsätigen Irrthumer des ganzen Lebens, mit dem steigenden Leiden und Tode am Schlusse, geben immer ein Trauerspiel. So muß, als ob das Schicksal zum Iammer unsers Daseyns noch den Spott fügen gewollt, unser Leben alle Wehen des Trauerspiels enthalten, und wir dabei doch nicht einmal die Würde tragischer Personen behaupten können, sondern, im breiten Detail des Lebens, unumgänglich läppische Lustspielcharaktere seyn.

So fehr nun aber auch große und kleine Plagen jedes Den: fchenleben fullen und in fteter Unruhe und Bewegung erhalten; fo vernidgen fie boch nicht bie Unzulanglichkeit bes Lebens jur Erfüllung bes Geiftes, bas Leere und Schaale bes Dafenns ju verbeden, ober bie Langeweile andzuschließen, die immer bereit ift jede Paufe zu fullen, welche bie Sorge lagt. Daraus ift es entstanden, daß ber menschliche Beift, noch nicht zufrieben mit ben Sorgen, Bekimmerniffen und Beschäftigungen, Die ibm bie wirkliche Welt auflegt, sich in ber Gestalt von taufend verschiebenen Superstitionen noch eine imaginare Belt fchafft, mit biefer fich bann auf alle Beife zu thun macht und Beit und Rrafte an ihr verschwendet, sobald die wirkliche ihm die Rube gonnen will, fur bie er gar nicht empfanglich ift. Diefes ift baber auch urfprunglich am meiften ber Kall bei ben Bolkern, welchen bie Milbe bes himmelsfriches und Bobens bas Leben leicht macht, vor allen bei ben Sindus, bann bei ben Griechen, Romern, und spater bei ben Italianern, Spaniern u. f. w. - Damonen, Got: ter und Beilige ichafft fich ber Menfc nach feinem eignen Bilbe: biefen muffen bann unablaffig Opfer, Gebete, Tempelverzierungen, Gelubbe und beren Lofung, Ballfahrten, Begrugungen, Schmudung ber Bilber u. f. w. bargebracht werben. Ihr Dienft verwebt fich überall mit ber Birklichkeit, ja verdunkelt biefe: jedes Ereigniß bes Lebens wird bann als Gegenwirkung jener Wesen aufgenommen: ber Umgang mit ihnen fullt bie halbe Beit bes Lebens aus, unterhalt bestanbig bie Soffnung und wird, burch ben Reis ber Tauschung, oft interessanter, als ber mit wirklichen Wefen. Er ift ber Ausbruck und bas Symptom ber

boppelten Bedürftigkeit bes Menschen, theils nach Halfe und Beistand, und theiß nach Beschäftigung und Kurzweil: und wenn er auch dem erstern Bedürfniß oft gerade entgegen arbeitet, indem bei vorkommenden Unfallen und Sefahren, kostbare Zeit und Kräfte, statt auf deren Abwendung, auf Gebete und Opfer unnüg verwendet werden; so dient er dem zweiten Bedürfniß dafür besto besser, durch jene phantastische Unterhaltung mit einer erstaumten Geisterwelt: und dies ist der gar nicht zu verachtende Gewinn aller Superstitionen.

## §. 59.

haben wir nunmehr burch bie allerallgenteinften Betrachtungen, burch Untersuchung ber erften elementaren Grundzüge bes Renschenlebens, uns insofern a priori überzeugt, daß daffelbe fon ber gangen Anlage nach, feiner mahren Gludfaligfeit fabig, sonbern wefentlich ein vielgestaltetes Leiben und ein burchweg uns faliger Buftand ift; fo tounten wir jest diufe Ueberzeugung viel lebhafter in und erwecken, wenn wir, mehr a posteriori verfah: rend, auf die bestimmteren Kalle eingehn, Bilber vor bie Phan= tafie bringen und in Beispielen ben namentofen Jammer schildern wollten, ben Erfahrung und Gefchichte barbieten, wohin man auch bliden und in welcher Ruckficht man auch forfchen mag. Allein bas Kapitel wurde ohne Ende fenn und uns von bem Standpunkt ber Allgemeinheit entfernen, welcher ber Philosophie wesentlich ift. Bubem konnte man leicht eine solche Schilberung für eine bloße Deklamation über bas menschliche Gend, wie fie ion oft bagewefen ift, halten und fie als folche der Ginfeitigkeit beschuldigen, weil sie von einzelnen Thatsachen ausgienge. Bon foldem Borwurf und Berbacht ift baber unfre gang talte unb philosophische, vom Allgemeinen ausgehende und a priori geführte Rachweifung bes im Befen bes Lebens begrundeten unumganglis den Leidens frei. Die Bestätigung a posteriori aber ift überall leicht zu haben. Seber, welcher aus ben erften Jugenbiranmen erwacht ift, eigene und frembe Erfahrung beachtet, fich im Leben, in ber Geschichte ber Bergangenheit und bes eigenen Beitalters, enblich in ben Werken ber großen Dichter umgefehn hat, wirb, wenn nicht irgend ein unausloschlich eingeprägtes Borurtheil feine

Urtheilstraft lahmt, wohl bas Refultat ertennen, bag biefe Den= schenwelt bas Reich bes Bufalls und bes Irethums ift, bie un= barmbergig barin ichalten, im Großen, wie im Rleinen, neben welchen aber noch Thorheit und Bosheit die Geißel fcwingen: baber es kommt, bag jebes Beffere nur muhfam fich burchbrangt, das Eble und Beife fehr felten zur Erfcbeinung gelangt und Birtfamteit ober Gebor findet, aber bas Abfurbe und Bertehrte im Reiche bes Denkens, bas Platte und Abgefchmadte im Reiche ber Runft, bas Bofe und hinterliftige im Reiche ber Thaten, nur burch turge Unterbrechungen geftort, eigentlich bie Berrichaft behaupten; hingegen bas Treffliche jeber Art immer nur eine Ausnahme, ein Fall aus Millionen ift, baber auch, wenn es fich in einem bauernben Berte fund gab, biefes nachber, nachbem es ben Groll feiner Beitgenoffen überlebt hat, ifolirt baftebt, aufbe: wahrt wird, gleich einem Meteorftein, aus einer andern Drbnung ber Dinge, als die hier berrichende ift, entsprungen. - Bas aber bas Leben bes Gingelnen betrifft, fo ift jebe Lebensgeschichte eine Leibensgeschichte: benn jeber Lebenslauf ift, in ber Regel, eine fortgefette Reihe großer und fleiner Unfalle, bie zwar jeber mog: lichft verbirgt, weil er weiß, bag Andra felten Theilnahme ober Mitleib, fast immer aber Befriedigung burch bie Borftellung ber Plagen, von benen fie gerabe jest verschont find, dabei empfin: ben muffen; - aber vielleicht wird nie ein Menfch, am Ende feines Lebens, wenn er besonnen und zugleich aufrichtig ift, wun: fchen, es nochmals burchzumachen, fondern, ehr als bas, viel lie: ber gangliches Richtfenn ermahlen. Und was schon ber Bater ber Geschichte auführt \*), ift auch wohl seitbem nicht wiberlegt wor ben, bag nemlich tein Mensch eristirt hat, ber nicht mehr als ein Mal gewünscht hatte, ben folgenden Tag nicht zu erleben Danach mochte bie fo oft beklagte Rurge bes Lebens vielleicht gerabe bas Befte baran fenn. — Wenn man nun enblich noch Rebem Die entfehlichen Schmerzen und Quaglen, benen fein Leben beständig offen steht, vor die Augen bringen wollte; fo wurde ihn Graufen ergreifen: und wenn man ben verftodteften Optie miften burch bie Rrankenhospitaler, Lazarethe und chirurgifche Marterkammern, burch bie Gefangniffe, Rolterkammern und Stlat

<sup>\*)</sup> Herodot: VII, 46,

venftalle, über Schlachtfelber und Gerichtsflatten führen, bann alle die finkern Behaufungen bes Cleubs, wo es fich vor ben Bliden talter Reugier verkriecht, ihm offnen und gum Golus ihn in ben Sungerthurm bes Ugolino bliden laffen wollte; fo wurde sicherlich auch er zulett einfehn, welcher Art biefer meilleur des mondes possibles ift. Bober benn anders bat Dante ben Stoff zu feiner Solle genommen, als aus biefer unferer wirklichen Belt? und boch ift es eine recht ordentliche Solle gewort ben. Singegen als er an bie Aufgabe tam, ben Simmel und feine Freuden zu schildern, ba hatte er eine unüberwindliche Schwierigkeit vor fich; weil eben unfere Belt gar keine Materialien zu fo etwas barbietet. Daber blieb ihm nichts übrig, als, fatt ber Freuden des Paradiefes, Die Belchrung, die ihm bert von feinem Ahnheren, feiner Beatrix und verschiedenen Seiligen ertheilt worden, uns wiederzugeben. hieraus aber erhellt genut-fam, welcher Art biefe Belt ift. Freilich ift am Renfchenleben, wie an jeder fichlechten Baare, Die Außenfeite mit falfchem Schimmer überzogen: immer verbirgt fich was leidet; hingegen was Seber an Prunk und Glanz erschwingen kann, trägt er zur Schau, und je mehr ihm innere Zufriedenheit abgeht, besto mehr wunfcht er, in ber Meinung Andrer als ein Begludter baguftebn: fo welt geht bie Thorbeit, und bie Meinung Anderer ift ein Sauptziel bes Strebens eines Jeben, obgleich bie gangliche Richtigkeit beffelben fcon baburch fich ausbruckt, bag in fast allen Sprachen Gitelfeit, vanitas, urfprunglich Beerheit und Richtigfeit bebeutet. - Allein auch unter allem biefen Blendwert tonnen bie Quaalen des Lebens fehr leicht so anwachsen, und es geschieht ia taglich, bag ber fonft über Alles gefürchtete Dob mit Begierde ergriffen wird. Ja, wenn bas Schickfal feine ganze Ticke Beigen will; fo kann felbft biefe Buflucht bem Leidenden verfperrt und er, unter ben Banden ergrimmter Feinde, graufamen, langfamen Martern ohne Rettung hingegeben bleiben. Bergebens ruft bann ber Gequalte feine Gotter um Gulfe an: er bleibt fein . nem Schickfal ohne Gnabe Preist gegeben. Diefe Rettungstofig= feit ift aber eben nur ber Spiegel ber Unbezwinglichkeit feines Billens, beffen Objektitat feine Perfon ift. — Go wenig eine außere Macht biefen Billen andern ober aufheben kann; fo wenig auch kann irgend eine fremde Macht ihn von ben Quaalen

befreien, die aus dem Leben hervorgehn, bas die Ericheinung jenes Billens ift. Immer ift ber Menfch auf fich felbft gurudgewiesen, wie in jeber, fo in ber Sauptfache. Gein Bille ift und bleibt es, wovon Alles fur the abhangt. Saniaffis, Martyrer, Beilige jedes Glaubens und Ramens, haben freiwillig und gern jebe Marter erbulbet; weil in ihnen ber Wille gum Leben fich aufgehoben hatte: bann aber mar fogar bie langfaine Berftorung feiner Erfcheinung ihnen willkommen. Doch ich will ber ferneren Darftellung nicht vorgreifen. - Uebrigens tann ich bier bie Er: flarung nicht gurudhalten, bas mir ber Optimismus, wo er nicht etwan bus gebankenlofe Reden Golder ift, unter beren platten Stirnen nichts als Worte berbergen; nicht bloß als eine abfurbe, fondern auch ale eine wahrhaft ruchlofe Denkungsart erfcheint, ale ein bittret Sohn über bie namenlofen Leiben ber Menschheit. - Man bente nur ja nicht etwan, daß bie chriftliche Glaubenslehre bem Optimismus gunftig fei; ba im Gegentheil in ben Evangelien Belt und Uebel beinahe ale fononome Aus: brude gebraucht werben \*).

# §. 60.

Nachbem wir inunmehr die beiben Auseinandersetzungen, beren Dazwischentreten nothwendig war, namlich über die Freiheit des Willens an sich, zugleich mit der Nothwendigkeit seiner Erscheinung, sodann über sein Loos in der sein Wesen abspiegelnden Welt, auf beren Erkenntniß er sich zu bejahen oder zu verneinen hat, vollendet haben; können wir diese Bejahung und Berneinung selbst, die wir oben nur allgemein aussprachen und erklatten, jest zu größerer Deutlichkeit erheben, indem wir die Handlungsweisen, in welchen allein sie ihren Ausbruck sinden, darstellen und ihrer innern Bedeutung nach beträchten.

Die Bejahung des Willens ist das von keiner Ertenntniß gestörte beständige Wollen selbst, wie es das Leben der Menschen im Allgemeinen ausfüllt. Da schon der Leib des Menschen die Objektität des Willens, wie er auf dieser Stufe und in diesem Individuo erscheint, ist; so ist sein in der Zeit sich entwi-

<sup>\*)</sup> Piegu Rap. 46 bes gweiten Banbes.

delndes Bollen gleichfam ble Paraphrase des Leibes, die Erlauterung ber Bebeutung bes Ganzen und feiner Theile, ift eine andre Darftellungeweife beffelben Dinges an fich, beffen Erfcheis nung auch icon ber Leib ift. Daber tonnen wir, ftatt Bejahung bes Billens, auch Bejahung bes Leibes fagen. Das Grundthe= ma aller mannigfaltigen Billensatte ift bie Befriedigung ber Beburfniffe, welche vom Dafeyn bes Leibes in feiner Gefundheit unzertrennlich find, schon in ihm ihren Ausbruck haben und fich jurudführen laffen auf Erhaltung bes Individuums und Forts pflanzung bes Gefchlechts. Allein mittelbar erhalten bieburch bie verschiedenartigften Motive Gewalt über ben Willen und bringen die mannigfaltigften Billensakte bervor. Seber von biefen ift nur eine Probe, ein Erempel, des hier erfcheinenden Billens überhaupt: welcher Urt biefe Probe fei, welche Geftalt bas Motiv habe und ihr mittheile, ift nicht wefentlich; fondern nur, bag überhaupt gewollt wirb, und mit welchem Grabe ber heftigkeit, ift hier die Sache. Der Bille kann nur an ben Motiven ficht= bar werden, wie bas Auge nur am Lichte feine Sehfraft außert. Das Motiv überhaupt steht vor bem Willen als vielgestaltiger Proteus: es verspricht stets vollige Befriedigung, Loschung bes Billensburftes: ift es aber erreicht, so fteht es gleich in andrer Gestalt ba und bewegt in biefer aufs Reue ben Willen, immer feinem Grabe ber heftigfeit und feinem Berhaltniß jur Erkenntniß gemäß, bie eben burch biefe Proben und Erempel als empirifcher Charakter offenbar werden.

Der Mensch sindet, vom Eintritt seines Bewußtseyns an, sich als wollend, und in der Regel bleibt seine Erkenntniß in beständiger Beziehung zu seinem Willen. Er sucht erst die Obziekte seines Wollens, dann die Mittel zu diesen, vollständig kenznen zu lernen. Seht weiß er, was er zu thun hat, und nach anderm Wissen strebt er, in der Regel, nicht. Er handelt und treibt: das Bewußtseyn, immer nach dem Ziele seines Wollens hinzuarbeiten, halt ihn aufrecht und thätig: sein Denken betrifft die Wahl der Mittel. So ist das Leben sast aller Menschen: sie wollen, wissen was sie wollen, streben danach mit so vielem Gelingen, als sie vor Berzweissung, und so vielem Misslingen, als sie vor Langerweile und deren Folgen schützt. Daraus geht eine gewisse Heiterkeit, wenigstens Gelassenheit hervor, an welsschopenbauer, die Wett. I.

cher Reichthum ober Armuth eigentlich nichts andern: benn ber Reiche und der Arme genießen nicht was sie haben, da dies, wie gezeigt, nur negativ wirkt; sondern was sie durch ihr Treiben zu erlangen hoffen. Sie treiben vorwarts, mit vielem Ernst, ja mit wichtiger Miene: so treiben auch die Kinder ihr Spiel.— Es ist immer eine Ausnahme, wenn so ein Lebenslauf eine Störung erleidet, dadurch, daß aus einem vom Dienste des Willens unabhängigen und auf das Wesen der Welt überhaupt gerichteten Erkennen, entweder die afthetische Aufforderung zur Beschaulichkeit, oder die ethische zur Entsagung hervorgeht. Biel öster entzündet sich der Wille zu einem die Bejahung des Leibes welt übersteigenden Grade, welchen dann heftige Affekte und gewaltige Leidenschaften zeigen, in welchen das Individuum nicht bloß sein eigenes Dasenn bejaht, sondern das der übrigen verneint und aufzuheben sucht, wo es ihm im Wege sieht.

Die Erhaltung bes Leibes burch beffen eigene Rrafte ift ein fo geringer Grab ber Bejahung bes Billens, bag, wenn es frei: willig bei ihm bliebe, wir annehmen konnten, mit bem Tobe bie fes Leibes fei auch ber Wille erloschen, ber in ihm erschien. lein icon bie Befriedigung bes Gefchlechtstriebes geht über bie Bejahung ber eigenen Erifteng, Die eine fo furge Beit fullt, bin: aus, bejaht bas Leben über ben Tob bes Inbivibuums, in eine unbestimmte Beit hinaus. Die Natur, immer mahr und fonse: quent, hier fogar naiv, legt gang offen bie innere Bebeutung bes Beugungsaftes vor und bar. Das eigene Bewuftfeyn, bie Bef: tigkeit bes Triebes, lehrt uns, bag in biefem Aft fich bie ent: fciebenfte Bejahung bes Billens gum Leben, gein und ohne weitern Bufat (etwan von Berneinung frember Individuen) aussbricht: und nun in ber Beit und Raufalreihe, b. h. in ber Natur, erscheint als Folge bes Afts ein neues Leben: por ben Erzeuger ftellt fich ber Erzeugte, in ber Erfcheinung von jenem verschieben, aber an fich, ober ber Sbee nach, mit ihm ibentifch. Daher ift es biefer Aft, burch ben bie Geschlechter ber Lebenben fich jebes zu einem Gangen verbinden und als folches perpetuiren. Die Beugung ift in Beziehung auf ben Erzeuger nur ber Musbrud, bas Symptom, feiner entschiebenen Bejahung bes Billens jum Leben: in Beziehung auf ben Erzeugten ift fie nicht etwan ber Grund bes Willens ber in ihm erscheint, ba ber Wille an fich weber Grund noch Folge kennt; fondern fie ift, wie alle Ur: sache, nur Gelegenheitsurfache ber Erscheinung biefes Billens du biefer Zeit an biefem Ort. 218 Ding an fich ift ber Bille bes Erzeugers und ber bes Erzeugten nicht verschieben; ba nur bie Erscheinung, nicht bas Ding an fich, bem principio individuationis unterworfen ift. Dit jener Bejahung über ben eigenen Leib hinaus und bis zur Darftellung eines neuen, ift auch Leiben und Tod, als zur Erscheinung bes Lebens gehörig, aufs Neue mitbejaht und die burch die vollkommenfte Ertenntniffahigkeit berbeigeführte Möglichkeit ber Erlofung biesmal fur fruchtlos erklart. hier liegt ber tiefe Grund ber Schaam über bas Zeugungsgeichaft. - Diefe Unficht ift mythisch bargestellt in bem Dogma ber Chriftlichen Glaubenslehre, bag wir alle bes Gunbenfalls Abams (ber offenbar nur bie Befriedigung ber Gefchlechtsluft ift) theilhaft und burch benfelben bes Leibens und bes Tobes ichulbig find. Jene Glaubenslehre geht hierin über bie Betrachtung nach bem Sat vom Grunde hinaus und erkennt die Idee bes Men= ichen, beren Ginheit, aus ihrem Berfallen in unzählige Indivibuen, durch bas alle jufammenhaltenbe Band ber Beugung wiebethergestellt wirb. Diesem zufolge fieht fie jebes Individuum einerseits als ibentisch mit bem Abam, bem Reprafentanten ber Bejahung bes Lebens, an, und infofern als ber Gunde (Erb= funde), bem Leiben und bem Tobe anheimgefallen: andrerfeits zeigt ihr die Erkenntniß ber Ibee auch jedes Individuum als ibentifch mit bem Eridfer, bem Reprafentanten ber Berneinung bes Billens jum Leben, und infofern feiner Selbftaufopferung theilhaft, burch fein Berbienft erloft, und gerettet aus ben Banben ber Gunde und bes Tobes, b. i. ber Belt. (Rom. 5, 12-21.) —

Eine andere mythische Darstellung unser Ansicht von der Geschlechtsbefriedigung als der Bejahung des Willens zum Leben über das individuelle Leben hinaus, als einer erst dadurch konsummirten Anheimfallung an dasselbe, oder gleichsam als einer ersneuerten Berschreibung an das Leben, ist der Griechische Mythos von der Proserpina, der die Ruckkehr aus der Unterwelt noch möglich war, so lange sie die Früchte der Unterwelt nicht gekostet, die aber durch den Genuß des Granatapfels jener gänzlich ansheimfällt. Aus Gothe's unvergleichlicher Darstellung dieses Mys

thos spricht jener Sinn beffelben fehr deutlich, besonders wann, sogleich nach dem Genuß des Granatapfels, ploglich der unsichte bare Chor der Parzen einfallt:

"Du bift unfer! Ruchtern solltest wiedertehren: Und ber Big bes Apfels macht bich unfer!"

218 bie entschiedene, ftartfte Bejahung bes Lebens beftatigt fich ber Geschlechtstrieb auch baburch, bag er bem naturlichen Menfchen, wie bem Thier, ber lette 3weck, bas bochfte Biel feines Lebens ift. Selbsterhaltung ift fein erftes Streben, und fobald er fur biefe geforgt hat, ftrebt er nur nach Fortpflanjung bes Geschlechts: mehr kann er als blog naturliches Befen nicht anftreben. Auch die Natur, beren inneres Befen ber Bille jum Leben felbft ift, treibt mit aller ihrer Rraft ben Menfchen, wie bas Thier, zur Fortpflanzung. Danach hat fie mit bem Indivibuum ihren 3weck erreicht und ift gang gleichgultig gegen bef fen Untergang, ba ihr, als bem Billen gum Leben, nur an ber Erhaltung der Gattung gelegen, bas Individuum ihr nichts ift. Weil im Geschlechtstrieb bas innere Befen ber Natur, ber Bille gum Leben, fich am ftareften ausspricht, fagten bie alten Dichter und Philosophen, - Sesiodos und Parmenides - fehr bedeutungs: voll, ber Eros fei bas Erfte, bas Schaffende, bas Princip aus bem alle Dinge hervorgiengen. (Man febe Aristot. Metaph. I, 4.) Auch die Maja ber Inber, beren Werk und Gewebe bie gange Scheinwelt ift, wird burch amor paraphrafirt.

Die Genitalien sind viel mehr als irgend ein anderes dußteres Glied des Leibes bloß dem Willen und gar nicht der Erkenntniß unterworfen: ja, der Wille zeigt sich hier fast so unabhängig von der Erkenntniß, als in den, auf Anlaß bloßer Reize, dem vegetativen Leben, der Reproduktion, dienenden Theilen, in welchen der Wille blind wirkt, wie in der erkenntnislosen Natur. Denn die Zeugung ist nur die auf ein neues Individuum übergehende Reproduktion, gleichsam die Reproduktion auf der zweiten Potenz, wie der Tod nur die Erkretion auf der zweiten Potenz ist. — Diesem allen zusolze sind die Genitalien der eigentliche Brennpunkt des Willens und folglich der entgegenzgesetzte Pol des Gehirns, des Repräsentanten der Erkenntniß, d. i. der andern Seite der Welt, der Welt als Vorstellung. Iene sind

bas lebenerhaltende, der Zeit endloses Leben zusichernde Princip; in welcher Eigenschaft sie bei den Griechen im Phallus, bei den hindu im Lingam verehrt wurden, welche also das Symbol der Bejahung des Willens sind. Die Erkenntniß dagegen giebt die Möglichkeit der Aushebung des Wollens, der Erlosung durch Freiheit, der Ueberwindung und Vernichtung der Welt.

Bir haben ichon am Anfang biefes vierten Buches ausführlich betrachtet, wie ber Wille jum Leben in feiner Bejahung fein Berhaltniß zum Tobe anzusehn hat, biefer namlich ihn nicht anficht, weil er als etwas felbst schon im Leben Begriffenes und bagu Gehoriges baftebt, bem fein Gegenfat, bie Beugung, vollig bas Gleichgewicht halt und bem Willen jum Leben, trot bem Tobe bes Individuums, auf alle Beit bas Leben fichert und verburgt; welches auszubruden bie Inber bem Tobesgott Schima ben Lingam jum Attribut gaben. Wir haben bafelbft auch ausgeführt, wie ber mit vollkommner Befonnenheit auf bem Standpunkt entschiedener Bejahung bes Lebens Stehenbe bem Tobe furchtlos entgegensieht. Daber hier nichts mehr bavon. flare Besonnenheit stehn bie meisten Menschen auf biefem Standpunkt und bejahen fortbauernb bas Leben. Als Spiegel biefer Bejahung fteht bie Belt ba, mit ungahligen Individuen, in end= lofer Zeit und endlofem Raum, und endlofem Leiden, gwifchen Beugung und Tod ohne Ende. — Es ift hieruber jedoch von tei= ner Seite weiter eine Rlage ju erheben: benn ber Wille führt bas große Trauer = und Luftspiel auf eigene Rosten auf, und ift auch fein eigener Buschauer. Die Welt ift gerabe eine folche, weil der Wille, beffen Erscheinung sie ift, ein folcher ift, weil er fo will. Fur bie Leiben ift bie Rechtfertigung bie, bag ber Bille auch auf diefe Erfcheinung fich felbft bejaht: und biefe Bejahung ift gerechtfertigt und ausgeglichen baburch, bag er bie Leiben trägt. Es eröffnet fich uns schon hier ein Blid auf die ewige Berechtigkeit, im Gangen: wir werben fie weiterhin naber und beutlicher auch im Einzelnen erkennen. Doch wird zuvor noch von ber zeitlichen ober menschlichen Gerechtigkeit gerebet werben muffen \*).

<sup>\*)</sup> hiezu Rap. 45 bes zweiten Banbes.

## §. 61.

Wir erinnern uns aus bem zweiten Buch, wie in ber ganzen Natur, auf allen Stufen ber Objektivation bes Willens, nothwendig ein beständiger Kampf zwischen ben Individuen aller Gattungen war, und eben dadurch sich ein innerer Widerstreit bes Willens zum Leben gegen sich selbst ausdrückte. Auf der höchsten Stufe der Objektivation wird, wie alles Andere, auch jenes Phanomen sich in erhöhter Deutlichkeit darstellen und sich daher weiter entzissern lassen. Bu diesem Zweik wollen wir vorerst dem Egoismus, als dem Ausgangspunkt alles Kampse, in seiner Quelle nachspuren.

Wir haben Zeit und Raum, weil nur durch fie und in ihnen Bielheit bes Gleichartigen moglich ift, bas principium individuationis genannt. Sie find die mefentlichen Formen ber na turlichen, b. h. bem Willen entsproffenen Erkenntniß. wird überall der Wille sich in der Bielheit von Individuen er scheinen. Aber biefe Bielheit trifft nicht ihn, ben Billen als Ding an fich, fonbern nur feine Erscheinungen: er ift in jeber von biefen gang und ungetheilt vorhanden und erblickt um fich herum bas gahllos wieberholte Bild feines eigenen Befens. Die: fes felbst aber, alfo bas wirklich Reale, finbet er unmittelbar nut in seinem Innern. Daher will Jeder Alles fur fich, will Alles besigen, wenigstens beherrichen, und mas fich ihm widerfest mochte er vernichten. Siezu kommt bei ben erkennenden Wefen, baß bas Individuum Trager bes erkennenden Subjekts und biefes Arager ber Welt ift; b. h. bag bie ganze Ratur außer ihm, also auch alle übrigen Individuen, nur in feiner Borftellung eriftiren, er fich ihrer ftets nur als feiner Borftellung, alfo blog mittelbar und als eines von feinem eigenen Befen und Dafenn Abbangigen bewußt ift; ba mit feinem Bewußtfenn ihm nothwendig auch bie Belt untergeht, b. h. ihr Genn und Richtfenn gleichbebeutend und ununterscheidbar wird. Jedes erkennende Individuum ift also in Wahrheit und findet sich als den gangen Willen jum Leben, ober das Ansich ber Welt felbft, und auch als bie ergan: zende Bedingung ber Belt als Vorstellung, folglich als einen Mifrofosmos, ber bem Mafrofosmos gleich zu schaten ift. immer und überall mahrhafte Ratur felbst giebt ihm schon ur-

sprunglich und unabhangig von aller Reflexion biefe Erkenntniß einfach und unmittelbar gewiß, Mus den angegebenen beiben nothwenbigen Bestimmungen nun erklart es fich, wie jedes in ber grangenlofen Belt ganglich verschwindende und zu Richts verfleinerte Individuum bennoch fich jum Mittelpunkt ber Belt macht, feine eigene Eriftenz und Wohlfeyn vor allem Andern berudfichtigt, ja, auf bem naturlichen Standpunkte, alles Unbere biefer aufauopfern bereit ift, bereit ift die Welt zu vernichten, um nur fein eigenes Gelbft, biefen Tropfen im Meer, etwas langer ju erhalten. Diefe Gefinnung ift ber Egoismus, ber jebem Dinge in ber Ratur wesentlich ist. Eben er aber ift es, wodurch ber innere Biderftreit bes Billens mit fich felbft gur furchterli= den Offenbarung gelangt. Denn biefer Egoismus hat feinen Bestand und Wefen in jenem Gegenfat bes Mitrotosmos und Mafrofosmos, ober barin, bag bie Dbjektivation bes Billens bas principium individuationis jur Form hat und baburch ber Bille in ungahligen Individuen fich auf gleiche Beise erscheint und awar in jedem berfelben nach beiden Seiten (Wille und Borftellung) gang und vollftanbig. Bahrend alfo jebes fich felbft als ber gange Bille und bas gange Borftellende unmittelbar ge= geben ift, find die übrigen ihm junachft nur als feine Borftellungen gegeben: baber geht ihm fein eigenes Befen und beffen Erhaltung allen andern zusammen vor. Auf feinen eigenen Tod blidt Jeber als auf ber Belt Enbe, mahrend er ben feiner Befannten als eine ziemlich gleichgultige Sache vernimmt, wenn er nicht etwan perfonlich babei betheiligt ift. In bem auf ben hochften Grad gesteigerten Bewußtseyn, bem menschlichen, muß, wie die Erkenntniff, ber Schmert, die Freude, fo auch ber Egoismus ben bochften Grad erreicht haben und ber burch ihn bedingte Biberftreit ber Individuen auf bas entfetglichfte hervortreten. Dies sehn wir benn auch überall vor Augen, im Kleinen wie im Grofen, febn es balb von ber fcredlichen Seite, im Leben großer Eprannen und Bofewichter und in weltverheerenden Rriegen, bald von der lacherlichen Seite, wo es das Thema des Luftspiels ift und gang besonders im Eigenbunkel und Gitelkeit hervortritt, welche, so wie kein Undrer, Rochefoucault aufgefaßt und in abstructo bargeftellt hat: wir febn es in ber Weltgeschichte und in ber eigenen Erfahrung. Aber am beutlichsten tritt es hervor, fobald irgend ein Haufen Menschen von allem Gesetz und Ordnung entbunden ist: da zeigt sich sogleich aufs Deutlichste das bellum omnium contra omnes, welches Hobbes, im ersten Kapitel de cive, trefflich geschildert hat. Es zeigt sich, wie nicht nur Jeder dem Andern zu entreißen sucht was er selbst haben will; sondern sogar oft Einer, um sein Wohlseyn durch einen unbedeutenden Zuwachs zu vermehren, das ganze Glück oder Leben des Andern zerstört. Dies ist der höchste Ausdruck des Egoismus, dessen von denen der eigentlichen Bosheit, die ganz uneigennütig den Schaben und Schmerz Andrer, ohne allen eignen Vortheil sucht; davon dalb die Rede seyn wird. — Mit dieser Ausbedung der Quelle des Egoismus vergleiche man die Darstellung dessel, in meiner Preisschrift über das Fundament der Moral, §. 14

Eine Hauptquelle des Leidens, welches wir oben als allem Leben wesentlich und unvermeidlich gefunden haben, ist, sobald es wirklich und in bestimmter Gestalt eintritt, jene Eris, der Kampf aller Individuen, der Ausdruck des Widerspruchs, mit welchem der Wille zum Leben im Innern behaftet ist. Hier liegt eine unversiegbare Quelle des Leidens, trot den Vorkehrungen, die man dagegen getroffen hat, und welche wir sogleich naher betrachten werden.

#### §. 62.

Es ist bereits auseinandergesett, wie die erste und einsacht Bejahung des Willens zum Leben nur Bejahung des eignen Leibes ist, d. h. Darstellung des Willens durch Afte in der Zeit, in so weit schon der Leib, in seiner Form und Zweckmäßigkeit, den selben Willen raumlich darstellt, und nicht weiter. Diese Bejabung zeigt sich als Erhaltung des Leibes, mittelst Anwendung der eignen Krafte desselben. Un sie knupft sich unmittelbar die Befriedigung des Geschlechtstriebes, ja gehört zu ihr, sosern die Genitalien zum Leibe gehören. Daher ist freiwillige und durch gar kein Motiv begründete Entsagung der Befriedigung jenes Triebes schon ein Grad von Verneinung des Willens zum Leben, ist eine auf eingetretene, als Quietiv wirkende Erkenntniß, freiwillige Selbstaushebung desselbsen: demgemäß stellt solche Berneinung

des eigenen Leibes fich fcon als ein Widerspruch bes Billens gegen seine eigne Erscheinung bar. Denn obgleich auch hier ber Leib in ben Genitalien ben Willen gur Fortpflanzung objektivirt, wird biefe bennoch nicht gewollt. Gben bieferhalb, namlich weil fie Berneinung ober Aufhebung bes Billens jum Leben ift, ift folde Entfagung immer eine fcmergliche Gelbftuberwindung: boch bavon weiter unten. - Indem nun aber ber Bille jene Gelbft: bejahung bes eigenen Leibes in ungabligen Individuen neben einander barftellt, geht er, vermoge bes Allen eigenthumlichen Egoismus, febr leicht in einem Individuo uber diefe Bejahung binaus, bis zur Berneinung beffelben; im andern Individuo erscheinenden Willens. Der Wille des erstern bricht in Die Granze der fremden Willensbejahung ein, indem das Individuum entweber ben fremden Leib felbst zerftort ober verlett, ober aber auch, indem es die Rrafte jenes fremden Leibes feinem Billen ju bienen zwingt, fatt bem in jenem fremben Leibe felbft erfcbeinenden Willen; alfo wenn es dem als frember Leib erfchei= nenden Willen die Rrafte biefes Leibes entzieht und daburch bie seinem Willen bienende Rraft über die seines eigenen Leibes hinaus vermehrt, folglich feinen eignen Willen über feinen eignen Leib hinaus bejaht, mittelft Berneinung bes in einem fremben Leibe ericheinenden Willens. - Diefer Ginbruch in Die Granze fremder Willensbejahung ift von jeher deutlich erkannt und ber Begriff beffelben burch bas Bort Unrecht bezeichnet worben. Denn beibe Theile erkennen bie Sache, zwar nicht wie wir hier in beutlicher Abstraktion, fonbern als Gefühl, augenblicklich. Der Unrecht=Leibenbe fuhlt ben Ginbruch in die Sphare ber Beja= hung feines eigenen Leibes, burch Berneinung berfelben von einem fremben Individuo, ale einen unmittelbaren und geiftigen Schmerz, ber gang getrennt und verschieden ift von dem baneben empfuns benen phyfifchen Leiben burch bie That, ober Berbruß burch ben Berluft. Dem Unrecht : Ausübenden - andrerfeits ftellt fich die Erkenntniß, daß er an sich derfelbe Wille ift, der auch in jenem Leibe erscheint, und der sich in der einen Erscheinung mit solcher Behemenz bejaht, daß er, die Granze bes eignen Leibes und bef= fen Krafte überschreitend, zur Berneinung eben biefes Willens in ber anbern Erscheinung wird, folglich er, als Wille an fich betrachtet, eben burch feine Bebemeng gegen fich felbft ftreitet, fich felbft zerfleischt; — auch ihm ftellt fich, sage ich, biese Ertenntnif augenblicklich, nicht in abstracto, sondern als ein dunkles Gefühl bar: und bieses nennt man Gewissenschif, ober, naher für diesen Fall, Gefühl bes ausgeübten Unrechts.

Das Unrecht, beffen Begriff wir in ber allgemeinften 26: straktion hiemit analysirt haben, bruckt sich in concreto am vollendeteften, eigentlichsten und handgreiflichsten aus im Kannibalismus: biefer ift fein beutlichfter augenscheinlichster Topus, bas ent: fetliche Bilb bes größten Biberftreites bes Billens gegen fich felbft, auf ber hochften Stufe feiner Dbjektivation, welche ber Mensch ift. Rachft biefem im Morbe, auf beffen Ausubung baher ber Gemiffensbig, beffen Bebeutung wir fo eben abftrakt und troden angegeben haben, augenblicklich mit furchtbarer Deutlich: keit folgt, und ber Ruhe bes Geiftes eine auf die gange Lebens: zeit unheilbare Bunbe fcblagt; indem unfer Schauber über ben begangenen, wie auch unfer Buruckbeben vor bem zu begehenden Mord, ber granzenlofen Anhanglichkeit an bas Leben entspricht, von der alles Lebende, eben als Erscheinung des Willens jum Leben, burchbrungen ift. (Uebrigens werben wir weiterbin jenes Gefühl, bas bie Ausubung bes Unrechts und bes Bofen beglei: tet, ober bie Gewiffensangft, noch ausführlicher zergliebern und jur Deutlichkeit bes Begriffs erheben.) 218 bem Befen nach mit bem Morbe gleichartig und nur im Grabe von ihm verfchie ben, ift bie absichtliche Berftummelung ober bloße Berletung bes fremben Leibes anzusehn, ja jeder Schlag. - Beiter ftellt fich bas Unrecht bar in ber Unterjochung bes anbern Individuums, im 3wang beffelben zur Sklaverei; enblich im Angriff bes frem: ben Gigenthums, welcher, fofern biefes als Frucht feiner Arbeit betrachtet wirb, mit jener im Befentlichen gleichartig ift und fic ju ihr verhalt, wie bie bloße Berletung jum Mord.

Denn Eigenthum, welches ohne Unrecht bem Menschen nicht genommen wird, kann, unster Erklarung des Unrechts zufolge, nur dasjenige seyn, was durch seine Krafte bearbeitet ift, durch Entziehung besten man daher die Krafte seines Leibes dem in diesem objektivirten Willen entzieht, um sie dem in einem andern Leibe objektivirten Willen dienen zu lassen. Denn nur so bricht der Ausüber des Unrechts, durch Angriff, nicht des fremden Leibes, sondern einer leblosen, von diesem ganz verschiedenen

Sache, boch in die Sphare ber fremden Billensbejahung ein, indem mit biefer Sache die Rrafte, Die Arbeit bes fremben Leis bes gleichsam verwachsen und identifiziet find. hieraus folgt, daß fich alles achte, b. h. ethische Eigenthumsrecht ursprunglich einzig und allein auf Bearbeitung grundet; wie man bies auch vor Kant ziemlich allgemein annahm, ja, wie es bas altefte aller Gesethucher beutlich und icon aussagt: "Weise, welche bie Bor: zeit kennen, erklaren, daß ein bebautes Teld Deffen Gigenthum ift, welcher bas Holz ausrottete, es reinigte und pflugte; wie eine Antilope bem erften Sager gebort, welcher fie tobtlich verwundete." - Gesetze bes Menu, IX, 44. - Nur aus Kants Altersschwache ift mir feine ganze Rechtslehre, als eine fonderbare Berflechtung einander herbeiziehender Irrthumer, und auch biefes erklarlich, bag er bas Eigenthumsrecht burch erfte Befigergreifung begrunden will. Denn wie-follte boch bie bloge Erelarung meines Billens, Unbre vom Gebrauch einer Sache auszuichließen, fofort auch felbft ein Recht biezu geben? Offenbar bedarf fie felbst erst eines Rechtsgrundes; statt daß Kant an= nimmt, sie fei einer. Und wie follte boch Derjenige an sieh, b. h. ethisch, unrecht handeln, der jene, auf nichts als auf ihre eigene Erflarung gegrundeten Unfpruche auf ben Alleinbefit einer Sache nicht achtete? Wie follte sein Gewissen ihn barüber beunruhigen? ba es fo klar und leicht einzusehn ift, bag es ganz und gar keine rechtliche Besigergreifung geben tann, fonbern gang allein eine rechtliche Uneignung, Befigerwerbung ber Sache, burch Berwendung ursprunglich eigener Krafte auf fie. Wo namlich eine Sache, burch irgend eine frembe Dube, fei diefe noch fo flein, bearbeitet, verbeffert, vor Unfallen geschütt, bewahrt ift, und ware biefe Mube nur bas Abpflicken ober vom Boben aufheben einer wildgewachsenen Frucht; da entzieht der Angreifer solcher Sache offenbar bem Undern ben Erfolg feiner barauf ver= wendeten Kraft, lagt alfo ben Leib jenes, fatt bem eignen, fe i= nem Willen bienen, bejaht feinen eignen Willen über beffen Er= icheinung hinaus, bis jur Berneinung bes fremden, b. h. thut Unrecht \*). - Singegen bloger Genuß einer Sache, ohne alle

<sup>\*)</sup> Es bebarf also gur Begrundung bes naturlichen Eigenthumsrechtes nicht ber Unnahme gweier Rechtsgrunde neben einanber, bes auf Deten :

Bearbeitung ober Sicherftellung berfelben gegen Berftorung, giebt eben fo wenig ein Recht barauf, als die Erklarung feines Billens jum Alleinbesig. Daber, wenn eine Familie auch ein Sahrhun: bert auf einem Revier allein gejagt hat, ohne jeboch irgend et= mas zu beffen Berbefferung gethan zu haben; fo kann fie einem fremden Untommling, ber jest eben bort jagen will, es ohne ethisches Unrecht gar nicht wehren. Das fogenannte Praoffupatione = Recht alfo , bemaufolge man fur ben blogen gehabten Benuß einer Sache, noch obenbrein Belohnung, namlich ausschließ: liches Recht auf ben ferneren Genuß forbert, ift ethifch gang grundlos. Dem fich blog auf biefes Recht Stugenden konnte ber neue Unkommling mit viel befferm Rechte entgegnen: "eben weil bu fcon fo lange genoffen haft, ift es Recht, bag jest auch In: bre genießen." Bon jeber Sache, bie burchaus feiner Bearbeitung, burch Berbefferung ober Sicherftellung vor Unfallen, fabig ift, giebt es feinen ethifch begrunbeten Alleinbefit; es fei benn burch freiwillige Abtretung von Seiten aller Anbern, etwan jur Belohnung anderweitiger Dienfte, mas aber ichon ein burch Ron: vention geregeltes Gemeinwefen, ben Staat, vorausfett. - Das ethisch begrundete Eigenthumsrecht, wie es oben abgeleitet ift, giebt, feiner Natur nach, bem Befiter eine eben fo uneingeschränkte Macht über bie Sache, als die ift, welche er über feinen eignen Leib hat, woraus folgt, bag er fein Gigenthum burch Zausch ober Schenkung Anbern übertragen kann, welche alsbann mit bemfelben ethischen Recht als er bie Sache befigen.

Die Ausübung bes Unrechts überhaupt betreffend, so geschieht sie entweder durch Gewalt, oder durch List: welches in hinsicht auf das ethisch Wesentliche einerlei ist. Zuvörderst beim Morde ist es ethisch einerlei, ob ich mich des Dolches, oder des Gifts bediene; und auf analoge Weise bei jeder körperlichen Berletzung. Die anderweitigen Fälle des Unrechts sind allemal dari auf zurückzusühren, daß ich, als Unrecht ausübend, das fremde Individuum zwinge, statt seinem, meinem Willen zu dienen, statt

tion gegründeten, neben dem auf Formation gegründeten: sondern letter reicht überall aus. Rur ist der Name Formation nicht recht passend da die Berwendung irgend einer Muhe auf eine Sache nicht immer eine Kormgebung zu seyn braucht.

nach seinem, nach meinem Billen zu handeln. Auf bem Bege der Gewalt erreiche ich biefes burch physische Rausalität: auf bem Bege ber Lift aber mittelft ber Motivation, b. h. ber burch bas Erkennen durchgegangenen Raufalitat, folglich baburch, bag ich feinem Billen Schein : Motive vorschiebe, vermoge welcher er feinem Billen gu folgen glaubenb, meinem folgt. Da bas Rebium in welchem bie Motive liegen, bie Erkenntnig ift; kann ich jenes nur burch Berfalfchung feiner Erkenntnig thun, und biefe ift bie Luge. Sie bezweckt allemal Einwirkung auf ben fremben Billen, nicht auf feine Erkenntniß allein, fur fich und als folche, fonbern auf biefe nur als Mittel, namlich fofern fie seinen Willen bestimmt. Denn mein Lugen felbft, als von meinem Willen ausgehend, bedarf eines Motivs: ein folches aber tann nur ber frembe Bille fenn, nicht bie frembe Ertenntniß an und fur fich; ba fie als folche nie einen Ginfluß auf meinen Billen haben, baber ihn nie bewegen, nie ein Motiv feiner 3mede fenn kann: fonbern nur bas frembe Bollen und Thun fann ein folches fenn, und baburch, folglich nur mittelbar, bie fremde Erkenntniß. Dies gilt nicht nur von allen aus offenba: rem Gigennut entsprungenen Lugen, fonbern auch von benen aus reiner Bosheit, Die fich an ben fcmerglichen Folgen bes von ihr veranlagten fremben Brrthums weiben will, hervorgegangenen. Sogar auch bie bloge Windbeutelei bezweckt, mittelft baburch erbohter Achtung ober verbefferter Meinung von Seiten ber Unbern, größern ober leichtern Ginfluß auf ihr Bollen und Thun. bloße Berweigern einer Bahrheit, b. h. einer Aussage überhaupt, ift an fich tein Unrecht, wohl aber jedes Aufheften einer Luge. Ber bem verirrten Banbrer ben rechten Beg zu zeigen fich weigert, thut ihm kein Unrecht; wohl aber ber, welcher ihn auf ben falfchen hinweist. — Mus bem Gefagten folgt, bag jebe Luge, eben wie jebe Gewaltthatigkeit, als folche Unrecht ift, weil fie icon als folche jum 3wed hat, Die herrschaft meines Willens auf fremde Individuen auszudehnen, alfo meinen Willen burch Berneinung des ihrigen ju bejahen, fogut als die Gewalt. -Die volltommenfte Luge aber ift ber gebrochene Bertrag; weil hier alle angeführten Bestimmungen vollständig und beutlich beisammen find. Denn, inbem ich einen Bertrag eingehe, ift bie fremde verheißene Leiftung unmittelbar und eingeständlich bas

Motiv zur meinigen nunmehr erfolgenden. Die Bersprechen werben mit Bedacht und formlich gewechselt. Die Wahrheit ber darin gemachten Aussage eines Jeden, steht, der Annahme zurfolge, in seiner Macht. Bricht der Andere den Bertrag; so hat er mich getäuscht und, durch Unterschieden bloßer Schein=Motive in meine Erkenntniß, meinen Willen nach seiner Absicht gelenkt, die Herrschaft seines Willens- über das fremde Individuum ausgedehnt, also ein vollkommnes Unrecht begangen. Hierauf grundet sich die ethische Rechtmäßigkeit und Gultigkeit der Vertrage.

Unrecht durch Gewalt ift fur ben Ausüber nicht fo fchimpfe lich wie Unrecht burd Lift; weil jenes von Rraft, biefes, burch Gebrauch bes Ummegs, von Schwache zeugt und ihn alfo als phyfifches und moralifches Wefen jugleich, herabfett; judem, weil Lug und Betrug nur baburch gelingen tann, bag ber fie ausubt ju gleicher Beit felbst Abscheu und Berachtung bagegen außem muß, um Butrauen ju gewinnen, und fein Sieg barauf beruht, bag man ihm die Redlichkeit gutraut, die er nicht hat. - Der tiefe Abscheu, ben Arglift, Treulofigkeit und Berrath überall erregen, beruht barauf, bag Treue und Reblichkeit bas Band find, wel: thes ben in die Bielheit ber Individuen gerfplitterten Billen boch von außen wieber gur Einheit verbindet und baburch ben Folgen bes aus jener Berfplitterung hervorgegangenen Egoismus Schranten fest. Treulofigkeit und Berrath gerreiffen biefes lette, außere Band, und geben baburch ben Folgen bes Egoismus grangenlo: fen Spielraum.

Wir haben im Zusammenhang unfrer Betrachtungsweise als den Inhalt des Begriffs Unrecht gefunden die Beschaffenheit der Handlung eines Individuums, in welcher es die Bejahung des in seinem Leibe erscheinenden Willens soweit ausdehnt, daß solche zur Berneinung des in fremden Leibern erscheinenden Willens wird. Wir haben auch an ganz allgemeinen Beispielen die Granze nachgewiesen, wo das Gebiet des Unrechts anfängt, indem wir zugleich seine Abstufungen vom höchsten Grade zu den niedrigeren durch wenige Hauptbegriffe bestimmten. Diesemzufolge ist der Begriff Unrecht der ursprüngliche und positive: der ihm entgegengeseste des Rechts ist der abgeleitete und negative. Denn wir mussen uns nicht an die Worte, sondern an die Begriffe halten. In der That wurde nie von Recht geredet wor:

ben seyn, gabe es kein Unrecht. Der Begriff Recht enthalt namlich bloß die Negation des Unrechts und ihm wird jede Dandzlung subsumirt, welche nicht Ueberschreitung der oben dargestellten Granze, d. h. nicht Verneinung des fremden Willens zur starkeren Bejahung des eigenen ist. Jene Granze theilt daher, in hinsicht auf eine bloß und rein ethische Bestimmung das ganze Gebiet möglicher Handlungen in solche die Unrecht oder Recht sind. Sodald eine Handlung nicht, auf die oben auseinandergeziehte Weise, in die Sphare der fremden Willensbejahung, diese verneinend, eingreift, ist sie nicht Unrecht. Daher z. B. das Versagen der Husse bei dringender fremder Roth, das ruhige Zusschauen fremden Hungertodes bei eigenem Uebersluß, zwar grauzsam und teuflisch, aber nicht Unrecht ist: nur läßt sich mit völliger Sicherheit sagen, daß wer fähig ist, die Lieblosigkeit und Hate dis zu einem solchen Grade zu treiden, auch ganz gewiß jedes Unrecht ausüben wird, sobald seine Wünsche es fordern und kein Zwang es wehrt.

Der Begriff bes Rechts, als ber Regation bes Unrechts, hat aber feine hauptfachliche Anwendung und ohne 3weifel auch feine erfte Entftebung gefunden in ben Fallen, wo versuchtes Un= recht durch Gewalt abgewehrt wird, welche Abwehrung nicht selbst wieder Unrecht seyn kann, folglich Recht ift; obgleich bie dabei ausgeübte Gewaltthatigfeit, bloß an fich und abgeriffen betrachtet, Unrecht mare, und hier nur burch ihr Motiv gerechtfertigt, b. b. jum Recht wird. Wenn ein Individuum in ber Be= jahung feines eigenen Billens fo weit geht, baß es in die Sphare ber meiner Perfon als folcher wefentlichen Willensbejahung ein= bringt und damit diese verneint; so ift mein Abwehren jenes Gin= bringens nur bie Berneinung jener Berneinung und infofern von meiner Seite nichts mehr, ale bie Bejahung bes in meinem Leibe mefentlich und urfprunglich erscheinenden und burch beffen bloße Erscheinung schon implicite ausgebruckten Willens; folglich nicht Unrecht; mithin Recht. Dies heißt: ich habe alsbann ein Recht, jene frembe Berneinung mit ber gu ihrer Aufliebung nothigen Kraft zu verneinen, welches, wie leicht einzusehn, bis zur Sobtung bes fremben Individuums gehn kann, beffen Beeintrachtigung, als eindringenbe außere Gewalt, mit einer biefe etwas überwiegenden Gegenwirkung abgewehrt werben kann, ohne alles

Unrecht, folglich mit Recht; weil alles was von meiner Seite geschieht, immer nur in der Sphäre der meiner Person als solzcher wesentlichen und schon durch sie ausgedrückten Willensbejazhung liegt, (welche der Schauplatz des Kampses ist,) nicht in die fremde eindringt, folglich nur Negation der Negation, also Affirmation, nicht selbst Negation ist. Ich kann also, ohne Unrecht, den meinen Willen, wie dieser in meinem Leide und der Berwendung von dessen, wie dieser in meinem Leide und Berneinung irgend eines gleiche Schranken haltenden fremden Willens, erscheint, verneinenden fremden Willen, zwingen von dieser Verneinung abzustehn: d. h. ich habe so weit ein 3 wangstrecht.

In allen Rallen, wo ich ein 3mangerecht, ein vollkommenes Recht habe, Gewalt gegen Undere zu gebrauchen, kann ich, nach Maaggabe ber Umftanbe, eben fowohl ber fremben Gewalt auch bie Lift entgegenstellen, obne Unrecht zu thun, und habe folglich ein wirkliches Recht gur Luge, gerabe fo weit, wie ich es jum 3wange habe. Daber hanbelt Jemand, ber einen ihn burchsuchenben Strafenrauber verfichert, er habe nichts weiter bei fich, vollkommen recht: eben fo auch Der, welcher ben nachtlich einaebrungenen Rauber burch eine Buge in einen Reller lockt, wo er ibn einsperrt. Ber von Raubern, 3. B. von Barbaresten, gefangen fortgeführt wird, hat das Recht, zu feiner Befreiung, fie nicht nur mit offener Gewalt, fondern auch mit hinterlift ju tobten. — Darum auch bindet ein durch unmittelbare korperliche Gewaltthatigkeit abgezwungenes Berfprechen burchaus nicht; weil ber folden 3wang Erleibenbe, mit vollem Recht, fich burch Tobtung, geschweige burch hintergehung, ber Gewältiger befreien kann. Wer fein ihm geraubtes Eigenthum nicht burch Gewalt zurudnehmen kann, begeht kein Unrecht, wenn er es fich burd Lift verschafft. Ja, wenn Jemand mein mir geraubtes Geld verfvielt, habe ich bas Recht falfche Burfel gegen ihn zu gebrauchen, weil alles was ich ihm abgewinne mir schon gehort. Wer biefet leugnen wollte, mußte noch mehr bie Rechtmäßigkeit ber Rriege lift leugnen, als welche fogar eine thatliche Luge und ein Beleg jum Ausspruch ber Konigin Chriftine von Schweben ift: "bie Worte ber Menschen find fur nichts zu achten, taum bag man ihren Thaten trauen barf." - Go scharf streift bemnach bie

Granze bes Rechts an die des Unrechts. Uebrigens halte ich es für überfluffig nachzuweisen, daß dieses Alles mit dem oben über die Unrechtmäßigkeit der Luge wie der Sewalt Gesagten völlig übereinstimmt: auch kann es zur Aufklarung der seltsamen Theorien über die Nothlüge dienen \*).

Nach allem Bisherigen find alfo Unrecht und Recht bloß ethifche Beftimmungen, b. h. folde, bie fur die Betrachtung bes menfchlichen Sandelns als folchen und in Beziehung auf bie innere Bebeutung biefes Sanbelns an fich Gultigfeie haben. Diefe fundigt fich im Bewußtfenn unmittelbar an, badurch, bag einerseits bas Unrechtthun von einem innern Schmerz begleitet ift, welcher bas bloß gefühlte Bewußtsenn bes Unrecht= ausübenben ift von ber übermäßigen Starte ber Bejahung bes Billens in ihm folbst, bie bis jum Grabe ber Berneinung ber fremben Willenserscheinung geht, wie auch, bag er gwar als Erscheinung von bem Unrechtleibenben verschieben, an fich aber mit ihm ibentisch ift. Die weitere Auseinanberfetzung Diefer innern Bebeutung aller Gemiffensangft fann erft weiter unten folgen. Der Unrechtleibenbe andrerfeits ift fich ber Berneinung feines Billens, wie diefer schon durch feinen Leib und beffen naturliche Beburfniffe, zu beren Befriedigung ibn bie Ratur auf bie Krafte dieses Leibes verweift, ausgebruckt ift, schmerzlich bewußt, und auch zugleich, bag er, ohne Unrecht zu thun, jene Berneinung auf alle Beise abwehren konnte, wenn es ihm nicht an ber Dacht Diese rein ethische Bebeutung ift bie einzige, welche Recht und Unrecht fur ben Menschen als Menschen, nicht als Staatsburger haben, die folglich auch im Naturzuftande, ohne alles positive Geset, bliebe und welche bie Grundlage und ben Gehalt alles beffen ausmacht, was man beshalb Naturrecht genannt hat, beffer aber ethisches Recht hieße, ba feine Gultigkeit nicht auf bas Leiben, auf die außere Wirklichkeit, sonbern nur auf bas Thun und bie aus biefem bem Menfchen werbenbe Gelbftertentniß feines individuellen Billens, welche Gewiffen beift, fich erftreckt, fich aber im Naturzustande nicht in jedem Fall auch nach außen, auf andre Individuen, geltend machen und verhindern

<sup>\*)</sup> Die weitere Auseinanbersegung ber hier aufgestellten Rechtslehre findet man in meiner Preisschrift über bas Fundament ber Moral pp. 221—230. Shopenhauer, Die Welt. I. 25

kann, daß nicht Gewalt fatt bes Rechts herrsche. Im Naturzu: ftanbe hangt es namlich von Jedem bloß ab, in jedem Kall nicht Unrecht ju thun, feineswegs aber in jedem Sall nicht Unrecht au leiben, welches von feiner aufälligen außeren Gewalt abhangt. Daber find die Begriffe Recht und Unrecht gwar auch fur ben Naturzuftand gultig und keineswegs konventionell; aber fie gelten bort bloß als ethifche Begriffe, jur Gelbfterkenntniß bes eigenen Billens in Jebem. Sie find namlich auf ber Gfala ber bochft verfchiebenen Grabe ber Starte, mit welchen ber Bille zum Leben fich in ben menfcblichen Individuen bejaht, ein fester Punkt, gleich bem Gispunkt auf bem Thermometer, namlich ber Dunkt, mo bie Bejahung bes eigenen Billens gur Berneinung bes fremden wird, b. h. ben Grad feiner Beftigkeit, vereint mit bem Grad ber Befangenheit ber Erfenntniß im principio individuationis (welches bie Form ber gang im Dienfte bes Billens ftebenben Erkenntnig ift) burch Unrechtthun angiebt. Wer nun aber bie rein ethische Betrachtung bes menfcblichen Sandelns bei Seite fegen ober verleugnen und bas Sandeln blog nach beffen außerer Birtfamteit und beren Erfolg betrachten will, ber fann allerbings mit Sobbes, Recht und Unrecht fur konventionelle, willführlich angenommene und baber außer bem positiven Gefet gar nicht vorhandene Bestimmungen erklaren, und wir konnen ihm nie burch außere Erfahrung bas beibringen, was nicht gur außern Erfahrung gehort; wie wir bemfelben Sobbes, der jene feine vollendet empirifche Denkungsart hochft merkwurdig badurch charafterifirt, bag er in feinem Buche de principiis Geometrarim. bie ganze eigentlich reine Mathematik ableugnet und hartnadig behauptet, ber Punkt habe Ausbehnung und bie Linie Breite, boch nie einen Punkt ohne Ausbehnung und eine Linie ohne Breite vorzeigen, alfo ihm fo wenig bie Aprioritat ber Mathematik, als bie Aprioritat bes Rechts beibringen konnen, weil er fich nun ein: mal jeder nicht empirischen Ertenntnig verschließt.

Die reine Rechtslehre ist also ein Kapitel ber Ethië und bezieht sich direkt bloß auf das Thun, nicht auf das Leiden. Denn nur jenes ist Aeußerung des Willens, und diesen allein betrachtet die Ethië. Leiden ist bloße Begebenheit, bloß indirekt kann die Ethië auch das Leiden berücksichtigen, nämlich allein um nachzuweisen, daß, was bloß geschieht um kein Unrecht zu

leiden, kein Unrechtthun ist. — Die Aussuhrung jenes Kapitels ber Ethik wurde zum Inhalt haben die genaue Bestimmung der Granze, dis zu welcher ein Individuum in der Bejahung des schon in seinem Leide objektivirten Willens gehn kann, ohne daß dieses zur Verneinung eben jenes Willens, sosen er in einem andern Individuo erscheint, werde, und sodann auch der Handelungen, welche diese Granze überschreiten, solglich Unrecht sind und daher auch wieder ohne Unrecht abgewehrt werden können. Immer also bliebe das eigene Thun das Augenmerk der Bestrachtung.

In außerer Erfahrung, als Begebenheit, erscheint nun aber das Unrechtleiden, und in ihm manifestirt sich, wie gesagt, beutlicher als irgendwo, die Erscheinung des Widerstreits des Willens zum Leben gegen sich selbst, hervorgehend aus der Vielseheit der Individuationis, welches die Form der Welt als Vorsstellung für die Erkenntniß des Individuans ist, bedingt sind. Auch haben wir oben gesehn, daß ein sehr großer Theil des dem menschlichen Leben wesentlichen Leidens an jenem Widerstreit der Individuen seine stehe kließende Quelle hat.

Die allen biefen Individuen gemeinsame Bernunft, welche fie nicht, wie bie Thiere, bloß den einzelnen Fall, fondern auch bas Ganze im Zusammenhang abstraft erkennen läßt, hat fie nun aber bald bie Quelle jenes Leidens einfehn gelehrt und fie auf bas Mittel bebacht gemacht, baffelbe zu verringern, ober wo moglich aufzuheben, burch ein gemeinschaftliches Opfer, welches jedoch bon dem gemeinschaftlich baraus hervorgehenden Vortheil übermogen wirb. So angenehm namlich auch bem Egoismus bes Einzelnen, bei vorkommenden Fallen, bas Unrechtthun ift, fo bat es jeboch ein nothwendiges Korrelat im Unrechtleiden eines andern Individuums, bem biefes ein großer Schmerz ift. Und inbem nun bie bas Gange überbenkenbe Bernunft aus dem einseitigen Standpunkt bes Individuums, bem fie angehort, heraustrat und von der Anhanglichkeit an dasselbe fich fur den Augenblick los machte; fab fie ben Genuß bes Unrechtthuns in einem Inbivis buo jebesmal burch einen verhaltnigmäßig größern Schmerz im Unrechtleiben bes andern überwogen und fand ferner, bag, weil bier Mles bem Bufall überlaffen blieb, Jeber zu befürchten hatte,

baß ihm viel feltener ber Genuß bes gelegentlichen Unrechtthuns, als ber Schmerz bes Unrechtleibens ju Theil werben wurde. Die Bernunft erkannte hieraus, bag, sowohl um bas über Alle verbreitete Leiben zu minbern, als um es moglichst gleichformig zu vertheilen, bas beste und einzige Mittel fei, Allen ben Schmerz bes Unrechtleibens zu ersparen, baburch, bag auch Alle bem burch bas Unrechtthun zu erlangenben Gewuß entfagten. - Diefes alfo von bem, burch ben Gebrauch ber Bermunft, methodisch verfahren: ben und feinen einseitigen Standpunkt verlaffenben Egoismus leicht ersonnene und allmalig vervollkommnete Mittel ift ber Staatevertrag ober bas Gefet. Bie ich hier ben Urfprung beffelben angebe, stellt ihn schon Platon in der Republik dar In ber That ift jener Ursprung ber wesentlich einzige und burch die Natur ber Sache gefette. Auch tann ber Staat, in teinem Lande, je einen andern gehabt haben, weil eben erft biefe Entftehungsart, biefer 3med, ihn jum Staat macht; wobei es aber gteichviel ift, ob ber in jedem bestimmten Bolt ihm vorhergegangene Buftand ber eines Saufens von einander unabhangiger Bilben (Unarchie), ober eines Saufens Sklaven war, bie ber Star: fere nach Willführ beherricht (Despotie). In beiben Fallen mar noch fein Staat ba: erft burch jene gemeinsame Uebereinkunft entsteht er, und je nachdem biefe Uebereinkunft mehr ober weni: ger unvermifcht ift mit Unarchie ober Despotie, ift auch ber Staat vollkommner oder unvollkommner. Die Republiken tendi: ren gur Anarchie, die Monarchien gur Despotie, ber beshalb er sonnene Mittelweg ber konftitutionellen Monarchie tenbirt jur Berrichaft ber Kaktionen. Um einen vollkommenen Staat ju grunden, muß man bamit anfangen, Wefen ju ichaffen, beren Natur es julagt, bag fie burchgangig bas eigene Bohl bem of: fentlichen jum Opfer bringen.

Gieng nun die Ethik ausschließlich auf bas Recht = ober Unrecht Thun und konnte Dem, welcher etwan entschlossen war, kein Unrecht zu thun, die Granze seines Handelns genau bezeich nen; so geht umgekehrt die Staatslehre, die Lehre von der Gesetzgebung, ganz allein auf das Unrecht = Leiden und wurde sich nie um das Unrecht Thun bekummern, ware es nicht wegen seines allemal nothwendigen Korrelats, des Unrechtleidens, welches, als der Feind dem sie entgegenarbeitet, ihr Augenmerk ift.

Ja, ließe fich ein Unrechtthun benken, mit welchem kein Unrecht= leiben von einer andern Seite verknupft mare; fo murbe, konfequent, ber Staat es feineswegs verbieten. - Ferner, weil in ber Ethik ber Wille, die Gesinnung, der Gegenstand ber Be= trachtung und bas allein Reale ift, gilt ihr ber feste Wille jum ju verübenden Unrecht, den allein die außere Dacht zurudhalt und unwirksam macht, bem wirklich verübten Unrecht gang gleich und verbammt ben folches Bollenden als ungerecht, vor ihrem Richterftuhl. Singegen ben Staat tummern Bille und Gefinnung, bloß als folche, gang und gar nicht; fonbern allein bie That (fie fei nun bloß versucht ober ausgeführt) wegen ihres Korrelats, bes Leibens von ber andern Seite: ihm ift alfo bie That, bie Begebenheit; bas allein Reale: bie Gefinnung, bie Absicht wird blog erforscht, fofern aus ihr die Bebeutung ber That kenntlich wird. Daher wird ber Staat Niemanden verbieten, Mord und Gift gegen einen Unbern beftanbig in Gebanken Bu tragen; fobald er nur gewiß weiß, bag bie Furcht vor Schwert und Rab die Wirkungen jenes Wollens beständig hemmen werben. Der Staat hat auch feinesweges ben thorichten Plan, bie Reigung jum Unrechtthun, Die bofe Gefinnung ju vertilgen; fonbern bloß, jebem möglichen Motiv gur Ausübung eines Unrechts immer ein überwiegendes Motiv gur Unterlaffung beffelben, in ber unausbleiblichen Strafe, an die Seite zu ftellen. Die Staats: lehre, ober bie Gesetgebung, wird nun, zu biefem ihren 3wed, bon ber Ethik jenes Kapitel, welches bie Rechtslehre ift und weldes neben ber innern Bedeutung bes Rechts und bes Unrechts, Die genaue Granze zwifchen beiben bestimmt, borgen, aber einzig und allein, um beffen Rehrseite zu benuten und alle bie Gran-Ben, welche bie Ethik als unüberschreitbar, wenn man nicht Un= recht thun will, angiebt, von ber andern Seite zu betrachten, als die Granzen, beren Ueberschrittenwerben vom Andern man nicht bulben barf, wenn man nicht Unrecht leiben will, und von benen man alfo Andere gurudzutreiben ein Recht hat: ba= ber biefe Granzen nun, von ber moglicherweife paffiven Seite aus, burch Gefete verbollwerkt werben. Es ergiebt fich, bag wie man, recht wißig, ben Geschichtschreiber einen umgewandten Pro-pheten genannt hat, ber Rechtslehrer ber umgewandte Moralift ift, und baber auch die Rechtslehre im eigentlichen Ginn, b. h.

bie Lehre von ben Rechten, welche man behaupten barf, bie umgewandte Moral, in bem Rapitel, wo biefe bie Rechte lebrt, welche man nicht verleten barf. Der Begriff bes Unrechts und feiner Regation bes Rechts, ber urfprunglich ethifch ift, wird juribifc, burch bie Berlegung bes Ausgangspunfts von ber attiven auf die paffive Seite, also burch Umwendung. Dieses, nebst ber Rechtslehre Kants, ber aus feinem kategorischen Impe rativ bie Errichtung bes Staats als eine moralische Pflicht febr falfcblich ableitet, hat bann auch in ber neuesten Beit, bin und wieber, ben fehr fonberbaren Brrthum veranlagt, ber Staat fei eine Unftalt jur Beforderung ber Moralitat, gebe aus bem Stie ben nach biefer hervor und fei bemnach gegen ben Egoismus ge richtet. Als ob bie innere Gefinnung, welcher allein Moralität ober Immoralität zukommt, ber ewig freie Bille, fich von Au-Ben modifiziren und burch Einwirkung andern ließe! Roch ver kehrter ift bas Theorem, ber Staat fei bie Bebingung ber Frie beit im ethischen Ginn und baburch ber Moralitat: ba boch bie Freiheit jenfeit ber Erscheinung, geschweige jenfeit menschlichn Einrichtungen liegt. Der Staat ift, wie gefagt, so wenig gegen ben Egoismus überhaupt und als folden gerichtet, bag er um gekehrt gerade aus bem fich wohlverstehenden, methobisch verfah: renben, vom einfeitigen auf ben allgemeinen Standpunkt getrete: nen und fo burch Auffummirung gemeinschaftlichen Egoismus Al: Ter entsprungen und biefem ju bienen allein ba ift, und errichte unter ber richtigen Boraussehung, bag reine Moralitat, b. b. Rechthandeln aus ethischen Grunden, nicht zu erwarten ift; außerbem er felbst ja überfluffig mare. Reineswegs also gegen ben Egoismus, fonbern allein gegen bie nachtheiligen Folgen bes Egoismus, welche aus ber Bielheit egoiftischer Individuen ihnen allen wechselseitig hervorgehn und ihr Bohlfeyn ftoren, ift, biefes Wohlseyn bezweckend, ber Staat gerichtet. Daber fagt schon Aristoteles: Τελος μεν ουν πολεως το ευζην' τουτο δε εστιν το ζην ευδαιμονως και καλως. (de Rep. IIL) Διά βοββεβ hat diefen Urfprung und 3med bes Staats gang richtig und vot trefflich auseinandergefest; wie benn auch ber alte Grunbfat aller Staatbordnung salus publica prima lex esto benfelben bezeichnet. - Benn ber Staat feinen 3wed volltommen erreicht, wirb er diefelbe Erscheinung hervorbringen, als wenn vollkommne Gerech

tigfeit ber Gefinnung allgemein bertichte. Das innere Befen und ber Ursprung beider Erscheinungen wird aber ber umgekehrte fenn. Ramlich im lettern Fall ware es biefer, bag Riemand Unrecht thun wollte; im erftern aber biefer, daß Riemand Unrecht lei= ben wollte und die gehörigen Mittel ju biefem 3wed vollfommen angewandt waren. Go lagt fich bie felbe Linic aus entgegenge= fetten Richtungen befchreiben, und ein Raubthier mit einem Mauls forb ift fo unschablich wie ein graffreffenbes Thier. - Beiter aber ale bis ju biefem Punkt tann es ber Staat nicht bringen: er tann alfo nicht eine Erfcheinung zeigen, gleich ber, welche aus allgemeinem wechselfeitigen Bohlwollen und Liebe entspringen wurde. Denn, wie wir eben fanden, bag er, feiner Ratur gus folge, ein Unrechtthun, bem gar tein Unrechtleiden von einer ans bern Seite entsprache, nicht verbieten murbe, und blog weil bies unmöglich ift, jedes Unrechtthun verwehrt; fo wurde er umgekehrt. feiner auf bas Bohlfenn Aller gerichteten Tenbeng gemäß, febr gern bafur forgen, bag Seber Bohlwollen und Berte ber Den= foenliebe aller Art erführe; hatten nicht auch biefe ein unum= gangliches Korrelat im Leiften von Bobltbaten und Liebeswerten, mobei nun aber jeber Burger bes Staats bie paffive, feiner die aktive Rolle murbe übernehmen wollen, und lettere mare auch aus keinem Grund bem Einen vor bem Andern jugumuthen. Demnach lagt fich nur bas Regative, welches eben bas Recht ift, nicht bas Positive, welches man unter bem Ramen ber Liebespflichten, ober unvollkommnen Pflichten verftanden bat, er= amingen.

Die Gesetzebung entlehnt, wie gesagt, die reine Rechtslehre, ober die Lehre vom Wesen und den Granzen des Recht und des Unrechts, von der Ethik, um dieselbe nun zu ihren, der Ethik stemden Zweden, von der Kehrseite anzuwenden und danach positive Gesetzebung und die Mittel zur Aufrechthaltung derselben, d. h. den Staat, zu errichten. Die positive Gesetzebung ist also die von der Kehrseite angewandte rein ethische Rechtslehre. Diese Anwendung kann mit Rucksicht auf eigenthumliche Verhaltnisse und Umstände eines bestimmten Volks geschehn. Aber nur wenn die positive Gesetzebung im Wesentlichen durchgängig nach Ansleitung der reinen Rechtslehre bestimmt ist und für jede ihrer Sahungen ein Grund in der reinen Rechtslehre sich nachweisen

laft, ift bie entftanbene Gefetgebung eigentlich ein pofitives Recht, und ber Staat ein rechtlicher Berein, Staat im eis gentlichen Sinn bes Worts, eine ethisch zuläffige, nicht unmoralische Unstalt. Wibrigenfalls ift hingegen bie positive Gefetge= bung Begrunbung eines positiven Unrechts, ift felbft ein offentlich jugeftandenes erzwungenes Unrecht. Dergleichen ift jebe Despotie, die Berfaffung ber meiften Mohammedanischen Reiche, bahin gehoren fogar manche Theile vieler Berfaffungen, 3. B. Leibeigenschaft, Frohn u. bgl. m. - Die reine Rechtslehre ober bas Naturrecht, beffer ethisches Recht, liegt, obwohl immer burch Umtehrung, jeber rechtlichen positiven Gefetgebung fo jum Grunbe, wie bie reine Mathematit jebem 3weige ber angewandten. Die wichtigsten Punkte ber reinen Rechtslehre, wie Die Philosophie, ju jenem 3wed, fie ber Gesetgebung ju überliefern bat, find folgende. 1) Erklarung ber innern und eigentlichen Bebeu: tung und bes Urfprungs ber Begriffe Unrecht und Recht, und ihrer Unwendung und Stelle in der Ethit. 2) Die Ableitung bes Eigenthumbrechts. 3) Die Ableitung ber ethischen Gultigkeit ber Vertrage, ba biefe bie ethische Grundlage bes Staatsbertrages ift. 4) Die Erklarung ber Entftehung und bes 3medes bes Staate, bes Berhaltniffes biefes 3medes gur Ethit und ber in Folge biefes Berhaltniffes zwedmäßigen Uebertragung ber ethifchen Rechtslehre burch Umkehrung auf Die Gefetgebung. 5) Die Ableitung des Strafrechts. — Der übrige Inhalt ber Rechtslehre ift bloge Unwendung jener Principien, nabere Bestimmung ber Granzen bes Rechts und bes Unrechts fur alle moglichen Berhaltniffe bes Lebens, welche beshalb unter gemiffe Gefichtspunkte und Titel vereinigt und abgetheilt werben. In biefen befondern Lehren ftimmen bie Lehrbucher bes reinen Rechts alle giemlich überein: nur in ben Principien lauten fie fehr verschieben, weil folde immer mit irgend einem philosophischen Syftem ausammen-Nachdem wir in Gemäßheit bes unfrigen die vier erften jener Hauptpunkte kurz und allgemein, jedoch bestimmt und beutlich erortert haben, ift noch vom Strafrechte eben fo zu reben.

Kant stellt die grundfalsche Behauptung auf, daß es außer bem Staate kein vollkommnes Eigenthumsrecht gabe. Unfrer obigen Ableitung zufolge giebt es auch im Naturzustande Eigenthum, mit vollkommenem naturlichen, b. h. ethischen Rechte, welches

ohne Unrecht nicht verlett, aber ohne Unrecht auf bas außerfte vertheibigt werben kann. Hingegen ift gewiß, bag es außer bem Staat tein Strafrecht giebt. Alles Recht zu ftrafen ift allein burch bas pofitive Gefet begrundet, welches vor bem Bergehn biefem eine Strafe bestimmte, beren Anbrohung, als Gegenmotiv, alle etwanigen Motive ju jenem Bergehn überwiegen follte. Diefes positive Gefet ift anzusehn als von allen Burgern bes Staats sanktionirt und anerkannt. Es grundet fich also auf einen gemeinsamen Bertrag, zu beffen Erfullung unter allen Umftanben, also zur Bollziehung ber Strafe auf ber einen und zur Dulbung berselben von ber andern Seite, die Glieder bes Staates verpflichtet find : baber ift bie Dulbung mit Recht erzwingbar. Folglich ift ber unmittelbare 3 med ber Strafe im einzelnen Fall . Erfüllung bes Gefetes als eines Bertrages. Der einjige 3med bes Gefetes aber ift Abichredung von Beeintrach= tigung frember Rechte: benn bamit jeber vor Unrechtleiben geihut fei, hat man fich jum Staat vereinigt, bem Unrechtthun entfagt und die Laften ber Erhaltung bes Staates auf fich genommen. Das Gefet alfo und bie Bollziehung beffelben, Die Strafe, find wefentlich auf bie Butunft gerichtet, nicht auf bie Bergangenheit. Dies unterscheibet Strafe von Rache, welche Lettere lediglich burch bas Geschehene, also bas Bergangene als folches, motivirt ift. Alle Bergeltung bes Unrechts burch Bufugung eines Schmerzes, ohne 3wed fur bie Bufunft, ift Rache und kann keinen anbern 3wed haben, als burch ben Unblick bes fremden Leibens, bas man felbft verursacht hat, fich über bas felbst erlittene ju troften. Solches ift Bosheit und Graufamteit, und ethifch nicht zu rechtfertigen. Unrecht, bas mir Jemand zu= gefügt, befugt mich feineswege ihm Unrecht zuzufügen. tung bes Bofen mit Bofem, ohne weitere Absicht, ift weber ethifch, noch fonft burch irgend einen vernunftigen Grund gu rechtfertigen und bas jus talionis als felbftftanbiges, lettes Prin= cip bes Strafrechts aufgestellt, ift sinnleer. Daher ift Kants Theorie ber Strafe als bloger Bergeltung, um ber Bergeltung Billen, eine vollig grundlose und vertehrte Unficht. 3weck für bie Bukunft unterscheidet Strafe von Rache, und biefen hat bie Strafe nur bann, mann fie gur Erfullung eines Gefetes vollzogen wirb, welche, nur eben baburch als unausbleiblich auch

fur jeben tunftigen Fall fich antunbigenb, bem Gefet bie Rraft abzuschrecken erhalt, worin eben fein 3wed befteht. - hier wirde nun ein Rantianer unfehlbar einwenden, bag ja, nach biefer Inficht, ber geftrafte Berbrecher "bloß als Mittel" gebraucht wurde. Aber biefer von allen Kantianern fo unermublich nachge: fprocene Sat, "man burfe ben Menfchen immer nur als 3mid, nie als Mittel behandeln," - ift zwar ein bedeutend klingender und baber fur alle bie, welche gern eine Formel haben mogen, bie fie alles fernern Dentens überhebt, überaus geeigneter Cat; aber beim Lichte betrachtet ift es ein bochft vager, unbestimmter, feine Absicht gang inbirett erreichender Ausspruch, ber für jeben Fall feiner Anwendung erft befondrer Erklarung, Bestimmung und Mobifitation bedarf, fo allgemein genommen aber ungenut: gend, wenigsagend und noch bazu problematisch ift. Der bem Gefete zufolge ber Tobesftrafe anheimgefallene Morber muß jet allerdings und mit vollem Recht als bloges Mittel gebraucht werben. Denn die offentliche Sicherheit, ber Sauptzwed bes Staats, ift burch ihn gestort, ja fie ift aufgehoben, wenn bas Gefet unerfullt bleibt: er, fein Leben, feine Perfon, muß jett bas Mittel zur Erfüllung bes Gefetes und baburch gur Bieberher: stellung ber öffentlichen Sicherheit fenn, und wird ju foldem gemacht mit allem Recht, zur Bollziehung bes Staatsvertrages, ber auch von ihm, fofern er Staatsburger mar, eingegangen war, und bemaufolge er, um Sicherheit fur fein Leben, feine Freiheit und fein Eigenthum zu genießen, auch ber Sicherheit Muer fein Leben, feine Freiheit und fein Gigenthum gum Pfanbe gefett hatte, welches Pfand jest verfallen ift.

Diese hier aufgestellte, der gesunden Vernunft unmittelbar einleuchtende Theorie der Strase ist freilich, in der Hauptsache, kein neuer Gedanke, sondern nur ein durch neue Irrthumer beinah verdrängter, dessen deutlichste Darstellung insosern nothig war. Dieselbe ist, dem Wesentlichen nach, schon in dem enthalten, was Puffendorf, de officies hominis et civis, Lid. 2, cap. 13 darüber sagt. Mit ihr stimmt ebenfalls Hobbes überein: Levisthun, c. 15 et 28. In unsern Tagen hat sie bekanntlich Keuers dach versochten. Ia, sie sindet sich schon in den Aussprüchen der Philosophen des Alterthums: Platon legt sie deutlich dar im Protagoras (p. 114, ed. Bip.) auch im Gorgias (p. 168), endlich im

11ten Buch von ben Sesegen (p. 165). Seneta spricht Platons Reinung und die Theorie aller Strase vollkommen aus, in den kurzen Worten: Nemo prudens punit, quia peccatum est; sed ne peccetur. De Ira I, 16. —

Bir haben alfo im Staat bas Mittel tennen gelernt, woburch ber mit Bernunft ausgeruftete Egoismus feinen eignen, fich gegen ihn felbft wendenden schlimmen Folgen auszuweichen fucht, und nun Jeber bas Bohl Aller beforbert, weil er fein eigenes mit barin begriffen fieht. Erreichte ber Staat feinen 3med volls tommen, fo konnte gewiffermaaßen, ba er, burch bie in ihm vereinigten Menfchenfrafte, auch die übrige Ratur fich mehr und mehr bienstbar zu machen weiß, zulett, burch Fortschaffung aller Arten von Uebel, etwas bem Schlaraffenlande fich Annahernbes gu Stande kommen. Allein, theils ift er noch immer fehr weit von biefem Biel entfernt geblieben; theils murben auch noch immer uns gablige, bem Leben burchaus mefentliche Uebel, unter benen, waren fie auch alle fortgeschafft, julett bie Langeweile jede von ben anbern verlaffene Stelle fogleich odupirt, es nach wie vor im Leiben erhalten; theils ift auch fogar ber Zwift ber Individuen nie burch ben Staat vollig aufzuheben, ba er im Rleinen neckt, wo er im Großen verpont ift; und endlich wendet fich die aus bem Innern gludlich vertriebne Eris zulett nach außen: als Streit ber Individuen burch bie Staatseinrichtung verbannt, fommt fie von außen als Krieg ber Bolfer wieber und forbert nun im Großen und mit einem Male, als aufgehaufte Schulb, die blutigen Opfer ein, welche man ihr, burch kluge Borkehrung, im Ginzelnen ent: Bogen hatte. - Ja gefett, auch biefes Alles mare endlich, burch eine auf bie Erfahrung von Sahrtaufenden geftütte Mugheit, überwunden und befeitigt; fo murbe am Ende bie wirkliche Uebervolferung bes gangen Planeten bas Resultat fepn, beffen entsesliche Uebel fich jest nur eine fuhne Ginbilbungefraft ju vergegenwartigen vermag \*).

### §. **63**.

Bir haben bie zeitliche Gerechtigkeit, die im Staat ihren Sig hat, kennen gelernt, als vergeltend ober ftrafend, und

<sup>\*)</sup> hiezu Rap. 47 bes zweiten Banbes.

Unrecht, folglich mit Necht; weil alles was von meiner Seite geschieht, immer nur in der Sphäre der meiner Person als solocher wesentlichen und schon durch sie ausgedrückten Willensbejabung liegt, (welche der Schauplatz des Kampses ist,) nicht in die fremde eindringt, folglich nur Negation der Negation, also Affirmation, nicht selbst Negation ist. Ich kann also, ohne Unrecht, den meinen Willen, wie dieser in meinem Leibe und der Verwendung von dessen, wie desser in meinem Leibe und Berneinung irgend eines gleiche Schranken haltenden fremden Willens, erscheint, verneinenden fremden Willens, zwingen von dieser Verneinung abzustehn: d. h. ich habe so weit ein 3 wangstrecht.

In allen Källen, wo ich ein Zwangsrecht, ein vollkommenes Recht habe, Gewalt gegen Undere zu gebrauchen, kann ich, nach Maaggabe ber Umftanbe, eben fowohl ber fremben Gewalt auch bie Lift entgegenstellen, ohne Unrecht zu thun, und habe folglich ein wirkliches Recht gur Luge, gerabe fo weit, wie ich es jum 3mange habe. Daber handelt Jemand, ber einen ihn burchsuchenden Stragenrauber verfichert, er habe nichts weiter bei fich, vollkommen recht: eben fo auch Der, welcher ben nachtlich eingebrungenen Rauber burch eine Buge in einen Reller lock, wo Ber von Raubern, 3. B. von Barbaresten, er ihn einsperrt. gefangen fortgeführt wird, hat bas Recht, ju feiner Befreiung, fie nicht nur mit offener Gewalt, sonbern auch mit Hinterlift ju tobten. - Darum auch binbet ein burch unmittelbare forperliche Gewaltthatigkeit abgezwungenes Bersprechen burchaus nicht; weil ber folden Zwang Erleibenbe, mit vollem Recht, fich burch Tibtung, geschweige burch hintergebung, ber Gewaltiger befreien Wer fein ihm geraubtes Eigenthum nicht burch Gewalt jurudnehmen fann, begeht fein Unrecht, wenn er es fich burd Lift verschafft. Ja, wenn Jemand mein mir geraubtes Gelb verfpielt, habe ich bas Recht falsche Burfel gegen ihn zu gebrauchen, weil alles was ich ihm abgewinne mir schon gehort. Wer dieses leugnen wollte, mußte noch mehr bie Rechtmaßigkeit ber Rriegs lift leugnen, als welche fogar eine thatliche Luge und ein Beleg jum Ausspruch ber Konigin Christine von Schweben ift: "bie Worte ber Menfchen find fur nichts zu achten, kaum bag man ihren Thaten trauen barf." - Go icharf ffreift bemnach bie

Granze bes Rechts an die des Unrechts. Uebrigens halte ich es für überfluffig nachzuweisen, daß dieses Alles mit dem oben über die Unrechtmäßigkeit der Luge wie der Sewalt Gesagten völlig übereinstimmt: auch kann es zur Aufklarung der seltsamen Theorien über die Nothluge dienen \*).

Nach allem Bisherigen find alfo Unrecht und Recht bloß ethische Bestimmungen, b. h. folde, bie fur bie Betrachtung bes menschlichen Sandelns als folden und in Beziehung auf bie innere Bebeutung biefes Sanbelns an fich Gultigfeie haben. Diefe funbigt fich im Bewußtfeyn unmittelbar an, baburch, daß einerfeits bas Unrechtthun von einem innern Schmerz begleitet ift, welcher das bloß gefühlte Bewußtseyn des Unrecht= aububenben ift von ber übermäßigen Starte ber Bejahung bes Billens in ihm felbft, die bis jum Grade ber Berneinung ber fremben Willenserscheinung geht, wie auch, bag er gwar als Ericheinung von bem Unrechtleibenben verschieben, an fich aber mit ihm ibentisch ift. Die weitere Auseinandersetzung biefer innern Bebeutung aller Gemiffensangft fann erft weiter unten folgen. Der Unrechtleibende andrerseits ift fich ber Berneinung feines Billens, wie biefer schon burch feinen Leib und beffen naturliche Bedurfniffe, zu beren Befriedigung ibn bie Ratur auf die Krafte bieses Leibes verweift, ausgebruckt ift, schmerzlich bewußt, und auch zugleich, bag er, ohne Unrecht zu thun, jene Berneinung auf alle Weise abwehren konnte, wenn es ihm nicht an ber Dacht gebrache. Diefe rein ethische Bebeutung ift bie einzige, welche Recht und Unrecht fur ben Menschen als Menschen, nicht als Staatsburger haben, die folglich auch im Naturguftande, ohne alles positive Gefet, bliebe und welche bie Grundlage und ben Behalt alles beffen ausmacht, mas man beshalb Raturrecht genannt hat, beffer aber ethisches Recht hieße, ba feine Gultigfeit nicht auf bas Leiben, auf bie außere Wirklichkeit, sonbern nur auf bas Thun und bie aus biefem bem Menfchen werbende Gelbftertentniß feines individuellen Billens, welche Gewiffen beift, fich erftredt, fich aber im Naturzustande nicht in jedem Fall auch nach außen, auf andre Individuen, geltend machen und verhindern

<sup>\*)</sup> Die weitere Auseinandersetzung der hier aufgestellten Rechtslehre sinder man in meiner Preisschrift über bas Fundament der Moral pp. 221—230. Shopenhauer, Die Welt. I.

kann, bag nicht Gewalt ftatt bes Rechts herrsche. Im Naturgu: ftande hangt es namlich von Jedem blog ab, in jedem Fall nicht Unrecht ju thun, feineswegs aber in jebem Fall nicht Unrecht au leiben, welches von feiner jufalligen außeren Gewalt abbangt. Daber find die Begriffe Recht und Unrecht zwar auch fur ben Raturguftand gultig und keineswegs konventionell; aber fie gelten bort bloß als ethifche Begriffe, jur Gelbfterkenntniß bes eigenen Willens in Jebem. Sie find namlich auf ber Cfala ber bochft verfcbiebenen Grabe ber Starte, mit welchen ber Bille jum Leben fich in ben menfchlichen Individuen bejaht, ein fester Puntt, gleich bem Gispunkt auf bem Thermometer, namlich ber Punet, wo bie Bejahung bes eigenen Billens gur Berneinung bes fremben wird, b. h. ben Grad feiner Seftigkeit, vereint mit bem Grad ber Befangenheit ber Erfenntniß im principio individuationis (welches bie Form ber gang im Dienfte bes Billens ftebenben Erkenntnig ift) burch Unrechtthun angiebt. Wer nun aber bie rein ethifche Betrachtung bes menfchlichen Sandelns bei Seite feten ober verleugnen und bas Sanbeln blog nach beffen außerer Birtfamteit und beren Erfolg betrachten will, ber fann allerdings mit Sobbes, Recht und Unrecht fur konventionelle, willkuhrlich angenommene und baber außer bem positiven Gefet gar nicht vorhandene Bestimmungen erklaren, und wir konnen ibm nie burch außere Erfahrung bas beibringen, was nicht gur außern Erfahrung gehort; wie wir bemfelben Sobbes, ber jene feine vollendet empirische Denkungsart hochft merkwurdig baburch charafterifirt, bag er in feinem Buche de principiis Gcometrarum, bie ganze eigentlich reine Mathematik ableugnet und hartnadig behauptet, ber Punkt habe Ausbehnung und bie Linie Breite, boch nie einen Punkt ohne Ausbehnung und eine Linie ohne Breite porzeigen, alfo ihm fo wenig bie Aprioritat ber Mathematik, als bie Aprioritat bes Rechts beibringen konnen, weil er fich nun ein: mal jeder nicht empirischen Erkenntnig verschließt.

Die reine Rechtslehre ift also ein Kapitel ber Ethit und bezieht sich direkt bloß auf das Thun, nicht auf das Leiden. Denn nur jenes ist Aeußerung des Willens, und diesen allein betrachtet die Ethik. Leiden ist bloße Begebenheit, bloß indirekt kann die Ethik auch das Leiden berücksichtigen, namlich allein um nachzuweisen, daß, was bloß geschieht um kein Unrecht zu

leiden, kein Unrechtthun ist. — Die Aussührung jenes Kapitels ber Ethik wurde zum Inhalt haben die genaue Bestimmung der Granze, dis zu welcher ein Individuum in der Bejahung des schon in seinem Leide objektivirten Willens gehn kann, ohne daß dieses zur Berneinung eben jenes Willens, sofern er in einem andern Individuo erscheint, werde, und sodann auch der Handlungen, welche diese Granze überschreiten, solglich Unrecht sind und daher auch wieder ohne Unrecht abgewehrt werden können. Immer also bliebe das eigene Thun das Augenmerk der Bestrachtung.

In außerer Erfahrung, als Begebenheit, erscheint nun aber das Unrechtleiden, und in ihm manisestirt sich, wie gesagt, beutlicher als irgendwo, die Erscheinung des Widerstreits des Willens zum Leben gegen sich selbst, hervorgehend aus der Vielsheit der Individuationis, welches die Form der Welt als Vorstellung für die Erkenntniß des Individuants ist, bedingt sind. Auch haben wir oben gesehn, daß ein sehr großer Theil des dem menschlichen Leben wesentlichen Leidens an jenem Widerstreit der Individuen seine stets sließende Quelle hat.

Die allen biefen Individuen gemeinsame Bernunft, welche sie nicht, wie die Thiere, bloß den einzelnen Fall, sondern auch bas Ganze im Busammenhang abstraft erkennen läßt, hat fie nun aber bald bie Quelle jenes Leibens einsehn gelehrt und fie auf bas Mittel bedacht gemacht, basselbe zu verringern, ober wo moglich aufzuheben, burch ein gemeinschaftliches Opfer, welches jedoch von bem gemeinfchaftlich baraus hervorgehenden Bortheil übermogen wirb. Go angenehm namlich auch bem Egoismus bes Ginz Belnen, bei vorkommenden Fallen, das Unrechtthun ift, fo bat es jeboch ein nothwendiges Korrelat im Unrechtleiden eines andern Individuums, bem biefes ein großer Schmerz ift. Und inbem nun bie bas Gange überbentenbe Bernunft aus dem einseitigen Standpunkt bes Individuums, bem fie angehort, heraustrat und von der Unhänglichkeit an baffelbe fich fur den Augenblick los machte; fab fie ben Genuß bes Unrechtthuns in einem Indivibuo jebesmal burch einen verhaltnigmäßig größern Schmerz im Unrechtleiben bes andern überwogen und fand ferner, bag, weil bier Mles bem Bufall überlaffen blieb, Jeber zu befürchten hatte,

baß ihm viel feltener ber Genuß bes gelegentlichen Unrechtthuns, als der Schmerz bes Unrechtleibens zu Theil werben wurde. Die Bernunft erkannte hieraus, bag, fowohl um bas über Alle verbreitete Leiben zu minbern, als um es moglichft gleichformig zu vertheilen, das beste und einzige Mittel fei, Allen ben Schmerz bes Unrechtleibens zu ersparen, baburch, bag auch Alle bem burch bas Unrechtthun zu erlangenden Gemuß entfagten. - Diefes alfo von dem, durch den Gebrauch der Bernunft, methodisch verfahrenben und feinen einfeitigen Standpunkt verlaffenben Egoismus leicht ersonnene und allmalig vervollkommnete Mittel ift ber Staatsvertrag ober bas Gefet. Bie ich hier ben Urfprung beffelben angebe, ftellt ihn schon Platon in der Republik dar. In der That ist jener Ursprung ber wesentlich einzige und burch bie Natur ber Sache gefette. Auch tann ber Staat, in teinem Lande, je einen andern gehabt haben, weil eben erft biefe Entftehungsart, biefer 3med, ihn jum Staat macht; wobei es aber gteichviel ift, ob der in jedem bestimmten Bolf ihm vorhergegan: gene Buftand ber eines Saufens von einander unabhangiger Bilben (Unarchie), ober eines Saufens Sklaven mar, bie ber Star: fere nach Willführ beherricht (Despotie). In beiben Kallen war noch kein Staat ba: erft burch jene gemeinsame Uebereinkunft entsteht er, und je nachdem diese Uebereinkunft mehr ober weni: ger unvermischt ift mit Unarchie ober Despotie, ift auch ber Staat vollkommner oder unvollkommner. Die Republiken tenbi: ren zur Anarchie, bie Monarchien gur Despotie, ber beshalb erfonnene Mittelweg der konstitutionellen Monarchie tenbirt gur Herrschaft ber Kaktionen. Um einen vollkommenen Staat au grunden, muß man bamit anfangen, Befen ju ichaffen, beren Natur es julagt, bag fie burchgangig bas eigene Bohl bem of: fentlichen jum Opfer bringen.

Gieng nun die Ethik ausschließlich auf das Recht = ober Unrecht=Thun und konnte Dem, welcher etwan entschlossen ware, kein Unrecht zu thun, die Granze seines Handelns genau bezeichnen; so geht umgekehrt die Staatslehre, die Lehre von der Gesetzgebung, ganz allein auf das Unrecht = Leiden und wurde sich nie um das Unrecht = Thun bekummern, ware es nicht wegen seines allemal nothwendigen Korrelats, des Unrechtleidens, welsches, als der Feind dem sie entgegenarbeitet, ihr Augenmerk ist.

Ja, ließe fich ein Unrechtthun benten, mit welchem tein Unrecht= leiben von einer andern Seite verknupft mare; fo murbe, tonfequent, der Staat es keineswegs verbieten. — Ferner, weil in der Ethik der Wille, die Gesinnung, der Gegenstand der Bestrachtung und das allein Reale ist, gilt ihr der feste Wille zum ju verübenden Unrecht, ben allein bie außere Dacht gurudhalt und unwirkfam macht, bem wirklich verübten Unrecht gang gleich und verdammt ben folches Wollenden als ungerecht, vor ihrem Richterfluhl. Hingegen ben Staat kummern Wille und Gefinnung, bloß als folche, ganz und gar nicht; fonbern allein bie That (fie fei nun bloß versucht ober ausgeführt) wegen ihres Korrelats, bes Leidens von der andern Seite: ihm ift also bie That, die Begebenheit; das allein Reale: die Gefinnung, die Abficht wird blog erforscht, fofern aus ihr bie Bebeutung ber That kenntlich wird. Daher wird ber Staat Niemanden verbieten, Mord und Gift gegen einen Anbern beftanbig in Gebanten ju tragen; fobalb er nur gewiß weiß, baß bie Furcht vor Sowert und Rad die Birtungen jenes Wollens beständig hemmen werben. Der Staat hat auch feinesweges ben thorichten Plan, bie Reigung jum Unrechtthun, bie bofe Gefinnung zu vertilgen; fon-bern bloß, jedem moglichen Motiv zur Ausübung eines Unrechts immer ein überwiegendes Motiv zur Unterlaffung beffelben, in ber unausbleiblichen Strafe, an die Seite zu stellen. Die Staats: lehre, oder bie Gesetgebung, wird nun, zu biefem ihren 3weck, von der Ethik jenes Kapitel, welches bie Rechtslehre ift und weldes neben ber innern Bebeutung bes Rechts und bes Unrechts, die genaue Granze zwischen beiben bestimmt, borgen, aber einzig und allein, um beffen Rehrseite du benuten und alle bie Grangen, welche bie Ethik als unüberschreitbar, wenn man nicht Un= recht thun will, angiebt, von ber andern Seite zu betrachten, alb die Grangen, beren Ueberschrittenwerben vom Anbern man nicht bulben barf, wenn man nicht Unrecht leiben will, und bon benen man alfo Undere gurudzutreiben ein Recht hat: ba= ber biefe Granzen nun, von ber moglicherweife paffiven Seite aus, burch Gefete verbollwerkt werben. Es ergiebt fich, daß wie man, recht wißig, ben Geschichtschreiber einen umgewandten Prospheten genannt hat, ber Rechtslehrer ber umgewandte Moralift ift, und baber auch die Rechtslehre im eigentlichen Ginn, b. h.

bie Lehre von ben Rechten, welche man behaupten barf, bie umgewandte Moral, in bem Kapitel, wo biese die Rechte lehrt, welche man nicht verleten barf. Der Begriff bes Unrechts und feiner Regation bes Rechts, ber urfprunglich ethifch ift, wirb juribifd, burch bie Berlegung bes Ausgangspunkts von ber attiven auf die paffive Seite, alfo burch Umwendung. nebft ber Rechtslehre Kants, ber aus feinem tategorifchen Imperativ die Errichtung des Staats als eine moralische Pflicht febr falfchlich ableitet, hat bann auch in ber neueften Beit, bin und wieber, ben fehr sonberbaren Irrthum veranlagt, ber Staat fei eine Anstalt gur Beforberung ber Moralitat, gebe aus bem Streben nach biefer hervor und fei bemnach gegen ben Egoismus gerichtet. Als ob bie innere Gefinnung, welcher allein Moralitat ober Immoralitat jukommt, ber ewig freie Wille, fich von Mu-Ben modifiziren und burch Ginwirtung anbern ließe! Roch verkehrter ift bas Theorem, ber Staat fei bie Bebingung ber Freis beit im ethischen Ginn und baburch ber Moralitat: ba boch bie Freiheit jenfeit ber Erfcheinung, gefchweige jenfeit menfchlicher Einrichtungen liegt. Der Staat ift, wie gefagt, fo wenig gegen ben Egoismus überhaupt und als folden gerichtet, bag er um: gekehrt gerabe aus bem fich wohlverstehenden, methobisch verfah: renben, vom einseitigen auf ben allgemeinen Standpunkt getrete: nen und fo burch Auffummirung gemeinschaftlichen Egoismus Aller entsprungen und biesem zu bienen allein ba ift, und errichtet unter ber richtigen Boraussetzung, bag reine Moralitat, b. b. Rechthandeln aus ethischen Grunden, nicht zu erwarten ift; außerbem er felbft ja überfluffig mare. Reineswegs alfo gegen ben Egoismus, fonbern allein gegen bie nachtheiligen Folgen bes Egoismus, welche aus der Bielheit egoiftischer Individuen ihnen allen wechfelfeitig hervorgehn und ihr Bohlfeyn ftoren, ift, biefes Wohlseyn bezweckend, ber Staat gerichtet. Daher fagt schon Aristoteles: Telos mer our nolews to en the tonto de estin το ζην ευδαιμονως και καλως. (de Rep. III.) Auch Sobbes hat diefen Ursprung und 3wed bes Staats gang richtig und vortrefflich auseinanbergefett; wie benn auch ber alte Grunbfat aller Staatsorbnung salus publica prima lex esto benfelben bezeichnet. - Benn ber Staat feinen 3wed vollkommen erreicht, wirb er biefelbe Erfceinung hervorbringen, als wenn volltommne Gerech-

tigkeit ber Gefinnung allgemein hertschte. Das innere Befen und ber Ursprung beider Erscheinungen wird aber ber umgekehrte fenn. Ramlich im lettern Fall ware es biefer, bag Riemand Unrecht thun wollte; im erftern aber biefer, bag Riemand Unrecht lei : ben wollte und bie geborigen Mittel ju biefem 3med vollkommen angewandt waren. Go lagt fich bie felbe Linic aus entgegengefesten Richtungen befchreiben, und ein Raubthier mit einem Dauls forb ift so unschadlich wie ein graffreffenbes Thier. - Beiter aber ale bie zu biefem Punkt tann es ber Staat nicht bringen: er tann alfo nicht eine Erfcheinung zeigen, gleich ber, welche aus allgemeinem wechfelfeitigen Bohlwollen und Liebe entfpringen wurde. Denn, wie wir eben fanben, bag er, feiner Matur gu= folge, ein Unrechtthun, bem gar fein Unrechtleiben von einer an= bern Seite entsprache, nicht verbieten murbe, und blog weil bies unmöglich ift, jebes Unrechtthun verwehrt; fo murbe er umgekehrt, feiner auf bas Boblfenn Aller gerichteten Tenben's gemäß, fehr gern bafur forgen, bag Seber Bohlwollen und Berte ber Den= schenliebe aller Art erführe; hatten nicht auch biefe ein unum= gangliches Rorrelat im Leiften von Bobithaten und Liebeswerten, wohei nun aber jeber Burger bes Staats die paffive, teiner Die aktive Rolle murbe übernehmen wollen, und lettere mare auch aus feinem Grund bem Einen vor bem Undern jugumuthen. Demnach lagt fich nur bas Negative, welches eben bas Recht ift, nicht bas Positive, welches man unter bem Ramen ber Liebespflichten, ober unvollkommnen Pflichten verftanden hat, er= amingen.

Die Gesetzebung entlehnt, wie gesagt, die reine Rechtslehre, ober die Lehre vom Wesen und den Granzen des Recht und des Unrechts, von der Ethik, um dieselbe nun zu ihren, der Ethik fremden Zwecken, von der Kehrseite anzuwenden und danach positive Gesetzebung und die Mittel zur Aufrechthaltung derselben, d. h. den Staat, zu errichten. Die positive Gesetzebung ist also die von der Kehrseite anzewandte rein ethische Rechtslehre. Diese Anwendung kann mit Rücksicht auf eigenthumliche Verhaltnisse und Umstände eines bestimmten Volks geschehn. Aber nur wenn die positive Gesetzebung im Wesentlichen durchgängig nach Ansleitung der reinen Rechtslehre bestimmt ist und für jede ihrer Satzungen ein Grund in der reinen Rechtslehre sich nachweisen

lagt, ift bie entftanbene Geschgebung eigentlich ein positives Recht, und ber Staat ein rechtlicher Berein, Staat im eigentlichen Sinn bes Worts, eine ethisch gulaffige, nicht unmoralifche Anftalt. Wibrigenfalls ift bingegen bie positive Gefetge: bung Begrundung eines pofitiven Unrechts, ift felbft ein offentlich zugeftandenes erzwungenes Unrecht. Dergleichen ift jebe Despotie, bie Berfassung ber meiften Mohammedanischen Reiche, bahin gehoren fogar manche Theile vieler Berfassungen, 3. B. Leibeigenschaft, Frohn u. bgl. m. - Die reine Rechtslehre ober bas Raturrecht, beffer ethisches Recht, liegt, obwohl immer burch Umtehrung, jeber rechtlichen positiven Gesetgebung fo jum Grunbe, wie die reine Mathematik jedem 3weige ber angewandten. Die wichtigsten Punkte ber reinen Rechtslehre, wie bie Philosophie, ju jenem 3med, fie ber Gesetgebung ju überliefern bat, find folgende. 1) Erklarung ber innern und eigentlichen Bebeutung und bes Ursprungs ber Begriffe Unrecht und Recht, und ihrer Unwendung und Stelle in der Ethik. 2) Die Ableitung bes Eigenthumbrechts. 3) Die Ableitung ber ethischen Gultigkeit ber Vertrage, ba biefe die ethische Grundlage bes Staatsvertrages ift. 4) Die Erklarung ber Entstehung und bes 3medes bes Staats, bes Berhaltniffes biefes 3wedes gur Ethit und ber in Folge Diefes Berhaltniffes zwedmäßigen Uebertragung ber ethifchen Rechtslehre burch Umkehrung auf die Gesetzebung. 5) Die Ableitung des Strafrechts. — Der übrige Inhalt ber Rechtslehn ift bloge Unwendung jener Principien, nabere Bestimmung ber Granzen bes Rechts und bes Unrechts fur alle moglichen Berhaltniffe bes Lebens, welche beshalb unter gemiffe Gefichtspunkte und Titel vereinigt und abgetheilt werben. In biefen besondern Lehren stimmen die Lehrbucher bes reinen Rechts alle giemlich überein: nur in ben Principien lauten fie fehr verschieben, weil folche immer mit irgend einem philosophischen Suftem jusammen Rachbem wir in Gemäßheit bes unfrigen bie vier erften jener Sauptpunkte kurz und allgemein, jedoch bestimmt und beut lich erortert haben, ift noch vom Strafrechte eben fo zu reben.

Kant stellt die grundfalfche Behauptung auf, daß es außer dem Staate kein vollkommnes Eigenthumbrecht gabe. Unfrer obigen Ableitung zufolge giebt es auch im Naturzustande Eigenthum, mit vollkommenem naturlichen, b. h. ethischen Rechte, welches

ohne Unrecht nicht verlett, aber ohne Unrecht auf bas außerste vertheibigt werben kann. Singegen ift gewiß, bag es außer bem Staat tein Strafrecht giebt. Alles Recht gu ftrafen ift allein burch bas positive Geset begrundet, welches vor bem Bergebn biesem eine Strafe bestimmte, beren Anbrohung, als Gegenmotiv, alle etwanigen Motive zu jenem Bergehn überwiegen follte. Diefes positive Gesetz ift anzusehn als von allen Burgern bes Staats fanktionirt und anerkannt. Es grundet fich also auf einen gemeinsamen Bertrag, zu beffen Erfüllung unter allen Umftanben, also zur Bollziehung ber Strafe auf ber einen und zur Dulbung berselben von ber andern Seite, die Glieber bes Staates verpflichtet find: baber ift bie Dulbung mit Recht erzwingbar. Folglich ift ber unmittelbare 3 med ber Strafe im einzelnen Fall . Erfüllung bes Gefetes als eines Bertrages. Der einjige 3med bes Gefetes aber ift Abichredung von Beeintrach: tigung frember Rechte: benn bamit jeber vor Unrechtleiben ge= ichust fei, hat man fich jum Staat vereinigt, bem Unrechtthun entfagt und bie Laften ber Erhaltung bes Staates auf fich genommen. Das Gefet alfo und die Bollziehung beffelben, Die Strafe, find wefentlich auf Die Butunft gerichtet, nicht auf Die Bergangenheit. Dies unterscheibet Strafe von Rache, welche Lettere lediglich burch bas Geschehene, also bas Bergan= gene als folches, motivirt ift. Alle Bergeltung bes Unrechts burch Bufugung eines Schmerzes, ohne 3weck fur bie Bukunft, ift Rache und fann feinen andern 3med haben, als burch ben Unblid bes fremden Leidens, bas man felbft verurfacht hat, fich über bas selbst erlittene zu troften. Solches ift Bosheit und Graufamkeit, und ethifch nicht zu rechtfertigen. Unrecht, bas mir Jemand zugefügt, befugt mich keineswegs ihm Unrecht zuzufügen. Bergeltung bes Bofen mit Bofem, ohne weitere Absicht, ift weber ethifch, noch fonft burch irgend einen vernunftigen Grund ju rechtfertigen und bas jus talionis als felbftftanbiges, lettes Princip bes Strafrechts aufgestellt, ift finnleer. Daber ift Kants Theorie ber Strafe als bloger Bergeltung, um ber Bergeltung Billen, eine vollig grundlofe und verkehrte Unficht. 3wed fur bie Bukunft unterscheibet Strafe von Rache, und biefen hat bie Strafe nur bann, wann fie gur Erfullung eines Gefetes bollzogen wird, welche, nur eben baburch als unausbleiblich auch

für jeben funftigen Fall fich ankundigend, bem Gefet bie Rraft abauschrecken erhalt, worin eben fein 3med befteht. - Sier wiede nun ein Rantianer unfehlbar einwenden, bag ja, nach biefer Umficht, ber geftrafte Berbrecher "bloß als Dittel" gebraucht wurde. Aber biefer von allen Kantianern fo unermublich nachae: fprocene Sat, "man burfe ben Menschen immer nur als 3med, nie als Mittel behandeln," - ist zwar ein bedeutend klingender und baber fur alle bie, welche gern eine Formel haben mogen, bie fie alles fernern Denfens überhebt, überaus geeigneter Sat; aber beim Lichte betrachtet ift es ein bochft vager, unbestimmter, feine Abficht gang indirekt erreichender Ausspruch, ber fur jeben Fall feiner Anwendung erft befondrer Ertlarung, Bestimmung und Modifitation bedarf, fo allgemein genommen aber ungenut: gend, wenigsagend und noch bazu problematisch ift. Der bem Gefete aufolge ber Tobesftrafe anheimgefallene Morber muß jet allerdings und mit vollem Recht als bloges Mittel gebraucht werben. Denn die offentliche Sicherheit, ber Sauptzwed bes Staats, ift burch ihn gestort, ja fie ift aufgehoben, wenn bas Gefet unerfult bleibt: er, fein Leben, feine Perfon, muß jest bas Mittel zur Erfullung bes Gesetes und baburch zur Bieberher: stellung ber öffentlichen Sicherheit feyn, und wird zu folchem gemacht mit allem Recht, jur Bollziehung bes Staatsvertrages, ber auch von ihm, fofern er Staatsburger mar, eingegangen war, und- bemaufolge er, um Sicherheit fur fein Leben, feine Freiheit und fein Eigenthum ju genießen, auch ber Sicherheit Muer fein Leben, feine Freiheit und fein Gigenthum jum Pfande gefett hatte, welches Pfand jett verfallen ift.

Diese hier aufgestellte, der gesunden Vernunft unmitteldar einleuchtende Theorie der Strase ist freilich, in der Hauptsache, kein neuer Gedanke, sondern nur ein durch neue Irrthumer beinah verdrängter, dessen deutlichste Darstellung insosern nothig war. Dieselbe ist, dem Wesentlichen nach, schon in dem enthalten, was Pussendorf, de officiis hominis et civis, Lid. 2, cap. 13 darüber sagt. Mit ihr stimmt ebenfalls Hobbes überein: Levisthan, c. 15 et 28. In unsern Tagen hat sie bekanntlich Feuer dach versochten. Sa, sie sindet sich schon in den Aussprüchen der Philosophen des Alterthums: Platon legt sie deutlich dar im Protagoras (p. 114, ed. Bip.) auch im Gorgias (p. 168), endlich im

11ten Buch von ben Sesezen (p. 165). Seneta spricht Platons Meinung und die Theorie aller Strase vollkommen aus, in den kurzen Worten: Nemo prudens punit, quia peccatum est; sed ne peccetur. De Ira I, 16. —

Bir haben alfo im Staat bas Mittel tennen gelernt, woburch ber mit Bernunft ausgeruftete Egoismus feinen eignen, fich gegen ihn felbst wenbenben schlimmen Folgen auszuweichen sucht, und nun Seber bas Bohl Aller beforbert, weil er fein eigenes mit barin begriffen fieht. Erreichte ber Staat feinen 3med volls fommen, so konnte gewissermaaßen, da er, burch die in ihm vereinigten Menfchenfrafte, auch bie übrige Ratur fich mehr und mehr bienstbar ju machen weiß, julett, burch Fortschaffung aller Arten von Uebel, etwas bem Schlaraffenlande fich Unnaberndes gu Stande kommen. Allein, theils ift er noch immer fehr weit von biefem Biel entfernt geblieben; theils wurden auch noch immer uns gablige, bem Leben burchaus mefentliche Uebel, unter benen, maren fie auch alle fortgeschafft, julest bie Langeweile jebe von ben anbern verlaffene Stelle fogleich ochupirt, es nach wie vor im Leiben erhalten; theils ift auch fogar ber 3wift ber Individuen nie burch ben Staat vollig aufzuheben, ba er im Kleinen nedt, wo er im Großen verpont ift; und endlich wendet fich die aus dem Innern gludlich vertriebne Eris zulett nach außen: als Streit ber Individuen durch die Staatseinrichtung verbannt, fommt fie von außen als Rrieg ber Bolfer wieber und forbert nun im Großen und mit einem Male, als aufgehäufte Schulb, die blutigen Opfer ein, welche man ihr, burch kluge Borkehrung, im Ginzelnen ent: Bogen hatte. - Ja gefett, auch biefes Alles ware endlich, burch eine auf die Erfahrung von Sahrtausenden gestüte Klugheit, überwunden und befeitigt; fo wurde am Enbe bie wirkliche Uebervols ferung bes gangen Planeten bas Resultat fenn, beffen entsetliche Uebel fich jest nur eine fuhne Ginbilbungefraft ju vergegenwars tigen vermag \*).

## §. **63**.

Bir haben bie zeitliche Gerechtigkeit, bie im Staat ihren Sig hat, kennen gelernt, ale vergeltend ober ftrafend, und

<sup>\*)</sup> Siegu Rap. 47 bes zweiten Banbes.

gefehn, daß eine folche allein burch bie Rucficht auf bie Butunft zur Gerechtigkeit wirb; ba ohne folche Rucksicht alles Strafen und Bergelten eines Frevels ohne Rechtfertigung bliebe, ja, ein bloges hinzufugen eines zweiten Uebels zum Gefchehenen ware, ohne Sinn und Bebeutung. Gang anders aber ift es mit ber ewigen Gerechtigfeit, welche icon fruber erwähnt wurde, und welche nicht ben Staat, fonbern bie Belt beherricht, nicht von menschlichen Ginrichtungen abhangig, nicht bem Bufall und ber Taufchung unterworfen, nicht unficher, schwankend und irrend, fondern unfehlbar, feft und ficher ift. - Der Begriff ber Ber: geltung fcblieft fcon bie Beit in fich: baber tann bie ewige Gerechtigkeit keine vergeltenbe feyn, kann alfo nicht, wie biefe, Aufschub und Frift gestatten und, nur mittelft ber Beit bie schlimme That mit ber schlimmen Folge ausgleichend, ber Beit beburfen um zu bestehn. Die Strafe muß hier mit dem Bergehn fo verbunden fenn, daß beibe Eines find.

Δοκειτε πηθαν τ' αδικηματ' εις θεους
Πτεροισι, κάπειτ' εν Διος δελτου πτυχαις
Γραφειν τιν' αυτα, Ζηνα δ' εισορωνια νιν
Θνητοις δικαζειν; Ουδ' ὁ πας ουρανος,
Διος γραφοντος τας βροτων άμαρτιας,
Εξαρκεσειεν, ουδ' εκεινος αν ακοπων
Πεμπειν έκαστω ζημιαν' αλλ' ή Δικη
Ενταυθα που 'στιν εγγυς, ει βουλεσθ' όραν.
Ευτίρ., ap. Stob. Ecl. 1, c. 4.

Daß nun eine folche ewige Gerechtigkeit wirklich im Befen ber Belt liege, wird aus unferm ganzen bisher entwickelten Gebanken Dem, ber biefen gefaßt hat, balb vollkommen einleuchtend werben.

Die Erscheinung, die Objektität bes einen Willens zum Leben ift die Welt, in aller Vielheit ihrer Theile und Gestalten. Das Daseyn selbst und die Art des Daseyns, in der Gesammtheit, wie in jedem Theil, ist allein aus dem Willen. Er ist frei, er ist allmächtig. In jedem Dinge erscheint der Wille gerade so, wie er sich selbst an sich und außer der Zeit bestimmt. Die Welt ist nur der Spiegel dieses Wollens: und alle Endlichkeit, alle Leiden, alle Quaalen welche sie enthalt, gehoren zum Ausdruck bessen, was er will, sind so, weil er so will. Mit dem streng: sten Recht trägt sonach jedes Wesen das Daseyn überhaupt, sobann das Daseyn seiner Art und seiner eigenthümlichen Individualität, ganz wie sie ist und unter Umgedungen wie sie sind, in einer Welt so wie sie ist, vom Zusall und vom Irrthum beherrscht, zeitlich, vergänglich, stets leidend: und in allem was ihm widersährt, ja nur widersahren kann, geschieht ihm immer Recht. Denn sein ist der Wille: und wie der Wille ist, so ist die Welt. In diesem Sinne können wir sagen: die Welt selbstist das Weltgericht.

Freilich aber stellt fich ber Erkenntniß, fo wie fie, bem Bil: len du feinem Dienst entsproffen, bem Individuo als foldem wird, bie Belt nicht fo bar, wie fie bem Forfcher gulett fich aufflart, als bie Objektitat bes einen und alleinigen Billens jum Leben, ber er felbst ift; fonbern ben Blid bes roben Indivibuums trubt, wie die Inder fagen, ber Schleier ber Daja: ihm zeigt fich, ftatt bes Dinges an fich, nur bie Erscheinung, in Beit und Raum, bem principio individuationis, und in ben übrigen Geftaltungen bes Sates vom Grunde: und in biefer Form feiner beschrankten Erkenntnig sieht er nicht bas Wefen ber Dinge, welches Eines ift, fonbern beffen Erscheinungen, als gesonbert, getrennt, ungablbar, febr verschieben, ja entgegengefett. Da erscheint ihm die Wolluft als Eines, und die Quaal als ein gang Andres, biefer Menich als Peiniger und Morder, jener als Dul= ber und Opfer, bas Bofe als Eines und bas Uebel als ein Unberes. Er fieht ben Ginen in Freuden, Ueberfluß und Bollu: ften leben, und zugleich vor beffen Thure ben Unbern burch Mangel und Ralte quaalvoll fterben. Dann fragt er: wo bleibt bie Bergeltung? Und er felbft, im heftigen Willensbrange, ber fein Urfprung und fein Befen ift, ergreift bie Bollufte und Genuffe bes Lebens, halt fie umklammert fest, und weiß nicht, daß er burch then biefen Aft feines Willens, alle bie Schmerzen und Quaalen des Lebens, vor beren Anblick er schaubert, ergreift und fest an fich bruckt. Er fieht bas Uebel, er fieht bas Bofe in ber Belt: aber weit entfernt ju erkennen, wie Beibe nur verschiebene Seiten ber Erfcheinung bes einen Willens jum Leben find, balt er fie für sehr verschieben, ja gang entgegengefett, und sucht oft burch bas Bofe, b. h. burch Berurfachung bes fremben Leibens, bem Uebel, bem Leiben bes eignen Inbivibuums, ju entgehn, befan-

gen im principio individuationia, getaufcht burch ben Schleier bet Maja. - Denn, wie auf bem tobenben Meere, bas, nach allen Seiten unbegrangt, beulend Bafferberge erhebt und fenft, auf einem Rahn ein Schiffer fitt, bem fcwachen Fahrzeug vertrauenb; fo fist, mitten in einer Welt voll Quaalen, rubig der einzelne Menich, gestütt und vertrauend auf bas principium individuationis, ober bie Weise wie bas Inbivibuum bie Dinge erkennt, als Erscheinung. Die unbegranzte Belt, voll Leiden überall, in unenblicher Bergangenheit, in unenblicher Butunft, ift ihm fremb, ja ift ihm ein Dahrchen: feine verfcwindenbe Perfon, feine aus: behnungslofe Gegenwart, fein augenblickliches Behagen, bies allein hat Birklichkeit fur ibn: und bies zu erhalten, thut er Alles, folange nicht eine beffere Erkenntnig ihm die Augen offnet. Bis babin lebt bloß in ber innerften Tiefe feines Bewußtfeyns, bie gang buntle Uhnbung, bag ihm jenes Alles boch wohl eigentlich fo fremd nicht ist, sondern einen Zusammenhang mit ihm hat, por welchem bas principium individuationis ihn nicht schüten fann. Aus biefer Ahndung ftammt jenes fo unvertilgbare und allen Menfchen (ja vielleicht felbst ben klugern Thieren) gemein: fame Graufen, bas fie ploglich ergreift, wenn fie, burch irgenb einen Bufall, irre werben am principio individuationis, indem ber Sat vom Grunde, in irgend einer feiner Geftaltungen, eine Ausnahme zu erleiben fcheint: g. 28. wenn es fcheint, daß irgenb eine Beranderung ohne Urfache vor fich gienge, ober ein Geftor: bener wieber ba mare, ober fonft irgendwie bas Bergangene ober bas Bufunftige gegenwartig, ober bas Gerne nah mare. ungeheure Entfegen über fo etwas grundet fich barauf, bag fie ploglich irre werben an ben Erkenntnifformen ber Erscheinung, welche allein ihr eigenes Individuum von ber übrigen Belt gefonbert halten. Diefe Sonberung aber eben liegt nur in ber Er: scheinung und nicht im Dinge an sich: eben barauf beruht bie ewige Gerechtigkeit. — In ber That fieht alles zeitliche Glud und wandelt alle Klugheit - auf untergrabenem Boben. schuten bie Perfon vor Unfallen und verschaffen ihr Genuffe: aber bie Person ift bloge Erscheinung, und ihre Berschiedenheit von andern Individuen und bas Freifenn von den Leiden, welche biefe tragen, beruht auf ber Form ber Erscheinung, bem principio individuationis. Dem mahren Befen ber Dinge nach hat

Zeber alle Leiben ber Welt als die seinigen, ja alle nur möglichen als für ihn wirklich zu betrachten, solange er ber feste Wille zum Leben ist, d. h. mit aller Kraft das Leben bejaht. Für die das principium individuationis durchschauende Erkenntniß ist ein glückliches Leben in der Zeit, vom Zufall geschenkt, oder ihm durch Klugheit abgewonnen, mitten unter den Leiden unzähliger Andern, — doch nur der Traum eines Bettlers, in welchem er ein König ist, aber aus dem er erwachen muß, um zu erfahren, daß nur eine slüchtige Täuschung ihn von dem Leiden seines Lesbens getrennt hatte.

Dem in ber Erkenntniß, welche bem Sat vom Grunde folgt, in bem principio individuationis befangenen Blick entzieht fich bie ewige Gerechtigkeit: er vermißt fie gang, wenn er nicht etwan fie burch Fiktionen rettet. Er fieht ben Bofen, nach Unthaten und Graufamteiten aller Urt, in Freuden leben und unangefoch: ten aus ber Belt gehn. Er fieht ben Unterbrudten ein Leben voll Leiben bis jum Enbe fchleppen, ohne bag fich ein Racher, ein Bergelter zeigte. Aber bie ewige Gerechtigfeit wird nur Der begreifen und faffen, ber uber jene am Beitfaben bes Sages vom Grunde fortichreitenbe und an bie einzelnen Dinge gebundene Erfenntnig fich erhebt, bie Ibeen erkennt, bas principium individuationis burchschaut und inne wird, wie bem Dinge an fich bie Formen der Erscheinung nicht zukommen. Diefer ift es auch allein, ber, vermoge berfelben Erkenntniß, bas mahre Befen ber Tugend, wie es im Bufammenhang mit ber gegenwartigen Betrachtung fich uns bald aufschließen wirb, verftehn fann; wiewohl zur Ausübung berfelben biefe Erkenntniß in abstracto feineswegs erforbert wirb. Wer alfo bis ju ber besagten Erkennt= niß gelangt ift, bem wird es beutlich, baß, weil ber Wille bas Unsich aller Erscheinung ift, die über Andre verhängte und die felbsterfahrne Quaal, bas Bofe und bas Uebel, immer nur jenes eine und felbe Befen treffen; wenn gleich bie Erfcheinungen, in welchen bas eine und bas andre fich barftellt, als gang verfchiebene Individuen baftehn und fogar burch ferne Zeiten und Raume getrennt find. Er fieht ein, bag bie Berfchiebenheit zwischen Dem, ber das Leiden verhängt, und Dem, welcher es dulben muß, nur Phanomen ist und nicht das Ding an sich trifft, wels des der in beiden lebende Wille ist, der hier, durch die an seis nen Dienst gebundene Erkenntniß getaufcht, fich felbft verkennt, in einer feiner Erscheinungen gefteigertes Boblfeon fuchenb, in ber anbern großes Leiben hervorbringt und fo, im heftigen Drange, die Babne in fein eigenes Aleifch foldat, nicht wiffend, daß er immer nur fich felbst verlett, bergestalt, burch bas De: bium ber Individuation, ben Biberftreit mit fich felbft offenbarend, welchen er in seinem Innern tragt. Der Qualer und ber Gequalte find Eines. Bener irrt, indem er fich ber Quaal, biefer, indem er sich ber Schuld nicht theilhaft glaubt. Giengen ihnen Beiben bie Augen auf; fo wurde ber bas Leib verhangt ertennen, daß er in Allem lebt, was auf ber weiten Belt Quaal leibet und, wenn mit Bernunft begabt, vergeblich nachfinnt, warum es zu fo großem Leiden, beffen Berfchulbung es nicht einficht, ins Dafenn gerufen marb: und ber Gequalte murbe einfehn, baß alles Bofe, bas auf der Belt verübt wird oder je ward, aus jenem Willen fließt, ber auch fein Wefen ausmacht, auch in ibm erscheint und er burch biefe Erscheinung und ihre Bejahung alle Leiden auf fich genommen hat, die aus folchem Willen her: vorgehn und fie mit Recht erbulbet, fo lange er biefer Bille ift. - Aus biefer Erkenntniß fpricht ber abnbungsvolle Dichter Calberon im "Leben ein Traum:"

"Denn bes Menschen größte Gunbe "Ift, bag er geboren warb." \*)

Ja, wie sollte es nicht Sunde seyn, da nach einem ewigen Besetze der Lod darauf sieht. Calberon hat auch nur das Christliche Dogma von der Erbfunde durch jenen Bers ausgesprochen

Die lebendige Erkenntniß der ewigen Gerechtigkeit erfordert ganzliche Erhebung über die Individualität und das Princip ihrer Möglichkeit: sie wird daher, wie auch die ihr verwandte und solleich zu erörternde reine und deutliche Erkenntniß des Wesenst aller Tugend, der Mehrzahl der Menschen stets unzugänglich bleiben. — Daher haben die weisen Urväter des Indischen Bolkes sie zwar in den, den beiden wiedergeborenen Kasten allein erlaubten Bedas, oder in der esoterischen Beisheitslehre, direkt, so weit nämlich Begriff und Sprache es fassen und ihre immer

<sup>\*)</sup> Pues el delito mayor

Del hombre es haber nacido.

noch bilbliche, auch rhapsobische Darftellungsweise es zuläft, ausgesprochen; aber in ber Bolkereligion ober eroterischen Lehre nur mythisch mitgetheilt. Die birette Darftellung finden wir in ben Bebas, ber Frucht ber hochften menfchlichen Ertenntnig und Beisheit, beren Rern in ben Upanifchaben uns, ale bas größte Geichenk biefes Sahrhunberts, endlich jugekommen ift, auf mancher= lei Beife ausgebrudt, befonders aber badurch, bag vor ben Blid bes Lehrlings alle Wefen ber Welt, lebenbe und leblose, ber Reihe nach vorübergeführt werden und über jedes berfelben jenes zur Formel geworbene und als folche bie Mahavakya genannte Wort ausgesprochen wird: Tatoumes, richtiger tat twam asi, welches heißt: "bies bist bu." \*) - Dem Bolke aber wurde jene große Bahrheit, fo weit es, in feiner Befchranktheit, fie faffen konnte, in bie Erkenntnismeife, welche bem Gat vom Grunde folgt, überset, die zwar, ihrem Besen nach, jene Bahrheit rein und an fich durchaus nicht aufnehmen kann, fogar im geraben Wiberfpruch mit ihr fteht, allein in der Form bes Mythos ein Surrogat berfelben empfieng, welches als Regulativ fur bas Sanbeln hinreichend war, indem es bie ethische Bedeutung bes Sanbeins, in ber biefer felbft ewig fremben Ertenntnigweife gemäß bem Sat vom Grunde, boch burch bilbliche Darftellung faglich macht; welches ber 3wed aller Glaubenslehten ift, inbem fie fammtlich mythifche Ginkleidungen ber bem roben Menfchenfinn unzugangli= den Bahrheit find. Auch konnte in biefem Ginne jener Mythos, in Kants Sprache, ein Postulat ber praktischen Bernunft genannt werben: als ein folches betrachtet aber hat er ben großen Bor= dug, gar keine Elemente ju enthalten, als die im Reiche ber Birklichkeit vor unfern Augen liegen, und baber alle feine Begriffe mit Unichauungen belegen zu tonnen. Das hier Gemeinte ift ber Mythos von ber Seelenwanderung. Er lehrt, bag alle Leiden, welche man im Leben über andre Wefen verhangt, in einem folgenden Leben auf eben biefer Belt, genau burch biefel= ben Leiden wieder abgebuft werden muffen; welches fo weit geht, bag wer nur ein Thier tobtet, einft in ber unendlichen Beit auch als eben ein folches Thier geboren werden und benfelben Tob erleiben wird. Er lehrt, bag bofer Wandel ein kunftiges

<sup>\*)</sup> Oupnek'hat; Vol. I, p. 60 seqq. — Schopenhauer, Die Welt. I.

Leben, auf biefer Welt, in leibenden und verachteten Wefen nach fich zieht, daß man demgemäß fodann wieder geboren wird in niedrigeren Raften, ober ale Weib, ober ale Thier, ale Paria ober Afchanbala, als Ausfatiger, als Krokobil u. f. w. Quaalen, die ber Mothos broht, belegt er mit Anschauun: gen aus ber wirklichen Belt, durch leidende Befen, welche auch nicht wiffen, wie fie ihre Quaal verschulbet haben, und er braucht feine anbre Solle ju Gulfe ju nehmen., 208 Belohnung aber verheißt er bagegen Wiebergeburt in beffern, ebleten Geftalten, als Bramin, ale Beifer, als Beiliger. Die bochfte Belohnung, welche ber ebelften Thaten und ber volligen Refignation wartet, welche auch bem Beibe wird, die in fieben Leben hinter einander freiwillig auf bem Scheiterhaufen bes Gatten farb, nicht weniger auch bem Menfchen, beffen reiner Rund nie eine einzige Luge fprach, biefe Belohnung tann ber Mythos in ber Sprache biefer Welt nur negativ ausbruden, burch bie fo oft vorkommenbe Berbeiffung, gar nicht mehr wiebergeboren zu werben: non adsumes iterum existentiam apparentem: ober wie die Bubbhaiften, welche weber Beba noch Raften gelten laffen, es fchon finnlicher ausbruden: "bu follft Nirwana erlangen, b. i. einen Buffanb, in welchem es vier Dinge nicht giebt: Schwere, Alter; Rrant: beit und Tob."

Nie hat ein Mythos und nie wird einer sich ber fo Wenigen zugänglichen, philosophischen Bahrheit enger anschließen, als biefe uralte Lehre bes ebelften, alteften und munbigften Bolles, bei welchem fie, fo entartet es auch jest in vielen Studen ift, boch noch als allgemeiner Bolksglaube herricht und auf bas Leben ent: fciebenen Ginfluß hat, heute fo gut, wie vor vier Sahrtaufenben. Senes non plus ultra mythischer Darftellung haben baber ichon Puthagoras und Platon mit Bewunderung aufgefaßt, von Indien ober Aegypten herübergenommen, verehrt, angewandt und, wir wiffen nicht wie weit, felbst geglaubt. - Wir hingegen schicken nunmehr ben Braminen Englische clergymen und herrnhuterische Leinweber, um fie aus Mitleit eines beffern zu belehren. uns wiberfahrt mas Dem, ber eine Rugel gegen einen Felfen In Indien faffen unfere Religionen nie und nimmerabschießt. mehr Burgel: bie Urweisheit bes Menschengeschlechts wird nicht von den Begebenheiten in Galilaa verbrangt werben. Singegen

stromt Indische Beisheit nach Europa zuruck und wird eine Grundveranderung in unserm Biffen und Denken hervorbringen.

## §. 64.

Aber von unfrer nicht mythischen, sondern philosophischen Darstellung ber ewigen Gerechtigkeit wollen wir jest zu den dieser verwandten Betrachtungen der ethischen Bedeutsamkeit des Handelns und des Gewissens, welches die bloß gefühlte Erkenntmis jener ist, fortschreiten. — Nur will ich, an dieser Stelle, zuvor noch auf zwei Eigenthumlichkeiten der menschlichen Natur ausmerksam machen, welche beitragen konnen zu verdeutlichen, wie einem Jeden das Wesen jener ewigen Gerechtigkeit und die Einheit und Identität des Willens in allen seinen Erscheinungen, worauf jene beruht, wenigstens als dunkles Gefühl bewußt ist. —

Gang unabhangig von bem nachgewiefenen Bwede bes Staates bei ber Strafe, ber bas Strafrecht begrundet, gewährt es, nachdem eine bofe That gefchehn, nicht nur bem Gefrankten, ben meiftens Rachfucht befeelt, fonbern auch bem gang antheilslofen Bufchauer Befriedigung, ju febn, bag Der, welcher einem Andern einen Schmerz verurfachte, gerade baffelbe Maag bes Schmerzes wieder erleibe. Dir scheint fich hierin nichts Unberes, als eben bas Bewußtfenn jener emigen Gerechtigkeit auszusprechen, welches aber von bem ungeläuterten Sinn sogleich misverstanden und verfalfct wirb, indem er, im principio individuationis befangen, eine Amphibolie ber Begriffe begeht und von ber Erscheinung Das verlangt, mas nur bem Dinge an fich zukommt, nicht ein= fieht, inwiefern an fich ber Beleibiger und ber Beleibigte Gines find und daffelbe Befen es ift, was, in feiner eigenen Erscheis nung fich felbft nicht wiederkennend, fowohl die Quaal als die Shulb tragt; fonbern vielmehr verlangt, am namlichen Indivibuo, beffen die Schuld ift, auch die Quaal-wiederzusehn. Daber mochten bie Deiften auch forbern, bag ein Menfc, ber einen fehr hohen Grab von Bosheit hat, welcher jeboch fich wohl in Bielen, nur nicht mit andern Gigenschaften wie in ihm gepaart, finden mochte, ber namlich babei burch ungewohnliche Geis- flebtraft Anbern weit überlegen ware und welcher bemzufolge nun unsägliche Leiben über Millionen Unbre verhienge, g. 23. als

Belteroberer, - fie wurden forbern, fage ich, bag ein folcher alle jene-Leiben irgendmann und irgendmo burch ein gleiches Maag von Schmerzen abbugte; weil fie nicht erkennen, wie an fich ber Qualer und bie Gequalten Gines find und berfelbe Bille, burch welchen biefe ba find und leben, es eben auch ift, ber in jenem erscheint und gerabe burch ihn gur beutlichsten Offenbarung feines Wefens gelangt, und ber ebenfalls, wie in ben Unterbrud: ten, fo auch im Uebermaltiger leibet und zwar in biefem in bem Maage mehr, als bas Bewußtfenn bobere Klarheit und Deutlich: feit und ber Bille größere Behemeng hat. - Dag aber bie tie: fere, im principio individuationis nicht mehr befangene Erfennt: niff. aus welcher alle Tugend und Ebelmuth bervorgehn, jene Bergeltung forbernbe Gesinnung nicht mehr hegt, bezeugt icon Die Chriftliche Ethit, welche alle Bergeltung bes Bofen mit Bo: fem schlechthin unterfagt und bie ewige Gerechtigkeit als in bem pon ber Erscheinung verschiebenen Gebiet bes Dinges an fich walten lagt. ("Die Rache ift mein, Ich will vergelten, fpricht ber herr." Rom. 12, 19.)

Ein viel auffallenberer, aber auch viel feltnerer Bug in ber menschlichen Natur, ber jenes Berlangen, bie ewige Gerechtigkeit in bas Gebiet ber Erfahrung, b. i. ber Individuation, ju giehn, ausspricht und babei zugleich ein gefühltes Bewußtfenn anbeutet, baß, wie ich es oben ausbruckte, ber Wille jum Leben bas große Trauer= und Lust=Spiel auf eigene Kosten aufführt, und baß berfelbe und eine Wille in allen Erfcheinungen lebt, ein folder Bug, fage ich, ift folgender. Bir feben bisweilen einen Menfchen über ein großes Unbild, bas er erfahren, ja vielleicht nur als Beuge erlebt hat, fo tief emport werben, bag er fein eigenes Le: ben mit Ueberlegung und ohne Rettung baran fest, um Rache an bem Ausüber jenes Frevels zu nehmen. Wir fehn ihn etwan einen machtigen Unterbruder Sahrelang auffuchen, endlich ihn morben und bann-felbft auf bem Schafott flerben, wie 'er porbet: gefehn, ja oft gar nicht ju vermeiben fuchte, indem fein Leben nur noch als Mittel gur Rache Werth fur ihn behalten hatte. -Befonders unter ben Spaniern finden fich folche Beispiele \*).

<sup>\*)</sup> Jener Spanische Bischof, ber im letten Kriege sich und bie Frangosischen Generale zugleich vergiftete, gebort hieber, wie mehrere Thatsachen aus jenem Kriege. Auch findet man Beispiele im Montaigne, Buch 2, c. 12.

Benn wir nun ben Geift jener Bergeltungefucht genau betrach: ten, fo finden wir fie fehr verfchieben von ber gemeinen Rache, bie bas erlittene Leib burch ben Unblick bes verurfachten milbern will; ja, wir finden, daß mas fie bezweckt nicht sowohl Rache als Strafe genannt ju werben verbient: benn in ibr liegt eigents lich bie Abficht einer Birtung auf bie Butunft, burch bas Beifpiel, und zwar hier ohne allen eigennutigen 3med, weber fur bas rachende Individuum, benn es geht babei unter, noch fur eine Gefellichaft, Die burch Gefete fich Sicherheit ichafft: benn jene Strafe wird vom Einzelnen, nicht vom Staat, noch jur Erfullung eines Gefetes vollzogen, vielmehr trifft fie immer eine That, bie ber Staat nicht strafen wollte ober konnte und beren Strafe er misbilligt. Dir icheint es, daß ber Unwille, welcher einen folden Menfchen fo weit über bie Granzen aller Gelbftliebe hinaus treibt, aus bem tiefften Bewußtfenn entfpringt, bag er ber gange Wille gum Leben, ber in allen Befen, burch alle Bei= ten erscheint, felbst ift, bem baber bie fernfte Butunft wie bie Gegenwart auf gleiche Beife angehort und nicht gleichgultig fenn fann: biefen Billen bejahend, verlangt er jeboch, bag in bem Schauspiel, welches fein Wefen barftellt, tein fo ungeheures Un= bilb je wieber erscheine, und will, burch bas Beispiel einer Rache, gegen welche es teine Behrmauer giebt, ba Tobesfurcht ben Rader nicht abschreckt, jeben funftigen Frevler schrecken. Der Wille jum Leben, obwohl fich noch bejabend, hangt hier nicht mehr an ber einzelnen Erfcheinung, bem Individuo, fondern umfaßt bie Ibee bes Menfchen und will ihre Erscheinung rein erhalten von foldem ungeheuren, emporenben Unbild. Es ift ein feltener, be= deutungsvoller, ja erhabener Charafterzug, burch welchen ber Gin= zelne fich opfert, indem er fich zum Arm der ewigen Gerechtig= feit gu machen ftrebt, beren eigentliches Befen er noch verkennt.

## §. 65.

Durch alle bisherigen Betrachtungen über bas menschliche Sandeln haben wir die lette vorbereitet und uns die Aufgabe sehr erleichtert, die eigentliche ethische Bedeutsamkeit des Handelns, welche man im Leben durch die Worte gut und bose bezeichnet und sich dadurch vollkommen verständigt, zu abstrakter und philo-

sophischer Deutlickleit zu erheben und als Glied unsers hauptges bankens nachzuweisen.

3ch will aber zuvorberft jene Begriffe gut und bofe, welche von ben philosophischen Schriftstellern unferer Tage, bochft munberlicher Beise, als einfache, also keiner Unalpfe fabige Begriffe behandelt werben, auf ihre eigentliche Bebeutung gurudführen; bamit man nicht etwan in einem unbeutlichen Bahn befangen bleibe, daß fie mehr enthalten, als wirklich ber Fall ift, und an und fur fich schon alles bier Rothige befagten. Dies kann ich thun, weil ich felbst fo wenig gefonnen bin, in ber Ethit hinter bem Worte Gut einen Berfted ju fuchen, als ich folchen fruber hinter ben Worten Schon ober Wahr gefucht habe, um bann etwan burch ein angehängtes "Beit," bas heut zu Tage eine besondere σεμνοτης haben und baburch in mehreren Kallen aus: helfen foll, und burch eine feierliche Diene glauben zu machen, ich hatte burch Aussprechung folder brei Worte mehr gethan, als brei fehr weite und abstratte, folglich gar nicht inhaltereiche Begriffe bezeichnen, welche febr verschiedenen Urfprung und Bedeu: tung haben. Wem in ber That, ber fich mit ben Schriften unfrer Tage bekannt gemacht hat, find nicht jene brei Worte, auf fo treffliche Dinge fie auch urfprunglich weisen, boch endlich jum Etel geworben, nachbem er taufend Dal febn mußte; wie jeber jum Denten Unfahigfte nur glaubt, mit weitem Munbe unb einer Diene wie die eines begeisterten Schaafes, jene brei Wonte vorbringen ju burfen, um große Beisheit gerebet ju haben?

Die Erklarung des Begriffes wahr ist schon in der einteitenden Abhandlung, Kap. 4, gegeben. Der Inhalt des Begriffs schon hat durch unser ganzes drittes Buch zum ersten Mal seine eigentliche Erklarung gefunden. Setzt wollen wir den Begriff gut auf seine Bedeutung zurücksühren, was mit sehr Wenigem geschehn kann. Dieser Begriff ist wesentlich relativ und bezeichnet die Angemefsenheit eines Objekts zu irgend einer bestimmten Bestrebung des Willens. Also Alles, was dem Willen in irgend einer seiner Aeußerungen zusagt, seinen Zweiserfüllt, das wird durch den Begriff gut gedacht, so verschieden es auch im Uedrigen seyn mag. Darum sagen wir gutes Essen, gute Wege, gutes Wetter, gute Waffen, gute Vorbedeutung u. s. w. kurz, nennen alles gut, was gerade so ist, wie wir es eben wol

len; baber auch bem Ginen gut feyn fann, mas bein Unberi gerade bas Gegentheit bavon ift. Der Begriff bes Guten ger= fallt in zwei Unterarten: namlich die ber unmittelbar gegenwar= tigen und die ber nur mittelbaren, auf die Bufunft gehenden Befriedigung bes jedesmaligen Billens: b. h. bas Ungenehme und das Rugliche. - Der Begriff bes Gegentheils wird, fo lange von nichterkennenden Wefen bie Rebe ift, burch bas Wort fchlecht, seltner und abstrafter burch Uebel ausgebruckt, meldes alfo alles bem jebesmaligen Streben bes Willens nicht Busagenbe bezeichnet. Bie alle andern Befen, die in Beziehung jum Willen treten fonnen, hat man nun auch Menschen, die ben gerabe gewollten 3meden gunftig, forberlich, befreundet maren, gut genannt, in berfelben Bebeutung und immer mit Beibehaltung bes Relativen, welches fich s. B. in der Rebensart zeigt: "Diefer ift mir gut, bir aber nicht." Diejenigen aber, beren Charafter es mit fich brachte, überhaupt die fremden Willensbestrebungen als folche nicht zu hindern, vielmehr zu beforbern, die also durchgangig hulfreich, wohlwollend, freundlich, wohlthatig waren, find, wegen Diefer Relation ihrer Sandlungsweife jum Billen Undrer überhaupt, gute Menfchen genannt worben. Den entgegengefetten Begriff bezeichnet man im Deutschen und seit etwan hundert Sahren auch im Frangofischen, bei erkennenben Wefen (Thieren und Menschen) burch ein andres Wort als bei erkenntniglofen, namlich burch bofe, mechant, mahrend in fast allen andern Sprachen biefer Unterschied nicht Statt findet und xaxog, malus, cattivo, bad von Menschen wie von leblofen Dingen gebraucht werben, welche ben 3weden eines bestimmten individuellen Bils lens entgegen find. Alfo ganz und gar vom paffiven Theil bes Guten ausgegangen, konnte bie Betrachtung erft fpater auf ben aktiven übergebn und bie Sandlungsweise bes gut genannten Menschen nicht mehr in Bezug auf Andre, sondern auf ihn felbft untersuchen, besonders sich die Erklarung aufgebend, theils der rein objektiven Sochachtung, die fie in Undern, theils ber eigenthumlichen Bufriedenheit mit fich felbft, die fie in ihm offenbar hervorbrachte, ba er folche fogar mit Opfern andrer Art erkaufte; so wie auch im Gegentheil bes innern Schmerzes, ber bie bofe. Gefinnung begleitete, fo viel außere Bortheile fie auch Dem brachte, ber fie gehegt. Sieraus entsprangen nun bie ethischen

Systeme, sowohl philosophische, als auf Glaubenslehren gestützte. Beibe suchten siets die Glückscligkeit mit der Tugend irgendwie in Verein zu setzen, die ersteren entweder durch den Sat des Widerspruchs, oder auch durch den des Grundes, Glückscligkeit also entweder zum Identischen, oder zur Folge der Tugend zu machen, immer sophistisch: die letzteren aber durch Behauptung andrer Welten als die der Ersahrung möglicherweise bekannte \*). Hingegen wird, unster Betrachtung zusolge, sich das innere Wessen der Tugend ergeben als ein Streben in ganz entgegengesetzter Richtung als das nach Glückscligkeit, d. h. Wohlseyn und Leben.

Dem Obigen zusolge ist das Gute, seinem Begriffe nach, rwv noc re, also jedes Gute wesentlich relativ: denn es hat seine Besen nur in seinem Verhältniß zu einem begehrenden Billen. Absolutes Gut ist demnach ein Biderspruch: hochstes Gut, summum bonum, bedeutet das Selbe, namlich eigentlich eine sinale Befriedigung des Willens, nach welcher kein neues Wollen

<sup>\*)</sup> Siebei fei es beilaufig bemerkt, bag Das, mas jeber positiven Glau: benslehre ihre große Kraft giebt, ber Anhaltspunkt, burch welchen sie bie Gemuther fest in Besit nimmt, burchaus ihre ethische Ceite ift; wiewohl nicht unmittelbar als folche, fonbern indem fie mit bem ubrigen, ber jebes: maligen Glaubenstehre eigenthumlichen, mythifchen Dogma fest verknupft und verwebt, als allein burch baffelbe erklarbar erscheint; fo febr, bag, ob: gleich bie ethische Bebeutung ber Banblungen gar nicht gemaß bem Sas bes Grundes erklarbar ift, jeber Mythos aber biefem Sas folgt, bennoch bie Glaubigen bie ethische Bebeutung bes hanbelns und ihren Mythos fur gang ungertrennlich, ja ichlechthin Gins halten und nun jeben Angriff auf ben Mythos für einen Angriff auf Recht und Tugend ansehn. Dies geht fo weit, bag bei ben monotheiftischen Boltern Atheismus ober Gottlofigkeit bas Sp nonym von Abwesenheit aller Moralitat geworben ift. Den Prieftern sind folde Begriffeverwechselungen willtommen und nur in Folge berfelben tonnte jenes furchtbare Ungeheuer, ber Fanatismus, entstehn und nicht etwan nur eingelne ausgezeichnet verkehrte und bofe Inbivibuen, sonbern gange Boller beberrichen und gulest, mas gur Ehre ber Menfcheit nur Gin Dal in ih: rer Gefchichte baftebt, in biefem Occibent fich als Inquisition verkorpern, bie nach ben neueften endlich authentischen Rachrichten, in Mabrid allein, (mabrend im übrigen Spanien noch viele folche geiftliche Morbergruben maren) in 300 Jahren 300,000 Menichen, Glaubensfachen halber, auf bem Scheiterhaufen quaalvoll fterben ließ: woran jeber Giferer, fo oft er laut werben will, ftets zu erinnern ift.

eintrate, ein lettes Motiv, beffen Erreichung ein unzerfterbares Genugen bes Billens gabe. Rach unfrer bisherigen Betrachtung, in diesem vierten Buch, ift bergleichen nicht benkbar. Der Wille fann fo wenig burch irgend eine Befriedigung aufhoren ftets wieber von Reuem zu wollen, ale bie Beit enden ober anfangen . fann: eine bauernbe, fein Streben vollftanbig und auf immer befriedigende Erfüllung giebt es für ihn nicht. Er ift bas Faß ber Danaiben: es giebt tein bochftes Gut, tein abfolutes Gut für ihn; sondern stets nur ein einstweiliges. Wenn es indessen be-liebt, um einem alten Ausbruck, den man aus Gewohnheit nicht ganz abschaffen mochte, gleichsam als emeritus, ein Ehrenamt zu geben; fo mag man, tropischer Beife und bilblich, bie gangliche Gelbstaufhebung und Berneinung bes Willens, die mahre Billenslofigfeit, ale welche allein ben Billenebrang für immer ftillt und beschwichtigt, allein jene Zufriedenheit giebt, bie nicht wieder gefibrt werben kann, allein welterlofent ift, und von ber wir jest. balb, am Schluß unfrer ganzen Betrachtung, handeln werben, - bas absolute Gut, bas summum bonum nennen, und fie an: fehn als bas einzige rabikale Beilmittel ber Krankheit, gegen welche alle anbern Guter, namlich alle erfullten Bunfche und alles erlangte Glud, nur Palliativmittel, nur Anodyna find. In biefem Sinne entspricht bas Griechische relog, wie auch finis bonorum, ber Sache sogar noch beffer. — Soviel von ben Worten Gut und Bofe: jest aber zur Sache.

Wenn ein Mensch, sobald Veranlassung da ist und ihn keine dußere Macht abhålt, stets geneigt ist Unrecht zu thun, nennen wir ihn bose. Nach unsere Erklarung des Unrechts heißt dieses, daß ein solcher nicht allein den Willen zum Leben, wie er in seiznem Leibe erscheint, bejaht; sondern in dieser Bejahung so weit geht, daß er den in andern Individuen erscheinenden Willen verzneint, was sich darin zeigt, daß er ihre Kräste zum Dienste seiznes Willens verlangt und ihr Dasenn zu vertilgen sucht, wenn sie den Bestredungen seines Willens entgegenstehn. Die letzte Quelle hievon ist ein hoher Grad des Egoismus, dessen Wesen oben außeinandergesetzt ist. Zweierlei ist hier sogleich offendar: erstlich, daß in einem solchen Menschen ein überaus heftiger, weit über die Bejahung seines eignen Leibes hinausgehender Wille dum Leben sich ausspricht; und zweitens, daß seine Erkennts

niß, ganz dem Sat vom Grunde hingegeben und im principio individuationis befangen, bei dem, durch dieses letztere gesetzen ganzlichen Unterschiede zwischen seiner eigenen Person und allen andern fest stehn bleibt, daher er allein sein eigenes Wohlsen sucht, vollkommen gleichgultig gegen das aller Andern, deren Wesen ihm vielmehr völlig fremd ist, durch eine weite Kluft von dem seinigen geschieden, ja die er eigentlich nur wie Laeven ohne alle Realität ansieht. — Und diese zwei Eigenschaften sind die Grundselemente des bösen Charakters.

Bene große Beftigkeit bes Bollens ift nun icon an und fur fich und unmittelbar eine ftete Quelle bes Leibens. Erftlich, weil alles Bollen, als folches, aus bem Mangel, alfo bem Leiben, entspringt. (Daber ift, wie aus bem britten Buch erinnerlich, das augenblickliche Schweigen alles Bollens, welches eintritt, fobalb wir als reines willenloses Subjekt bes Erkennens [Korrelat ber Ibee] ber afthetischen Betrachtung hingegeben find, eben ichon ein Sauptbestandtheil ber Freude am Schonen). 3weitens, weil, burch ben kaufalen Bufammenbang ber Dinge, bie meiften Begeb rungen unerfullt bleiben muffen und ber Bille viel ofter burch kreuzt als befriedigt wird, folglich auch dieserhalb heftiges und vieles Wollen ftets heftiges und vieles Leiben mit fich bringt. Denn alles Leiden ift burchaus nichts Underes, als unerfulltes und durchfreuztes Bollen: und felbst ber Schmerz bes Leibes, wenn er verlett oder zerftort wird, ift als folder allein dadurch moglich, baß ber Leib nichts Unberes, als ber Objekt geworbene Bille felbft ift. - Dieferhalb nun, weil vieles und heftiges Leiden von Die lem und heftigen Wollen ungertrennlich ift, tragt fcon ber Gefichtsausbruck fehr bofer Menfchen bas Geprage bes innem Bei bens: felbft wenn fie alles außerliche Glud erlangt haben, febn fie ftets ungludlich aus, fobald fie nicht im augenblicklichen Su bel begriffen find, ober fich verftellen. Aus diefer ihnen gang un mittelbar wefentlichen innern Quaal geht fogar zulett bie nicht aus bem blogen Egoismus entsprungene, fonbern uneigennutige Freude an fremden Leiden hervor, welche bie eigentliche Bosheit ift und fich bis zur Graufamteit fteigert. Diefer ift bas frembi Leiden nicht mehr Mittel gur Erlangung ber 3wede bes eignen Billens, fondern 3weck an fich. Die nabere Erklarung biefes Phanomens ift folgende. Beil ber Menfch Ericheinung bes Bil

lens, von der klarften Erkenntnig beleuchtet, ift, mißt er die wirk. liche und gefühlte Befriedigung feines Billens ftets gegen bie bloß mögliche ab, welche ihm bie Erkenntniß vorhalt. Sieraus entspringt ber Reib: jebe Entbehrung wird unendlich gesteigert burch fremben Genug, und erleichtert burch bas Biffen, bag auch Andre biefelbe Entbehrung bulben. Die Uebel, welche Allen gemeinschaftlich und vom Menschenleben ungertrennlich find, betrüben uns wenig: eben fo bie, welche bem Klima, bem gangen gande angehoren. Die Erinnerung an großere Leiben, als bie unfrigen find, ftillt ihren Schmerz: ber Unblick frember Leiden linbert Die eigenen. Wenn nun ein Mensch von einem überaus heftigen Bil= lensbrange erfullt ift, mit brennenber Gier Alles jufammenfaffen mochte, um ben Durft bes Egoismus ju fublen, und babei, wie es nothwendig ift, erfahren muß, daß alle Befriedigung nur icheinbar ift, bas Erlangte nie leiftet, mas bas Begehrte verfprach, namlich endliche Stillung bes grimmigen Willensbranges; fon= bern burch bie Erfullung ber Bunfch nur feine Geftalt anbert und jest unter einer anbern qualt, ja endlich, wenn fie alle erfopft find, ber Billenebrang felbft, auch ohne ertanntes Motiv, bleibt und fich als Gefühl ber entfetlichften Debe und Leere, mit heillofer Quaal tund giebt: wenn aus biefem Allen, mas bei ben gewöhnlichen Graden des Bollens nur in geringerem Maag em= pfunden, auch nur den gewöhnlichen Grab truber Stimmung bervorbringt, bei Jenem, ber bie bis zur ausgezeichneten Bosheit gebende Erscheinung bes Billens ift, nothwendig eine übermäßigeinnere Quaal, ewige Unruhe, unheilbarer Schmerz erwachft; so sucht er nun indirekt die Linderung, beren er birekt nicht fähig ift, fucht namlich burch ben Unblid bes fremben Leibens, bas er zugleich als eine Teußerung feiner Macht erkennt, bas eigene zu milbern. Fremdes Leiben wird ihm jest 3wed an fich, ift ihm ein Anblick, an bem er fich weibet: und so entsteht bie Erscheinung ber eigentlichen Graufamkeit, bes Blutdurftes, welche bie Geschichte fo oft fehn laßt, in ben Neronen und Domitianen, in ben Afrikanischen Deis, im Robespierre, u. f. w.

Mit der Bosheit verwandt ift schon die Rachsucht, die das Bose mit Bosem vergilt, nicht aus Rucksicht auf die Zukunft, welches der Charakter der Strafe ift, sondern bloß wegen des Geschehenen, Bergangenen, als solchen, also uneigennutig, nicht

als Mittel, sondern als 3weck, um an der Quaal des Beleidigers, die man selbst verursacht, sich zu weiden. Was die Rache von der reinen Bosheit unterscheidet und in etwas entschuldigt, ist ein Schein des Rechts; sofern nämlich derselbe Akt, der jeht Rache ist, wenn er gesetzlich, d. h. nach einer vorher bestimmten und bekannten Regel und in einem Verein, der sie sanktionint hat, verfügt würde, Strafe, also Recht, ware.

Mußer bem beschriebenen, mit ber Bosheit aus einer Butzel, dem fehr heftigen Billen, entsproffenen und baber von ihr unabtrennlichen Leiden, ift ihr nun aber noch eine bavon gang verfchiebene und befondre Bein beigefellt, welche bei jeber bofen Sand: lung, biefe fei nun bloge Ungerechtigkeit aus Egoismus, ober reine Bosheit, fuhlbar wird und, nach ber Lange ihrer Dauer, Gewiffensbig, ober Gemiffensangft heißt. - Bem nun ber bisherige Inhalt biefes 4ten Buchs, befonders aber bie am Unfange beffelben auseinandergefette Bahrheit, bag bem Billen zum Leben bas Leben felbft, als fein bloges Abbild ober Spiegel, immer gewiß ift, fobann auch die Darftellung ber ewigen Gerech tigkeit, - erinnerlich und gegenwartig find; ber wird finden, baß in Gemagheit jener Betrachtungen, ber Gewiffensbig teine andere, als folgende Bebeutung haben kann, b. h. sein Inhalt, abstratt ausgebruckt, folgender ift, in welchem man zwei Theile unterscheidet, die aber doch wieder gang zusammenfallen und als vollig vereint gebacht werben muffen.

So dicht namlich auch den Sinn des Bosen der Schlein der Maja umhüllt, d. h. so sest er auch im principio individuationis befangen ist, dem gemäß er seine Person von jeder andem als absolut verschieden und durch eine weite Klust getrennt anssieht, welche Erkenntniß, weil sie seinem Egoismus allein gemäß und die Stüge desselben ist, er mit aller Gewalt sesthält, wie denn fast immer die Erkenntniß vom Willen bestochen ist; so regt sich dennoch, im Innersten seines Bewußtseyns, die geheime Ahndung, daß eine solche Ordnung der Dinge doch nur Erscheinung ist, an sich aber es sich ganz anders verhält: daß, so sehr auch Zeit und Raum ihn von andern Individuen und deren unzählbaren Quaalen, die sie leiden, ja durch ihn leiden, trennen und sie als ihm ganz fremd darstellen; dennoch an sich und abgesehn von der Vorstellung und ihren Formen der eine Wille zum Leben es

ift, ber in ihnen allen erscheint, ber hier, sich felbst verkennend, gegen fich felbft feine Baffen wendet, und inbem er in einer fei= ner Erscheinungen gesteigertes Boblfeyn fucht, eben baburch ber andern bas größte Leiden auflegt, und bag er, ber Bofe, eben biefer ganze Bille ift, er folglich nicht allein ber Qualer, fonbern eben er auch ber Gequalte, von beffen Leiben ihn nur ein taufcenber Traum, beffen Form Raum und Beit ift, trennt unb frei halt, der aber bahin schwindet und er, ber Wahrheit nach, die Wolfust mit der Quaal bezahlen muß, und alles Leiben, das er nur als moglich erkennt, ibn als ben Willen jum Leben wirklich trifft, indem nur fur die Erkenntniß des Individuums, nur mittelft bes principii individuationis, Moglichfeit und Birflichfeit, Rabe und Berne ber Beit und bes Raumes, verschieben fint; nicht Diese Wahrheit ift es, welche mythisch, b. h. bem Sage vom Grunde angepagt und baburch in bie Form ber Ericheinung überfett, burch bie Seelenwanderung ausgebrudt wird: ihren von aller Beimifchung reinften Ausbruck aber hat fie eben in jener bunkel gefühlten, aber troftlofen Quaal, bie man Gewiffensangft nennt. - Diefe entfpringt aber außerbem noch aus einer gweiten, mit jener erften genau verbundenen, unmittelba= ren Erfenntniß, namlich ber ber Starte, mit welcher im bofen Individuo der Bille jum Leben fich bejaht, welche weit über feine individuelle Erscheinung hinausgeht, bis zur ganglichen Berneinung beffelben in fremben Individuen erscheinenden Billens. Das innere Entfeten folglich bes Bofewichts über feine eigene That, welches er fich felber zu verhehlen fucht, enthalt neben je= ner Ahnbung ber Nichtigkeit und bloßen Scheinbarkeit bes principil individuationis und bes burch baffelbe gefetten Unterfciebes dwifchen ihm und Andern, zugleich auch die Erkenntniß ber Beftigkeit seines eigenen Willens, ber Gewalt, mit welcher er bas Leben gefaßt, sich daran festgesogen hat, eben dieses Leben, deffen ihredliche Seite er in ber Quaal ber von ihm Unterbrudten vor lich fieht und mit welchem er bennoch fo fest verwachsen ift, baß eben dadurch das Entfetichfte von ihm felbst ausgeht, als Mittel bur volligeren Bejahung feines eignen Billens. Er ertennt fich ale concentrirte Erfcheinung bes Willens gum Leben, fubit bis gu welchem Grabe er bem Leben anheimgefallen ift und bainit auch ben dahllofen Leiben, die biefem wesentlich find, ba es enblofe

Beit und endlosen Raum hat, um ben Unterschied zwischen Mig: lichkeit und Birklichkeit aufzuheben und alle von ihm für jest bloß-erkannte Quaalen in empfunbene zu verwandeln. Die Millionen Sahre fteter Wiedergeburt bestehn babei zwar blog im Begriff, wie bie ganze Bergangenheit und Butunft allein im Begriff eriffirt: die erfulte Beit, die Form ber Erscheinung bes Bil lens ift allein die Gegenwart, und fur bas Individuum ift die Beit immer neu: es findet fich ftets als neu entftanden. Denn von dem Willen zum Leben ift bas Leben ungertrennlich und bef fen Form allein bas Jett. Der Tod (man entschuldige bie Bie: berholung bes Gleichnisses) gleicht bem Untergange ber Sonne, bie nur scheinbar von ber nacht verschlungen wird, wirklich abn, felbst Quelle alles Lichtes, ohne Unterlaß brennt, neuen Belten neue Tage bringt, allezeit im Aufgange und allezeit im Riebergange. Unfang und Ende trifft nur bas Individuum, mittelf ber Beit, ber Form biefer Erfcheinung fur bie Borftellung. Aufer ber Zeit liegt allein ber Wille, Kants Ding an fich, und beffen Daher giebt Gelbstmord abaquate Dbjektitat, Platons Ibee. keine Rettung: was Jeder im Innerften will, bas muß er fenn: und mas Jeber ift, bas will er eben. - Alfo neben ber bloß gefühlten Erkenntniß ber Scheinbarkeit und Richtigkeit ber bie Individuen absondernden Formen ber Borftellung, ift es bie Selbsterkenntniß bes eigenen Willens und feines Grades, welcht bem Gemiffen ben Stachel giebt. Der Lebenslauf wirkt bas Bilb des empirischen Charakters, beffen Driginal der intelligible ift, und der Bofe erfchrickt bei biefem Bilbe; gleichviel ob es mit großen Bugen gewirkt ift, fo bag die Welt feinen Abicheu theilt, ober mit fo kleinen, bag er allein es fieht: benn nur ihn betrifft Das Vergangene mare gleichgultig als bloft es unmittelbar. Erscheinung und konnte nicht bas Gewiffen beangftigen, fühlte fich nicht ber Charafter frei von aller Zeit und burch fie unver: anderlich, folange er nicht fich felbst verneint. Darum laften langst geschehene Dinge immer noch auf bem Gewissen. Bitte: "führe mich nicht in Berfuchung," fagt: "laff' es mich nicht febn, wer ich bin." - Un der Gewalt, mit welcher ber Bofe bas Leben bejaht, und bie fich ihm barftellt an bem Leiben, welches er über Unbre verhängt, ermißt er die Ferne, in welcher von ihm das Aufgeben und Berneinen eben jenes Billens, Die

einzig möglich Erlöfung von der Welt und ihrer Quaal liegt. Er sieht, wie weit er ihr angehört und wie fest er ihr verbunden ist: das erkannte Leiden Andree hat ihn nicht bewegen können: dem Leben und dem empfundenen Leiden fällt er anheim. Co bleibt dahin gestellt, ob diefes je die Hestigkeit seines Willens brechen und überwinden wird.

Diese Auseinandersetzung der Bedeutung und des innern Wesens des Bosen, welche als bloses Gefühl, b. h. nicht als deutliche, abstrakte Erkenntnis, der Inhalt der Gewissensangstisst, wird noch mehr Deutlichkeit und Bollständigkeit gewinnen
durch die eben so durchgeführte Betrachtung des Guten, als Eigenschaft des menschlichen Willens, und zuletzt der ganzlichen Resignation und Heiligkeit, welche aus jener, nachdem solche den höchsten Grad erreicht hat, hervorgeht. Denn die Gegensätz erläutern sich immer wechselseitig, und der Tag offenbart zugleich
sich selbst und die Nacht, wie Spinoza vortresslich gesagt hat.

## §. 66:

Die Tugend geht aus ber Erkenntniß hervor; aber nicht aus ber abstrakten, burch Borte mittheilbaren. Bare biefes, fo ließe fie fich lehren, und indem wir bier ihr Wefen und die ihr gum Grunde Hegende Erkenntniß abstrakt aussprechen, hatten wir Jeben, ber bies faßt, auch ethifch gebeffert. Go ift es aber feines: wegs. Bielmehr kann man fo wenig burch ethische Bortrage ober Prebigten einen Tugendhaften ju Stande bringen, als alle Mefthetiten, von ber bes Ariftoteles an, je einen Dichter gemacht haben. Denn fur bas eigentliche und innere Wefen ber Tugend ift ber Begriff unfruchtbar, wie er es fur bie Runft ift, und fann nur vollig untergeordnet als Werkzeug Dienfte bei ber Musführung und Aufbewahrung bes anderweitig Erkannten und Befoloffenen leiften. Velle non discitur. Auf bie Tugent, b. h. auf die Gute ber Gefinnung, find die abstrakten Dogmen in ber That ohne Ginfluß: bie falschen ftoren fie nicht, und bie wahren befordern fie fcmerlich. Es ware auch mahrlich fehr fchlimm, wenn bie Sauptfache bes menfchlichen Lebens, fein ethifcher, fur bie Ewigkeit geltenber Werth, von etwas abhienge, beffen Erlangung fo fehr bem Bufall unterworfen ift, wie Dogmen, Glaubenstehren, Philosopheme. Die Dogmen haben für die Moralität bloß ben Werth, daß der aus anderweitiger, bald zu erdrternden Erkenntniß schon Tugendhafte an ihnen ein Schema, ein Formular hat, nach welchem er seiner eigenen Vernunft von seinem nichtegoistischen Thun, dessen Wesen sie, b. i. er selbst, nicht bez greift, eine meistens nur fingirte Rechenschaft ablegt, bei welcher er sie gewöhnt hat sich zufrieden zu geben.

3war auf bas Sandeln, bas außere Thun, tonnen bie Dogmen ftarten Ginfluß haben, wie auch Gewohnheit und Bei spiel (lettere, weil ber gewohnliche Menfch feinem Urtheil, beffm Schwäche er fich bewußt ift, nicht traut, fonbern nur eigener ober frember Erfahrung folgt) aber bamit ift bie Gefinnung nicht ge: andert \*). Alle abstrafte Erkenntnig giebt nur Motive: Motive aber konnen, wie oben gezeigt, nur die Richtung bes Billens, nie ihn felbst andern. Alle mittheilbare Erkenntniß kann auf ben Willen aber nur als Motiv wirken: wie die Dogmen ihn also auch lenken, fo ift babei bennoch immer Das, was ber Denfc eigentlich und überhaupt will, bas felbe geblieben: bloß über bie Wege, auf welchen es zu erlangen, hat er andre Gedanken erhalten, und imaginare Motive leiten ihn gleich wirklichen. Daher 3. B. ift es in Sinficht auf feinen ethischen Werth gleich viel, ob er große Schenkungen an Bulflose macht, fest überrebet in einem funftigen Leben alles zehnfach wiederzuerhalten, ober ob er biefelbe Summe auf Berbefferung eines Landgutes verwendet, bas zwar spate, aber besto sicherere und erklecklichere Binfen tragen wird: - und ein Morber, so aut wie ber Banbit, welcher Dadurch einen gohn erwirbt, ift auch Der, welcher rechtglaubig ben Keter ben Flammen überliefert; ja sogar, nach innern Um: ftanben, auch Der, welcher bie Turfen im gelobten Lanbe erwurgt, wenn er namlich, wie auch Jener, es eigentlich barum thut, weil er sich baburch einen Plat im himmel zu erwerben vermeint. Denn nur fur fich, fur ihren Egoismus, mollen ja Diefe forgen, eben wie auch jener Bandit, von bem fie fich nur burch bie 26: furditat ber Mittel unterscheiben. — Bon außen ift, wie ichon

<sup>\*)</sup> Es find bloge opera operata, wurde bie Rirche fagen, bie nichts beifen, wenn nicht bie Gnade ben Glauben fchenkt, ber zur Wiebergeburt führt. Davon weiter unten.

gesagt, bem Willen immer nur burch Motive beizukommen: biese aber andern blog die Art wie er sich außert, nimmermehr ihn selbst. Velle non discitur.

Bei guten Thaten, beren Ausuber fich auf Dogmen beruft, muß man aber immer unterscheiben, ob biefe Dogmen auch wirklich bas Motiv bazu find, ober ob fie, wie ich oben fagte, nichts weiter, als bie scheinbare Rechenschaft find, burch bie Sener feine eigene Bernunft zu befriedigen fucht, über eine aus gang andrer Quelle fließende gute That, die er vollbringt, weil er gut ift, aber nicht geborig ju erklaren verfteht, weil er tein Philosoph ift, und bennoch etwas babei benten mochte. Der Unterschied ift aber fehr fcwer zu finden, weil er im Innern bes Gemuthes liegt. Daber konnen wir faft nie bas Thun Underer und felten unfer eigenes ethisch richtig beurtheilen. - Die Thaten und Sandlungs= weisen bes Gingelnen und eines Bolkes konnen burch Dogmen, Beispiel und Gewohnheit fehr modifizirt werben. Aber an fich find alle Thaten (opera operata) bloß leere Bilber, und allein die Gefinnung, welche zu ihnen leitet, giebt ihnen ethische Bebeut= samkeit. Diefe aber kann wirklich gang die felbe fenn, bei fehr verschiedener außerer Erscheinung. Bei gleichem Grade von Bosheit kann ber Eine auf bem Rabe, ber Unbre rubig im Schoofe ber Seinigen fterben. Es kann berfelbe Grab von Bosheit fenn, ber fich bei einem Bolfe in groben Bugen, in Mord und Rannibalismus, beim andern hingegen in Sof=Intriguen, Unterbrudungen und feinen Ranken aller Urt fein und leife en mignature ausspricht: bas Wefen bleibt baffelbe. Es liefe fich benten, daß ein vollkommner Staat, ober fogar vielleicht auch ein vollkommen fest geglaubtes Dogma von Belohnungen und Strafen jenseit bes Tobes, jebes Berbrechen verhinderte: politisch mare baburch viel, ethisch gar nichts gewonnen, vielmehr nur bie Abbil= dung bes Willens burch bas Leben gehemmt.

Die achte Gute ber Gesimnung, die uneigennutzige Augend und der reine Edelmuth gehen also nicht von abstrakter Erkennt=niß aus, aber doch von Erkenntniß: namlich von einer unmittel=baren und intuitiven, die nicht wegzurasonniren und nicht anzu=rasonniren ist, von einer Erkenntniß, die eben weil sie nicht absstrakt ist, sich auch nicht mittheilen läßt, sondern Jedem selbstausgehn muß, die daher ihren eigentlichen abaquaten Ausbruck

nicht in Worten findet, sondern ganz allein in Thaten, im handeln, im Lebenslauf des Menschen. Wir, die wir hier von der Tugend die Theorie suchen und daher auch das Wesen der ihr zum Grunde liegenden Erkenntniß abstrakt auszudrücken haben, werden dennoch in diesem Ausdruck nicht jene Erkenntniß selbst liesern können, sondern nur den Begriff derselben, wobei wir immer vom Handeln, in welchem allein sie sichtbar wird, ausgehn und auf dasselbe, als ihren allein absquaten Ausdruck verweisen, welchen wir nur deuten und auslegen, d. h. abstrakt aussprechen, was eigentlich dabei vorgeht.

Bevor wir nun im Gegenfat bes bargeftellten Bofen, bon ber eigentlichen Gute reben, ift als Zwischenftufe bie bloße Re gation bes Bofen ju berühren: biefes ift bie Gerechtigfeit. Bas Recht und Unrecht fei, ift oben binlanglich auseinanberge: fett: baber wir bier mit Benigem fagen tonnen, bag Derjenige, welcher jene bloß ethische Granze zwischen Unrecht und Recht fri willig anerkennt und fie gelten laft, auch wo tein Staat ober fonftige Gewalt fie fichert, folglich, unfrer Erflarung gemaß, nie in ber Bejahung feines eignen Willens bis zur Berneinung bes in einem anbern Individuo fich barftellenben geht, - gerecht ift. Er wird also nicht, um fein eigenes Bohlseyn zu vermeh: ren, Leiden über Undere verhängen: b. h. er wird kein Berbre den begehn, wird die Rechte, wird bas Gigenthum eines Jeben respectiren. - Bir febn nun, daß einem folden Gerechten, ichen nicht mehr, wie bem Bofen, bas principium individuationis eint absolute Scheibewand ift, bag er nicht, wie jener, nur feine eigent Willenserscheinung bejaht und alle andern verneint, daß ihm Unbre nicht bloge Larven find, beren Wefen von bem feinigt ganz verschieden ist: sondern durch feine Handlungsweise zeigt er an, bag- er fein eignes Wefen, namlich ben Billen gum Leben als Ding an fich, auch in ber fremden, ihm blog als Borftellung gegebenen Ericheinung wiederertennt, alfo fich felbft in jener wiederfindet, bis auf einen gewiffen Grad, namlich ben bes Nicht Uarechtthuns, b. h. bes Nichtverlebens. In eben biefem Grabt nun burchschaut er bas principium individuationis, ben Schleier ber Maja: er fest infofern bas Wefen außer fich bem eignen gleich: er verlest es nicht.

In diefer Gerechtigkeit liegt, wenn man auf bas Innerfte

berfelben fieht, icon ber Borfat, in ber Bejahung bes eigenen Billens nicht fo weit ju gehn, daß fie bie fremben Billenserscheinungen verneint, indem fit folche jenem ju bienen zwingt. Man wird baher eben fo viel Unbern leiften wollen, als man von ihnen genießt. Der hochfte Grad biefer Berechtigkeit ber Befinnung, welcher aber immer icon mit ber eigentlichen Bute, beren Charafter nicht mehr bloß negativ ift, gepaart ift, geht fo weit, daß man feine Rechte auf ererbtes Gigenthum in Sweifel giebt, ben Leib nur burch bie eigenen Rrafte, geiftige ober forperliche, erhalten will, jede fremde Dienftleiftung, jeden Lurus als einen Borwurf empfindet und zulett zur freiwilligen Armuth greift. Go fehn wir ben Pascal, als er bie affetifche Richtung nahm, keine Bebienung mehr leiben wollen, obgleich er Dienerschaft genug hatte: feiner beständigen Rranklichkeit ungeachtet machte er fein Bett felbft, holte felbft fein Effen aus ber Ruche u. s. w. (Vie de Pascal par sa soeur p. 19). Diefem gang entfprechend wird berichtet, bag manche hindu, fogar Rabichahs, bei vielem Reichthum, biefen nur jum Unterhalt ber Ihrigen, ihtes hofes und ihrer Dienerschaft verwenden und mit ftrenger Strupulositat die Maxime befolgen, nichts zu effen, als was sie selbft eigenhandig gefaet und geerndtet haben. Gin gewiffer Disverftand liegt babei boch jum Grunde: benn ber Ginzelne fann, gerabe weil er reich und machtig ift, bem Ganzen ber menschlichen Gefellicaft fo betrachtliche Dienfte leiften, baß fie bem ererbten Reichthum gleichwiegen, beffen Sicherung er ber Gefellschaft verbankt. Eigentlich ift jene übermäßige Gerechtigkeit folder Sindu icon mehr als Gerechtigkeit, namlich wirkliche Entfagung, Berneinung bes Willens jum Leben, Abkefe, wovon wir zulett reben Singegen fann umgekehrt reines Richtsthun und Leben durch die Krafte Underer, bei ererbtem Eigenthum, ohne irgend etwas zu leisten, boch schon als ethisch unrecht angesehn werben, wenn es auch nach positiven Gesetzen recht bleiben muß.

Wir haben gefunden, daß die freiwillige Gerechtigkeit ihren innersten Ursprung hat in einem gewissen Grad der Durchschauung bes principil individuationis, während in diesem der Ungerechte ganz und gar befangen bleibt. Diese Durchschauung kann nicht nur in dem hiezu erforderlichen, sondern auch in hoherm Grade Statt haben, welcher zum positiven Wohlwollen und Wohlthun,

aur Menschenliebe treibt: und dies kann geschehn, wie start und energisch an sich selbst auch der in solchem Individuo erscheinende Wille sei. Immer kann die Erkenntniß ihm das Gleichgewicht halten, der Versuchung zum Unrecht widerstehn lehren und selbst schen Grad von Gute, ja von Resignation hervordringen. Use ist keineswegs der gute Mensch für eine ursprünglich schwäckere Willenserscheinung als der bose zu halten; sondern es ist die Erkenntniß, welche in ihm den blinden Willensdrang bemeistert. Es giebt zwar Individuen, welche bloß scheinen gutmuthig zu sens, wegen der Schwäche des in ihnen erscheinenden Willens: was sie sind, zeigt sich aber bald daran, daß sie keiner beträchtlichen Selbstüberwindung sähig sind, um eine gerechte oder gute That auszusühren.

Wenn uns nun aber, als eine feltene Ausnahme, ein Menfc vorkommt, ber etwan ein beträchtliches Ginkommen besitt, von Diefem aber nur wenig' fur fich benutt und alles übrige ben Roth: leidenden giebt, mahrend er felbst viele Genuffe und Unnehmlich keiten entbehrt, und wir das Thun diefes Menfchen uns ju verbeutlichen fuchen; fo werben wir, gang absehend von den Dogmen, durch welche er etwan felbst fein Thun feiner Bernunft begreiflich machen will, als ben einfachsten, allgemeinen Ausbrud und als ben wesentlichen Charafter feiner Sandlungsweise finden, baß er weniger, als fonft gefchieht, einen Unterfchieb macht zwischen Sich und Unbern. Wenn eben biefer Un terschied, in ben Augen manches Andern, fo groß ift, baß frem: bes Leiden bem Boshaften unmittelbare Freude, bem Ungerechten ein willkommnes Mittel zum eigenen Wohlfeyn ift, wenn ber bloß Gerechte babei ftehn bleibt, es nicht zu verursachen, wenn überhaupt die meiften Menfchen ungablige Leiden Undrer in ihrer Nahe wiffen und kennen, und fich nicht entschließen fie zu mil: bern, weil fie fetbft einige Entbehrung babei übernehmen mußten, wenn alfo Bebem von biefen Allen ein machtiger Unterfchied objuwalten scheint zwischen bem eigenen Ich und bem fremben; fo if hingegen jenem Eblen, ben wir uns benten, biefer Unterfdit nicht so bedeutend, das principium individuationis, die Form ber Erscheinung, befangt ihn nicht mehr fo fest; sonbern bas Leiben, bas er an Andern fieht, geht ihn fast fo nahe an, als fein eige nes: er fucht baber bas Gleichgewicht zwischen beiben berguftellen,

versagt sich Genusse, übernimmt Entbehrungen, um fremde Leisben zu milbern. Er wird inne, daß der Unterschied zwischen ihm und Andern, der dem Bosen eine so große Klust ist, nur einer vergänglichen täuschenden Erscheinung angehört: er erkennt, unsmittelbar und ohne Schlusse, daß das Ansich seiner eigenen Erscheinung auch das der fremden ist, nämlich sener Wille zum Lesben, welcher das Wesen jeglichen Dinges ausmacht und in Allem lebt, ja daß dieses sich sogar auf die Thiere und die ganze Natur erstreckt: daher wird er auch kein Thier qualen \*).

Er ist jett so wenig im Stande Andre darben zu lassen, während er selbst Ueberstüffiges und Entbehrliches hat, als irgend Jemand einen Tag Hunger leiden wird, um am folgenden mehr zu haben als er genießen kann. Denn Jenem, der die Werke der Liebe übt, ist der Schleier der Maja durchsichtig geworden, und die Täuschung des principil individuations hat ihn verlassen. Sich, sein Selbst, seinen Willen erkennt er in jedem Wesen, solglich auch in dem Leidenden. Die Verkehrtheit ist von ihm gewichen, mit welcher der Wille zum Leben, sich selbst verkenznend, hier in Sinem Individuo stüchtige, gauklerische Wolluste genießt und dafür dort in einem andern leidet und darbt, und so Quaal verhängt und Quaal duldet, nicht erkennend, daß er, wie Thyestes, sein eigenes Fleisch gierig verzehrt, und dann hier iammert über unverschuldetes Leid und dort frevelt ohne Scheu vor der Nemesis, immer und immer nur weil er sich selbst versort

<sup>\*)</sup> Das Recht bes Menschen auf bas Leben und bie Krafte ber Thiere beruht barauf, baß, weil mit ber Steigerung der Klarheit bes Bewußtsens bas Leiben sich gleichmäßig steigert, der Schmerz, welchen bas Thier durch den Tod ober die Arbeit leibet, noch nicht so groß ist, als der, welchen der Mensch durch die bloße Entbehrung des Fleisches ober der Krafte des Thieres leiden wurde, der Mensch daher in der Bejahung seines Dasenns dis zur Berneinung des Dasenns des Thieres gehn kann, und der Wille zum Leben im Ganzen dadurch weniger Leiden trägt, als wenn man es umgekehrt hielte. Dies bestimmt zugleich den Grad des Gebrauchs welchen der Mensch ohne Unrecht von den Kraften der Thiere machen darf, welchen man aber oft überschreitet, besonders dei Lastthieren und Jagdhunden; wogegen deshalb in England und Nord-Amerika Gesehe und Vereine bestehn. Auch ersstreckt jenes Recht, meiner Ansicht nach, sich nicht auf Bivisektionen, zumal der obern Thiere. Hingegen leidet das Insett durch seinen Tod noch nicht so viel, wie der Mensch durch bestein. Die hindu sehn dies nicht ein.

kennt in der fremden Erscheinung und daher die ewige Gerechtigekeit nicht wahrnimmt, befangen im principlo individuationis, also überhaupt in jener Erkenntniffart, welche der Sah vom Grunde beherrscht. Won diesem Wahn und Blendwerk der Raja geheilt sepn, und Werke der Liebe üben, ist Eins. Lettens ift aber unausbleibliches Symptom jener Erkenntniß.

Das Gegentheil ber Gewiffenspein, beren Urfprung und Be beutung oben erlautert worben, ift bas gute Gewiffen, bie Befriedigung, welche wir nach jeber uneigennühigen That ver: spuren. Sie entspringt baraus, bag folde That, wie fie hervor: geht aus bem unmittelbaren Wiebererkennen unfere eigenen Befens an fich auch in ber fremben Erscheinung, uns auch wieberum bie Beglaubigung biefer Erkenntnif giebt, ber Erkenntnif, baf unfer mabres Selbft nicht blog in ber eigenen Perfon, biefer ein: zelnen Erscheinung, ba ift, fonbern in Allem mas lebt. Daburd fühlt sich bas Berg erweitert, wie burch ben Egoismus gujam: mengezogen. Denn wie biefer unfern Antheil koncentrit auf bie einzelne Erscheinung bes eigenen Individui, wobei die Ertennt niß uns ftets bie gabllofen Gefahren, welche fortwahrend biefe Erscheinung bedroben, vorhalt, wodurch Mengstlichfeit und Gorge ber Grundton unfrer Stimmung wird; fo verbreitet bie Ertennt niß, daß alles Lebende eben fo mohl unfer eigenes Wefen an fc ift, wie die eigene Person, unfern Untheil auf alles Lebende: hiedurch wird bas Berg erweitert. Durch ben also verminderten Antheil am eigenen Gelbft wird die angftliche Gorge fur baffelbt in ihrer Wurgel angegriffen und beschränkt: baber bie rubige, 34 versichtliche Beiterkeit, welche tugenbhafte Gefinnung und guteb Gewiffen giebt, und bas beutlichere Bervortreten berfelben bei jeder guten That, indem diese ben Grund iener Stimmung unb felber beglaubigt. Der Egoift fühlt sich von fremden und feind: lichen Erfcheinungen umgeben, und alle feine Soffnung ruht auf bem eigenen Bohl. Der Gute lebt in einer Belt befreundett Erscheinungen: bas Bohl einer jeben berfelben ift fein eigeneb Benn baber gleich bie Erkenntnig des Menschenloofes überhaupt feine Stimmung nicht zu einer froblichen macht; fo giebt bie blei bende Erkenneniß feines eigenen Wefens in allem Lebenben ihm boch eine gewiffe Gleichmäßigkeit und felbst Betterkeit ber Stim mung. Denn ber über ungahlige Erftbeinungen verbreitete In:

theil kann nicht so beangstigen, wie ber auf eine koncentrirte. Die Bufalle, welche bie Gesammtheit ber Individuen treffen, gleichen sich aus, während die dem Einzelnen verhängten Glud ober Unglud herbeiführen.

Benn nun alfo Unbere Moralprincipien aufstellten, bie fie als Borfcbriften zur Tugend und nothwendig zu befolgenbe Gefebe hingaben, ich aber, wie fcon gefagt, bergleichen nicht kann, indem ich dem ewig freien Willen kein Goll noch Gefet vorzuhalten habe; so ift bagegen, im Zusammenhang meiner Betrachtung, bas jenem Unternehmen gewissermaaßen Entsprechende und Analoge jene rein theoretische Wahrheit, als beren bloße Ausfüh= rung auch bas Sange meiner Darftellung angesehn werben fann, daß namlich ber Wille bas Unfich jeber Erscheinung, felbst aber, als folches, von ben Formen biefer und baburch von ber Bielbeit frei ift: welche Bahrheit ich, in Bezug auf bas Sanbeln, nicht würdiger auszuhruden weiß, als burch bie schon erwähnte Formel bes Beba: "Tat twam afi;" — "Dieses bist Du!" — Ber fie mit klarer Erkenntnig und fefter inniger Ueberzeugung über jedes Befen, mit bem er in Berührung tommt, zu fich fels ber auszusprechen vermag; ber ift eben bamit aller Tugend und Seeligkeit gewiß und auf bem geraben Wege jur Erlofung.

Bevor ich nun aber weiter gehe und, als das Letzte meiner Darstellung zeige, wie die Liebe, als deren Ursprung und Wesen wir die Durchschauung des principil individuationls erkennen, zur Erlösung, namlich zum ganzlichen Aufgeben des Willens zum Lesben, d. h. alles Wollens, führt, und auch, wie ein andrer Weg, minder sanft, jedoch häusiger, den Menschen eben dahin bringt, muß zuvor hier ein paradorer Sat ausgesprochen und erläutert werden, nicht weil er ein solcher, sondern weil er wahr ist und zur Vollständigkeit meines darzulegenden Gedankens gehört. Es ist dieser: alle Liebe (ayann, caritas) ist Mitteid.

## §. 67.

Wir haben gesehn, wie aus der Durchschauung des principil individuationis im geringeren Grade, die Gerechtigkeit, im höheren, die eigentliche Gute der Gefinnung hervorgieng, welche sich als reine d. h. uneigennutgige Liebe gegen Andere zeigte. Wo nun diese vollkommen wird, sett sie das fremde Individuum und fein Schicfal bem eigenen vollig gleich: weiter tann fie nie gebn, ba tein Grund vorhanden ift, bas frembe Individuum bem eige: nen vorzugiehn. Wohl aber tann bie Debrzahl ber fremden Inbividuen, beren ganges Bohlfeyn ober Leben in Gefahr ift, bie Rucficht auf bas eigene Bohl bes Einzelnen überwiegen. In foldem Kalle wird ber gur bochften Gute und gum vollenbeten Ebelmuth gelangte Charafter fein Wohl und fein Leben ganglich jum Opfer bringen fur bas Wohl vieler Unbern: fo ftarb Ro: bros, fo Leonidas, fo Regulus, fo Decius Mus, fo Arnold von Binkelried, fo Jeber, ber freiwillig und bewußt fur bie Geinigen, fur bas Baterland, in ben gemiffen Tob geht. auf biefer Stufe Jeber, ber gur Behauptung Deffen, mas ber gesammten Menschheit zum Bohl gereicht und rechtmäßig ange bort, b. h. fur allgemeine, wichtige Bahrheiten und fur Bertilgung großer Frrthumer, Leiden und Tod willig übernimmt : fo farb Go Frates, fo Jordanus Brunus, fo fand mancher Seld ber Bahtheit ben Tob auf bem Scheiterhaufen, unter ben Banben ber Priefter.

Runmehr aber habe ich, in Sinficht auf bas oben ausgesprochene Paradoron, baran zu erinnern, bag wir früher bem Leben im Gangen bas Leiden wesentlich und von ihm ungertrennlich gefunden haben, und daß wir einfahen, wie jeber Bunich aus einem Beburfnig, einem Mangel, einem Leiben bervorgebt, baß baber jebe Befriedigung nur ein hinweggenommener Schmert, fein gebrachtes positives Glud ift, bag bie Freuden gwar bem Wunfche lugen, fie maren ein positives Gut, in Babrheit aber nur negativer Natur find und nur bas Ende eines Uebels. Bas baber auch Gute, Liebe und Chelmuth fur Andere thun, ift im mer nur Linderung ihrer Leiden, und folglich ift was fie beme gen kann ju guten Thaten und Werken ber Liebe, immer nur bie Erkenntniß bes fremben Leibens, aus bem eigenen unmittelbar verftanblich und biefem gleichgefett. Sieraus aber ergiebt fich, bag bie reine Liebe (ayann, caritas) ihrer Ratur nach Mitleid ift, das Leiden, welches fie lindert, mag nun ein großes ober ein fleines, wohin jeber unbefriedigte Bunfc gehort, fenn. Wir werben baber keinen Anftand nehmen, im geraben Biderspruch mit Kant, ber alles wahrhaft Gute und alle Eugend allein fur folche anerkennen will, wenn fie aus ber abftral: ten Reflexion und zwar bem Begriff ber Pflicht und bes fatego-

rischen Imperativs hervorgegangen ift, und ber gefühltes Mitteid für Schwäche, feineswegs für Tugend erflart, - im geraden Biberfpruch mit Kant zu fagen: ber bloße Begriff ift fur bie achte Tugend so unfruchtbar, wie fur bie achte Runft: alle mabre und reine Liebe ift Mitleid, und jebe Liebe, die nicht Mitleid ift, ift Selbstfucht. Selbstfucht ift ber egws: Mitleid ift bie ayann. Mischungen von beiben finden haufig Statt. Sogar bie achte Freundschaft ift immer Difchung von Gelbftsucht und Mitleid: erftere liegt im Bohlgefallen an ber Gegenwart bes Freundes, beffen Inbividualität ber unfrigen entspricht, und fie macht faft immer ben größten Theil aus; Mitleib zeigt fich in ber aufrich= tigen Theilnahme an feinem Bohl und Behe und ben uneigennutigen Opfern, die man biesem bringt. Sogar Spinoza fagt: benevolentia nihil aliud est, quam cupiditas ex commiseratione (Eth. III, pr. 27. cor. 3, schol.). Als Bestätigung unferes paradoren Sages mag man bemerken, bag Ton und Borte ber Sprache und Liebkofungen ber reinen Liebe gang gufammenfallen mit bem Tone bes Mitleibs: beilaufig auch, bag im Stalianischen Mitleid und reine Liebe burch bas felbe Wort pieta bezeichnet werben.

Much ift bier die Stelle gur Erorterung einer ber auffallend= ften Gigenheiten ber menfchlichen Natur, bes Beinens, welches, wie bas Lachen, zu ben Teußerungen gehort, bie ihn vom Thiere unterscheiben. Das Weinen ift feineswegs geradezu Teuferung bes Schmerzes: benn bei ben wenigsten Schmerzen wird geweint. Deines Erachtens weint man fogar nie unmittelbar über ben empfundenen Schmert, fonbern immer nur über beffen Bieder: bolung in der Reflerion. Man geht namlich von bem em= pfundenen Schmerz, felbft wann er torperlich ift, über zu einer bloffen Borftellung beffetben, und findet bann feinen eigenen Buftanb fo bemitleibenswerth, bag, wenn ein Undrer ber Dulber mare, man voller Mitleib und Liebe ihm helfen zu werben feft und aufrichtig überzeugt ift: nun aber ift man felbft ber Gegen= ftand feines eigenen aufrichtigen Ditleids: mit ber hulfreichften Gefinnung ift man felbft ber Bulfsbeburftige, fuhlt, bag man mehr bulbet, als man einen Unbern bulben febn konnte, und in Diefer sonderbar verflochtenen Stimmung, wo das unmittelbar gefühlte Leib erft auf einem boppelten Umwege wieber gur Per-

ception tommt, als fremdes vorgestellt, als solches mitgefühlt und bann ploblich wieder als unmittelbar eigenes wahrgenommen wird, - schafft sich bie Ratur burch jenen sonberbaren torperlie den Krampf Erleichterung. - Das Beinen ift bemnach Rit leib mit fich felbft, oder bas auf feinen Ausgangspunkt aurudaeworfene Mitleib. Es ift baber burch Rabigfeit gur Liebe und zum Mitleib und burch Phantafie bedingt: baber weber hart: bergige, noch phantafielofe Menschen leicht weinen, und bas Bei: nen fogar immer als Zeichen eines gemiffen Grabes von Gute bes Charakters angesehn wird und ben Born entwaffnet, weil man fühlt, daß wer noch weinen tann, auch nothwendig ber Liebe, b. h. des Mitleids gegen Undere fabig feyn muß, eben weil biefes, auf die beschriebene Beise, in jene zum Beinen führ rende Stimmung eingebt. - Gang ber aufgestellten Erklarung gemäß ift die Befchreibung welche Petrarka, fein Gefühl 'naiv und wahr aussprechend, vom Entstehn seiner eigenen Thranen macht:

> I vo pensando: e nel pensar m' assale Una pietà si forte di me stesso, Che mi conduce spesso, Ad alto lagrimar, ch' i non soleva.

Auch bestätigt fich bas Gesagte baburch, bag Kinder, bit einen Schmerz erlitten, meiftens erft bann weinen, wann man fie beklagt, alfo nicht über ben Schmerz, fondern über die Bor stellung beffelben. - Bann wir nicht burch eigene, sonbern burch fremde Leiben jum Weinen bewegt werben; fo gefchieht bies baburch, daß wir uns in der Phantafie lebhaft an die Stelle bes Leibenben verfegen, ober auch in feinem Schickfal bas Loos bet ganzen Menschheit und folglich vor Allem unser eigenes erbliden und alfo durch einen weiten Umweg immer boch wieder über und felbft weinen, Mitleid mit uns felbft empfinden. Dies fdeint auch ein Hauptgrund bes burchgangigen, also naturlichen Bei nens bei Tobesfällen ju feyn. Es ift nicht fein Berluft, ben ber Trauernde beweint: folcher egoistischer Thranen wurde er ich fchamen; ftatt bag er bisweilen fich fchamt nicht zu weinen. 311: nachft beweint er freilich bas Loos bes Geftorbenen: jeboch weint er auch, wann biefem, nach langen, fcweren und unbeilbaren Leiben, ber Tob eine wunfchenswerthe Erlofung war. Sauptsachtich also ergreift ihn Mitleid über bas Loos ber gesammten Menschheit, welche ber Endlichkeit anheimgefallen ist, berzusolge jedes so strebsame, oft so thatenreiche Leben verlöschen und zu nichts werden muß: in diesem Loose der Menschheit aber erblickt er vor Allem sein eigenes und zwar um so mehr, je näher ihm der Berstorbene stand, daher am meisten, wenn es sein Bater war. Wann auch diesem, durch Alter und Krankheit das Leben eine Quaal und durch seine Hülslosigkeit dem Sohn eine schwere Bürde war; so weint er doch heftig über den Tod des Baters: aus dem angegebenen Grunde \*).

## §. 68.

Nach dieser Abschweifung über die Ibentität der reinen Liebe mit dem Mitleid, welches letzteren Juruckwendung auf das eigene Individuum das Phanomen des Beinens zum Symptom hat, nehme ich den Faden unster Auslegung der ethischen Bedeutung des Handelns wieder auf, um nunmehr zu zeigen, wie aus derstelben Quelle, aus welcher alle Gute, Liebe, Tugend und Ebels muth entspringt, zuletzt auch daszenige hervorgeht, was ich die Berneinung des Willens zum Leben nenne.

Bie wir früher Saß und Bosheit bedingt sahen durch den Egoismus und diesen beruhen auf dem Befangenseyn der Ertenninis im principio individuationis; so fanden wir als den Ursprung und das Wesen der Gerechtigkeit, sodann, wann es weister geht, der Liebe und des Edelmuths, die zu den höchsten Graden, die Durchschauung jenes principil individuationis, welche allein, indem sie den Unterschied zwischen dem eignen und den kremden Individuen aushebt, die vollkommene Gute der Gestunung bis zur uneigennühigsten Liebe und zur großmuthigsten Selbstausopferung für Andre möglich macht und erklart.

Ift nun aber bieses Durchschauen bes principil individuationis, biese ummittelbare Erkenntniß ber Ibentität bes Willens in

<sup>\*)</sup> Siezu Kap. 47 bes zweiten Banbes. Es ist wohl kaum nothig zu etinnern, bag bie ganze §§. 61—67 im Umriß aufgestellte Ethik ihre aussführlichere und vollendetere Darstellung erhalten hat in meiner Preisschrift über die Grunslage ber Moral.

allen feinen Erscheinungen, in hobem Grabe ber Deutlichkeit vorbanben; fo wird fie fofort einen noch weiter gebenden Ginfluß auf ben Willen zeigen. Wenn namlich vor ben Augen eines Menfchen jener Schleier ber Maja, bas principium individuationis, fo febr geluftet ift, daß berfelbe nicht mehr ben egoiftifden Unterschied zwischen seiner Person und der fremden macht, son: bern an ben Leiden der andern Individuen so viel Antheil nimmt, wie an feinen eigenen, und badurch nicht nur im bochften Grabe bulfreich ift, fondern fogar bereit, fein eigenes Individuum ju opfern, sobald mehrere frembe badurch zu retten find; bann folgt von felbst, bag ein folder Mensch, ber in allen Befen fich, sein innerstes und mahres Selbst erkennt, auch bie endlosen Leiben alles Lebenben als bie feinen betrachten und fo ben Schmerz ber gangen Welt fich zueignen muß. Ihm ift tein Leiben mehr fremb. Alle Quaalen Andrer, die er sieht und so felten zu lindern vermag, alle Quaalen, von benen er mittelbar Runde hat, ja bie er nur als moglich erkennt, wirken auf feinen Geift, wie feine eige Es ist nicht mehr bas wechselnde Wohl und Webe seiner Person, was er im Auge hat, wie dies bei bem noch im Egoismus befangenen Menfchen ber Kall ift; fonbern, ba er bas principium individuationis burchschaut, lieat ihm alles gleich nahe. Er erkennt bas Gange, fast bas Befen beffelben auf, und findet es in einem steten Bergehn, nichtigem Streben, innerm Biber ftreit und beständigem Leiden begriffen, sieht, wohin er auch blickt, die leidende Menschheit und die leidende Thierheit, und eine hinschwindende Welt. Dieses alles aber liegt ibm jest fo nabe, wie bem Egoisten nur feine eigene Perfon. Bie sollte et nun, bei folder Erkenntniß ber Belt, eben biefes Leben burch ftete Willensafte bejahen und eben baburch fich ihm immer fefter verknupfen, es immer fester an fich bruden? Wenn alfo Der, welcher noch im principio individuationis, im Egoismus, befan: gen ift, nur einzelne Dinge und ihr Berhaltniß zu feiner Perfon erkennt, und jene bann zu immer erneuerten Motiven seines Bollens werben; fo wird hingegen jene beschriebene Erkenninif bes Gangen, bes Wefens ber Dinge an fich, jum Quietiv alles und jedes Wollens. Der Wille wendet fich nunmehr vom Leben ab: ihm ichaubert jest vor beffen Genuffen, in benen er bie Bejahung bestelben erkennt. Der Mensch gelangt jum 34

stande der freiwilligen Entfagung, der Refignation, der mahren Gelaffenheit und ganglichen Billenslofigfeit. - Benn uns Inbern, welche noch ber Schleier ber Maja umfangt, auch ju Beis ten, im fcwer empfundenen eigenen Leiben, oder im lebhaft erfannten fremden, bie Erfenntnig ber Richtigfeit und Bitterfeit bes lebens nahe tritt, und wir burch vollige und auf immer ent= fciebene Entfagung ben Begierben ihren Stachel abbrechen, allem Leiben ben Bugang verschließen, uns reinigen und heiligen moch: ten; fo umftrickt une boch balb wieber bie Laufchung ber Erscheinung, und ihre Motive feten ben Willen aufs Reue in Bewegung: wir konnen uns nicht losreißen. Die Lodungen ber hoffnung, Die Schmeichelei ber Gegenwart, Die Gufe ber Benuffe, bas Wohlfeyn, welches unfrer Perfon mitten im Sammer einer leibenden Welt, unter ber Berrichaft bes Bufalls und bes Irrthums, ju Theil wird, zieht uns zu ihr gurud und befestigt aufs Reue Die Banden Darum fagte Jefus: "Es ift leichter, daß ein Ankertau burch ein Nadelohr gebe, benn bag ein Reicher ins Reich Gottes fomme."

Bergleichen wir das Leben mit einer Rreisbahn aus glubenben Roblen, mit einigen fuhlen Stellen, welche Bahn wir un= ablaffig zu burchlaufen hatten; fo troftet ben im Bahn befange= nen die Kuble Stelle, auf ber er jett eben fieht, ober die er nahe vor sich fieht, und er fahrt fort bie Bahn zu durch-laufen. Sener aber, ber, bas principium individuationis burchichauend, bas Befen ber Dinge an fich und baburch bas Gange erkennt, ift folchen Troftes nicht mehr empfanglich: er fieht fich an allen Stellen zugleich, und tritt heraus. - Gein Bille men= bet fich, bejaht nicht mehr fein eigenes, fich in ber Erscheinung spiegelnbes Wefen, sondern verneint es. Das Phanomen moburch biefes fich kund giebt, ift ber Uebergang von ber Tugend Ramlich es genügt ihm nicht mehr, Unbere fich dur Uskefis. felbst gleich zu lieben und fur sie soviel zu thun, als fur sich; sondern es entsteht in ihm ein Abscheu vor dem Befen, beffen Musbrud feine eigene Erfcheinung ift, bein Billen gum Leben, bem Kern und Wefen jener als jammervoll erkannten Belt. verleugnet daher eben diefes in ihm erscheinende und schon burch feinen Leib ausgebruckte Befen, und fein Thun ftraft jest feine Erfcheinung Lugen, tritt in offnen Wiberfpruch mit berfelben. Befentlich nichts Unberes, als Erscheinung bes Willens, bort er auf, irgend etwas zu wollen, hutet fich feinen Billen an irgend etwas zu hangen, fucht die größte Gleichgultigkeit gegen alle Dinge in sich zu befestigen. - Sein Leib, gesund und fart; fpricht burch Genitalien ben Gefcblechtstrieb aus: aber er verneint ben Billen und ftraft ben Leib Lugen: er will keine Be: schlechtsbefriedigung, unter teiner Bedingung. Freiwillige, voll: kommene Reuschbeit ift ber erfte Schritt in ber Abkefe ober Ber: neinung bes Willens zum Leben. Sie verneint baburch bie über bas individuelle Leben hinausgehende Bejahung bes Willens und giebt bamit die Anzeige, bag mit bem Leben biefes Leibes auch ber Bille, beffen Erscheinung er ift, sich aufhebt. Die Ratur, immer wahr und naiv, fagt aus, bag wenn diese Marime allge: mein wurde, bas Menschengeschlecht aussturbe: und nach bem, was im 2ten Buch über ben Busammenhang aller Billenserichei: nungen gefagt ift, glaube ich annehmen zu konnen, bag mit ber bochften Willenserscheinung auch ber fcmachere Bieberfchein ber felben, die Thierheit, wegfallen murde: wie mit dem vollen gichte auch bie Salbichatten verschwinden. Mit ganglicher Aufhebung ber Erkenntniß, schwande bann auch von felbit bie übrige Belt in Nichts; da ohne Subjekt kein Objekt. Ich mochte fogar hier: auf eine Stelle im Beba beziehn, wo es heißt: "Wie in biefer Welt hungrige Rinber fich um ihre Mutter brangen; fo harren alle Wefen des heiligen Opfers." (Asiatic researches, Vol. & Colebrooke on the Vedas, ber Auszug aus Sama-Beba: fint auch in Colebrooke's miscellaneous essays, Vol. 1. p. 88.) Opfer bedeutet Resignation überhaupt, und die übrige Natur bat ihre Erlofung vom Menfchen zu erwarten, welcher Priefter und Opfer zugleich ift. Ja, es verdient als bochft merkwurdig angeführt zu werben, daß biefer Gebanke auch von bem bewun: brungswurdigen und unabsehbar tiefen Angelus Gilefius ausgebrudt worden ift, in dem Berelein, überschrieben "Der Densch bringt Alles zu Gott": es lautet:

"Mensch! Alles liebet bich; um bich ift sehr Gebrange: Es lauft bir Alles zu, daß es zu Gott gelange." Sogar scheint mir bie schwierige Bibelstelle Rom. 8, 21—24 in biesem Sinne auszulegen zu senn.

Die Askefis zeigt fich fobann ferner in freiwilliger und abi

sichtlicher Armuth, die nicht nur per accidens entsteht, indem bas Eigenthum weggegeben wirb, um frembe Leiben gu milbern, sondern bier schon 3weed an fich ift, bienen foll als ftete Mortifitation bes Willens, bamit nicht bie Befriedigung ber Bunfche, die Gufe bes Lebens, ben Billen wieber aufrege, gegen welchen bie Gelbsterkenntniß Abscheu gefaßt hat. Der ju biefem Puntt Gelangte fpurt als belebter Leib, als tonfrete Bil= lenserscheinung, noch immer bie Anlage zum Bollen jeber Art: aber er unterbrudt fie abfichtlich, indem er fich zwingt, nichts zu thun von allem was er wohl mochte, hingegen alles zu thun was er nicht mochte, selbst wenn es keinen weitern Zweck hat; als eben ben, jur Mortifitation bes Billens ju bienen. Da er ben in feiner Perfon erfcheinenben Willen felbft verneint, wirb er nicht widerftreben, wann ein Anderer bas Gelbe thut, b. h. ihm Unrecht gufugt: barum ift ihm jebes von außen, burch Bufall ober fremde Bosheit, auf ihn kommende Leiden willtommen, jeber Schaben, jebe Schmach, jebe Beleibigung: er empfangt sie freudig, als die Gelegenheit fich felber die Gewißheit zu geben, daß er ben Willen nicht mehr bejaht, sonbern freudig bie Partei jebes Feindes ber Billenserscheinung, Die feine eigene Perfon ift, ergreift. Er erträgt baber folche Schmach und Leiben mit uner= fopflicher Gebulb und Sanftmuth, vergilt alles Bofe, ohne Oftentation, mit Gutem, und lagt bas Feuer bes Bornes fo wenig, als bas ber Begierbe, je in fich wieber erwachen. - Bie ben Billen felbft, fo mortifizirt er die Sichtbarkeit, die Dbjektitat deffelben, ben Leib: er nahrt ihn karglich, bamit fein uppiges Bliben und Gebeihen nicht auch ben Willen, beffen bloßer Musbrud und Spiegel er ift, neu belebe und ftarter anrege. greift er jum Fasten, ja er greift jur Kafteiung und Gelbstpei= nigung, um burch ftetes Entbehren und Leiben ben Willen mehr und mehr zu brechen und zu tobten, ben er als bie Quelle bes eigenen und ber Welt leibenben Dasepns erkennt und verabs icheut. — Kommt endlich ber Tob, ber biefe Erscheinung jenes Billens aufloft, beffen Befen bier, burch freie Berneinung feiner felbft, icon langft, bis auf ben fcmachen Reft, ber als Belebung biefes Leibes erschien, abgeftorben war; fo ift er, als erfehnte Er= lofung, boch willkommen und wird freudig empfangen. endigt hier nicht, wie bei Undern, bloß die Erscheinung; fondern

bas Befen selbst ist aufgehoben, welches hier nur noch in der Erscheinung und durch sie ein schwaches Dasenn hatte \*); welches lette murbe Band nun auch zerreißt. Fur ben, welcher so en bet, hat zugleich die Belt geendigt.

Und was ich hier mit schwacher Bunge und nur in allgemeis nen Ausbruden geschilbert, ift nicht etwan ein felbsterfundenes philosophisches Mahrchen und nur von heute: nein, es war bas beneibenswerthe Leben gar vieler Beiligen und iconet Seelen un: ter ben Chriften und noch mehr unter ben Sindus, auch unter andern Glaubensgenoffen. Go febr verschiebene Dogmen auch ihrer Bernunft eingeprägt waren, sprach bennoch fich bie innere, unmittelbare, intuitive Erkenntnig, von welcher allein alle Zugend und Beiligkeit ausgehn kann, auf die gleiche und namliche Beise burch ben Lebenswandel aus. Denn auch hier zeigt fich ber in unfrer ganzen Betrachtung fo wichtige und überall burch greifende, bisher zu wenig beachtete, große Unterschied zwifchen ber intuitiven und ber abstraften Erkenntnig. 3mifchen beiben ift eine weite Rluft, über welche, in Sinficht auf Die Erkenntnig bes Wesens ber Welt, allein die Philosophie führt. Intuitiv nam: lich, ober in concreto, ist fich eigentlich jeder Mensch aller philosophischen Bahrheiten bewußt: sie aber in fein abstraktes Bif: fen, in die Reflerion zu bringen, ift bas Geschäft bes Philoso: phen, ber weiter nichts foll, noch fann.

Bielleicht ift also hier zum ersten Male, abstrakt und rein von allem Mythischen, bas innere Wesen ber heiligkeit, Selbstverleugnung, Ertobtung bes Eigenwillens, Askesis, ausgesprochen als Verneinung bes Willens zum Leben, eintretend, nachdem ihm die vollendete Erkenntniß seines eigenen Wesens zum Quietiv alles Wollens geworden. hingegen unmittelbar erkannt und burch die That ausgesprochen haben es alle jene heiligen

<sup>\*)</sup> Dieser Gebanke ist burch ein schones Gleichnis ausgebrückt, in der uralten philosophischen Sanskritschrift Sankhna Rarika: "Dennoch bleibt die Seele eine Weile mit dem Leibe bekleidet; wie die Topferscheibe, nachdem das Gesäs vollendet ist, noch zu wirdeln fortsährt, in Folge des früher erhaltenen Stoßes. Erst wann die erleuchtete Seele sich vom Leibe trennt und für sie die Natur aufhört, tritt ihre ganzliche Erlösung ein." Coledrooke on the philosophy of the Hindus: Miscellaneous essays Vol. 1, p. 259. Desgleichen in der Sankhya Carica by Horace Wilson, §. 67. p. 184.

und Abteten, bie bei gleither inneren Ertenntnis, eine febr verschiedene Sprache führten, gemaß ben Dogmen, Die fier einmal in ihre Bernunft aufgenommen hatten und welchen aufolge ein Indischer Beiliger; ein Chriftlieber, ein Camaifcher, von feinem eigenen Thun, jeder febr verfchiebene Rechenschaft geben muß, was aber fur die Sache gang gleichgultig ift. Gin Beiliger tann voll bes absurbeften Aberglaubens fem, ober er kann umgekehrt ein Philosoph fenn: beibes gilt gleich. Gein Thun allein beurfundet ihn als Beiligen: benn es geht, in ethifcher Sinficht, nicht aus ber abstratten, fonbern aus ber intuitiv aufgefagten, unmit= telbaren Erkenntnig ber Belt und ihres Befens hervor, und wird von ihm nur gur Befriedigung feiner Bernunft burch irgend ein Dogma ausgelegt. Es ift baber fowenig nothig, bag ber Beilige ein Philosoph, - als daß der Philosoph ein Beiliger fei: fo wie es nicht nothig ift, bag ein vollkommen schoner Mensch ein großer Bilbhauer, ober bag ein großer Bilbhauer auch felbft ein iconer Menfch fei. Das gange Wefen ber Belt abstrakt, allge= mein und beutlich in Begriffen zu wiederholen, und es fo als reflektirtes Abbild in bleibenben und ftets bereit liegenden Begriffen ber Wernunft nieberzulegen: biefes und nichts anderes ift Ich erinnere an die im erften Buche angeführte Philosophie. Stelle bes Bako von Berulam.

Aber eben auch nur abstrakt und allgemein und baber kalt ift meine obige Schilberung ber Berneinung bes Willens jum Leben, ober bes Banbels einer iconen Geele, eines refignirten, freiwillig bugenden Beiligen. Wie bie Erkenntnig, aus welcher Die Berneinung bes Billens hervorgeht, eine intuitive ift und feine abstrafte; fo findet sie ihren vollkommenen Ausbruck auch nicht in abstraften Begriffen, fonbern allein in ber That und bem Wandel. Daher um volliger zu verstehn, mas wir philosophisch als Berneinung bes Billens jum Leben ausbruden, bat man bie Beifpiele aus ber Erfahrung und Birklichkeit tennen zu lernen. Freilich wird man fie nicht in ber taglichen Erfahrung antreffen: nam omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt, sagt Spi= noza vortrefflich. Man wird fich also, wenn nicht burch ein besonders gunftiges Schickfal jum Augenzeugen gemacht, mit ben Lebensbefcreibungen folder Menfchen begnugen muffen. Indische Litteratur ift, wie wir schon aus bem Wenigen, mas Schopenhauer, Die Belt. I.

wir bis jeht burch Ueberfreungen kennen, febn, febr reich an Schilberungen bes Lebens ber Beiligen, ber Bugenben, Saniaf: fis genannt. Gelbst bie bekannte, wiewohl keineswegs in jeber Sinficht lobenswerthe Mythologie des Indous par Mad. de Polier enthalt viele vortreffliche Beispiele biefer Art. (Besonders im 13ten Rap. bes 2ten Banbes.) Auch unter ben Chriften fehlt es nicht an Beifpielen zu ber bezwecten Erlauterung. bie meiftens schlecht geschriebenen Biographien berjenigen Perfonen, welche balb heilige Geelen, balb Pietiften, Quietiften, fromme Schwarmer u. f. w. genannt find. Sammlungen folder Biographien find zu verschiebenen Zeiten gemacht, wie Terftee: gen's Leben heiliger Seelen, Reig's Gefchichte ber Biebergebornen, neuerlich eine Sammlung von Kanne, Die unter vielem Schlech: ten boch auch manches Gute enthalt, wohin ich besonders bas Leben ber Beata Sturmin gable. Borguglich aber tann ich, als ein hochft ausführliches und vollkommnes Beispiel und eine faktifche Erlauterung ber von mir aufgestellten Begriffe, bie Autobio: graphie ber Frau von Buion empfehlen, welche icone und große Seele, beren Anbenten mich ftets mit Ehrfurcht erfullt, tennen ju lernen und bem Bortrefflichen ihrer Gefinnung, mit Rachficht gegen ben Aberglauben ihrer Bernunft, Gerechtigkeit wieberfahren zu laffen, jedem Menfchen befferer Urt eben fo erfreulich fenn muß, als jenes Buch bei ben Gemeindenkenben, b. h. ber Dehr: gabl, ftets in fcblechtem Krebit ftehn wird, weil burchaus und überall Seder nur Das ichaben tann, was ihm einigermaaßen analog ift und wozu er wenigstens eine fcwache Unlage hat. Dies gilt wie vom Intellektuellen, fo auch vom Ethischen. wiffermaagen konnte man ale ein hiehergehoriges Beifpiel fogar die bekannte frangofische Biographie Spinoza's betrachten, wenn man namlich als Schluffel zu berfelben jenen herrlichen Gingang ju feiner fehr ungenügenben Abhandlung de emendatione intellectus gebraucht, welche Stelle ich jugleich als bas wirkfamfte mir bekannt geworbene Befanftigungemittel bes Sturms ber Leibenfchaften anempfehlen fann. Endlich hat felbft ber große Go: the, fo febr er Grieche ift, es nicht feiner unwurdig gehalten, uns biefe fconfte Seite ber Menfchheit im verdeutlichenben Spie gel ber Dichtfunft zu zeigen, inbem er uns in ben "Betenntnif fen einer schonen Seele" bas Leben ber Fraulein Rlettenberg

ibealifirt barftellte und fpater, in feiner eigenen Biographie, auch historische Nachricht bavon gab; wie er uns benn auch bas Leben bes heiligen Philippo Reri sogar zwei Mal erzählt hat. - Die Beltgeschichte wird zwar immer und muß von ben Menfchen ichweigen, beren Banbel bie befte und allein ausreichenbe Erlauterung biefes wichtigen Punttes unfrer Betrachtung ift. Denn ber Stoff ber Beltgeschichte ift ein gang andrer, ja entgegenges fetter, namlich nicht bas Berneinen und Aufgeben bes Billens jum Leben, fonbern eben fein Bejahen und Erfcheinen in ungab= ligen Individuen, in welchem feine Entzweiung mit fich felbft, auf bem bochften Gipfel feiner Objektivation, mit vollenbeter Deutlichkeit hervortritt, und nun uns bald bie Ueberlegenheit bes Einzelnen durch feine Rlugheit, balb bie Gewalt ber Menge durch ihre Maffe, bald bie Dacht bes fich jum Schicksal perfoniffgirenden Bufalls, immer bie Bergeblichkeit und Richtigkeit bes gangen Strebens vor Augen bringt. Uns aber, die wir hier nicht ben Faben ber Erscheitnungen in ber Beit verfolgen, fonbern als Philosophen die ethische Bedeutung der Handlungen zu erforschen suchen und biefe bier jum alleinigen Maagstabe fur bas und Bebeutfame und Wichtige nehmen, wird boch wohl keine Scheu vor ber ftets bleibenben Stimmenmehrheit ber Gemeinheit und Plattheit abhalten, zu bekennen, daß die größte, wichtigste und bebeutsamfte Erfceinung, welche bie Belt aufzeigen fann, nicht ber Belteroberer ift, sonbern ber Weltüberwinder, also in ber That nichts Anderes, als ber ftille und unbemerkte Lebens= wandel eines folchen Menschen, bem biejenige Erkenntniß aufgegangen ift, in Folge welcher er jenen Alles erfullenden und in Allem treibenden und ftrebenden Billen gum Leben aufgiebt und verneint, beffen Freiheit erft hier, in ihm allein, hervortritt, wo: durch nunmihr fein Thun das gerade Gegentheil bes gewöhnli: den wird. Fur den Philosophen find also in diefer hinficht jene Lebensbeschreibungen heiliger, fich selbst verleugnender Menschen, fo schlecht fie auch meistens geschrieben, ja mit Aberglauben und Unfinn vermifcht vorgetragen find, doch, burch die Bebeutfam= feit bes Stoffes, ungleich belehrenber und wichtiger, als felbft Plutarchos und Livius.

Bur naheren und vollständigen Kenntniß Deffen, was wir, in ber Abstraktion und Allgemeinheit unserer Darstellungsweise,

als Berneimung bes Willens jum Leben ausbruden, wird femer fehr viel beitragen bie Betrachtung ber in biefem Sinn und von Menschen, Die Diefes Geiftes voll waren, gegebenen ethischen Borfcbriften, und biefe werben zugleich zeigen, wie alt unfre Unficht ift, fo neu auch ber rein philosophische Ausbruck berfelben fenn mag. Das uns junachst Liegende ift bas Chriftenthum, beffen Ethif gang in dem angegebenen Geifte ift und nicht nur zu ben hochsten Graben ber Liebe, fondern auch zur Entfagung führt, welche lettere Seite zwar schon in den Schriften der Apostel als Reim fehr deutlich vorhanden ift, jedoch erft fpater fich vollig entwidelt und explicite ausgesprochen wirb. Wir finten von ben Upofteln vorgeschrieben: Liebe jum Rachften, ber Setbftliebe gleichwiegend, Bohlthatigkeit, Bergeltung bes Saffes mit Liebe und Wohlthun, Gebuld, Sanftmuth, Ertragung aller moglichen Beleidigungen ohne Biberftand, Enthaltsamkeit in ber Nahrung gur Unterdrudung ber Luft, Biberftanb bem Gefchlechtstriebe, wenn man es vermag, ganglich. Wir fehn bier fcon bie erften Stufen der Abtefts, ober eigentlichen Berneinung bes Billens, welcher lettere Ausbruck eben bas befagt, mas in ben Evange: lien das Berleugnen feiner felbft und Auffichnehmen bes Kreuges genannt wird. (Math. 16, 24. 25. Mart. 8, 34. 35. Luf. 9, Diese Richtung entwickelte sich balb mehr und mehr 23. 24.) und gab ben Bugenden, ben Anachoreten und bem Mondthum ben Urfprung, welcher an fich rein und heilig war, aber eben barum bem größten Theil ber Menfchen gang unangemeffen, baber bas fich baraus Entwickelnbe nur Seuchelei und Abscheulich: keit fenn konnte. Bei weiter gebildetem Chriftenthum fehn wir nun jenen abketischen Reim fich jur vollen Bluthe entfalten, in ben Schriften der Christlichen Seiligen und Duftiker. Diefe medigen neben ber reinsten Liebe auch vollige Resignation, freiwillige gangliche Armuth, mabre Gelaffenheit, vollkommne Gleichgul: tigkeit gegen alle weltliche Dinge, Absterben bem eigenen Willen und Biebergeburt in Gott, gangliches Bergeffen ber eigenen Derfon und Berfenken in die Anschauung Gottes. Gine vollständige Darstellung bavon findet man in des Fenelon explication des maximes des Saints sur la vie intérieure. Aber mohl nirgends ift ber Geift bes Chriftenthums in biefer feiner Entwickelung fo vollkommen und fraftig ausgesprochen, als in bem bekannten, febr alten und vortrefflichen Buche, "bie deutsche Theologie" von welschem Luther, in der dazu geschriebenen Berrede, sagt, daß er aus keinem Buche, die Bibel und den Augustin ausgenommen, mehr gelernt, was Gott, Christus und der Mensch sei, als eben aus diesem. Die dasin gegebenen Borschriften und Lehren sind die vollständigste Auseinandersegung Dessen, was wir die Vereneinung des Willens zum Leben nennen. In demselben vortresselichen Geiste geschrieben, obwohl jenem Werke nicht ganz gleich zu schäften, sind Taulers "medulkanimae," und bessen "Nachsolgung des armen Leben Christi."

Run aber noch weiter entfaltet, vielfeitiger ausgesprochen und lebhafter bargestellt, als in ber Chriftlichen Rirche und occibentalifchen Belt geschehn konnte, finden wir Dasjenige, was wir Berneinung bes Billens jum Leben genannt haben, in ben uralten Berten ber Sanftritfprache. Daß jene wichtige ethische Anficht bes Lebens hier eine noch weitergehende Entwickelung und entschiedeneren Ausbruck erlangen konnte, ift vielleicht hauptfachlich Dem juguschreiben, bag fie bier nicht von einem ihr gang frem: den Element beschrankt wurde, wie im Christenthum die Subische Glaubenstehre ift, ju welcher ber erhabene Urheber jenes fich nothwendig, theils bewußt und theils vielleicht felbst unbewußt, bequemen und anfugen mußte, und wodurch bas Chriftenthum aus zwei fehr heterogenen Beftandtheilen zusammengesett ift, von benen ich ben rein ethischen vorzugsweise, ja ausschließlich ben Chriftlichen nennen und ihn von bem vorgefundenen Subifchen Dogmatismus unterscheiben mochte. Wenn, wie schon ofter und besonders in jegiger Beit befürchtet worden ift, jene vortreffliche und heilbringende Religion einmal ganzlich in Berfall gerathen tonnte; so wurde ich ben Grund beffelben allein barin fuchen, baß sie nicht aus einem einfachen, sondern aus zwei ursprunglich heterogenen und nur mittelft bes Weltlaufs zur Verbindung ge= fommenen Elementen besteht, burch beren aus ihrer ungleichen Bermandtichaft und Reaktion jum herangeruckten Beitgeift, ent= springende Berfetzung, in folchem Fall die Auflofung hatte erfol= gen muffen, nach welcher felbst jedoch ber rein ethische Theil noch immer unversehrt bleiben mußte, weil er unzerftorbar ift. - In ber Cthit ber Sindus nun, wie wir fie icon jest, fo unvolltom= men unfre Kenntniß ihrer Litteratur auch noch ift, auf bas man=

nigfaltigfte und traftigfte ausgesprochen finden in ben Bebas, Du: ranas, Dichterwerfen, Mothen, Legenben ihrer Seiligen, Dent: fpruchen und Lebensregeln \*), febn wir vorgefcrieben: Liebe bes Nachsten mit volliger Berleugnung aller Gelbftliebe; bie Liebe überhaupt nicht auf bas Menfchengeschlecht beschrankt, sondem alles Lebenbe umfaffend; Bohlthatigfeit bis jum Beggeben bes taglich fauer Erworbenen; granzenlofe Gebuld gegen alle Beleibi: ger; Bergeltung alles Bofen, fo arg es auch fenn mag, mit Gutem und Liebe; freiwillige und freudige Erdulbung jeder Schmach; Enthaltung aller thierifchen Rahrung; vollige Reufch: beit und Entfagung aller Bolluft fur Den, welcher eigentliche Beiligkeit anftrebt; Begwerfung alles Eigenthums, Berlaffung jebes Bohnorts, aller Angehörigen, tiefe gangliche Ginfamteit, jugebracht in ftillschweigender Betrachtung, mit freiwilliger Bufe und fcredlicher, langfamer Gelbftpeinigung, jur ganglichen Mor: tifitation bes Willens, welche gulet bis jum freiwilligen Tobe geht burch hunger, auch burch Entgegengehn ben Rrotobilen, burch Berabsturgen vom geheiligten Felfengipfel im himelana, burch lebenbig Begrabenwerben, auch burch hinwerfung unter bie Raber bes unter Gefang, Jubel und Tang ber Bajaberen die Gotterbilber umherfahrenden ungeheuren Bagens. Und biefen Borfchriften, beren Urfprung über vier Sahrtaufende weit bin: ausreicht, wird auch noch jest, fo entartet in vielen Studen jenes Bolt ift, noch immer nachgelebt, von Gingelnen felbst bis ju ben außersten Extremen \*\*). Bas fich fo lange, unter einem fo viele

<sup>\*)</sup> Man sehe & B. Oupnek'hat, studio Anquetil du Perron. Vol. II. N. 138, 144, 145, 146 — Mythologie des Indous par Mad. de Polier, Vol. 2, chap. 13, 14, 15, 16, 17. — Asiatisches Magazin von Klaproth, im Isten Bee.: über bie For-Religion: — ebenbaselbst Bhaguat-Geeta ober Gespräche zwischen Kreeshna und Arjoon: — im zweiten Be Moha: Mubgava. — Dann Institutes of Hindu-Law, or the ordinances of Menu. from the Sanskrit by Wm. Jones: Teutsch von Hutter 1797: besonderd bas ste und 12te Kap. — Endlich virle Stellen in den Asiatic researches (In den lesten 25 Jahren ist die Indische Litteratur in Europa so angewachsen, daß wenn ich jest diese Anmertung der ersten Ausgabe vervollständigen wollte, sie ein Paar Seiten füllen wurde.)

<sup>\*\*)</sup> Bei ber Procession von Jaggernaut im Juni 1840 warfen sich elf

Millionen umfaffenben Bolte in Ausubung erhielt, während es bie schwerften Opfer auflegt, kann nicht willführlich erfonnene Grille fchn, fondern muß im Befen ber Menfcheit feinen Grund haben. Aber hiezu kommt, bag man fich nicht genugsam verwundern tann über die Ginftimmung, welche man findet, wenn man bas Leben eines Chriftlichen Bugenben ober Seiligen und das eines Indischen lieft. Bei so grundverschiedenen Dogmen, Sitten und Umgebungen ift bas Streben und bas innere leben Beiber gang bas felbe. Go auch in ben Borfdriften fur Beibe: fo 3. B. rebet Tauler von der ganglichen Armuth, welche man fuchen foll und welche barin besteht, bag man fich alles Deffen vollig begiebt und entaußert, baraus man irgend einen Eroft ober weltliches Genugen icopfen tonnte: offenbar, weil biefes alles bem Willen immer neue Rahrung giebt, auf beffen gangliches Absterben es abgesehn ift: und als Inbisches Gegen= ftud febn wir, in ben Borfchriften bes Fo, bem Saniaffi, ber ohne Bohnung und gang ohne irgend ein Eigenthum fenn foll, noch aulest anbefohlen, bag er auch nicht ofter fich unter benfelben Baum lege, bamit er auch nicht zu biefem Baum irgend eine Borliebe ober Deis gung faffe. Go große Uebereinstimmung, bei fo verschiebenen Beiten und Wolfern, ift ein faktifcher Beweis, bag bier nicht, wie optimistifche Plattheit es gern behauptet, eine Berfchrobenheit und Berrudtheit ber Gefinnung, fonbern eine wesentliche und nur burch ihre Trefflichkeit fich felten hervorthuende Seite ber menschlichen Ratur fich ausspricht.

Ich habe nunmehr die Quellen angegeben, aus welchen man unmittelbar und aus dem Leben geschöpft die Phanomene kennen lernen kann, in welchen die Berneinung des Willens zum Leben sich darstellt, welche zwar gewissermaaßen der wichtigste Punkt unster ganzen Betrachtung ift, dennoch von mir nur ganz im Allgemeinen dargelegt wurde; da es besser ist, auf diejenigen zu verweisen, die aus unmittelbarer Ersahrung reden, als durch schwächere Wiederholung des von ihnen Gesagten dieses Buch ohne Noth noch mehr anschwellen zu lassen.

Rur noch Beniges will ich, zur allgemeinen Bezeichnung

hindu unter ben Bagen und kamen augenblicklich um. (Brief eines Oftindi: ichen Gutsbesisers, in den Times vom 30ften Dec. 1840.)

ihres Bustandes, binaufugen. Bie wir oben ben Bofen, burch bie Beftigkeit feines Bollens, bestandige, verzehrende, innere Quaal leiben und ben grimmigen Durft bes Eigenwillens zulett, wenn alle Dbjekte bes Wollens erschopft find, am Unblid frember Dein kublen faben; so ift bagegen Der, in welchem bie Berneinung bes Willens zum Leben aufgegangen ift, fo arm, freudelos und voll Entbehrungen fein Buftand, von Außen gefebn! auch ift, voll innerer Kreubigkeit und mahrer himmelsrube. Es ift nicht ber unruhige Lebensbrang, bie jubelnbe Freude, welde heftiges Leiben gur vorhergegangenen ober nachfolgenben Bebingung bat, wie fie ben Wandel bes lebensluftigen Denfchen ausmachen; sondern es ift ein unerschutterlicher Friede, eine tiefe Rube und innige Beiterteit, ein Buftand, ju bem wir, wenn er uns vor die Augen ober die Einbildungefraft gebracht wird, nicht ohne die größte Sehnsucht bliden konnen, indem wir ibn fogleich als bas allein Rechte, alles Andere unendlich überwiegende anertennen, ju welchem unfer begrer Geift uns bas große sapere aude guruft. Bir fühlen bann mohl, bag jebe ber Belt abgewonnene Erfullung unfrer Bunfche boch nur bem Almofen gleicht, welches ben Bettler heute am Leben erhalt, bamit er morgen wieder hungere; bie Refignation bagegen bem ererbten Landgut: es entnimmt ben Befiger aller Gorgen auf immer.

Es ist uns aus bem 3ten Buche erinnerlich, wie die afthetifche Freude am Schonen, einem großen Theil nach, barin befteht, daß wir, in ben Buftand ber reinen Kontemplation tretend, für den Augenblick allem Wollen, b. h. allen Bunschen und Gorgen, enthoben, gleichsam uns felbft los werben, nicht mehr bas jum Behuf feines beständigen Bollens erkennende Individuum, bas Korrelat bes einzelnen Dinges, bem bie Dbiekte ju Motiven werben, fondern bas willensreine, ewige Subjekt bes Erkennens, bas Korrelat ber Ibee find: und wir miffen, bag biefe Augenblide, wo wir, vom grimmen Willensbrange erloft, gleichsam aus bem schweren Erbenather auftauchen, die feeligsten find, welche wir kennen. hieraus konnen wir abnehmen, wie feelig bas Leben eines Menschen seyn muß, bessen Wille nicht auf Augenblide, wie beim Genuß bes Schonen, fonbern auf immer beschwichtigt ift, ja ganglich erloschen, bis auf jenen letten glimmenben Sunfen, ber ben Leib erhalt und mit biefem erloschen wirb.

solcher Menfch, ber, nach vielen bittern Rampfen gegen feine eigene Natur, endlich ganz überwunden hat, ift nur noch als rein erkennenbes Wefen, als ungetrübter Spiegel ber Welt übrig. Ihn fann nichts mehr angftigen, nichts mehr bewegen: benn alle bie taufend Faben bes Wollens, welche uns an bie Bett gebunben halten, und als Begierbe, Furcht, Reib, Born, uns hin und ber reifen, unter bestandigem Schmerz, bat er abgeschnit= ten. Er blickt nun rubig und lachelnd guruck auf bie Gautelbilber biefer. Belt, bie einft auch fein Gemuth zu bewegen und gu peinigen vermochten, die aber jest fo gleichgultig vor ihm ftehn, wie bie Schachfiguren nach geenbigtem Spiel, ober wie am Morgen bie abgeworfenen Dastenkleiber, beren Gestalten uns in ber Fafchingenacht neckten und beunruhigten. Das Leben und feine Gestalten schweben nur noch vor ihm, wie eine fluchtige Erscheinung, wie bem Salberwachten ein leichter Morgentraum, durch ben schon die Wirklichkeit durchschimmert und ber nicht mehr taufchen kann: und eben auch wie biefer verschwinden fie julett, ohne gewaltsamen Uebergang. Aus biefen Betrachtungen tonnen wir verftehn lernen, in welchem Ginn bie Guion, gegen das Ende ihrer Lebensbeschreibung, fich oft so außert: "Mir ift alles gleichguttig: ich kann nichts mehr wollen: ich weiß oft nicht, ob ich ba bin ober nicht." — Auch fei es mir vergonnt, um auszudrucken, wie nach bem Absterben bes Willens, ber Tob bes Leibes (ber ja nur bie Erscheinung bes Willens ift, mit beffen Aufhebung er baber alle Bebeutung verliert) nun nichts Bit: teres mehr haben kann, fondern fehr willkommen ift, - Die eigenen Worte jener beiligen Bugerin herzuseten, obwohl fie nicht zierlich gewendet find: "Midi de la gloire; jour où il n'y a plus de nuit; vie qui ne craint plus la mort, dans la mort même: parceque la mort a vaincu la mort, et que celui qui a souffert la première mort, ne goutera plus la seconde mort." (Vie de Mad. de Guion. Vol. 2, p. 13.)

Indessen durfen wir doch nicht meinen, daß, nachdem durch die zum Quietiv gewordene Erkenntniß, die Verneinung des Willens zum Leben einmal eingetreten ist, sie nun nicht mehr wanke und man auf ihr raften konne, wie auf einem erworbenen Eigenthum. Bielmehr muß sie durch steten Kampf immer aufs Neue errungen werden. Denn, da der Leib der Wille selbst ist, nur

in der Form ber Objektitat, ober als Erfcheinung in ber Belt als Borftellung; fo ift, fo lange ber Leib lebt, auch noch ber gange Bille jum Leben feiner Moglichkeit nach ba und ftrebt ftets in die Wirklichkeit zu treten und von Neuem mit feiner gangen Gluth zu entbrennen. Daber finden wir im Leben beiliger Denfchen jene gefchilberte Rube und Seeligkeit nur als bie Bluthe, welche hervorgeht aus ber fteten Ueberwindung bes Willens, und febn, als ben Boben welchem fie entsprießt, ben beftanbigen Rampf mit bem Willen jum Leben: benn bauernbe Ruhe fann auf Erben Reiner haben. Wir febn baber bie Beschichten bes innern Lebens ber Beiligen voll von Seelenkampfen, Unfechtun: gen und Berlaffenheit von ber Gnabe, b. h. von berjenigen Er kenntnisweise, welche, alle Motive unwirksam machend, als allgemeines Quietiv alles Bollen beschwichtigt, ben tiefften Friebm giebt und bas Thor ber Freiheit offnet. Daber auch fehn wir Diejenigen, welche einmal jur Berneinung bes Billens gelangt find, fich mit aller Unftrengung auf biefem Bege erhalten, burch fich abgezwungene Entfagungen jeber Urt, burch eine buffenbe, harte Lebensweise und bas Aufsuchen bes ihnen Unangenehmen: alles, um ben ftets wieder aufftrebenden Billen zu bampfen. Daher endlich, weil fie ben Werth ber Erlofung icon tennen, ihre angstliche Sorgfamteit fur bie Erhaltung bes errungenen Beile, ihre Gemiffeneffrupel bei jedem unschuldigen Genug, ober bei jeber kleinen Regung ihrer Gitelkeit, welche auch hier am letten ftirbt, fie, von allen Reigungen bes Menfchen bie ungerfior: barfte, thatiafte und thorichtefte. - Unter bem ichon ofter von mir gebrauchten Ausbrud Astefis verftehe ich, im engem Ginne, biefe vorfabliche Brechung bes Billens, burch Berfagung bes Angenehmen und Auffuchen bes Unangenehmen, Die feibstgewählte bugenbe Lebensart und Gelbftafteiung, jur anhaltenden Mortifita: tion bes Willens.

Wenn wir nun diese von den schon zur Verneinung bed Willens Gelangten ausüben sehn, um sich dabei zu erhalten; so ift auch das Leiden überhaupt, wie es vom Schicksal verhängt wird, ein zweiter Weg (δευτερος πλους) um zu jener Verneinung zu gelangen: ja, wir können annehmen, daß die Weisten nur auf diesem dahin kommen, und daß es das selbst empsundent, nicht das bloß erkannte Leiden ist, was am häusigsten die völligt

Refignation herbeifuhrt, oft erst bei ber Rabe bes Tobes. Denn nur bei Wenigen reicht bie bloge Extenntniß, welche bas principlum individuationis burchschauend, erftlich die vollkommenfte Gute ber Gefinnung und allgemeine Menschenliebe hervorbringt, und endlich alle Leiben ber Welt fie als ihre eigenen erkennen laßt, hin, um bie Berneinung bes Billens herbeizufuhren. Selbft bei Dem, welcher fich biefem Puntte nabert, ift faft immer ber erträgliche Buftand ber eigenen Perfon, bie Schmeichelei bes Mugenblide, bie Lockung ber hoffnung und bie fich immer wieber anbietenbe Befriedigung bes Billens, b. i. ber Luft, ein ftetes hinderniß ber Berneinung bes Willens und eine ftete Berfuhrung zu erneuerter Bejahung beffelben: baber man in biefer Sinficht alle jene Lodungen als Teufel personifizirt hat. Deiftens muß baber, burch bas größte eigene Leiben, ber Wille gebrochen fenn, ehe beffen Gelbftverneinung eintritt. Dann fehn wir ben Menfchen, nachbem er burch alle Stufen ber machfenben Bebrang: niß, unter bem heftigsten Biberftreben, gum Ranbe ber Ber= zweislung gebracht ist, ploglich in sich gehn, sich und die Welt erkennen, sein ganzes Wefen andern, sich über sich felbst und alles Leiben erheben und, wie burch baffelbe gereinigt und gehei= ligt, in unanfechtbarer Ruhe, Seeligkeit und Erhabenheit willig Allem entfagen, was er vorbin mit ber größten Heftigkeit wollte und ben Tob freudig empfangen. Es ift ber aus ber lauternden glamme bes Leibens ploglich hervortretende Silberblick der Berneinung bes Willens zum Leben, b. h. ber Erlösung. Selbst Die, welche sehr bose waren, sehn wir bisweilen durch die tiefsten Schmerzen bis zu biesem Grade geläutert: sie find Andre geworben und vollig umgewandelt. Die fruberen Diffethaten angstigen baber auch ihr Gewiffen jest nicht mehr: boch buffen fie folche gern mit bem Tobe und fehn willig- bie Erscheinung jenes Willens enben, ber ihnen jest fremb und gum Abscheu ift. Bon dieser durch großes Unglud und die Verzweifelung an aller Rettung herbeigeführten Verneinung des Willens hat uns eine beutliche und anschauliche Darstellung, wie mir sonst keine in der Poesse bekannt ist, der große Gothe, in seinem unsterdlichen Meisterwerke, bem Fauft, gegeben, an ber Leibensgeschichte bes Gretchens. Diefe ift ein vollkommenes Musterbild bes zweiten Beges, ber gur Berneinung bes Willens führt, nicht, wie ber

erste, durch die bloße Erkenntniß des Leidens einer ganzen Belt, bas man sich freiwillig aneignet; sondern durch den selbstempfundenen, eigenen, überschwänglichen Schmerz. Zwar führen sehr viele Trauerspiele ihren gewaltig wollenden Selden zulett auf diesen Punkt der ganzlichen Resignation, wo dann gewöhnlich der Bille zum Leben und seine Erscheinung zugleich endigen: aber keine mir bekannte Darstellung bringt das Wesentliche jener Umwandelung so deutlich und rein von allem Nebenwerk vor die Augen, wie die erwähnte im Faust.

Im wirklichen Leben febn wir jene Unglücklichen, welche bas größte Maag bes Leibens zu leeren haben, ba fie, nachbem ihnen alle Soffnung ganglich genommen ift, bei voller Beifteefraft, einem fcmahlichen, gewaltsamen, oft quaalvollen Tobe auf bem Schaffot entgegen gehn, fehr haufig auf folche Beife umgewan: belt. Wir burfen zwar nicht annehmen, bag zwischen ihrem Charakter und bem ber meiften Menschen ein fo großer Unterschieb fei, wie ihr Schickfal angiebt, fondern haben letteres größtentheils ben Umftanden zuzuschreiben: fie find jeboch schuldig und in betrachtlichem Grabe bofe. Run fehn wir aber Biele von ihnen, nachdem vollige hoffnungslofigkeit eingetreten ift, auf die angege: bene Beife umgewandelt. Sie zeigen jest wirkliche Gute und Reinheit ber Gefinnung, mahren Abscheu gegen bas Begehn jeber im Mindesten bofen oder lieblofen That: fie vergeben ihren Feinben, und waren es folche, burch bie sie unschulbig litten, nicht blog mit Worten und etwan aus heuchelnder Furcht vor ben Rich tern ber Unterwelt; fonbern in ber That und mit innigem Ernft, und wollen durchaus feine Rache. Ja, ihr Leiden und Sterben wird ihnen zulest lieb: benn bie Verneinung bes Willens jum Leben ift eingetreten: fie weisen oft die bargebotene Rettung von fich, fterben gern, rubig, feelig. Ihnen bat fich, im Uebermaak bes Schmerzes, bas lette Geheimniß bes Lebens offenbart, baß namlich bas Uebel und bas Bofe, bas Leiben und ber Saff, ber Gequalte und ber Qualer, fo verschieben fie auch ber bem Cab vom Grunde folgenden Erkenninis fich zeigen, an fich Gines find, Erfcheinung jenes einen Willens jum Leben, welcher feinen Biberftreit mit fich felbst mittelft des principii individuationis objettivirt: fie haben beibe Seiten, bas Bofe und bas Uebel, in vollem Maage kennen gelernt, und indem fie gulett bie Ibentitat

beidet einstehn, weisen sie jest beide zugleich von sich, verneinen den Willen zum Leben. In welchen Mythen und Dogmen sie ihrer Bernunft von dieser intuitiven und unmittelbaren Erkenntsniß und von ihrer Umwandlung Rechenschaft ablegen, ist, wie gesagt, ganz gleichgultig.

Rabe bes Todes und hoffnungelofigkeit ift übrigens zu einer solchen Lauterung burch, Leiben nicht burchaus nothwenbig. ohne fie kann, durch großes Unglud und Schmerz, Die Erkenntniß bes Biderfpruchs bes Billens jum Leben mit fich felbft fich gewaltsam aufdringen und die Nichtigkeit alles Strebens eingefehn Daher fah man oft Menfchen, die ein fehr bewegtes Leben im Drange ber Leibenschaften geführt, Ronige, Belben, Gluderitter, ploglich fich andern, gur Refignation und Buffe greifen, Ginfiedler und Monche werben. Sieher geboren alle ächte Bekehrungsgeschichten, 3. B. auch die des Raimund Lullius, welche man in Tiebemanns Geist ber spekulativen Philosophie, Bb. 5, S. 59, lefen kann und bie burch ihren fonderbaren Anlag. merkwurdig ift. - Gine folche-Erkenntniß kann jeboch auch wieder mit ihrem Anlag zugleich fich entfernen, und ber Wille zum Leben und mit ihm ber vorige Charafter wieder eintreten. sehn wir den leidenschaftlichen Benvenuto Cellini, ein Mal im Gefangniß und ein anbres Mal bei einer fcweren Krankheit, auf solche Beife umgewandelt werden, aber nach verschwundenem Leiben wieber in ben alten Zustand zuruckfallen. Ueberhaupt geht aus bem Leiben bie Verneinung bes Willens keineswegs mit ber Rothwendigkeit ber Wirkung aus ber Urfache hervor, fonbern der Wille bleibt frei. Denn hier ist ja eben ber einzige Puntt, wo feine Freiheit unmittelbar in die Erscheinung eintritt. Bei jedem Leiben lagt fich ein ihm an heftigkeit überlegener und badurch unbezwungener Bille benken. Daber erzählt Platon im Phabon von Solchen, die bis jum Augenblick ihrer hinrichtung ichmaufen, trinken, Aphrodifia genießen, bis in ben Sod bas Leben bejahend. Shakspeare bringt uns im Kardinal Beaufort \*) das fürchterliche Ende eines Ruchlosen vor die Augen, der verzweif= lungsvoll ftirbt, indem tein Leiben noch Tod ben bis zur außerften Bosheit heftigen Willen brechen fann.

<sup>\*)</sup> Henry VI, part 2, Act 3, Sc. 3.

Se heftiger ber Bille, besto greller bie Erscheinung seines Biberstreits: besto größer alfv bas Leiden. Gine Welt, welche die Erscheinung eines ungleich heftigeren Willens zum Leben ware, als die gegenwartige, wurde um soviel größere Leiden ausweisen: sie ware also eine Solle.

Beil alles Leiben, indem es eine Mortifitation und Aufforberung zur Refignation ift, ber Möglichkeit nach, eine heiligenbe Rraft bat; fo ift bieraus zu erklaren, bag großes Unglud, tiefe Schmerzen fcon an fich eine gewiffe Chrfurcht einflogen. Gang ehrwurdig wird uns aber ber Leibende erft bann, mann er, ben Lauf feines Lebens als eine Rette von Leiden überblickend, ober einen großen und unbeilbaren Schmerz betrauernd, doch nicht eis gentlich auf die Berkettung von Umftanden hinfieht, die gerade sein Leben in Trauer flurzten, und nicht bei jenem einzelnen großen Unglud, bas ihn traf, ftehn bleibt: - benn bis babin folgt feine Erkenntniß noch bem Sate vom Grunde und klebt an ber einzelnen Erscheinung; er will auch noch immer bas Leben, nur nicht unter ben ihm geworbenen Bebingungen; - fondem er steht erst bann wirklich ehrwurdig ba, mann fein Blid fic vom Einzelnen jum Allgemeinen erhoben hat, wann er fein eige nes Leiben nur als Beispiel bes Gangen betrachtet und ihm, in: bem er in ethischer hinficht genial wird, Gin Fall fur taufenbe gilt, baber bann bas Gange bes Lebens, als wefentliches Leiben aufgefaßt, ibn gur Resignation bringt. Dieferwegen ift es ehr wurdig, wenn in Gothe's Torquato Taffo bie Prinzeffin fich barüber ausläßt, wie ihr eigenes Leben und bas ber Ihrigen immer traurig und freudenlos gewesen sei, und sie babei gang ins Allgemeine blickt.

Einen sehr eblen Charakter benken wir uns immer mit einem gewissen Anstrich stiller Trauer, die nichts weniger ist, als beständige Verdrießlichkeit über die täglichen Widerwartigkeiten (eine solche ware ein unedler Jug und ließe bose Gesinnung furchten); sondern ein aus der Erkenntniß hervorgegangenes Bewustisen der Nichtigkeit aller Guter und des Leidens alles Lebens, nicht des eigenen allein. Doch kann solche Erkenntniß durch selbsterfahrnes Leiden zuerst erweckt senn, besonders durch ein einziges großes; wie den Petrarka ein einziger unersullbarer Wunsch zu jener resignirten Trauer über das ganze Leben gebracht hat, die

und aus feinen Berten fo rubrend anspricht: benn bie Daphne, welche er verfolgte, mußte feinen Sanden entschwinden, um ftatt ihrer ihm ben unfterblichen Lorbeer gurudgulaffen. Wenn burch eine folche große und unwiderrufliche Berfagung vom Schickfal ber Wille in gewiffem Grabe gebrochen ift; fo wird im Uebrigen fast nichts mehr gewollt, und ber Charafter zeigt fich fanft, trau: rig, ebel, refignirt. Wann endlich ber Gram teinen bestimmten Gegenstand mehr bat, fonbern über bas Sange bes Lebens fich verbreitet; bann ift er gemiffermaagen ein In-fich-gebn, ein Burudziehn, ein allmaliges Berfcwinden bes Billens, beffen Sichtbarkeit, den Leib, er fogar leife, aber im Innerften untergrabt, wobei ber Menfch eine gewiffe Ablofung feiner Banben spurt, ein fanftes Borgefühl bes sich als Auflosung bes Leibes und bes Willens zugleich ankundigenden Todes; baher biefen Gram eine heimliche Freude begleitet, welche es, wie ich glaube, ift, bie bas melancholischefte aller Bolfer the joy of grief genannt hat. Doch liegt eben auch hier die Klippe ber Empfind= famteit, fowohl fur bas Leben felbft, als fur beffen Darftel= lung im Dichten: wenn namlich immer getrauert und immer geflagt wird, ohne bag man fich jur Refignation erhebt und ermannt; fo bat man Erbe und himmel zugleich verloren und wäßrichte Sentimentalitat übrig behalten. Rur inbem bas Leiben die Form bloger reiner Erkenntnig annimmt und sobann biefe als Quietiv bes Billens mahre Refignation herbeifuhrt, iftes ber Weg gur Erlofung und baburch ehrwurbig. In biefer hinficht aber fuhlen wir beim Unblick jebes fehr Unglucklichen eine gewiffe Achtung, die ber, welche Tugend und Chelmuth uns abnothigen, verwandt ift, und zugleich erscheint babei unfer eigener gludlicher Buftand wie ein Borwurf. Wir konnen nicht um= hin jedes Leiden, sowohl bas felbftgefühlte, als bas frembe, als eine wenigstens mögliche Unnaberung gur Tugend und Beiligkeit, hingegen Genuffe und weltliche Befriedigungen als die Entfernung davon anzusehn. Dies geht fo weit, daß jeder Menfch, der ein großes torperliches Leiben, ober ein schweres geiftiges tragt, ja fogar jeber, ber nur eine bie größte Unstrengung erforbernde korperliche Arbeit im Schweiß seines Ungefichts und mit sichtbarer Erschopfung verrichtet, bies alles aber mit Gebulb und ohne Murren, bag, fage ich, jeber folcher Menfch, wenn wir ihn

mit inniger Aufmerksamkeit betrachten, und gleichsam: vorkommt wie ein Kranker, der eine schmerzhafte Kur amwendet, den durch sie verursachten Schmerz aber willig und sogar mit Befriedigung erträgt, indem er weiß, daß je mehr er leidet, desto mehr auch der Krankheitsstoff zerstört wird und daher der gegenwärtige Schmerz das Maaß seiner Heilung ist.

Allem Bisherigen zufolge geht bie Berneinung bes Billens jum Leben, welche Dasjenige ift, was man gangliche Refigna: tion ober Beiligkeit nennt, immer aus bem Quietiv bes Willens hervor, welches bie Erkenntnig feines innern Widerftreits und feiner wefentlichen Nichtigkeit ift, Die fich im Leiben alles Lebenben aussprechen. Der Unterschieb, ben wir als zwei Wege bargeftellt haben, ift, ob bas blog und rein erfannte Leiben. burch freie Aneignung beffelben, mittelft Durchschauung bes principii individuationis, ober ob bas unmittelbar felbft empfunbene Leiden iene Erkenntnig bervorruft. Bahres Beil, Erlofung vom Leben und Leiden, ift ohne gangliche Berneinung bes Willens nicht gu benten. Bis babin ift Jeber nichts Anderes, als biefer Bille felbft, beffen Erscheinung eine hinschwindenbe Eriften, ein immer nich: tiges, ftets vereiteltes Streben und bie bargeftellte Belt voll Lei: ben ift, welcher Alle unwiderruflich auf gleiche Beife angehoren. Denn wir fanden oben, bag bem Willen jum Leben bas Leben ftets gewiß ift und feine einzige wirkliche Form bie Gegenwart, ber Jene, wie auch Geburt und Tod in ber Erscheinung walten, nimmer entrinnen. Der Indifche Mothos brudt bies baburch aus, baß er fagt: "fie werben wiedergeboren." Der große ethifche Unterschied ber Charaftere brudt Diefes aus, bag ber Bofe un: endlich weit bavon entfernt ift, zu der Erkenntniß zu gelangen, aus welcher bie Berneinung bes Willens hervorgeht und baher allen Quaalen, welche im Leben ale moglich erfcheinen, ber Bahrheit nach, wirklich preisgegeben ift, indem auch ber et: wan gegenwartige gludliche Buffand feiner Person nur eine burch bas principium individuationis vermittelte Erscheinung und Blend: werk ber Maja, ber gludliche Traum bes Bettlers, ift. Die Leiben, welche er in ber heftigkeit und im Grimm feines Billensbranges über Undre verhängt, find bas Maag ber Leiden, beren eigene Erfahrung feinen Billen nicht brechen und zur end: lichen Berneinung führen kann. Alle mahre und reine Liebe bin: gegen, ja felbst alle freie Gerechtigkeit, geht schon aus ber Durchschauung bes principii individuationis hervor, welche, wenn sie in voller Klarheit eintritt, die ganzliche Heiligung und Erlösung herbeiführt, beren Phanomen der oben geschilderte Zustand der Resignation, der diese begleitende unerschütterliche Friede und die höchste Freudigkeit im Tode ist \*).

## §. 69.

Bon ber nunmehr, in ben Grangen uufrer Betrachtungsweise, hinlanglich bargeftellten Berneinung bes Willens jum Leben, welche ber einzige in ber Erscheinung hervortretende Aft fei= ner Freiheit ift, ift nichts verschiedener, als die willkuhrliche Aufhebung feiner einzelnen Erfcheinung, ber Gelbftmorb. Beit entfernt Berneinung bes Billens ju fenn, ift biefer ein Phanomen ftarter Bejahung bes Willens. Der Gelbstmorber will bas Leben und ift bloß mit ben Bebingungen unzufrieden, unter benen es ihm geworden. Daher giebt er keineswegs ben Willen jum Leben auf, sondern bloß das Leben, indem er die einzelne Erscheinung zerftort. Er will das Leben, will des Leibes ungeshindertes Daseyn und Bejahung: aber die Berflechtung ber Umftande lagt biefe nicht zu, und ihm entfteht großes Leiben. Der Bille jum Leben felbst findet fich in diefer einzelnen Erschei= nung fo fehr gehemmt, bag er fein Streben nicht entfalten tann. Daber entscheibet er fich gemäß feinem Wefen an fich, welches außer ben Gestaltungen bes Sates vom Grunde liegt, und bem baber jebe einzelne Erscheinung gleichgultig ift, ba es felbst unberührt bleibt von allem Entstehn und Bergehn und bas Innere bes Lebens aller Dinge ift. Denn jene namliche feste, innere Gewifiheit, welche macht, daß wir Alle ohne beständige Todesichauer leben, Die Gewigheit namlich, daß bem Willen feine Erideinung nie fehlen kann, unterflugt auch beim Gelbstmorbe bie Der Wille jum Leben alfo erscheint eben sowohl in bie= sem Selbsttodten (Schiwa), als im Wohlbehagen der Selbsterhaltung (Wischnu) und in ber Wollust ber Zeugung (Brahma). Dies ift bie innere Bebeutung ber Ginheit bes Trimurti,

<sup>\*)</sup> hiezu Kap. 48 bes zweiten Banbes. Schopenhauer, Die Welt. I.

welche- jeder Mensch gang ift, obwohl fie in der Zeit bald bas eine, balb bas andere ber brei Saupter hervorbebt. - Bie bas einzelne Ding jur Ibee, fo verhalt fich ber Gelbstmord jur Berneinung bes Willens: ber Gelbstmorber verneint blog bas Inbis vibuum, nicht bie Species. Wir fanden icon oben, bag, weil bem Willen jum Leben bas Leben immer gewiß und biefem bas Leiben wefentlich ift, ber Gelbstmord, Die willführliche Berftorung einer einzelnen Erscheinung, bei ber bas Ding an fich ungeftort ftehn bleibt, wie ber Regenbogen feststeht, so schnell auch die Tropfen, welche auf Augenblide feine Trager find, wechfeln, eine gang vergebliche und thorichte Sandlung fei. Aber fie ift auch überdies bas Meifterftuck ber Maja, als ber fcbreienbeste Ausbrud bes Widerspruchs bes Willens jum Leben mit fich felbft. wir biefen Biberfpruch fcon bei ben niebrigften Erfcheinungen bes Billens erkannten, im beständigen Rampf aller Leußerungen von Naturfraften und aller organischen Individuen um die Da: terie und die Beit und ben Raum, und wie wir jenen Biberftreit, auf ben fteigenden Stufen ber Objektivation bes Willens, immer mehr, mit furchtbarer Deutlichkeit hervortreten faben; fo erreicht er endlich, auf ber bochsten Stufe, welche bie Ibee bes Menichen ift, biefen Grab, wo nicht blog bie biefelbe Sbee bar: ftellenben Inbividuen fich unter einander vertilgen, fondern fogar baffelbe Individuum fich felbft ben Krieg ankundigt, und die Beftigkeit mit welcher es bas Leben will und gegen bie Bemmung beffelben, bas Leiben, andringt, es babin bringt, fich felbft au gerftoren, sodaß ber individuelle Bille ben Leib, welcher nur feine eigene Sichtbarwerbung ift, burch einen Billensakt aufhebt, eher als baf bas Leiben ben Willen breche. Eben weil ber Gelbftmorber nicht aufhoren kann zu wollen, bort er auf zu leben, und ber Bille bejaht fich hier eben burch die Aufhebung feiner Erfchei: nung, weil er fich anders nicht mehr bejahen kann. Weil aber eben bas Leiben, bem er fich fo entzieht, es war, welches als Mortififation bes Willens ihn gur Berneinung feiner felbft und jur Erlofung batte fuhren konnen; fo gleicht in biefer Sinficht ber Gelbstmorber einem Rranten, ber eine fcmerghafte Operation, bie ihn von Grund aus heilen konnte, nachdem fie angefangen, nicht vollenden lagt, fondern lieber bie Rrantheit behalt. Leiben naht fich und eröffnet als folches bie Doglichkeit gur Berneinung bes Willens: aber er weist es von sich, indem er die Erscheinung bes Willens, den Leib zerstört, damit der Wille unzgebrochen bleibe. — Dies ist der Grund, warum beinahe alle Ethiken, sowohl philosophische als religiose, den Selbstmord verzdammen, obgleich sie selbst hiezu keine andre, als seltstame sophizstische Gründe angeben können. Sollte aber je ein Mensch aus rein ethischem Antriebe sich vom Selbstmord zurückgehalten haben; so war der innerste Sinn dieser Selbstüberwindung (in was für Begriffe ihn seine Vernunft auch kleidete) dieser: "ich will mich dem Leiden nicht entziehn, damit es den Willen zum Leben, dese sein Erscheinung so jammervoll ist, auszuheben beitragen könne, indem es die mir schon jest ausgehende Erkenntnis vom eigentlischen Wesen der Welt dahin verstärke, daß sie zum endlichen Quietiv meines Willens werde und mich auf immer erlöse."

Bekanntlich kommen von Beit ju Beit immer wieber Falle vor, wo ber Selbstmord sich auf die Kinder erstreckt: ber Bater tobtet bie Kinder, die er febr liebt, und dann fich felbft. Bedenten wir, bag Gewiffen, Religion und alle überkommenen Be-griffe ihn im Morde bas schwerfte Berbrechen erkennen laffen, er aber bennoch biefes in ber Stunde feines eigenen Todes begeht und zwar ohne irgend ein egoistisches Motiv babei haben zu konnen; fo läßt fich die That nur baraus erklaren, daß hier der Wille des Individuums fich unmittelbar wiedererkennt in den Rindern, jeboch befangen in dem Bahn, ber bie Erfcheinung fur bas Wefen an fich balt, und babei tief ergriffen von ber Erkenntnig bes Sammers alles Lebens, jest vermeint, mit ber Erscheinung bas Befen felbst aufzuheben, und baber fich und bie Rinder, in benen er unmittelbar fich felbft wieder leben fieht, aus bem Dafenn und feinem Sammer erretten will. - Ein biefem gang analoger Irrweg ware es, wenn man mahnte, Daffelbe, was freiwillige Reufcheit leiftet, erreichen ju tonnen burch Bereitelung ber 3wede ber Natur bei ber Befruchtung, ober gar indem man, in Be= tracht der unausbleiblichen Leiden des Lebens, den Tod des Neugeborenen beforderte, ftatt vielmehr Mues zu thun, um Sebem, bas fich ins Leben brangt, bas Leben ju fichern. Denn wenn Bille jum Leben ba ift, fo kann ihn, als bas allein Detaphysis iche ober bas Ding an fich, feine Gewalt brechen, fonbern fie fann bloß feine Erscheinung an biefem Ort zu biefer Beit gerftoren. Er selbst kann durch nichts aufgehoben werben, als durch Erkenntnis. Daher ift der einzige Beg des Heiles dieser, baß der Wille ungehindert erscheine, um in dieser Erscheinung sein eigenes Wesen erkennen zu konnen. Nur in Folge dieser Erkenntniß kann der Wille sich selbst ausheben und damit auch das Leiden, welches von seiner Erscheinung unzertrennlich ist, enzigen: nicht aber ist dies durch physische Gewalt, wie Zerstörung des Keims, oder Todtung des Neugeborenen, oder Selbstmord möglich. Die Natur führt eben den Willen zum Lichte, weil er nur am Lichte seine Erlösung sinden kann. Daher sind die Zwecke der Natur auf alle Weise zu befördern, sobald der Wille zum Leben, der ihr inneres Wesen ist, sich entschieden hat.

Bom gewohnlichen Gelbstmord ganglich verschieden scheint eine besondere Art beffelben zu fenn, welche jedoch vielleicht noch nicht genugsam konftatirt ift. Es ift ber aus bem bochften Grabe ber Askese freiwillig gewählte Sungertob, beffen Erscheinung jeboch immer von vieler religiofer Schwarmerei und fogar Superstition begleitet gewesen und baburch undeutlich gemacht ift. Es scheint jedoch, daß die gangliche Berneinung bes Willens ben Grad erreichen konne, wo felbst ber zur Erhaltung ber Begeta-tion bes Leibes, durch Aufnahme von Nahrung, nothige Bille wegfallt. Beit entfernt, bag biefe Urt bes Selbstmorbes aus bem Billen jum Leben entftanbe, bort ein folcher vollig refignit: ter Abket bloß barum auf zu leben, weil er gang und gar aufgehort hat zu wollen. Gine andere Todesart als bie burch hun: ger ift hiebei nicht wohl benkbar (es ware benn baß fie aus einer besondern Superstition hervorgienge), weil die Absicht die Quaal ju verfurgen, wirklich schon ein Grad ber Bejahung bes Willens ware. Die Dogmen, welche bie Bernunft eines folchen Buffenben erfullen, spiegeln ihm babei ben Bahn vor, es habe ein Befen hoherer Art ihm bas Fasten, zu bem ber innere Sang ihn treibt, anbefohlen. Meltere Beispiele hievon kann man finden in ber "Breslauer Sammlung von Natur = und Medicin = Geschich: ten: September 1799, pp. 363 u. f. f. - in Bayle's nouvelles de la république des lettres: Fevr. 1685 p. 189 segg. in 3im: mermann über die Einfamkeit Bb. 1, p. 182, in ber hist. d. l'acad. d. sciences von 1764 einen Bericht von Souttunn; berfelbe ist wiederholt in ber Sammlung für prakt. Aerzte 28b. 1. p. 69.

Spåtere Berichte findet man in Hufelands Journ. f. prakt. Heilk. Bb. 10, p. 181. und Bb. 48. p. 95.; auch in Nasse's Zeitzschrift für psychische Aerzte 1819. Heft 3. p. 460.; im Edindurgh medical & surgical Journal, 1809. Bb. 5. p. 319. Vor 10 Jahren berichteten alle Zeitungen, daß der Englische Historister Dr. Lingard im Januar 1833 zu Dover den freiwilligen Hunzgertod gestorben sei; nach spåtern Nachrichten ist er es nicht selbst, sondern ein Anverwandter gewesen. Jedoch werden in diesen Nachrichten meistentheils die Individuen als wahnsinnig dargezstellt, und es läßt sich nicht mehr ausmitteln, inwiesern dieses der Fall gewesen seyn mag. Aber eine neuere Nachricht dieser Art will ich hiehersetzen, wenn es auch nur wäre zur sicherren Ausbewahrung eines der seltenen Beispiele des berührten aufsallenden und außerordentlichen Phänomens der menschlichen Natur, welches wenigstens dem Anschein nach dahin gehört, wohin ich es ziehn möchte, und außerdem schwerlich zu erklären seyn würde. Die besagte neuere Nachricht steht im "Nürnberger Korresponden» ten vom 29sten Juli 1813," mit folgenden Worten:

"Bon Bern melbet man, daß bei Thurnen, in einem dicheten Walbe, ein Huttchen aufgefunden wurde uud darin ein schon seit ungefähr einem Monat in Verwesung liegender mannlicher Leichnam, in Aleidern, welche wenig Aufschluß über den Stand ihres Besitzers geben konnten. Zwei sehr seine Hemden lagen dabei. Das wichtigste Stuck war eine Bibel, mit eingehefteten weißen Blättern, die zum Theil vom Verstorbenen beschrieben waren. Er melbet darin den Tag seiner Abreise von Hause, (die Heimath aber wird nicht genannt) dann sagt er: Er sei vom Geiste Gottes in eine Wüsse getrieben worden, zu beten und zu sasse sienen Er habe auf seiner Herreise schon sieden Tage gesastet: dann habe er wieder gegessen. Hierauf habe er bei seiner Unstezdelung schon wieder zu kasten angefangen, und zwar so viele Tage. Nun wird jeder Tag mit einem Strich bezeichnet, und es sinden sich deren fünf, nach deren Verlauf der Pilger vermuthzlich gestorben ist. Noch sand sich ein Brief an einen Pfarrer über eine Predigt, welche der Verstorbene von demselben gehört hatte: allein auch da sehlte die Abdresse." — Zwischen diesem aus dem Ertrem der Askese und dem gewöhnlichen aus Verzweislung entzspringenden freiwilligen Tode, mag es mancherlei Zwischenssussen

und Mischungen geben; welches zwar schwer zu erklaren ist: aber bas menschliche Gemuth hat Tiefen, Dunkelheiten und Berwicklungen, die aufzuhellen und zu entfalten, von der außersten Schwierigkeit ist.

## §. 70.

Man konnte vielleicht unfre ganze nunmehr beendigte Dar: stellung Deffen, mas ich bie Berneinung bes Billens nenne, für unvereinbar halten mit ber fruberen Auseinanberfetzung ber Roth: wendigkeit, welche ber Motivation eben fo fehr, als jeder andem Gestaltung bes Sages vom Grunde gutommt, und bergufolge bie Motive, wie alle Urfachen, nur Gelegenheitsurfachen find, an benen hier ber Charafter fein Befen entfaltet und es mit ber Roth: wendigkeit eines Naturgefetes offenbart, weshalb wir dort bie Freiheit als liberum arbitrium indifferentiae schlechthin leugneten. Beit entfernt jedoch biefes hier aufzuheben, erinnere ich baran-In Bahrheit kommt bie eigentliche Freiheit; b. h. Unabhangig: feit vom Sage bes Grundes, nur bem Billen als Ding an fic au, nicht feiner Erscheinung, beren wefentliche Form überall ber Sas vom Grunde, bas Element ber Nothwendigkeit, ift. Allein ber einzige Fall, wo jene Freiheit auch unmittelbar in ber Erfcheinung fichtbar werben kann, ift ber, wo fie Dem, mas erscheint, ein Ende macht, und weil babei bennoch bie bloge Erfcheinung, fofern fie in ber Rette ber Urfachen ein Glied ift, ber belebte Leib, in ber Beit, welche nur Erfcheinungen enthalt, fortbauert, fo fteht ber Bille, ber fich burch biefe Erfcbeinung manifeftirt, alsbann mit ihr im Biberfpruch, indem er verneint mas fie ausspricht. In foldem Fall find g. B. bie Genitalien, als Sichtbarkeit bes Gefchlechtstriebes, ba und gefund; es wird aber bennoch, auch im Innerften, feine Gefchlechtsbefriedigung gewollt: und ber gange Leib ift nur fichtbarer Ausbruck bes Billens jum Leben, und bennoch wirken bie biefem Billen entsprechenben Do tive nicht mehr: ja, bie Auflofung bes Leibes, bas Ende bes Inbivibuums und baburch bie größte hemmung bes naturlichen Billens, ift willkommen und erwunscht. Bon biefem realen Biberfpruch nun, ber aus bem unmittelbaren Gingreifen ber feint Nothwendigkeit kennenben Freiheit bes Billens an fich in bit

Nothwendigkeit seiner Erscheinung hervorgeht, ift ber Biberspruch zwischen unsern Behauptungen von der Nothwendigkeit der Befimmung bes Billens burch bie Motive nach Maafgabe bes Charafters, einerfeits, und von ber Doglichfeit ber ganglichen Aufhebung bes Willens, wodurch die Motive machtlos werben, andrerfeits, nur bie Bieberholung in der Reflerion der Philofophie. Der Schluffel zur Bereinigung biefer Biderfpruche liegt aber darin, bag ber Buftanb, in welchem ber Charakter ber Racht ber Motive entzogen ift, nicht unmittelbar vom Billen ausgeht, fondern von einer veranderten Erkenntniffweife. lange namlich bie Erkenntniß keine andre, als bie im principio individuationis befangene, bem Sat vom Grunde ichlechthin nach: gebende ift, ift auch bie Gewalt ber Motive unwiderstehlich: wann aber bas principium individuationis burchschaut, bie Ibeen, ja bas Befen ber Dinge an fich, als ber gleiche Wille in Allem, unmittelbar erkannt wird, und aus biefer Erkenntnig ein allgemeines Quietiv bes Wollens hervorgeht; bann werben bie einzelnen Motive unwirksam, weil bie ihnen entsprechende Erkenntniß= weise, burch eine gang andere verdunkelt, jurudgetreten ift. Da= ber fann ber Charafter fich gwar nimmermehr theilweise andern, fondern muß, mit ber Konfequenz eines Raturgefetes, im Gindelnen ben Willen ausführen, beffen Erscheinung er im Gangen ift: aber eben biefes Gange, ber Charakter felbft, kann vollig aufgehoben werben, burch bie oben angegebene Beranderung ber Erkenntnig. Diese feine Aufhebung ift eben Dasjenige, mas in ber Chriftlichen Rirche, febr treffend, Die Biebergeburt, unb bie Erkenntniß, aus ber fie hervorgeht, Das, mas bie Ina: benwirkung genannt murbe. - Eben baber, bag nicht von einer Aenderung, fondern von einer ganglichen Aufhebung bes Charakters bie Rede ift, kommt es, baß, fo verschieden, vor jener Ausbebung, die Charaktere, welche fie getroffen, auch waren, sie bennoch nach berfelben eine große Gleichheit in ber Sandlungs= weise zeigen, obwohl noch jeder, nach feinen Begriffen und Dogmen, fehr verfchieben rebet.

In biefem Sinn ift also bas alte, stets bestrittene und stets behauptete Philosophem von der Freiheit des Willens nicht grunds los, und auch bas Dogma der Kirche von der Gnadenwirkung und Wiedergeburt nicht ohne Sinn und Bedeutung. Aber wir

feben unerwartet jest beibe in Gins zusammenfallen, und konnen nunmehr auch verfteben, in welchem Sinn ber vortreffliche Malebranche fagen konnte: la liberté est un mystère; und Recht hatte. Denn eben bas, mas bie Chriftlichen Muftifer bie Gnabenwirfung und Biebergeburt nennen, ift une bie einzige unmittelbare Meußerung ber Freiheit bes Billens. Gie tritt erft ein, wann ber Wille, zur Erkenntniß feines Wefens an fich gelangt, aus biefer ein Quietiv erhalt und eben baburch ber Birtung ber Motive entzogen wirb, welche im Gebiet einer anbern Erkenntnisweise liegt, beren Objekte nur Erscheinungen find. - Die Moglichkeit ber alfo fich außernben Freiheit ift ber großte Borjug bes Menschen, ber bem Thiere ewig abgeht, weil bie Befonnenheit ber Bernunft, welche, unabhangig vom Ginbrud ber Gegenwart, bas Gange bes Lebens überfehn lagt, Bebingung berfelben ift. Das Thier ift ohne alle Moglichkeit ber Freiheit, wie es fogar ohne Moglichkeit einer eigentlichen, alfo befonnenen Wahlentscheidung, nach vorhergegangenem vollkommenem Konflift der Motive, Die hiezu abstratte Borftellungen fenn mußten, Mit eben ber Nothwendigkeit baber, mit welcher ber Stein dur Erbe fallt, folagt ber hungrige Bolf feine Bahne in bas Fleifch bes Bilbes, ohne Moglichkeit ber Erkenntnig, bag er ber Berfleischte sowohl als ber Berfleischenbe ift. Nothwendigkeit ift bas Reich ber Natur; Freiheit ift bas Reich ber Gnabe.

Weil nun, wie wir gesehn haben, jene Selbstaushebung bes Willens von der Erkenntniß ausgeht, alle Erkenntniß und Einsicht aber als solche von der Willsuhr unabhängig ist; so ist auch jene Verneinung alles Wollens, jener Eintritt in die Freibeit, nicht durch Vorsatz zu erzwingen, sondern geht aus dem innersten Verhältniß des Erkennens zum Wollen im Menschen herzvor, kommt daher ploglich und wie von außen angestogen. Daber eben nannte die Kirche sie Gnadenwirkung: und weil in Volge derselben das ganze Wesen des Menschen von Grund aus geändert und umgekehrt wird, und er nichts mehr will von Alzlem, was er disher so heftig wollte, also wirklich gleichsam ein neuer Mensch an die Stelle des alten tritt; nannte sie diese Volge der Enadenwirkung die Wiedergeburt.

Nicht, bem Sat vom Grunde gemäß, die Individuen, sons bern die Idee des Menschen in ihrer Einheit betrachtend, symbolifirt bie Chriftliche Glaubenslehre bie Ratur, bie Bejahung bes Willens jum Leben, im Abam, beffen auf uns vererbte Gunde, b. h. unfre Einheit mit ihm in ber Idee, welche in ber Beit burch bas Band ber Beugung fich barftellt, uns Alle bes Leibens und des ewigen Todes theilhaft macht: bagegen symbolifirt fie bie Gnabe, bie Berneinung bes Billens, bie Erlofung, im menfchgeworbenen Gotte, ber, als frei von aller Gunbhaftigkeit, b. b. von allem Lebenswillen, auch nicht, wie wir, aus der entschiedenften Bejahung bes Willens hervorgegangen feyn kann, noch wie wir einen Leib haben kann, ber burch und burch nur konkreter Wille, Erscheinung bes Willens, ift; sondern von der reinen Jungfrau geboren, auch nur einen Scheinleib hat. Diefes lettere namlich nach ben Doketen, b. i. eimigen hierin fehr konfequenten Rirchenvatern. Befonders lehrte es Appelles, gegen welchen und feine Nachfolger fich Tertullian erhob. Aber auch felbst Augustinus kommentirt bie Stelle, Rom. 8,3: "Deus filium suum misit in similitudinem carnis peccati." - also: non enim caro peccati erat, quae non de carnali delectatione nata erat: sed tamen inerat ei similitudo carnis peccati, quia mortalis caro erat. Liber 83 quaestionum. qu. 66. Derfelbe lehrt in feinem Berte genannt opus imperfectum, I, 47, baß bie Erbfunde Gunde und Strafe zugleich fei. Gie fei schon in den neugeborenen Kindern befindlich, zeige fich aber erft, wann fie berangewachsen. Dennoch fei ber Ursprung biefer Gunbe von bem Willen bes Gunbigenben herzuleiten. Diefer Gunbigenbe fei Abam gewesen; aber in ihm hatten wir alle eriftirt: Abam ward unglucklich, und in ihm feien wir alle unglucklich geworden. - Wirklich ift bie Lehre von ber Erbfunde (Bejahung bes Billens) und von ber Erlofung (Berneinung bes Willens) bie große Bahrheit, welche ben Kern bes Chriftenthums ausmacht; wahrend das Uebrige meiftens nur Einkleidung und Sulle, ober Beiwert ift. Allein in neuerer Zeit bat bas Chriftenthum feine mahre Bedeutung vergeffen und ift in platten Optimismus ausgeartet.

Es ist ferner eine ursprüngliche und evangelische Lehre bes Christenthums, welche Augustinus, mit Zustimmung der Häupter der Kirche, gegen die Plattheiten der Pelagianer vertheidigte, und welche von Errthumern zu reinigen und wieder hervorzuheben

Luther jum Sauptziel feines Strebens machte, wie er bies in feinem Buche de servo arbitrio ausbrudlich erklart, - bie Lehre namlich, bag ber Bille nicht frei ift, fondern bem Sange jum Bofen urfprunglich unterthan; baber feine Berte ftets fund: lich und mangelhaft find und nie ber Gerechtigkeit genug thun tonnen; daß alfo endlich feineswegs biefe Berte, fonbern ber Glaube allein feelig macht; biefer Glaube felbft aber nicht aus Borfat und freiem Billen entfteht; fonbern burch Gnaben: wirkung, ohne unfer Buthun, wie von außen auf uns tommt. - Richt nur bie vorbin ermahnten, fonbern auch biefes lettere acht evangelische Dogma gebort ju benen, welche heut zu Tage eine robe und platte Unficht als absurd verwirft ober verbedt, indem fie, trop Augustin und Luther, dem Pelagianischen Sausmannsverstande, welches eben ber heutige Rationalismus ift, zugethan, gerade biefe tieffinnigen, bem Chriftenthum im engften Sinn eigenthumlichen und wesentlichen Dogmen antiquirt, bingegen bas aus bem Subenthum fammenbe und beibehaltene, nur auf bem hiftorifchen Bege bem Chriftenthum verbundene\*) Dogma, allein festhalt und zur Sauptfache macht. - Bir aber erkennen in ber oben ermahnten Lehre bie mit bem Resultat unfrer Betrachtungen vollig übereinstimmenbe Bahrheit. Bir feben nam: lich, bag bie achte Tugend und Beiligkeit ber Gefinnung ihren erften Ursprung nicht in ber überlegten Billfuhr (ben Berten), fonbern in ber Erkenntnif (bem Glauben) hat: gerabe wie wir es auch aus unferm Sauptgebanken entwickelten. Baren es bie Berte, welche aus Motiven und überlegtem Borfat entfpringen, bie jur Seeligkeit fuhrten; fo mare bie Tugend immer nur ein fluger, methodischer, weitfehender Egoismus; man mag es bre ben wie man will. - Der Glaube aber, welchem bie Chtiftliche

<sup>\*)</sup> Wie sehr bieses ber Fall sei ist baraus ersichtlich, bag alle bie in der von Augustin konsequent spstematisirten' Christlichen Dogmatik enthaltenen Wibersprüche und Unbegreiflichkeiten, welche gerade zur entgegengesehten Pelagianischen Plattheit geführt haben, verschwinden, sohald man vom Jubischen Grundbogma abstrahirt und erkennt, baß ber Mensch nicht bas Berkeines andern, sondern seines eigenen Billens sei. Dann ist sogleich Alles klar und richtig: bann bebarf es keiner Freiheit im Operari: denn sie liegt im Esse, und eben ba liegt auch die Sunde, als Erbfunde.

Kirche die Seeligkeit verspricht, ift biefer: baß, wie wir burch ben Sunbenfall bes erften Menfchen ber Gunbe Alle theilhaft unb bem Tobe und Berberben anheim gefallen find, wir auch Alle nur burch bie Gnabe und Uebernahme unfrer ungeheueren Schulb, burch ben gottlichen Mittler, erloft werben, und zwar biefes gang ohne unfer (ber Perfon) Berbienft; ba bas, mas aus bem abficht= lichen (burch Motive bestimmten) Thun ber Perfon hervorgebn tann, bie Berte, uns nimmermehr rechtfertigen fann, burchaus und feiner Ratur nach nicht, eben weil es abfichtliches, burch Motive herbeigeführtes Thun, opus operatum, ift. In Diesem Glauben liegt alfo zuvorberft, bag unfer Buftand ein urfprunglich und mefentlich beillofer ift, ber Erlofung aus welchem wir beburfen; fobann bag wir felbft mefentlich bem Bofen angehoren und ihm fo fest verbunden find, daß unfre Berte nach bem Ge= fete und ber Borfchrift, b. h. nach Motiven, gar nie ber Gerech= tigfeit genug thun, noch uns erlofen tonnen; fonbern bie Erlo= fung nur burch Glauben, b. i. burch eine veranberte Erkenntnig: weise gewonnen wird, und biefer Glaube felbst nur burch bie Gnabe, also wie von außen, tommen tann: bies heißt, bag bas Beil ein unfrer Person gang frembes ift und beutet auf eine gum Beil nothwendige Berneinung und Aufgebung eben biefer Perfon Die Berte, Die Befolgung bes Gefetes als folden, tonnen nie rechtfertigen, weil fie immer ein Sanbeln auf Motive find. Lu= ther verlangt, (im Buche de libertate Christiana) bag, nach: bem ber Glaube eingetreten, Die guten Berke gang von felbft aus ihm hervorgehn, als Symptome, als Fruchte beffelben; aber burchaus nicht als an fich Anspruch auf Berbienft, Rechtfertis gung, ober Lohn machend, sondern gang freiwillig und unents geltlich geschehend. — Go ließen auch wir aus ber immer klarer werbenden Durchschauung bes principii individuationis zuerst nur bie freie Gerechtigkeit, bann bie Liebe, bis jum volligen Aufheben bes Egoismus und zulett bie Resignation ober Berneinung bes Billens hervorgehn.

Ich habe biefe Dogmen ber Chriftlichen Glaubenslehre, welche an sich ber Philosophie fremb sind, nur beshalb hier herbeigezogen, um zu zeigen, daß die aus unfrer ganzen Betrachtung hervorgehende und mit allen Theilen berfelben genau über-einstimmende und zusammenhangende Ethik, wenn sie auch dem

Ausbruck nach neu und unerhort ware, dem Wesen nach es keineswegs ist, sondern völlig übereinstimmt mit den ganz eigentlich Shristlichen Dogmen und sogar in diesen selbst, dem Wesentlichen nach, enthalten und vorhanden war; wie sie denn auch eben so genau übereinstimmt mit den wieder in ganz andern Formen vorgetragenen Lehren und ethischen Vorschriften der heiligen Bücher Indiens. Zugleich diente die Erinnerung an die Dogmen der Christlichen Kirche zur Erklärung und Erläuterung des schindaren Widerspruchs zwischen der Nothwendigkeit aller Aeußerungen des Charakters dei vorgehaltenen Motiven (Reich der Natur) einerseits, und der Freiheit des Willens an sich, sich selbst zu verneinen und den Charakter, mit aller auf ihn gegründeten Nothwendigkeit der Motive auszuheben (Reich der Enade) and brerseits.

## §. 71.

Indem ich hier die Grundzüge der Ethik und mit ihnen die ganze Entwickelung jenes einen Gedankens, deffen Mittheilung mein 3weck war, beendige, will ich einen Borwurf, der diesen letten Theil der Darstellung trifft, keineswegs verhehlen, sondern vielmehr zeigen, daß er im Befen der Sache liegt und ihm abzuhelsen schlechthin unmöglich ift. Es ist dieser, daß nachdem unfre Betrachtung zulett dahin gelangt ist, daß wir in der vollkommenen Heiligkeit das Verneinen und Aufgeben alles Wollens und eben dadurch die Erlösung von einer Welt, deren ganzes Daseyn sich uns als Leiden darstellte, vor Augen haben, uns nun eben dieses als ein Uebergang in das leere Nichts erscheint.

Hichts wesentlich relativ ist und immer sich nur auf ein bestimmtes Etwas bezieht, welches er negirt. Man hat (namentlich Kant) biese Eigenschaft nur dem nihil privativum, welches das im Gegensatz eines + mit — Bezeichnete ist, zugeschrieben, welches —, bei umgekehrtem Gesichtspunkte zum + werden könnte, und hat im Gegensatz bieses nihil privativum das nihil negativum aufgestellt, welches in jeder Beziehung Nichts ware, wohl man als Beispiel den logischen, sich selbst aufhebenden Wichts, spruch gebraucht. Näher betrachtet aber ist kein absolutes Nichts,

fein ganz eigentliches nihil negativum auch nur benkbar; fondern jebes biefer Art ift, von einem bobern Standpunkt aus betrach= tet, ober einem weitern Begriff fubfumirt, immer wieder nur ein nihil privativum. Jebes Richts ift ein folches nur im Berhalt: niß zu etwas Anderm gedacht und fest biefes Berhaltniß, alfo auch jenes Unbere, voraus. Selbst ein logischer Wiberspruch ift nur ein relatives Richts. Er ift fein Gebanke ber Bernunft; aber er ist barum fein absolutes Nichts. Denn er ift eine Wortzusammensetzung, er ift ein Beifpiel bes Nichtbenkbaren, beffen man in ber Logik nothwendig bebarf, um die Gefete bes Denfens nachzuweisen: baber, wenn man, ju biefem 3weck, auf ein solches Beispiel ausgeht, man ben Unfinn, als bas Positive, weldes man eben fucht, festhalten, ben Ginn, als bas Regative, überspringen wird. Go wird also jedes nihil negativum, ober absolute Richts, wenn einem bobern Begriff untergeordnet, als ein bloges nihil privativum, ober relatives Nichts, erscheinen, welches auch immer mit bem was es negirt bie Beichen vertau= ichen kann, fo daß bann jenes als Regation, es felbft aber als Position gedacht wurde. hiemit ftimmt auch bas Refultat ber ichwierigen bialektischen Untersuchung über bas Nichts, welche Maton im Sophiften (p. 277 - 287. Bip.) anftellt, überein: την του έτερου φυσιν αποδειξαντες ουσαν τε και κατακεκερματισμένην επι παντα τα οντα προς αλληλα, το προς το ον έκαστου μοριον αυτης αντιτιθεμενον, ετολμησαμεν ειπειν, ώς αυτο τουτο εστιν οντως το μη ον.

Das allgemein als positiv Angenommene, welches wir das Seiende nennen und bessen Regation der Begriff Nichts in seiner allgemeinsten Bedeutung ausspricht, ist eben die Welt der Borstellung, welche ich als die Objektität des Willens, als seiznen Spiegel, nachgewiesen habe. Dieser Wille und diese Welt sind eben auch wir selbst, und zu ihr gehört die Vorstellung überhaupt, als ihre eine Seite: die Form dieser Vorstellung ist Naum und Zeit, daher Alles für diesen Standpunkt Seiende irgendwo und irgendwann senn muß. Verneinung, Aushebung, Bendung des Willens ist auch Aushebung und Verschwinden der Belt, seines Spiegels. Erblicken wir ihn in diesem Spiegel nicht mehr, so fragen wir vergeblich, wohin er sich gewendet,

und klagen bann, ba er kein Wo und Wann mehr hat, er sei ins Nichts verloren gegangen.

Ein umgekehrter Standpunkt, wenn er für uns möglich ware, würde die Zeichen vertauschen lassen, und das für und Seiende als das Nichts und jenes Nichts als das Seiende zeigen. So lange wir aber der Wille zum Leben selbst sind, kann jenes Letztere von uns nur negativ erkannt und bezeichnet werden, weil der alte Satz des Empedokles, daß Gleiches nur von Gleichem erkannt wird, gerade hier uns alle Erkenntniß benimmt, so wie umgekehrt eben auf ihm die Möglichkeit aller unserer wirklichen Erkenntniß, d. h. die Welt als Vorstellung, oder die Objektität des Willens, zuletzt beruht. Denn die-Welt ist die Selbsterkenntniß des Willens.

Burde bennoch schlechterbings barauf bestanden, von Den, was die Philosophie nur negativ, als Verneinung des Willens, ausdrücken kann, irgendwie eine positive Erkenntniß zu erlangen; so bliebe uns nichts übrig, als auf den Zustand zu verweisen, den alle Die, welche zur vollkommnen Verneinung des Willens gelangt sind, erfahren haben, und den man mit den Namen Ekstase, Entrückung, Erleuchtung, Vereinigung mit Gott, u. s. w. bezeichnet hat; welcher Zustand aber nicht eigentlich Erkenntniß zu nennen ist, weil er nicht mehr die Form von Subjekt und Objekt hat, und auch übrigens nur der eigenen, nicht weiter mittheilbaren Erfahrung zugänglich ist.

Wir aber, die wir ganz und gar auf dem Standpunkt der Philosophie stehn bleiben, muffen uns hier mit der negativen Erkenntniß begnügen, zufrieden den letten Gränzstein der positiven erreicht zu haben. Haben wir also das Wesen an sich der Welt als Wille und in allen ihren Erscheinungen nur seine Objektität erkannt und diese verfolgt vom erkenntnisslosen Orange dunkter Raturkräfte dis zum bewußtvollsten Handeln des Menschen; so weichen wir keineswegs der Konsequenz aus, daß mit der freien Verneinung, dem Aufgeben des Willens, nun auch alle jene Erscheinungen aufgehoben sind, jenes beständige Orangen und Treiben ohne Ziel und ohne Rast, auf allen Stusen der Objektität, in welchem und durch welches die Welt besteht, aufgehoben die Mannigsaltigkeit stusenweise folgender Formen, aufgehoben mit dem Willen seine ganze Erscheinung, endlich auch

bie allgemeinen Formen bieser, Zeit und Raum, und auch die letzte Grundform berfelben, Subjekt und Objekt. Kein Wille: keine Borftellung; keine Welt.

Bor uns bleibt allerdings nur bas Richts. Aber Das, mas fich gegen biefes Berfließen ins Nichts ftraubt, unfre Natur, ift ja eben nur ber Bille gum Leben, ber wir felbft find, wie er unfre Welt ift. Daß wir so fehr bas Richts verabscheuen, ift nichts weiter, als ein andrer Ausbruck bavon, daß wir fo fehr bas Leben wollen und nichts find, als diefer Wille, und nichts fennen, ale eben ihn. — Wenden wir aber ben Blick von un= fter eigenen Durftigkeit und Befangenheit auf Diejenigen, welche bie Belt übermanben, in benen ber Bille, gur vollen Gelbft= ertenntniß gelangt, fich in Allem wieberfand und bann fich felbft frei verneinte, und welche bann nur noch feine lette Spur, mit bem Leibe, ben fie belebt, verfcwinden zu febn abwarten; fo zeigt fich uns, fatt bes raftlofen Dranges und Treibens, ftatt bes fleten Ueberganges von Bunfch zu Furcht und von Freude Bu Leid, fatt ber nie befriedigten und nie erfterbenben Soffnung, baraus ber Lebenstraum bes wollenden Menschen besteht, jener Friede, ber bober ift als alle Bernunft, jene gangliche Meeres= fille bes Gemuthes, jene tiefe Rube, unerschutterliche Buverficht und Beiterkeit, beren bloger Abglang im Antlig, wie ihn Ra= phael und Correggio bargeftellt haben, ein ganges und ficheres Evangelium ift: nur die Erkenntniß ift geblieben; ber Bille ift verschwunden. Wir aber bliden bann mit tiefer und schmerglicher Sehnsucht auf biefen Buftand, neben welchem bas Jammervolle und Beillofe unferes eigenen, burch ben Kontraft, in vollem Lichte erscheint. Dennoch ift biefe Betrachtung die einzige, welche uns dauernd troften kann, wann wir einerfeits unheilbares Leiben und enblosen Sammer als ber Erscheinung bes Billens, ber Belt, wefentlich erkannt haben, und andrerfeits, bei aufgehobes nem Billen, bie Belt gerfliegen fehn und nur bas leere Richts vor uns behalten. Alfo auf biefe Beife, burch Betrachtung bes Lebens und Banbels ber Beiligen, welchen in ber eigenen Erfahrung zu begegnen freilich felten vergonnt ift, aber welche ihre aufgezeichnete Geschichte und, mit bem Stempel innerer Bahr= beit verburgt, bie Runft uns vor bie Augen bringt, haben wir ben finftern Ginbruck jenes Nichts, bas als bas lette Biel binter

aller Tugend und Heiligkeit schwebt, und das wir, wie die Kinder das Finstere, fürchten, zu verscheuchen; statt selbst es zu umzehen, wie die Inder, durch Mythen und bedeutungsleere Worte, wie Resorbtion in den Urgeist, oder Nirwana der Buddhaisten. Wir bekennen es vielmehr frei: was nach ganzlicher Aushebung des Willens übrig bleibt, ist für alle Die, welche noch des Willens voll sind, allerdings Nichts. Aber auch umgekehrt ist Dernen, in welchen der Wille sich gewendet und verneint hat, diese unfre so sehr reale Welt mit allen ihren Sonnen und Milchstraffen — Richts.

## Anhang.

## Aritif

ber

## Kantischen Philosophie.

C'est le privilège du vrai génie, et surtout du génie qui ouvre une carrière, de faire impunément de grandes fautes.

Voltaire.

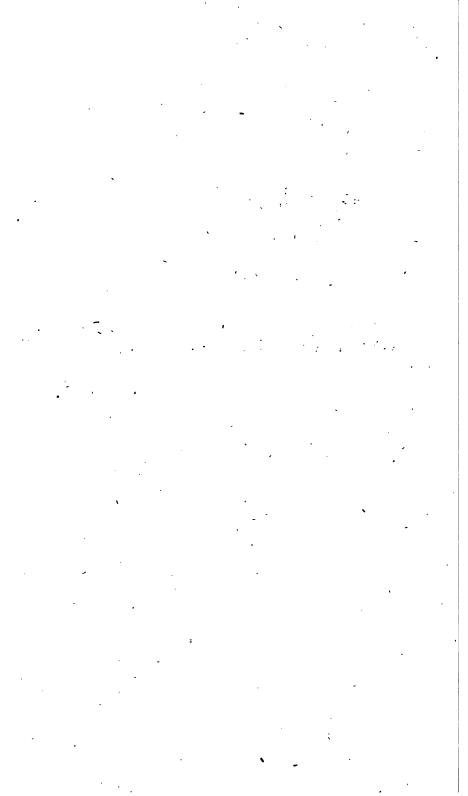

Es ist viel leichter in bem Werke eines großen Geistes die Fehzler und Irethimer nachzuweisen, als von dem Werthe desselben eine deutliche und vollständige Entwickelung zu geben. Denn die Fehler sind ein Einzelnes und Endliches, das sich daher vollkommen überdicken läßt. Hingegen ist eben das der Stempel, welzchen der Genius seinen Werken ausdrückt, daß dieser ihre Trefflichkeit unergründlich und unerschöpslich ist: baher sie auch die nicht alternden Lehrmeister vieler Jahrhunderte nacheinander werzen. Das vollendete Meisterstückt eines wahrhaft großen Geistes wird allemal von tieser und durchgreisender Wirkung auf das gesammte Menschengeschliecht seyn, so sehr, daß nicht zu berechnen ist, zu wie sernen Zahrhunderten und Ländern sein erhellender Einfluß reichen kann. Es wird dieses allemal: weil, so gebildet und reich auch immer die Zeit wäre, in welcher es selbst entstanden, doch immer der Genius, gleich einem Palmbaum, sich über den Boden erhebt, auf welchem er wurzelt.

Aber eine tiefeingreisende und weit verbreitete Wirkung dieser Art kann nicht plotlich eintreten, wegen des weiten Abstandes zwischen dem Genius und der gewöhnlichen Menschheit. Die Erskenntniß, welche jener Eine in einem Menschenalter unmittelbar aus dem Leben und der Welt schöpste, gewann und Andern gewonnen und bereitet darlegte, kann dennoch nicht sofort das Eisgenthum der Manschheit werden; weil diese nicht einmal so viel Kraft zum Empfangen hat, wie jener zum Geben. Sondern, selbst nach überstandenem Kampf mit unwürdigen Gegnern, die der Unsterdlichen schon bei der Geburt das Leben streitig machen und das Heil der Menschheit im Keime erstiden mochten (der

Schlange an ber Biege bes Berfules zu vergleichen) muß jene Ertenntniß fodann erft bie Umwege ungabliger falfcher Auslegun: gen und ichiefer Unwendungen durchwandern, muß bie Berfuche ber Bereinigung mit alten Irrthumern überftehn und fo im Rampfe leben, bis ein neues, unbefangenes Gefchlecht ihr entgegenwächft, welches allmalig, aus taufend abgeleiteten Kanalen, ben Inhalt jener Quelle, schon in ber Jugend, theilweise empfangt, nach und nach affimilirt und fo ber Bohlthat theilhaft wird, welche, von jenem großen Geifte aus, ber Menschbeit zufließen follte. So langfam geht die Erziehung bes Menfchengeschlechts, bes fcmachen und zugleich widerfpanftigen Boglings bes Genius. -So wird auch von Kants Lehre allererft burch bie Beit bie gange Rraft und Bichtigkeit offenbar werben, wann einft ber Beiftgeift felbft, burch ben Ginfluß jener Lehre nach und nach umgeftaltet, im Bichtigften und Innerften verandert, von ber Gewalt jenes Riefengeistes lebenbiges Beugniß ablegen wird. 3ch bier will aber keineswegs, ihm vermeffen vorgreifend, bie unbankbare Rolle bes Ralchas und ber Raffanbra übernehmen. Rur fei es mir, in Rolge bes Gefagten, vergonnt. Kants Berte als noch fehr neu ju betrachten, mabrend heut ju Tage Biele fie ale fcon veraltet anfehn, ja als abgethan bei Seite gelegt, ober, wie fie fich aus: bruden, hinter fich haben. - Uebrigens bedurfen fie nicht meiner schwachen Lobrede, fondern werden felbst ewig ihren Deifter lo: ben und, wenn vielleicht auch nicht in feinem Buchftaben, bod in feinem Geifte, ftets auf Erben leben. -

Freilich aber, wenn wir zurücklicken auf den nächsten Ersolg seiner Lehren, also auf die Bersuche und Hergange im Gebiet der Philosophie, während des seitdem verstoffenen Zeitraums; so bestätigt sich und ein sehr niederschlagender Ausspruch Gothe's: "wie das Wasser, das durch ein Schiff verdrängt wird, gleich "hinter ihm wieder zusammenstürzt; so schließt sich auch der Inthum, wenn vorzügliche Geister ihn dei Seite gedrängt und sich "Platz gemacht haben, hinter ihnen sehr geschwind wieder naturgemäß zusammen." (Dicht. u. Wahrh. Ih. 3. p. 521.) Iedoch ist dieser Zeitraum nur eine Episode gewesen, die, den oben erwähnten Schicksalen jeder neuen und großen Erkenntniß beizuzährlen, jetzt unverkennbar ihrem Ende nahe ist, indem die so anhaltend ausgetriebene Seisenblase doch endlich platt. Wan fängt

allgemein an, inne zu werden, daß die wirkliche und ernstliche Philosophie noch da steht, wo Kant sie gelassen hat. Jedenfalls erkenne ich nicht an, daß zwischen ihm und mir irgend etwas in derselben geschehn sei; daher ich unmittelbar an ihn anknupse.

Bas ich in biefem Unhange zu meinem Berte beabsichtige, ift eigentlich nur eine Rechtfertigung ber von mir in bemfelben bargeftellten Lehre, infofern fie in vielen Punkten mit ber Rantifchen Philosophie nicht übereinftimmt, ja ihr widerfpricht. Gine Distuffion hieruber ift aber nothwendig, ba offenbar meine Gebankenreihe, fo verfcbieben ihr Inhalt auch von der Kantischen ift, doch burchaus unter bem Einfluß biefer fteht, fie nothwendig vorausfett, von ihr ausgeht und ich betenne, bas Befte meiner eigenen Entwidelung, nachft bem Einbruck ber anschaulichen Welt, sowohl bem ber Berte Rants, als bem ber heiligen Schriften ber Sindu und bem Plas ton ju verdanken. - Meine bes ungeachtet vorhandenen Bider= pruche gegen Kant aber rechtfertigen, kann ich burchaus nur ba= burch, daß ich ihn in benfelben Punkten bes Errthums geibe und Fehler, die er begangen, aufdecke. Daher muß ich in biefem Anhange burchaus polemisch gegen Kant verfahren und zwar mit Ernft und mit aller Unftrengung: benn nur fo kann es gefchehn, baß ber Irrthum, welcher Kants Lehre anklebt, fich abschleife, und bie Bahrheit berselben besto heller scheine und sücherer bestehe. hat baber nicht zu erwarten, bag meine gewiß innig gefühlte Chrerbietung gegen Rant fich auch auf feine Schwachen und Rehler erftrede und bag ich baber biefe nicht anbers, als mit ber bebutfamften Schonung aufbeden follte, wobei mein Bortrag burch die Umschweife schwach und matt werden mußte. Gegen einen Lebenden bedarf es folder Schonung, weil die menfchliche Schwache auch bie gerechtefte Biderlegung eines Irrthums nur unter Befanftigungen und Schmeicheleien und felbft fo fcwer ertragt, und ein Lehrer ber Sahrhunderte und Boblthater ber Menschheit boch dum wenigsten verbient, bag man auch feine menschliche Schwache icone, um ihm keinen Schmerz zu verurfachen. Der Tobte aber hat diese Schwäche abgeworfen: fein Berdienft fteht fest: von jeber Ueberschätzung und herabwurdigung wird bie Beit es mehr und mehr reinigen. Seine Fehler muffen bavon gefonbert, un-Schablich gemacht und bann ber Bergeffenheit hingegeben werben. Daber habe ich bei ber hier anzustimmenben Polemit gegen Kant

ganz allein seine Behler und Schwächen im Auge, stehe ihnen feindlich gegenüber und führe einen schonungslosen Bertilgungstrieg gegen sie, stets darauf bedacht, nicht sie schonend zu bedecken, sondern sie vielmehr in das hellste Licht zu stellen, um sie desto sicherer zu vernichten. Ich bin mir, aus den oben angeführten Gründen, hiebei weder einer Ungerechtigkeit, noch einer Undanktbarkeit gegen Kant bewußt. Um indessen auch in den Augen Andrer jeden Schein von Masignität abzuwenden, will ich meine tiesgefühlte Ehrsurcht und Dankbarkeit gegen Kant zuvor noch dadurch an den Aug legen, daß ich sein Hauptverdienst, wie es in meinen Augen erscheint, kurz ausspreche, und zwar von so allz gemeinen Gesichtspunkten aus, daß ich nicht genöttigt werde, die Vunkte mitzuberühren, in welchen ich ihm nachher zu widerssprechen habe.

Rants größtes Berbienft ift bie Unterfcheibung ber Erfcheinung vom Dinge an fich. Muf biefen Beg geführt wurde er burch Lode (fiebe Prolegomena ju jeder Metaph. g. 13, Anm. 2). Diefer hatte nachgewiefen, bag bie fekundaren Eigenschaften ber Dinge, wie Rlang, Gernch, Farbe, Barte, Beiche, Glatte u. bgl., als in ben Affektionen ber Ginne gegrundet, bem objektiven Rorper, bem Dinge an fich felbft, nicht angehörten, welchem er vielmehr nur die primaren Eigenschaften, b. h. folde, welche blog ben Raum und die Undurchbringlichkeit voraussetzen, alfo Ausbehnung, Geftalt, Solibitat, Babl, Beweglichkeit, bei-Allein biefe leicht zu findende Lockische Unterscheidung, welche fich guf ber Oberflache ber Dinge balt, war gleichsam nur ein jugendliches Borfpiel ber Kantischen. Diefe namlich, von einem ungleich hohern Standpunkt ausgebend, erklart alles Das, was Lode als qualitates primariae, b. h. Eigenschaften bes Dinges an fich felbft, gelten gelaffen hatte, fur ebenfalls nur ber Erscheinung beffelben in unferm Auffaffungsvermogen angehörig, und zwar gerade beshalb, weil die Bedingungen beffelben, Raum, Beit und Raufalitat, von uns a priori erfannt werben. hatte Locke vom Dinge an sich ben Antheil, welchen bie Sinnes: organe an ber Erscheinung beffelben haben, abgezogen: Sant aber jog nun noch ben Untheil ber Gebirnfunktionen (wiewohl nicht

unter diefem Numen) ab, woburch jest bie Unterscheibung ber Erscheinung vom Dinge an fich eine unenblich größere Bebeutung und einen febr viel tieferen Ginn erhielt. Bu biefem 3wede mußte er die große Sonderung unferer Ertenntniß a priori von . ber a postoriori votnehmen, welches vor ihm noch nie in gehoziger Strenge und Bollständigkeit, noch mit deutlichem Bewuste fenn geschehn war: bemnach marb nun Diefes ber Sauptstoff feiner tieffinnigen Untersuchungen. - Sier nun wollen wir gleich bemerken, bag Rants Philosophie zu ber feiner Borganger eine dreifache Beziehung bat: erftlich, eine bestätigenbe und erweiternbe ju ber Locke's, wie wir foeben gefehn haben; zweitens, eine berichtigenbe und benugenbe ju ber Sume's, welche man am deutlichsten ausgesprochen findet in der Borrebe zu den "Prolegomena" (biefer fconften und faffichften aller Rantifchen Saupt= schriften, welche viel zu wenig gelesen wird, ba fie boch bas Studium feiner Philosophie außerordentlich erleichtert); brittens, eine entschieden polemische und zerftorende gur Leibnig = Bolfischen Philosophie. Alle brei Lehren foll man kennen, ehe man jum Studium der Kantischen Philosophie schreitet. — Ift nun, laut Obigem, die Unterscheibung ber Erfcheinung vom Dinge an fich, alfo die Lehre von ber ganglichen Diverfitat bes Sbealen und Realen, ber Grund= dug der Kantischen Philosophie; so giebt die balb nachher auftre-tende Behauptung ber abfointen Ibentitat dieser Beiden einen traurigen Beleg jum früher ermahnten Ausspruch Gothe's; um fo mehr, als fie fich auf nichts ftugte, als auf die Windbeutelei intellektualer Anschauung und bemgemaß nur eine, unter bem Sm: poniren burch vornehme Miene, Bombaft und Gallimathias maskirte Ruckkehr zur Robbeit der gemeinen Aussicht war. Sie wurde der wurdige Ausgangspunkt fur den noch grobern Unfinn bes plumpen und geiftlofen Segel. - Wie nun alfo Rants, auf bie oben bargelegte Beife gefaßte Sonderung ber Erfcheinung vom Dinge an fich in ihrer Begrundung an Tieffinn und Besonnenheit Alles, was je bagewesen, weit übertraf; so war sie auch in ihren Exgebniffen unendlich folgenreich. Denn ganz aus fich felbst, auf eine vollig neue Weife, von einer neuen Seite und auf einem neuen Wege gefunden stellte er hierin biefelbe Wahrheit bar, bie febon Platon unermublich wiederholt und in feiner Sprache meistens fo ausbruckt: biefe, ben Sinnen erfcheinende Welt babe

tein mabres Seyn, fonbern nur ein unaufhorliches Berben, fie fei, und fei auch nicht, und ihre Auffassung fei nicht sowohl eine Erkenntnig, als ein Bahn. Dies ift es auch was er in ber fcon im 3ten Buch gegenwartiger Schrift erwähnten wichtigften Stelle aller feiner Berte, bem Anfang bes 7ten Buches ber Republik mythisch ausspricht, indem er fagt, die Menschen, in einer finftern Boble festgekettet, faben weber bas achte urfprungliche Licht, noch bie wirklichen Dinge, fonbern nur bas burftige Licht bes Feuers in ber Boble und bie Schatten wirklicher Dinge, die hinter ihrem Ruden an diefem Feuer vorübergiehn: fie meinten jeboch, Die Schatz ten feien bie Reglitat und bie Bestimmung ber Succeffion biefer Schatten sei die mahre Weisheit. - Diefelbe Bahrheit, wieber gang anders bargeftellt, ift auch eine hauptlehre ber Bebas und Puranas, die Lehre von der Maja, worunter eben auch nichts Unberes verstanden wird, als was Rant bie Erscheinung, im Ge genfat bes Dinges an fich nennt: benn bas Bert ber Daja wird eben angegeben als diese sichtbare Welt, in ber wir sind, ein hervorgerufener Zauber, ein bestandloser, an fich wefenloser Schein, ber optischen Illufion und bem Traume zu vergleichen, ein Schleier, ber bas menfchliche Bewußtfenn umfangt, ein Et: was, bavon es gleich falfch und gleich mahr ift, ju fagen bag es fei, als bag es nicht fei. — Rant nun aber brickte nicht allein biefelbe Lehre auf eine vollig neue und originelle Weife aus; fonbern machte fie, mittelft ber rubigften und nuchternften Darftellung, gur erwiefenen und unftreitigen Babrheit; mabrend fowohl Platon, als bie Inder, ihre Behauptungen bloß auf eine allgemeine Anschauung ber Welt gegrundet hatten, fie als unmittelbaren Aus: spruch ihres Bewußtsenns vorbrachten, und sie mehr mythisch und poetisch, als philosophisch und beutlich barftellten. In biefer Sinficht verhalten fie fich ju Kant, wie die Pothagoreer Siketas, Philolaos und Aristarch, welche icon bie Bewegung ber Erbe um die rubende Sonne behaupteten, jum Ropernitus. beutliche Erkenntnig und rubige, besonnene Darftellung biefer traumartigen Beschaffenheit ber ganzen Belt ift eigentlich bie Bafis ber ganzen Kantischen Philosophie, ift ihre Geele und ihr allergrößtes Berbienft. Er brachte biefelbe badurch ju Stande, baß er bie gange Daschinerie unfere Erkenntnigvermogens, mittelft welcher bie Phantasmagorie ber obiektiven Welt zu Stande kommt,

auseinanderlegte und stuckweise vorzeigte, mit bewundrungswersther Befonnenheit und Geschicklickkeit. Alle vorhergebende occis dentalische Philosophie, gegen die Kantische als unsäglich plump erscheinend, hatte jene Wahrheit verkannt und eben daher eigents lich immer wie im Traum gerebet. Erft Kant weckte fie plotlich aus biefem: baber auch nannten bie letten Schlafer ihn ben Alleszermalmer. Er zeigte, bag bie Gefete, welche im Dafenn, b. h. in ber Erfahrung überhaupt, mit unverbruchlicher Rothwen: bigkeit herrichen, nicht anzuwenden find, um bas Dafenn felbft abzuleiten und zu erklaren, bag alfo bie Gultigkeit berfelben boch nur eine relative eft, b. h. erft anhebt, nachbem bas Dafenn, bie Erfahrungewelt überhaupt, ichon gefett und vorhanben ift; baß folglich biefe Gefete nicht unfer Leitfaben feyn tons nen, wann wir an die Erklarung des Daseyns der Welt und unserer selbst gehen. Alle früheren occidentalischen Philosophen hatten gemaint, biefe Gefete, nach welchen bie Erfcbeinungen an einander geknupft find und welche alle, Beit und Raum fowohl als Raufalitat und Schluffolge, ich unter ben Ausbrud bes Sages vom Grunde gufammenfaffe, maren abfolute und burch gar nichts bedingte Gefege, aeternae veritates, die Welt felbft mare nur in Folge und Gemagheit berfelben, und baber muffe nach ihrem Leitfaben bas gange Rathfel ber Belt fich lofen laffen. Die zu biesem Behuf gemachten Annahmen, welche Kant unter bem Namen der Ibeen ber Vernunft kritifirt, bienten eigentlich nur, bie bloße Erfcheinung, bas Bert ber Daja, bie Schatten= welt bes Platon, jur einzigen und hochften Realitat zu erheben, fie an die Stelle bes inmerften und wahren Befens ber Dinge du feten, und die wirkliche Erkenntnis von biefem baburch unmoglich du machen: b. h., mit einem Wort, bie Traumer noch fester einzuschläsern. Kant zeigte jene Gesetze und folglich die Belt selbst, als burch die Erkenntnismeise bes Subjekts bedingt, woraus folgte, baß foweit man auch am Leitfaben jener weiter forfchte und weiter fcbloffe, man in ber Sauptfache, b. b. in ber Erkenntniß bes Befens ber Belt an fich und außer ber Borftel: lung, keinen Schritt vorwarts kame, sondern nur sich so bewegte, wie das Sichhörnchen im Rade. Man kann daher auch fammt: liche Dogmatiter mit Leuten vergleichen, welche meinten, bag wenn fie mur recht lange gerabeaus giengen; fie ju ber Belt

Ende gelangen wurden: Kant aber hatte bann die Welt umfegelt und gezeigt, daß, weil sie rund ist, man durch horizontale Bewegung nicht hinauskann, daß es jedoch durch perpendikulare vielleicht nicht unmöglich sei. Auch kann man sagen, Kante Lehre gebe die Einsicht, daß der Welt Ende und Ansang nicht außer, sondern in uns zu suchen sei.

Kant gelangte zwar nicht zu ber Erkenntniß, daß die Erscheinung vie Welt als Vorstellung und das Ding an sich der Wille sei. Aber er zeigte, daß die erscheinende Welt eben so sehr durch das Subjekt, wie durch das Objekt bedingt sei, und indem er die allgemeinsten Formen ihrer Erscheinung, d. i. der Borstellung, isolirte, that er dar, daß man diese Formen nicht nur vom Objekt, sondern eben sowohl auch vom Subjekt ausgehend erkenne und ihrer ganzen Gesehmäßigkeit nach übersehe, weil sie eigentlich zwischen Objekt und Subjekt die beiden gemeinsame Gränze sind, und er schloß, daß man durch das Verfolgen dieser Eranze weder ins Innere des Objekts noch des Subjekts eindrünge, solglich nie das Wesen der Welt, das Ding an sich erkenne.

Er leitete das Ding an sich nicht auf die rechte Art ab, wie ich balb zeigen werde, sondern mittelst einer Inkonsequenz, die er durch häusige und unwiderstehliche Angriffe auf diesen Haupttheil seiner Lehre büßen mußte. Er erkannte nicht direkt im Willen das Ding an sich: allein er that einen großen, bahnbrechenden Schritt zu dieser Erkenntniß, indem er die unleugdare ethische Bedeutung des menschlichen Handelns als ganz verschieden und nicht abhängig von den Gesehen der Erscheinung, noch diesen gemäß je erklardar, sondern als etwas, welches das Ding an sich unmittelbar berühre, darstellte: dieses ist der zweite Hauptgesichts punkt für sein Berdienst.

Als ben britten können wir ansehn ben völligen Umsturz der Scholastischen Philosophie, mit welchem Namen ich hier im Allgemeinen die ganze vom Kirchenvater Augustinus anfangende und bicht vor Kant schließende Periode bezeichnen möchte. Denn der Hauptcharakter ber Scholastik ist doch wohl der von Kennemann sehr richtig angegebene, die Vormundschaft der herrschenden Landeskeligion über die Philosophie, welcher eigentlich nichts übrig blieb, als die ihr von jener vorgeschriedenen Hauptbogmen zu der weisen und auszuschmucken: die eigentlichen Scholastiker, bis

Suarez, gestehn bies unverholen: die folgenden Philosophen thun es mehr undewußt, oder doch nicht eingeständlich. Man läßt die Scholastische Philosophie nur die etwan hundert Jahre vor Carztesius gehn und dann mit diesem eine ganz neue Epoche des freien, von aller positiven Glaubenslehre unabhängigen Forschens anfanzgen: allein ein solches ist in der That dem Cartesius und seinen Nachfolgern\*) nicht beizulegen, sondern nur ein Schein davon und allenfalls ein Streben danach. Cartesius war ein höchst auszezeichneter Geist und hat, wenn man seine Zeit berücksichtigt, sehr viel geleistet. Sest man aber diese Rücksicht bei Seite und mist ihn nach der ihm nachgerühmten Befreiung des Denkens von allen Fesseln und Anhebung einer neuen Periode des unde-

Ad partum properare tuum, mens aegra, quid obstat; Seclo haec indigno sint tribuenda licet? Umbrarum fluctu terras mergente, cacumen Adtolle in clarum, noster Olympe, Jovem.

Wer diese seine Hauptschrift, wie auch seine übrigen, früher so seltenen, jest, burch eine Deutsche Ausgabe, Jedem zugänglichen Italianischen Schriften liest, wird mit mir sinden, das unter allen Philosophen er allein dem Plazton in etwas sich nahert, in Hinsicht auf die starke Beigade poetischer Arafr und Richtung neben der philosophischen, und solche eben auch besonders dramatisch zeigt. Das zarte, geistige, denkende Wesen, als welches er uns aus dieser seiner Schrift entgegentritt, denke man sich unter den Handen roher, wüthender Pfassen als seiner Richter und Henker, und danke der Zeit die ein helleres und milderes Jahrhundert herbeischthete, so daß die Nachwelt, deren Fluch sene teussischen Kanatiker tressen sollte, jest schon die Witwelt ist.

<sup>\*)</sup> Skuno und Spinoza sind hier ganz auszunehmen. Sie stehen jeder sür sich und allein, und gehören weber ihrem Jahrhundert noch ihrem Weltztheil an, welche dem einen mit dem Tode, dem andern mit Verfolgung und Schimpf lohnten. Ihr kummerliches Dasenn und Sterben in diesem Occibent, gleicht dem einer tropischen Pslanze in Europa. Ihre wahre Geistestheimath waren die User der heiligen Ganga: dort hatten sie ein ruhiges und geehrtes Leben geführt, unter ähnlich Gesinnten. — Bruno drückt in solgenden Versen, mit denen er das Buch della causa principio ed und, sie einsam er sich in seinem Jahrhundert fühlte, und zeigt zugleich eine Uhrbung seines Schicksläs, welche ihn zaubern ließ seine Sache vorzutragen, die jener in edlen Geistern so starte Trieb zur Mittheilung des für wahr Erkannten überwand:

fangenen eigenen Forschens; so muß man finden, daß er mit seiner des rechten Ernstes noch entbehrenden und daher so schnell und so schlecht sich wieder gebenden Stepsis, zwar die Miene macht, als ob er alle Fesseln früh eingeimpster, der Zeit und der Nation angehörender Meinungen, mit einem Male abwerfen wollte, es aber bloß zum Schein auf einen Augenblick thut, um sie sogleich wieder auszunehmen und besto sester zu halten: und eben so alle seine Nachfolger, die auf Kant. Sehr anwendbar auf einen freien Selbstdenker dieses Schlages ist daher Gothe's Bers:

"Er scheint mir, mit Berlaub von Emr Gnaben, Wie eine ber langbeinigen Cikaben, Die immer fliegt und fliegend springt — Und gleich im Gras ihr altes Liebchen singt." —

Kant hatte Grunde die Miene zu machen, als ob er es auch nur so meinte. Aber aus dem vorgeblichen Sprunge, der zugestanden war, weil man schon wußte, daß er ins Gras zuruckführt, ward diesmal ein Flug, und jest haben, die unten stehn, nur das Nachsehn und können nicht mehr ihn wieder einfangen.

Rant alfo magte es, aus feiner Lehre bie Unbeweisbarkeit aller jener vorgeblich fo oft bewiesenen Dogmen barzuthun. fpekulative Theologie und die mit ihr zusammenhangende rationale Psychologie empfingen von ihm ben Tobesftreich. Seitbem sind fie aus ber Deutschen Philosophie verschwunden, und man barf fich nicht baburch irre machen laffen, bag bie und ba bas Wort beibehalten wirb, nachbem man bie Sache aufgegeben, ober bag irgend ein armfäliger Philosophieprofessor bie Furcht feines herm vor Augen hat und Wahrheit Mahrheit fenn lagt. Die Größe biefes Berbienftes Kants fann nur Der ermeffen, welcher ben nachtheiligen Ginfluß jener Begriffe auf Naturwiffenschaft, wie auf Philosophie, in allen, felbst ben besten Schriftstellern bes 17ten und 18ten Jahrhunderts beachtet hat. In ben Deutschen naturwiffenschaftlichen Schriften ift bie feit Kant eingetretene Beranderung bes Tons und bes metaphysischen hintergrundes auf: fallend: vor ihm ftand es bamit, wie noch jest in England. -Diefes Berdienft Kants hangt bamit jufammen bag bas befinnungslofe Nachgeben ben Gefeten ber Erscheinung, bas Erheben berfelben zu ewigen Wahrheiten und baburch ber fluchtigen Er: fcheinung jum eigentlichen Wefen ber Welt, furg, ber in feinem

Bahn durch keine Befinnung gestörte Realismus in aller vorhergegangenen Philosophie der alten, der mittlern und der neueren
Zeit durchaus herrschend gewesen war. Berkeley, der, wie
vor ihm auch schon Malebranche, das Einseitige, ja Falsche
besselben erkannt hatte, vermochte nicht ihn umzustoßen, weil sein
Angriff sich auf einen Punkt beschränkte. Kanten also war
es vordehalten, der idealistischen Grundansicht, welche im ganzen
nicht islamisirten Usien sogar, und zwar wesentlich, die der Religion ist, in Europa wenigstens in der Philosophie zur Herrschaft
zu verhelsen. Bor Kant also waren wir in der Zeit: jest ist
die Zeit in uns; u. s. f.

Auch die Ethik war von jener realistischen Philosophie nach ben Gefegen ber Erscheinung, bie fie fur absolute, auch vom Dinge an fich geltende hielt, behandelt worden, und daher balb auf Gludfaligfeitelehre, balb auf ben Billen bes Beltichopfere, zulett auf ben Begriff von Bollkommenheit gegrundet, ber fur fich gang leer und inhaltstos ift, ba er eine bloge Relation be= zeichnet, bie erft von ben Dingen auf welche fie angewandt wird Bebeutung erhalt, indem "vollkommen fenn" nichts weiter heißt ale "irgend einem babei vorausgefesten und gegebenen Begriff entsprechen," ber alfo vorher aufgestellt feyn muß und ohne welden bie Bollkommenheit eine unbenannte Bahl ift und folglich für sich ausgesprochen gar nichts fagt. Will man nun aber etwan babei ben Begriff ber "Menfcheit" jur ftillschweigenben Borausfehung machen und bemnach jum Moralprincip fegen nach voll: fommner Menfcheit zu ftreben; fo fagt man bamit eben nur: "die Menfchen follen fenn wie fie fenn follen:" - und ift fo flug wie zuvor. Kant, wie schon gefagt, sonberte bie unleugbare große ethische Bedeutsamkeit ber Sandlungen gang ab von ber Erscheinung und beren Gefeten, und zeigte jene als unmittelbar bas Ding an fich, bas innerfte Befen ber Belt betreffend, wo= gegen biefe, b. h. Beit und Raum und Alles, mas fie erfullt und in ihnen nach bem Raufalgefet fich ordnet, als beftand : und we= fenlofer Traum anzufehn find.

Diefes Wenige und keineswegs ben Gegenstand Erschöpfende mag hinreichen als Zeugniß meiner Anerkennung ber großen Bersbienste Kants, hier abgelegt zu meiner eigenen Befriedigung und weil die Gerechtigkeit forberte jene Berbienste Jedem ins Gedachts

niß gurudzurufen, ber mir in ber nachfichtelofen Aufbedung feiner Bebler, gu welcher ich jest fchreite, folgen will.

Daß Kants große Leiftungen auch von großen Sehlern be: gleitet fenn mußten, lagt fich fcon bloß hiftorifch ermeffen, baraus, baß, obwohl er bie größte Revolution in ber Philosophie bewirkte, und ber Scholaftit, bie, im angegebenen weitern Sinn verftan: ben, vierzehn Sahrhunderte gedauert hatte, ein Ende machte, um nun wirklich eine gang neue britte Beltepoche ber Philosophie gu beginnen; boch ber unmittelbare Erfolg feines Auftretens faft nur negativ, nicht positiv mar, indem, weil er nicht ein vollftanbiges neues Spftem aufftellte, an welches feine Anhanger nur irgend einen Zeitraum hindurch fich hatten halten konnen, Alle zwar mertten, es fei etwas fehr großes gefchehn, aber boch teiner recht wußte mas. Sie faben wohl ein, daß die ganze bisherige Philo: fophie ein fruchtloses Eraumen gewesen, aus bem jest bie neue Beit erwachte: aber woran fie fich nun halten follten, wußten fie nicht. Eine große Leere, ein großes Bedurfniß mar eingetreten: bie allgemeine Aufmerksamteit, felbst bes größeren Publikums, war erregt. hiedurch veranlaßt, nicht aber vom innern Triebe und Gefühl ber Rraft (bie fich auch im ungunftigften Zeitpunkt au-Bern, wie bei Spinoza) gebrungen, machten Manner ohne alle auszeichnende Salente mannigfaltige, schwache, ungereimte, ja mitunter tolle Berfuche, benen bas nun einmal aufgeregte Publitum boch feine Aufmertfamteit fchentte und mit großer Gebulb, wie fie nur in Deutschland zu finden, lange fein Dhr lieh.

Wie hier, muß es einst in der Natur hergegangen seyn, als eine große Revolution die ganze Obersiche der Erde geändert, Meer und Land ihre Stellen gewechselt hatten und der Plan zu einer neuen Schöpfung geebnet war. Da währte es lange, ehe die Natur eine neue Reihe dauernder, jede mit sich und mit den übrigen harmonirender Formen herausbringen konnte: seltsame monstrose Organisationen traten hervor, die mit sich selbst und unter einander disharmonirend, nicht lange bestehn konnten, aber deren noch jeht vorhandene Reste es eben sind, die das Andenken jenes Schwankens und Versuchens der sich neu gestaltenden Ratur auf uns gebracht haben. — Daß nun in der Philosophie eine

jener ganz ahnliche Krisis und ein Zeitalter ber ungeheuren Außegeburten burch Kant berbeigeführt wurde, wie wir Alle wissen, läßt schon schließen, daß sein Berdienst nicht vollkommen, sondern mit gwoßen Mängeln beheftet, negativ und einsettig gewesen seyn musse. Diesen Mängeln wollen wir jest nachspuren.

Buvorberft wollen wir ben Grundgebanken, in welchem bie Abficht ber gamen Rritit ber reinen Bernunft liegt, uns beutlich machen und ihn prufen. - Rant ftellte fich auf ben Standpunkt feiner Borganger, ber bogmatischen Philosophen, und gieng bemgemäß mit ihnen von folgenden Boraussehungen aus. 1) Detaphyfit ift Biffenfchaft von Demjenigen, was jenfeit ber Doglichkeit aller Erfahrung liegt. — 2) Ein folches kann nimmermehr gefunden werben nach Grundfagen, die felbft erft aus ber Erfahrung gefchopft find (Prolegomena &. 1.); fondern nur Das, mas wir vor, alfo unabhangig von aller Erfahrung wiffen, kann weiter reichen, als mögliche Erfahrung. - 3) In unfrer Bernunft find wirklich einige Grundfabe ber Art angutreffen: man begreift fie unter bem Namen Erkenntniffe aus reiner Bernunft. — Gos weit geht Cant mit feinen Borgangern zusammen: bier aber trennt er fich von ihnen. Sie sagen: "biefe Grundfate, ober Ertenntniffe aus reiner Bernunft, find Ausbrucke ber absoluten Möglichkeit ber Dinge, aeternae veritates, Quellen ber Ontologie: fie ftehn über ber Beltordnung, wie bas Fatum über ben Gottern ber Alten." Kant fagt: es find bloge Formen unfere Intelletts, Gefete, nicht bes Dafenns ber Dinge, fonbern unfrer Borftellungen von ihnen, gelten baber bloß fur unfre Auffaffung ber Dinge, und fonnen bemnach nicht über bie Möglichkeit ber Erfahrung, worauf es, laut Art. 1, abgefehn mar, binausreichen. Denn gerabe bie Aprioritat biefer Erkenntnifformen, ba fie nur auf bem fubjektiven Urfprung berfelben bernhen kann, fchneibet uns bie Erkenntniß bes Wefens an fich ber Dinge auf immer ab und beschränkt uns auf eine Belt von blogen Erscheinungen, fo daß wir nicht ein Mal a postoriori, geschweige a priori, die Dinge erkennen konnen, wie fie an fich felbst fenn mogen. Dem= nach ift Metaphyfik unmöglich, und an ihre Stelle tritt Kritik ber reinen Bernunft. Dem alten Dogmatismus gegenüber ift

hier Rant vollig fiegreich: baber haben alle feitbetn aufgetretenen bogmatifchen Berfuche gang andere Bege einfchlagen muffen, als bie fruheren: auf bie Berechtigung bes meinigen, werbe ich, ber ausgesprochenen Abficht gegenwartiger Kritik gemaß, jest binleiten. Namlich bei genauerer Prufung obiger Argumentation wird man eingestehn muffen, bag bie allererfte Grundannahme berfelben eine petitio principii ift: fie liegt in bem (befonders Prolegom. §. 1. beutlich aufgestellten) Sat: "bie Quelle ber Metaphysik barf burchaus nicht empirisch fenn, ihre Geundsate und Grundbeariffe burfen nie aus ber Erfahrung, weber innerer noch außerer; genom: men fenn." Bur Begrundung biefer Karbinal = Behauptung wird jeboch gar nichts angeführt, als bas etymologische Argument aus bem Worte Metaphyfik. In Bahrheit aber verhalt fich bie Sache fo: bie Belt und unfer eigenes Dafenn ftellt fich uns nothwerdig als ein Rathfel bar: nun wird ohne Beiteres angenommen, bag bie Lofung biefes Rathfels nicht aus bem grundlichen Berftandniß ber Belt felbft hervorgehn konne, fondern gefucht werden muffe in etwas von ber Belt ganglich Berfchiebenem (benn bas heißt "über bie Möglichkeit aller Erfahrung binaus"); und bag von jener Lofung Alles ausgeschioffen werben muffe, wovon wir it: gendwie unmittelbare Kenntniß (benn bas heißt mögliche Er: fahrung, fowohl innere, wie außere) haben konnen; Diefelbe vielmehr nur in Dem gesucht werden muffe, wozu wir bloß mittelbar, namlich mittelft Schluffen aus allgemeinen Gagen a priori, gelangen konnen, Rachbem man auf biefe Urt bie Sauptquelle aller Erkenntniß ausgeschloffen und ben geraden Beg gur Bahr: beit fich verfperrt hatte, barf man fich nicht wundern, bag bie bogmatischen Berfuche misgludten und Kant die Nothwendigfeit biefes Disgludens barthun konnte: benn man hatte gum porque Metaphyfit und Ertenntniß a priori als identifch angenommen. Dazu hatte man aber vorher beweisen muffen, daß ber Stoff gur Lofung bes Rathfels ber Welt ichlechterbings nicht in ihr felbft enthalten fenn konne, fonbern nur außerhalb ber Belt gu fuchen fei, in etwas, babin man nur am Leitfaben jetter uns a priori bewußten Formen gelangen tonne. Go lange aber Dies nicht bewiesen ift, haben wir keinen Grund, uns, bei ber wichtigften und schwierigsten aller Aufgaben, Die inhaltereichsten aller Erkenntnigquellen, innere und außere Erfahrung, zu verftopfen, um allein

mit inhaltsleeren Formen ju operiren. 3ch fage baber, bag bie Lofung bes Rathfels ber Belt aus bem Berftanbnig ber Belt selbst hervorgehn muß, daß also die Aufgabe ber Metaphysik nicht ift, die Erfahrung, in ber die Belt dafteht, zu, überfliegen, fonbern fie von Grund aus zu verfteben, inbem Erfahrung, außere und innere, allerdings die Sauptquelle aller Erkenntniß ift, baß baber nur burch bie gehorige und am rechten Punkt vollzogene Anknupfung ber außern Erfahrung an die innere, und badurch ju Stande gebrachte Berbindung Diefer zwei fo heterogenen Erfenntnifquellen, Die Lofung bes Rathfels ber Welt moglich ift; wiewohl auch fo nur innerhalb gewiffer Schranken, bie von un= ferer endlichen Natur unzertrennlich find, mithin fo, daß wir zum richtigen Berftandniß ber Belt felbft gelangen, ohne jedoch eine abgeschloffene und alle fernern Probleme aufhebende Erklarung ihres Dasenns zu erreichen. Mithin est quadam prodire tenus, und mein Weg liegt in ber Mitte zwischen ber Allwiffenheitslehre der fruberen Dogmatik und der Berzweiflung ber Kantischen Kris tif. Die von Kant entbedten, wichtigen Bahrheiten aber, burch welche bie fruberen metaphyfischen Systeme umgestoßen wurden, haben bem meinigen Data und Material geliefert. gleiche was ich Rap. 17 bes zweiten Bandes, über meine De= thobe gefagt habe. — Soviel über ben Kantischen Grumbge= banten: jest wollen wir die Ausführung und bas Ginzelne betrachten.

Kants Stil trägt burchweg das Gepräge eines überlegenen Geistes, ächter, fester Eigenthumlichkeit und ganz ungewöhnlicher Denkkraft: der Charakter desselben läßt sich vielleicht tressend bezeichnen als eine glänzende Trockenheit, vermöge welcher er die Begriffe mit größter Sicherheit fest zu fassen und herauszusgreisen, dann sie mit größter Freiheit hin und her zu wersen verzuge, zum Erstaunen des Lesers. Dieselbe glänzende Trockenheit sinde ich im Stil des Aristoteles wieder, obwohl dieser viel einssacher ist. — Dennoch ist Kants Bortrag oft undeutlich, undezstimmt, ungenügend und die Schwierigkeit des Gegenstandes und die Tiese der Gedanken zu entschuldigen: aber wer sich selber die Schopendauer. Die Welt. I.

auf ben Grund flar ift und gang beutlich weiß, mas er benft und will, ber wird nie unbeutlich schreiben, wird nie schwankenbe, unbestimmte Begriffe aufstellen und jur Bezeichnung berfelben aus fremden Sprachen hochft fcmierige komplicirte Ausbrucke gu= fammensuchen, um folche nachher fortwährend zu gebrauchen, wie Rant aus ber altern, fogar icholaftischen Philosophie Worte und Formeln nahm, die er zu feinen 3weden mit einander verband, wie &. B. "transcendentale synthetische Einheit der Apperception" und überhaupt "Einheit ber Synthefis" allemal gefett, wo "Bereinigung" ganz allein ausreichte. Gin Golder wird ferner nicht bas icon einmal Erklarte immer wieder von Neuent erklaren, wie Rant es 3. B. macht-mit bem Berftanbe, ben Kategorien, ber Erfahrung und andern Sauptbegriffen. Ein Golder wird überbaupt nicht fich unablaffig wiederholen und babei boch, in jeber neuen Darftellung des hundert Mal dagewesenen Gedankens, ihm wieber gerade biefelben bunteln Stellen laffen; fonbern er wirb einmal beutlich, grundlich, erschopfent feine Meinung fagen, und babei es bewenden laffen. Aber ber größte Rachtheil, ben Kants stellenweise bunkler Bortrag gehabt hat, ift, bag er als exemplar vitils imitabile wirkte, ja, zu verberblicher Autorifation misbeutet wurde. Das Publikum war genothigt worden einzusehn, daß bas Dunkle nicht immer finnlos ift: fogleich fluchtete fich bas Sinn: lofe hinter ben bunteln Bortrag. Fichte mar ber Erfte ber bies neue Privilegium ergriff und fart benutte; Schelling that es ihm barin wenigstens gleich, und ein heer hungriger Stribenten ohne Geift und ohne Reblichkeit überbot balb Beibe. Jeboch bie größte Frechheit im Auftischen baaren Unfinns, im Bufammenschmieren finnleerer, rasender Wortgeflechte, wie man fie bis babin nur in Tollhaufern vernommen hatte, trat endlich im Begel auf und wurde bas Berkzeug ber plumpeften allgemeinen Mpfli: fitation, die je gewesen, mit einem Erfolg, welcher ber Nachwelt fabelhaft erscheinen und ein Denkmal Deutscher Riaiferie bleiben wirb. Bergeblich fchrieb unterbeffen Zean Paul feinen iconen Paragraphen "hohere Würdigung bes philosophischen Tollsebns auf bem Ratheber und bes bichterifchen auf bem Theater" (afthet. Rachsch.): benn vergeblich hatte icon Gothe gefagt:

> "So schwät und lehrt man ungestort, Wer mag sich mit ben Rarr'n befaffen?

Gewöhnlich glaubt ber Mensch, wenn er nur Worte bort, Es muffe sich babei boch auch was benten laffen."

Doch kehren wir zu Kant zurud. Man kann nicht umbin einzugestehn, daß ihm die antike, grandiofe Ginfalt, daß ihm Rais vetat, ingenuite, candeur, ganglich abgeht. Seine Philosophie bat feine Analogie mit ber Griechifchen Baufunft, welche große, einfache, bem Blick fich auf einmal offenbarenbe Berbaltniffe barbietet: vielmehr erinnert fie fehr ftart an bie Gothifche Bauart. Denn eine gang individuelle Eigenthumlichkeit von Kants Geift ift ein fonberbares Wohlgefallen an ber Symmetrie, welche bie bunte Bielheit liebt, um fie ju ordnen und die Ordnung in Unterordnungen zu wiederholen, und so immerfort, gerade wie an ben Gothischen Kirchen. Ja er treibt bies bisweilen bis jur Spielerei, wobei er, jener Neigung zu Liebe, fo weit geht, ber Bahrheit offenbare Gewalt anguthun und mit ihr zu verfahren, wie mit ber Natur die altfrankischen Gartner, beren Bert symmetrische Alleen, Quabrate und Triangel, pyramidalische und kugelformige Baume und zu regelmäßigen Kurven gewundene Beden find. 3ch will bies mit Thatfachen belegen.

Nachdem er Raum und Zeit isolirt-abgehandelt, bann biese gange Raum und Beit fullende Welt ber Anschauung, in ber wir leben und find, abgefertigt hat mit ben nichtsfagenben Worten "ber empirische Inhalt ber Unschauung wird uns gegeben," gelangt er fofort, mit einem Sprunge, gur logifchen Grunds lage feiner gangen Philofophie, gur Tafel ber Ur= theile. Mus biefer beducirt er ein richtiges Dugend Kategorien, symmetrisch unter vier Titeln abgesteckt, welche spaterhin bas furchtbare Bett bes Profrustes werben, in welches er alle Dinge ber Belt und Alles mas im Menschen vorgeht gewaltsam bineinzwangt, keine Gewaltthatigkeit scheuend und kein Sophisma verfcmabend, um nur die Symmetrie jener Tafel überall wieber: holen zu können. Das Erste was aus ihr symmetrisch abgeleitet wird ift bie reine physiologische Tafel allgemeiner Grundfage ber Naturwiffenschaft, namlich: Axiome ber Anschauung, Anticipatio= nen ber Bahrnehmung, Analogien ber Erfahrung und Poftulate bes empirischen Denkens überhaupt. Bon diefen Grundfaten find Die beiben erften einfach: Die beiben lettern aber treiben symmes trifch jeber brei Sproflinge. Die blogen Rategorien maren mas

er Begriffe nennt: biefe Grundfate ber Raturwiffenfchaft find aber Urtheile. Bufolge feines oberften Leitfabens zu aller Beisheit, namlich ber Symmetrie, ift jest an ben Schluffen bie Reihe fich fruchtbar zu erweifen: und zwar thun fie dies wieber symmetrisch und taktmäßig. Denn, wie burch Unwendung ber Rategorien auf bie Ginnlichkeit, fur ben Berftand bie Erfahrung, fammt ihren Grunbfagen a priori, erwuchs; eben fo ent: ftehn burch Anwendung ber Schluffe auf bie Rategorien, weldes Gefchaft bie Bernunft, nach ihrem angeblichen Princip bas Unbebingte ju fuchen, verrichtet, bie 3been ber Bernunft. Diefes geht nun fo vor fich: Die brei Kategorien ber Relation geben brei allein mogliche Arten von Dberfaten zu Schluffen, welche lettere bem gemäß ebenfalls in brei Arten gerfallen, jebe von welchen als ein Gi anzusehn ift, aus bem bie Bernunft eine Ibee brutet: namlich aus ber kategorischen Schlugart bie Ibee ber Seele, aus ber hypothetischen bie Sbee ber Belt, und aus ber bisjunktiven bie Ibee von Gott. In ber mittelften, ber Ibee ber Belt, wiederholt fich nun noch einmal bie Symmetrie ber Kategorientafel, indem ihre vier Titel vier Thefen hervor: bringen, von benen jebe ihre Antithese jum symmetrischen Denbant hat.

Wir zollen zwar ber wirklich hochst scharfsinnigen Kombination, welche dies zierliche Gebäude hervorrief, unfre Bewunderung; werden aber weiterhin dasselbe in seinem Fundament und in seinen Theilen grundlich untersuchen. — Doch muffen folgende Betrachtungen vorangeschickt werden.

Es ist zum Erstaunen, wie Kant ohne sich weiter zu besinnen, seinen Weg verfolgt, seiner Symmetrie nachgehend, nach ihr
alles ordnend, ohne jemals einen der so behandelten Gegenstände
für sich in Betracht zu nehmen. Ich will mich näher erklären.
Nachdem er die intuitive Erkenntnis bloß in der Mathematik in
Betrachtung nimmt, vernachlässigt er die übrige anschauliche Erkenntniß, in der die Welt vor und liegt, ganzlich, und halt sich
allein an das abstrakte Denken, welches doch alle Bedeutung und
Werth erst von der anschaulichen Welt empfängt, die unendlich
bedeutsamer, allgemeiner, gehaltreicher ist, als der abstrakte Theil

unfrer Erkenntnig. Ja er hat, und bies ift ein Sauptpunkt, nirgends die anschauliche und bie abstratte Erkenntnig beutlich unterfcbieben, und eben baburch, wie wir hernach feben werben, fich in unauflostiche Biberfpruche mit fich felbft verwickelt. -Rachdem er bie ganze Sinnenwelt abgefertigt hat mit bem Nichts: sagenben "fie ift gegeben," macht er nun, wie gefagt, bie Togische Zafel ber Urtheile jum Grunbftein feines Gebaubes. Aber hier befinnt er fich auch nicht einen Augenblick über Das, mas jest eigentlich vor ihm liegt. Diefe Formen ber Urtheile find ja Borte und Bortverbindungen. Es follte boch zuerft gefragt werben, was biefe unmittelbar bezeichnen: es hatte fich ge= funden, bag bies Begriffe find. Die nachste Frage mare bann gewesen nach bem Befen ber Begriffe. Zus ihrer Beantwortung hatte fich ergeben, welches Berhaltniß biefe zu ben anschau= lichen Borftellungen, in benen bie Belt bafteht, haben: ba mare Unschauung und Reflexion auseinanbergetreten. Nicht bloß wie bie reine und nur formale Anschauung a priori, sonbern auch wie ihr Gehalt, bie empirifche Unschauung, ins Bewußtseyn kommt, hatte nun untersucht werben muffen. Dann aber hatte fich gezeigt welchen Untheil hieran ber Berftand hat, alfo auch über= haupt was ber Verftand und was bagegen eigentlich bie Bernunft fei, beren Rritit hier geschrieben wirb. Es ift bochft auffallend, bag er biefes lettere auch nicht ein einziges Dal orbent= lich und genügend bestimmt; fondern er giebt nur gelegentlich und wie ber jebesmalige Bufammenhang es forbert, unvollständige und unrichtige Erklarungen von ihr \*). 3. B. G. 11. V, 24. ber Rrit. b. rein. Bern. ift fie bas Bermogen ber Principien a priori; S. 299. V, 356 heißt es abermals, die Bernunft fei bas Bermogen ber Principien und fie wird bem Berftanbe entgegen= gefett, als welcher bas Bermogen ber Regeln fei! Nun follte man benten, zwischen Principien und Regeln muffe ein himmel= weiter Unterschied fenn, ba er berechtigt fur jebe berfelben ein befonderes Erkenntnigvermogen anzunehmen. Allein biefer große

<sup>\*)</sup> hier sei bemerkt, daß ich die Krit. b. rein. Bern. überall nach de Seitenzahl ber ersten Auflage citire, da in der Rosenkranzischen Aussgabe der gesammten Werke diese Seitenzahl durchgangig beigegeben ist: aus berdem füge ich mit vorgesehter V die Seitenzahl der fünften Auflage hinzu: Dieser sind alle übrigen gleichlautend, also auch wohl in der Seitenzahl.

Unterschied foll bloß barin liegen, bag was aus ber reinen Anschauung, ober burch bie Kormen bes Berftanbes a priori erfannt wird, eine Regel fei, und nur mas aus blogen Begriffen a priori hervorgeht, ein Princip. Auf biefe willkubrliche und unstatthafte Unterscheibung werben wir nachher bei ber Dialettif gurudtom men. S. 330. V, 386 ift bie Wernunft bas Bermogen zu fchlie-Ben: bas bloge Urtheilen ertlart er ofter (G. 69. V, 94.) für das Geschäft bes Berstandes. Damit fagt er nun aber eigentlich: urtheilen ift bas Gefchaft bes Berftanbes, fo lange ber Grund bes Urtheils empirisch, metaphyfisch, ober metalogisch ift (einleit Abhbl. §§. 33, 34, 35.): ift er aber logisch, als worin ber Schluß besteht, so agirt hier ein gang besonderes, viel vorzüglicheres Er: kenntnigvermogen, bie Bernunft. Ja, was noch mehr ift, G. 303. V, 360 wird auseinandergeset, bag bie unmittelbaren Folgerungen aus einem Sate noch Sache bes Berftanbes waren und nur bie, wo ein vermittelnder Begriff gebraucht wird, won ber Vernunft verrichtet wurden: und als Beispiel wird angeführt: aus bem Sat: "alle Menfchen find fterblich," fei bie Folgerung: "Einige Sterbliche find Menfchen" noch burch ben blogen Berftand gezogen: hingegen biefe: "alle Gelehrte find fterblich" etforbere ein gang anberes und viel vorzüglicheres Bermogen, bie Bernunft. Wie war es moglich, daß ein großer Denter fo et was vorbringen konnte! S. 553. V, 581 ift mit einem Male bie Vernunft die beharrliche Bedingung aller willführlichen Sandlun: S. 614 V, 642 besteht sie barin, daß wir von unsern Behauptungen Rechenschaft geben tonnen: G. 643, 44. V, 671, 72, barin, bag fie bie Begriffe bes Berftanbes ju Ibeen vereis nigt, wie ber Berftand bas Mannigfaltige ber Dbjekte ju Begrif fen: G. 646. V, 674 ift fie nichts anderes, als bas Bermogen bas Befonbere aus bem Allgemeinen abzuleiten.

Der Verstand wird ebenfalls immer wieder von Reuen erklart, an sieben Stellen der Krit. b. rein. Vern. S. 51, V, 75 ist er das Vermögen Vorstellungen selbst hervorzubringen: S. 69, V, 94, das Vermögen zu urtheilen, b. h. zu benken, b. h. durch Begriffe zu erkennen. S. 137, 5te Aufl. im Allgemeinen das Vermögen der Erkenntnisse. S. 132, V, 171 das Vermögen der Regeln. S. 158, V, 197 aber wird gesagt: "er ist nicht nur das Vermögen der Regeln, sondern der Quell der Grundsäte,

nach welchem alles unter Regeln steht:" und bennoch ward er oben der Bernunft entgegengesetht; weil diese allein das Bernogen der Principien ware. S. 160, V, 199 ist der Berstand das Bermögen der Begriffe; S. 302, V, 359 aber das Bermögen der Einheit der Erscheinungen vermittelst der Regeln.

Die von mir aufgestellten, festen, scharfen, bestimmten, einsachen und mit dem Sprachgebrauch aller Bolker und Zeiten sietes übereinkommenden Erklärungen jener zwei Erkenntnisvermögen werde ich nicht nothig haben gegen solche (obwohl sie von Kant ausgehn) wahrhaft konfuse und grundlose Reden darüber zu verstheibigen. Ich habe diese nur angeführt als Belege meines Borwurfs, daß Kant sein symmetrisches, logisches System versolgt, ohne sich über den Gegenstand, den er so behandelt, genugsam zu besinnen.

Batte nun Kant, wie ich oben fagte, ernstlich unterfucht, inwiefern zwei folche verschiebene Erkenntnigvermogen, bavon eines bas Unterscheibenbe ber Denschheit ift, sich zu erkennen geben, und was gemaß bem Sprachgebrauch aller Bolfer unb aller Philosophen Bernunft und Berftand beiße; so hatte er auch nie, ohne weitere Autoritat als ben in gang anberm Sinn gebrauchten intellectus theoreticus und practicus der Scholaftiter, bie Bernunft in eine theoretische und praktische zerfallt, und lettere jur Quelle bes tugenbhaften Sanbeins gemacht. Eben fo bevor Kant Berftanbesbegriffe (worunter er theils feine Kategorien, theils alle Gemeinbegriffe verfteht) und Bernunftbegriffe (feine fogenannten 3been) fo forgfältig fonberte und beibe jum Material feiner Philosophie machte, bie größtentheils nur von ber Gultigkeit, Unwendung, Urfprung aller biefer Begriffe handelt; -Buvor, fage ich, hatte er boch mahrlich untersuchen follen, mas benn überhaupt ein Begriff fei. Allein auch biefe fo nothwenbige Untersuchung ift leiber gang unterblieben, was viel beigetragen hat zu ber beitlofen Bermifchung intuitiver und abftratter Ertenntniß, bie ich balb nachweisen werbe. — Derfelbe Mangel an hinlanglichem Befinnen, mit welchem er bie Fragen übergieng: was ift Anschauung? was ift Reflerion? was Begriff, was Bernunft? was Berftanb? - ließ ihn auch folgende eben fo unum= ganglich nothige Untersuchungen übergehn: mas nenne ich ben Gegenstand, ben ich von ber Borftellung unterfcheibe? was

ist Dasenn? was Objekt? was Subjekt? was Wahrheit, Schein, Irrthum? — aber er verfolgt, ohne sich zu besinnen ober umzussehn, sein logisches Schema und seine Symmetrie. Die Lasel ber Urtheile soll und muß ber Schlüssel zu aller Weisheit seyn.

3ch habe es oben als bas Sauptverdienft Rants aufgestellt, daß er die Erscheinung vom Dinge an fich unterschieb, biefe gange fichtbare Belt fur Erfceinung erklarte und baber ben Gefeten berfelben alle Gultigkeit über bie Erscheinung hinaus ab: sprach. Es ift allerbings auffallend, bag er jene blog relative Eriftenz der Erscheinung nicht aus ber einfachen, fo nahe liegen: genden, unleugbaren Bahrheit "Rein Dbjekt ohne Gub: jekt" ableitete, um fo, schon an ber Wurzel, das Objekt, weil es durchaus immer nur in Beziehung auf ein Subjekt ba ift, als von biefem abhängig, burch biefes bedingt und baber als bloße Erscheinung, die nicht an fich, nicht unbedingt eristirt, bar zustellen. Jenen wichtigen Sat hatte bereits Berkelen, gegen bef fen Berbienft Kant nicht gerecht ift, jum Grundstein feiner Phi losophie gemacht und sich baburch ein unsterbliches Berbienst et worben, obwohl er felbst nicht die gehörigen Folgerungen aus jenem Sage zog und fobann theils nicht verftanben, theils nicht genugfam beachtet wurde. Ich hatte, in meiner erften Auflage, Kants Umgehen biefes Berkelen'schen Sages aus einer fichtbaren Scheu vor bem entschiedenen Ibealismus erklart, welchen ich and; rerseits in vielen Stellen der Krit. b. r. B. boch deutlich ausgesprochen fand, und hatte bemnach Kanten bes Wiberspruche mit fich felbst geziehen. Auch war biefer Borwurf gegrundet, sofem man, wie es bamals mein Fall war, die Rrit. b. r. B. blog in ber zweiten, ober ben nach ihr abgebruckten 5 folgenden Auflagen fennt. Als ich nun aber spater Rants Sauptwerk in der bereits felten gewordenen erften Auflage las, fab ich, zu meiner großen Freude, alle jene Biberfpruche verschwinden und fand bag Rant, wenn er gleich nicht die Formel "tein Objekt ohne Subjekt" gebrauch, boch, mit eben ber Entschiedenheit wie Bertelen und ich, bie in Raum und Zeit vorliegende Außenwelt fur bloße Borftellung bes fie erkennenben Subjekts erklart; baber er 3. B. G. 383 ba felbst ohne Rudhalt fagt: "wenn ich bas bentende Subjett weg-

nehme, muß die ganze Korperwelt wegfallen, als die nichts ift, als die Erscheinung in der Sinnlichkeit unfere Subjekts und eine Art Borftellungen beffelben." Aber die ganze Stelle von S. 348 bis 392, in welcher Kant feinen entschiebenen Ibealismus über= aus schon und beutlich barlegt, wurde von ihm in ber zweiten Auflage supprimirt und bagegen eine Menge ihr widerftreitenber Aeußerungen hineingebracht. Daburch ift benn ber Tert ber Krit. ber rein. B., wie er vom Jahr 1787 an bis zum Jahr 1838 cirkulirt hat, ein verunstalteter und verdorbener geworben, und biefelbe ein fich felbft widersprechendes Buch gewefen, beffen Ginn eben beshalb Niemanben gang flar und verftanblich feyn Das Nabere hieruber, wie auch meine Bermuthungen über die Grunde und Schwächen, welche Ranten zu einer folchen Berunftaltung feines unfterblichen Bertes haben bewegen tonnen, habe ich bargelegt in einem Briefe an herrn Professor Rofen= trang, beffen Hauptstelle berfelbe in seine Borrebe zum zweiten Banbe ber von ihm besorgten Auflage ber fammtlichen Werke Kants aufgenommen hat, wohin ich also hier verweise. In Folge meiner Borftellungen namlich hat im Jahre 1838 herr Prof. Rosenkrang fich bewogen gefunden, die Krit. b. r. Bernunft in ihrer urfprunglichen Geftalt wieder herzustellen, indem er fie, in besagtem zweiten Bande, nach der ersten Auflage von 1781 ab-druden ließ, wodurch er sich um die Philosophie ein unschätzba-res Berdienst erworben, ja das wichtigste Werk der Deutschen Litteratur vielleicht vom Untergange gerettet hat: und Das foll man ihm nie vergeffen. Aber Keiner bilbe fich ein, die Krit. d. r. B. ju kennen und einen beutlichen Begriff von Kants Lehre du haben, wenn er jene nur in ber zweiten ober einer ber folgenben Auflagen gelefen hat: bas ift schlechterbings unmöglich: benn er hat nur einen verftummelten, verborbenen, gewissermaaßen unach= ten Text gelefen. Es ift meine Pflicht, Dies hier entschieden und gu Sebermanns Barnung auszusprechen.

Mit der in der ersten Auflage der Krit. d. r. B. so deutlich ausgesprochenen, entschieden idealistischen Grundansicht steht jedoch die Art, wie Kant das Ding an sich einführt, in unleugdarem Widerspruch, und ohne Zweifel ist dies der Hauptgrund, warum er in der zweiten Auflage die angegebene idealistische Hauptstelle supprimirte, und sich geradezu gegen den Berkelep'schen Idealis:

mus erklarte, wodurch er jeboch nur Inkonfequenzen in fein Beit brachte, ohne bem Sauptgebrechen beffelben abhelfen zu konnen. Diefes ift bekanntlich bie Ginfuhrung bes Dinges an fich, auf bie von ihm gewählte Beife, beren Unftatthaftigkeit von G. E. Schult im Menefibemus weitlaufig bargethan und balb als ber unhaltbare Punkt feines Syftems anerkannt wurde. Die Sache Kant grundet bie läßt fich mit fehr Wenigem beutlich machen. Boraussetzung bes Dinges an fich, wiewohl unter mancherlei Bendungen verbedt, auf einen Schluß nach bem Raufalitatige fet, bag namlich bie empirische Anschauung, richtiger bie Em: pfinbung in unfern Sinnesorganen, von ber fie ausgeht, eine außere Urfache haben muffe. Run aber ift, nach feiner eigenen und richtigen Entbedung, bas Gefet ber Raufalitat uns a priori bekannt, folglich eine Aunktion unfere Intellekts, alfo fubjektie ven Ursprunge; ferner ift' bie Ginnebempfindung felbft, auf welche wir hier bas Raufalitatsgefet anwenden, unleugbar fubjet: tiv ; und endlich fogar ber Raum, in welchen wir mittelft biefer Anwendung die Urfache ber Empfindung als Dbjekt verseben, ift eine a priori gegebene, folglich subjektive Form unfere Intelletts. Mithin bleibt bie ganze empirische Anschauung burchweg auf subjektivem Grund und Boden, als ein bloger Borgang in uns, und nichts von ihr ganglich Werschiedenes, von ihr Un: abhangiges, lagt fich als ein Ding an fich hineinbringen, ober als nothwendige Boraussetzung barthun. Wirklich ift und bleibt Die empirische Unschauung unsere bloge Borftellung: es ift bie Welt als Vorftellung. Zum Wefen an fich biefer konnen wir nur auf bem gang anberartigen, von mir eingeschlagenen Bege, mittelft Singugiehung bes Gelbitbewußtfenns, welches ben Billen ale bas Unfich unfrer eigenen Erscheinung fund giebt, gelangen: bann aber wird bas Ding an fich ein von ber Borftellung und ihren Elementen toto genere Berichiebenes; wie ich bies ausgeführt habe.

Das, wie gefagt, früh nachgewiesene, große Gebrechen bes Kantischen Systems in diesem Punkt ist ein Beleg zu dem schienen Indischen Sprichwort: "kein Lotus ohne Stengel." Die sehlerhafte Ableitung des Dinges an sich ist hier der Stengel: jedoch auch nur die Art der Ableitung, nicht die Anerkennung eines Dinges an sich zur gegebenen Erscheinung. Auf diese letz

tere Beise aber misverstand es Fichte; was er nur konnte, weil es ihm nicht um die Wahrheit zu thun war, sondern um Aufsehn, zur Besorderung seiner personlichen Zwecke. Demnach war er dreist und gedankenlos genug, das Ding an sich ganz abzusleugnen und ein System aufzustellen, in welchem nicht, wie bei Kant, das bloß Formale der Borstellung, sondern auch das Masteriale, der gesammte Gehalt derselben, vorgeblich a priori aus dem Subjekt abgeleitet wurde. Er rechnete dabei ganz richtig auf die Urtheilslosigkeit und Niaiserie des Publikums, welches schlechte Sophismen, bloßen Hokuspokus und unsinniges Wischiswaschi für Beweise hinnahm; so daß es ihm glückte, die Aufswerksamkeit desselben von Kant auf sich zu lenken und der Deutschen Philosophie die Richtung zu geben, in welcher sie nachher von Schelling weiter geführt wurde und endlich in der unsinnigen Hegelschen Afterweisheit ihr Ziel erreichte.

3ch tomme jest auf ben ichon oben berührten großen Rebler Rants jurud, bag er bie anschauliche und bie abftratte Ertennt= niß nicht gehörig gesondert hat, woraus eine heillose Konfusion entstanden ift, die wir jest naber zu betrachten haben. Satte er bie anschaulichen Borftellungen von ben bloß in abstracto gedach= ten Begriffen icharf getrennt; fo wurde er biefe beiben ausein= ander gehalten und jedesmal gewußt haben, mit welchen von beiben er es zu thun hatte. Dies ift nun leiber nicht ber Fall gewesen; obgleich ber Borwurf barüber noch nicht laut geworben, also vielleicht unerwartet ift. Sein "Objekt ber Erfahrung" bavon 'er beständig redet, ber eigentliche Gegenstand ber Kategorien, ift nicht bie anschauliche Worftellung, ift aber auch nicht ber abstratte Begriff, fondern von beiben verschieben, und boch beibes zugleich, und ein volliges Unding. Denn es hat ihm, fo un= glaublich bies fcheint, an Befonnenheit, ober aber an gutem Bil= len gefehlt, um hieruber mit fich felbft ins Reine zu kommen und fich und Andern beutlich ju erklaren, ob fein "Gegenstand ber Erfahrung, b. h. ber burch Anwendung der Rategorien zu Stande kommenden Erkenntnis" bie anschauliche Borftellung in Raum und Beit (meine erfte Rlaffe ber Borftellungen) ift, ober bloß der abstrakte Begriff. Ihm schwebt, so feltsam es auch ift, beständig ein Mittelbing von beiben vor, und baber kommt bie unfälige Bermirrung, bie ich jest ans Licht giebn muß: zu welchem 3weck ich die ganze Elementarlehre im Allgemeinen burch: zugehn habe.

Die transscendentale Aefthetit ift ein fo uberaus ver: bienftvolles Bert, bag es allein hinreichen konnte, Rants Namen zu verewigen. Ihre Beweise haben fo volle Ueberzeugungefraft, baß ich die Lehrfage berfelben ben unumftoflichen Bahrheiten beigable, wie fie ohne 3weifel auch zu den folgenreichsten geborren, mithin als bas Geltenfte auf ber Belt, namlich eine wirt: liche, große Entbedung in ber Metaphpfit, zu betrachten find. 3ch mußte von benfelben nichts hinwegzunehmen; nur Einiges bingugufeten. Besonders namlich ift Kant mit feinen Gebanten nicht zu Enbe gekommen barin, baß er nicht bie ganze Gukleibifche Demonstrirmethobe verwarf, nachdem er boch G. 87 V, 120 gesagt hatte, alle geométrische Erkenntnig habe aus ber Inschauung unmittelbare Evidenz. Es ift bochft mertwurbig, baf fogar einer feiner Gegner, und zwar ber icharffinnigste berfelben, G. E. Schulze, (Kritik ber theoret. Philosophie, Bb. 2. S. 241.) ben Schluß macht, bag aus Kants Lehre eine gang andere Behandlung ber Geometrie hervorgehn wurde, als bie wirklich ib liche ift; wodurch er einen apagogischen Beweis gegen Kant zu führen vermeint, in der That aber gegen die Gukleibische Me: thobe ben Rrieg anfangt, ohne es zu wiffen. 3d berufe mich auf f. 15 im erften Buch gegenwartiger Schrift.

Nach der in der transscendentalen Aesthetik gegebenen, aussuhrlichen Erdrterung der allgemeinen Formen aller Anschauung, muß man erwarten, doch einige Aufklärung zu erhalten über den Inhalt derselben, über die Art wie die empirische Anschauung in uns serwarten koch einige Austlärung zu erhalten über den Inhalt derselben, über die Art wie die Erkenntniß dieser ganzen, sür und so realen und so wichtigen Welt in und entsteht. Allein darüber enthält die ganze Lehre Kants eigentlich nichts weiter als den oft wiederholten, nichtssagenden Ausdruck: "das Empirische der Anschauung wird von außen gegeben." — Dieserhalb gelangt Kant denn auch hier von den reinen Formen der Anschauung, durch einen Sprung, zum Denken, zur transsschauung, durch einen Sprung, zum Denken, zur transsscendentalen Logik. Gleich am Eingang derselben (Krit. d. r. B. S. 50. V. 74), wo Kant den materialen Gebalt der empis

rifchen Anschauung zu berühren nicht umbin kann, thut er ben erften falfchen Schritt, begeht bas nowtor wevdos. "Unfere Er= fenntniß, fagt er, hat zwei Quellen, namlich Receptivitat ber Einbrude und Spontaneitat ber Begriffe: Die erfte ift Die Fabig= feit Borftellungen ju empfangen, Die zweite bie, einen Gegen= ftand burch biefe Borftellungen ju erkennen: burch bie erfte wirb uns ein Gegenftanb gegeben, burch bie zweite wird er gebacht." - Das ift falfch: benn banach mare ber Ginbrud, fur ben allein wir bloße Receptivität haben, ber alfo von außen kommt und allein eigentlich "gegeben" ift, schon eine Borftellung, ja sogar schon ein Gegenstand. Er ift aber nichts weiter, als eine bloge Empfindung im Ginnesorgan, und erft burch Unwendung bes Berftanbes (b. i. bes Gefetes ber Raufalitat) und ber Anschauungeformen bes Raums und ber Zeit wandelt unser Intellett biese bloge Empfindung in eine Borftel= lung um, welche nunmehr als Gegenftanb in Raum und Beit bafteht und von letterem (bem Gegenstand) nicht anders un= terfcbieben werben tann, als fofern man nach bem Dinge an fich fragt, außerdem aber mit ihm identisch ift. Damit ift aber bas Geschäft bes Berftandes und ber anschauenden Erkenntniß voll= bracht, und es bedarf bazu keiner Begriffe und keines Denkens; baher biefe Borftellungen auch bas Thier hat. Rommen Begriffe, fommt Denken hinzu, welchem allerbings Spotaneitat beigelegt werben tann; fo wird bie anfchauende Ertenntnig ganglich verlaffen, und eine vollig andere Klaffe von Borftellungen, namlich nichtanschauliche, abstratte Begriffe, tritt ins Bewußtfenn: bies ift bie Thatigkeit ber Bernunft, welche jeboch ben ganzen Gehalt ihres Denkens allein aus ber biefem vorhergegangenen Anschauung und Bergleichung beffelben mit andern Unschauungen und Begriffen bat. So aber bringt Kant bas Denken schon in bie Un= fcauung und legt ben Grund zu ber heillosen Bermischung ber intuitiven und abstrakten Erkenntniß, welche zu rugen ich bier be-Schäftigt bin. Er lagt bie Anschauung, fur fich genommen, verfandlos, rein finnlich, also gang passiv seyn, und erft burch bas Denten (Berftanbestategorie) einen Gegenstand aufgefaßt werben: so bringt er das Denken in die Anschauung. Dann ift aber wiederum ber Gegenstand bes Dentens ein einzelnes, reales Objekt; wodurch bas Denken feinen wefentlichen Charakter

ber Allgemeinheit und Abstraktion einbust und statt allgemeiner Begriffe einzelne Dinge zum Objekt erhalt, wodurch er wieder das Anschauen in das Denken bringt. Daraus entspringt die besagte heillose Vermischung, und die Folgen dieses ersten salischen Schritts erstrecken sich über seine ganze Theorie des Erkennens. Durch das Ganze derselben zieht sich die gänzliche Vermischung der anschaulichen Vorstellung mit der abstrakten zu einem Mittelding von beiden, welches er als den Gegenstand der Erkenntnis durch den Verstand und dessen Kategorien darstellt und diese Erkenntnis Erfahrung nennt. Es ist schwer zu glauben, das Kant selbst sich etwas vollig Bestimmtes und eigentlich deutliches dei diesem Gegenstand des Verstandes gedacht habe: diese werde ich jeht beweisen, durch den ungeheuren Wiederspruch der durch die ganze transscendentale Logik geht und die eigentliche Quelle der Dunkelheit ist, die sie umhüllt.

Namlich in ber Krit. b. rein. Bern. S. 67-69. V, 92-94; 6. 89, 90. V, 122, 123; ferner V, 135, 139, 153, wieberholt er und scharft ein: ber Berftand fei tein Bermogen ber Unschau ung, feine Erkenntniß fei nicht intuitiv, fondern biskurfiv: ber Berftand fei bas Bermogen zu urtheilen (G. 69. V, 94), und ein Urtheil fei mittelbare Erkenntniß, Borftellung einer Borftellung (G. 68. V, 93); ber Berftanb fei bas Bermogen ju ben ten, und benten fei bie Ertenntnig burch Begriffe (S. 69. V, 94); die Rategorien bes Berftanbes feien feineswegs bie Bebin gungen, unter benen Gegenstände in ber Anschauung gegeben werben (S. 89. V, 122), und die Anschauung beburfe ber gunt tionen des Denkens auf keine Beise (G. 91. V. 123); unfer Berftand konne nur benken, nicht anschauen (V, S. 135, 139) Ferner in ben Prolegomenen 6. 20: Unschauung, Bahrnehmung perceptio, gehore blog ben Sinnen an; das Urtheilen tomme allein bem Berftanbe ju: und &. 22: bie Sache ber Ginne fel anzuschauen, die bes Berftandes zu benten, b. i. zu urtheilen. Endlich noch in der Kritit ber prattifchen Bernunft, 4te Aufl. S. 247: Rofentr. Mufl. S. 281. ber Berftand ift bisturfiv, feint Borftellungen find Gebanken, nicht Anschauungen. - Alles biefes find Kants eigene Borte.

Hieraus folgt, baß biefe anschauliche Welt fur uns ba wart, auch wenn wir gar keinen Berftanb hatten, baß fie auf eine gan

unerklarliche Weise in unsern Kopf kommt, welches er eben durch seinen wunderlichen Ausbruck, die Anschauung ware gegeben häusig bezeichnet, ohne diesen unbestimmten und bilblichen Ausstruck je weiter zu erklaren.

Aber nun widerfpricht allem Angeführten auf bas schreien: beste seine gange ubrige Lehre vom Berftanbe, von beffen Rates gorien und von ber Moglichkeit ber Erfahrung, wie er folche in ber transfrendentalen Logik vorträgt. Nämlich: Kritik b. rein. Bern. S. 79. V. 105 bringt ber Berftand burch feine Rategorien Einheit in bas Mannigfaltige ber Unschauung, und bie reinen Berftanbesbegriffe gebn a priori auf Gegenftanbe ber Unichau= ung; G. 94. V, 126 find "bie Rategorien Bedingung ber Erfahrung, es fei ber Unichauung ober bes Dentens bas in ihr angetroffen wird;" V, G. 127 ift. ber Berftand Urheber ber Er: fahrung; V, S. 128 bestimmen bie Rategorien bie Unschauung ber Gegenstände; V, S. 130 ift Alles, was wir uns im Objekt (bas boch wohl ein Anschauliches und tein Abstrattum ift) als verbunden vorstellen, erft burch eine Berftanbeshandlung verbunben worden. V, S. 135 wird ber Berftand von Reuem ertlart, als bas Bermogen a priori zu verbinden und bas Manniafaltige gegebener Borftellungen unter bie Ginheit ber Apperception ju bringen: aber, nach allem Sprachgebrauch, ift bie Apperception nicht bas Denken eines Begriffs, fonbern ift Unfchauung. V, G. 136 finden wir gar einen oberften Grundfat ber Möglichkeit aller Unschauung in Beziehung auf ben Berftanb. V, G. 143 fteht fogar als Ueberschrift, bag alle finnliche Unschauung burch bie Rategorien bedingt fei. Gbenbafelbft bringt bie logische gunttion ber Urtheile auch bas Mannigfaltige gegebener Unfchau= ungen unter eine Apperception überhaupt, und bas Mannigfaltige einer gegebenen Unschauung steht nothwendig unter ben Rategorien; V, S. 144 fommt Einheit in die Unfcauung, mittelft ber Kategorien, burch ben Berftand. V, S. 145 wird bas Denten bes Berftanbes fehr feltfam baburch erklart, bag er bas Mannigfaltige ber Unschauung fonthefirt, verbindet und ordnet. V, S. 161 ift Erfahrung nur burch bie Rategorien moglich und besteht in ber Berknupfung ber Bahrnehmungen, bie benn boch wohl Anschauungen find. V, S. 159 find bie Rategorien Erkenntniffe a priori von Gegenstanden ber Unschauung überhaupt. - Ferner wird hier und V, S. 163 und 165 eine Saupt: lebre Kants vorgetragen, biefe: bag ber Berftand bie Ratur allererft moglich mache, indem et ihr Gefete a priori vorschreibe und fie fich nach feiner Gefetmäßigkeit richte u. f. w. Run ift aber die Ratur boch wohl ein Unschauliches und fein Abstractum: ber Berftanb mußte bemnach ein Bermogen ber In: ichauung fenn. V, G. 168 wird gefagt, die Berftanbesbegriffe feien die Principien ber Möglichkeit ber Erfahrung, und biefe fei bie Bestimmung ber Erscheinungen in Raum und Beit überhaupt: welche Erscheinungen benn boch wohl in ber Anschauung bafind. Enblich S. 189-211. V, 232-65 fteht ber lange Beweis (bef fen Unrichtigkeit in meiner Abhandlung ub. b. Sat v. Grunde 6. 24. ausführlich gezeigt ift) baß bie objektive Succession und auch bas Zugleichsenn ber Gegenstände ber Erfahrung nicht finn: lich mahrgenommen, sonbern allein burch ben Berftand in bit Natur gebracht werden, welche felbst baburch erft moglich wird. Gewiß ift aber boch die Ratur, die Folge der Begebenheiten und bas Bugleichsenn ber Buftanbe lauter Anschauliches und tein bloß abstratt Gebachtes.

3ch forbre Jeben, ber mit mir bie Berehrung gegen Kant theilt, auf, biese Biberfpruche zu vereinigen, und zu zeigen, baf Rant bei feiner Lehre vom Objekt ber Erfahrung und ber Art, wie es burch bie Thatigkeit bes Berftanbes und feiner zwolf Aunktionen bestimmt wird, etwas gang Deutliches und Bestimm tes gebacht habe. Ich bin überzeugt, bag ber nachgewiesene Biberfpruch, ber fich burch bie gange transscenbentale Logik gieht, ber eigentliche Grund ber großen Dunkelheit bes Bortrags in berfelben ift. Kant war fich namlich bes Wiberfpruchs bunkel bewußt, kampfte innerlich bamit, wollte ober konnte ihn bennoch nicht zum beutlichen Bewußtsenn bringen, verschleierte ihn baber fur sich und fur Unbre und umgieng ihn auf allerlei Schleichwe gen. Davon ift es vielleicht auch abzuleiten, bag er aus bem Ertenntnifvermogen eine fo feltfame, tomplicirte Dafcbine machte, mit so vielen Rabern, als da find bie zwolf Kategorien, bit transscendentale Synthesis ber Einbildungsfraft, bes innern Sin: nes, der transscendentalen Ginheit der Apperception, ferner ber Schematismus ber reinen Berftanbesbegriffe u. f. w. Und unge: achtet biefes großen Upparats wird zur Erklarung ber Anschauung

ber Außenwelt, die denn doch wohl die Hauptsache in unstrer Erkenntniß ist, auch nicht einmal ein Versuch gemacht; sondern diese sich ausdringende Ansorderung wird recht armlich immer durch den nämlichen, nichtssagenden, bildlichen Ausdruck abgeslehnt: "die empirische Anschauung wird uns gegeben." S. 145 der 5ten Ausl. ersahren wir noch, daß dieselbe durch das Objekt gegeben wird: mithin muß dieses etwas von der Anschauung Versschiedenes sewn.

Wenn wir nun Kants innerfte, von ihm felbft nicht beutlich ausgesprochene Meinung zu erforschen uns bemuben; so finden wir, bag wirklich ein folches, von ber Anfchauung verfchiebenes Dbjeft, bas aber auch teineswegs ein Begriff ift, ihm ber eigentliche Gegenstand fur ben Berftand ift, ja, bag bie fonderbare Boraussehung eines folchen unvorstellbaren Gegenstandes es eigentlich fenn foll, wodurch allererft die Anschauung gur Erfahrung wirb. 3ch glaube bag ein altes, eingewurzeltes, aller Un= tersuchung abgestorbenes Borurtheil in Kant ber lette Grund ift von der Annahme eines folchen abfoluten Dbjetts, welches an fich, b. h. auch ohne Subjekt, Objekt ift. Es ift burchaus nicht bas angeschaute Dbjekt, fonbern es wird burch ben Be= griff zur Anschauung hinzugebacht, als etwas betfelben Entspredendes, und nunmehr ift bie Anschauung Erfahrung und hat Berth und Bahrheit, die fie folglich erft burch die Beziehung auf einen Begriff erhalt (im biametralen Gegenfat gegen unfre Darftellung, nach welcher ber Begriff allein von ber Anschauung Berth und Bahrheit erhalt). Das Singubenken biefes birekt nicht vorstellbaren Objekts zur Anschauung ist bann die eigentliche Funktion ber Rategorien. Befonders beutlich wird bies aus einer Stelle S. 125 ber 5ten Auflage: "Run fragt es fich, ob nicht auch Begriffe a priori vorausgehn, als Bebingungen, unter benen allein etwas, wenn gleich nicht angefchaut, bennoch als Gegenftanb überhaupt gebacht wird:" welches er bejaht. hier zeigt fich beutlich die Quelle bes Irrthums und ber ihn umbullenben Konfusion. Denn ber Gegenstand als folder ift allemal nur fur bie Unschauung und in ihr ba; sie mag nun burch bie Sinne ober, bei feiner Abmefenheit, burch bie Einbildungekraft vollzogen werden. Bas hingegen gebacht wird ift allemal ein allgemeiner, nicht anschaulicher Begriff, ber allen-Chopenhauer, Die Belt. I.

falls ber Begriff von einem Gegenftande überhaupt fenn tann: aber nur mittelbar, mittelft ber Begriffe, bezieht fich bas Den: ten auf Segenftanbe, als welche felbft allezeit anfchaulich find und bleiben. Denn unfer Denken bient nicht bagu, ben Anschauungen Realitat zu verleihen: biefe haben fie, soweit fie ihrer fahig find (empirische Realitat) burch fich felbft; fonbem es bient bas Gemeinsame und bie Resultate ber Anschauungen jufammenzufaffen, um fie aufbewahren und leichter handhaben ju tonnen. Rant aber foreibt-bie Gegenftanbe felbft bem Denten gu, um baburch bie Erfahrung und bie objektive Belt vom Ber: fande abhangig zu machen, ohne jedoch biefen ein Bermogen ber Unschauung fenn zu laffen. In biefer Begiebung unter: scheibet er allerbings bas Unschauen vom Denken, macht aber bit einzelnen Dinge zum Gegenftande theils ber Anfchauung, theils bes Dentens. Birtlich aber find fie nur Erfteres: unsere empi rifche Unschauung ift fofort objektiv; eben, weil fie vom Sau: falnerus ausgeht. Ihr Gegenftanb find unmittelbar bie Dinge, nicht von biefen verschiedene Borftellungen. Die einzelnen Dinge werben als folche angeschaut im Berftanbe und burch bie Ginne: ber einfeitige Einbruck auf biefe wird babei fofort burch bit Einbildungefraft erganzt. Sobalb wir bingegen gum Denten übergehn, verlaffen wir bie einzelnen Dinge und haben es mit allgemeinen Begriffen ohne Anschaulichkeit zu thun; wenn wir gleich die Resultate unfers Denkens nachher auf bie einzelnen Dinge anwenden. Benn wir Diefes festhalten, fo erhellt bie Unzulaffigkeit ber Annahme, bag bie Anschauung ber Dinge af burch bas bie 12 Rategorien anwendenbe Denken eben biefer Dinge Realitat erhalte und jur Erfahrung werbe. Bielmehr if in ber Anschauung felbst schon bie empirische Realitat, mithin bie Erfahrung, gegeben: allein bie Unschauung tann auch nur ju Stande kommen mittelft Anwendung ber Erkenntnig vom Kanfal nerus, welche die einzige Funktion des Berftandes ift, auf die Sinnesempfindung. Die Anschauung ift bemnach wirklich intel: lektual, was gerabe Kant leugnet.

Die hier kritistrte Annahme Kants findet man, außer der angeführten Stelle, auch noch vorzüglich deutlich ausgesprochen in der Kritik der Urtheilskraft, S. 36, gleich Anfangs; desgleichen in den Metaphys. Anfangsgr. d. Naturwissenschaft, in der Anmerkung zur ersten Erklarung ber Phanomenologie. Aber mit einer Naivetat, beren Kant bei biesem mißlichen Pumkte sich am wenigsten getraute, sindet man sie auss Deutlichte dargelegt im Buche eines Kantianers, namlich in Kiesewetters "Grundriß einer allgemeinen Logik," 3te Ausl. erster Theil S. 434 der Auseinanbersehung; und 2ter Theil SS. 52 und 53 der Auseinandersehung: desgleichen in Tiestrunks Denksehre in rein Deutschem Gewande, 1825. Da zeigt sich so recht, wie sedem Denker seine nicht selbstedenkenden Schiler zum Vergedserungsspiegel seiner Fehler werden. Kant ist bei dieser Darstellung seiner einmal beschlossenen Kategorienlehre durchgängig leise ausgetreten, die Schüler hingegegen ganz dreift, wodurch sie das Falsche der Sache völlig bloß legen.

Dem Gefagten zufolge ift bei Rant ber Gegenstand ber Rategorien zwar nicht bas Ding an fich, aber boch beffen nachfter Anverwandter: es ift bas Dbjeft an fich, ift ein Dbjeft, bas' feines Subjetts bebarf, ift ein einzelnes Ding, und boch nicht in Beit und Raum, weil nicht anfchaulich, ift Gegenstand bes Dentens, und boch nicht abstratter Begriff. Demnach unterscheis bet Kant eigentlich breierlei: 1) bie Borftellung, 2) ben Gegen= ftanb ber Borftellung, 3) bas Ding an fich. Erftere ift Sache ber Sinnlichkeit, welche bei ibm, neben ber Empfindung, auch bie reinen Anschauungsformen Raum und Beit begreift. Das 3weite ift Sache bes Berftanbes, ber es burch feine 12 Rategorien hinzu benft. Das Dritte liegt jenfeit aller Erkennbarkeit. (216 Beleg hiezu febe man S. 108, 109 ber erften Aufl. b. Krit. d. r. B.). Nun ift aber bie Unterscheibung ber Borftellung und des Gegenstandes ber Worstellung ungegrundet: bies hatte schon erkelen bewiesen und es geht hervor aus meiner ganzen Darstellung im ersten Buche, besonders Rap. 1 ber Erganzungen, ja aus Kants eigener vollig idealiftifcher Grundanficht in ber erften Auflage. Bollte man aber nicht ben Gegenstand ber Borftellung dur Borftellung rechnen und mit ihr ibentifiziren, fo mußte man ihn zum Dinge an fich giehn: bies hangt am Ende von bem Sinne ab, ben man bem Borte Gegenftand beilegt. aber fteht Dies fest, bag, bei beutlicher Befinnung, nichts weiter du finden ift, ale Borftellung und Ding an fich. Das unbereche tigte Einschieben jenes 3witters, Gegenstand ber Borftellung, ift

bie Quelle ber Irrthumer Kants: mit beffen Begnahme fallt aber auch bie Lebre von ben Kategorien als Begriffen a priori babin; ba fie zur Anschauung nichts beitragen und vom Dinge an fich nicht gelten follen, fondern wir mittelft ihrer nur jene "Gegenftanbe ber Borftellungen" benten und baburch bie Borftellung in Erfahrung umwandeln. Denn jebe empirische Anschauung ift schon Erfahrung: empirisch aber ift jede Anschauung, welche von Sinnesempfindung ausgeht: biefe Empfindung bezieht ber Berftand, mittelft feiner alleinigen Aunktion (Erkenntniß a priori bes Raufalitätsgesetes) auf ihre Urfache, welche eben baburch in Raum und Zeit (Formen ber reinen Anschauung) fich barftellt als Gegenftand ber Erfahrung, materielles Objekt, im Raum burch alle Beit beharrend, bennoch aber auch als folches immer noch Borftellung bleibt, wie eben Raum und Zeit felbft. Bollen wir über biefe Borftellung hinaus, fo ftehn wir bei ber Frage nach bem Ding an fich, welche zu beantworten bas Thema meines gangen Bertes, wie aller Metaphpfit überhaupt ift. Mit bem bier bargelegten Brethum Rants fieht in Berbinbung fein fruber gerügter Fehler, daß er keine Theorie der Entstehung ber empirischen Inschauung giebt, sondern biefe ohne Weiteres gegeben fenn last, fie ibentifizirend mit ber blogen Sinnesempfindung, ber er nur noch die Anschauungsformen Raum und Zeit beigiebt. Beibe unter bem Ramen Sinnlichkeit begreifend. Aber aus Diesen Rate rialien entsteht noch keine objektive Borftellung: vielmehr erfordert biefe schlechterbings Beziehung ber Empfindung auf ihre Urfacht, alfo Anwendung bes Kaufalitatsgefeges, alfo Berftand; da ohne Diefes bie Empfindung immer noch subjettiv bleibt und fein Db: jekt in den Raum verset, auch wenn ihr dieser beigegeben ift Aber bei Kant burfte ber Berftand nicht zur Anfchauung verwen: bet werben: er follte bloß benten, um innerhalb ber transften bentalen Logit zu bleiben. Siemit hangt wieder ein anderer geh ler Kants zusammen: bag er für bie, richtig erkannte, Apriorität bes Kaufalitatsgesetes ben allein gultigen Beweis, namlich ben aus ber objektiven empirischen Unschauung felbst, ju führen mir überlaffen hat und ftatt beffen einen offenbar falfchen giebt, mit ich dies schon in meiner Abhandlung über ben Sat vom Grunde §. 24 bargethan habe. — Mus Dbigem ift flar, bag Rants "Ge: genstand ber Worstellung" (2) zusammengesett ift aus bem, mas er

theils ber Borftellung (1), theils bem Ding an fich (3) geraubt hat. Wenn wirklich bie Erfahrung nur baburch ju Stanbe tame, bag unfer Berftand 12 verfchiebene Funktionen anwendete, um burch eben so viele Begriffe a priori die Gegenstande, welche vorher bloß angeschaut wurden, zu benten; fo mußte jedes wirkliche Ding als folches eine Menge Bestimmungen haben, welche als a priori gegeben, fich, eben wie Raum und Beit, schlechter= bings nicht wegbenten ließen, fonbern gang wefentlich jum Da= fenn bes Dinges gehorten, jeboch nicht abzuleiten maren aus ben Eigenschaften bes Raumes und ber Zeit. Aber nur eine einzige bergleichen Bestimmung ift anzutreffen: bie ber Rausalitat. biefer beruht bie Materialitat, ba bas Wefen ber Materie im Birten besteht und fie burch und burch Raufalitat ift (Siehe Bb. 2, Rap. 4). Materialitat aber ift es allein, bie bas reale Ding vom Phantafiebilbe, welches benn boch nur Borftellung ift, unterfcheibet. Denn bie Materie, als beharrend, giebt bem Dinge bie Beharrlichkeit burch alle Beit, feiner Materie nach, währenb bie Formen wechseln, in Gemäßheit ber Raufalitat. Alles Uebrige am Dinge find entweber Bestimmungen bes Raums, ober ber Beit, ober feine empirifchen Eigenschaften, bie alle gurudlaufen auf feine Wirkfamkeit, alfo Bestimmungen ber Raufalitat finb. Die Kaufalitat aber geht schon als Bedingung in die empirische Anschauung ein, welche bemnach Sache bes Berftanbes ift, ber foon bie Anschauung moglich macht, außer bem Raufalitatsgefete aber gur Erfahrung und ihrer Moglichfeit nichts beitragt. Bas die alten Ontologien fullt ift, außer dem hier Angegebenen, nichts weiter als Berhaltniffe ber Dinge ju einander, ober zu unfrer Reflecion und jufammengeraffte farrago.

Ein Merkmal der Grundlosigkeit der Kategorienlehre giebt schon der Bortrag derselben. Welch ein Abstand, in dieser Hinssicht, zwischen der transscendentalen Aesthetik und der transscendentalen Aesthetik und der transscendentalen Analytik! Dort welche Klarheit, Bestimmtheit, Sischerheit, sestie Ueberzeugung, die sich unverhohlen ausspricht und unsehlbar mittheilt! Alles ist lichtvoll, keine sinstern Schlupswinzel sind gelassen: Kant weiß was er will und weiß daß er Recht hat. Hier hingegen ist Alles dunkel, verworren, unbestimmt, schwankend, unsicher, der Vortrag angstlich, voll Entschuldigunzen und Berufungen auf Kommendes, oder gar Zurückbehaltenes.

Auch ift ber ganze zweite und britte Abichnitt ber Debuktion ber reinen Berftanbesbegriffe in ber zweiten Auflage vollig geanbert, weil er Ranten felbft nicht genügte, und ift ein gang anderer als in ber erften, jeboch nicht klarer geworben. Dan fieht wirtlich Ranten im Rampf mit ber Wahrheit, um seine einmal beschloffene Lehrmeinung burchzuseten. In ber transscendentalen Aefthetit find alle feine Lehrfate wirklich bewiefen, aus unleugbaren Thatfachen bes Bewuftfeyns; in ber transfc. Un alytit bingegen finden wir, wenn wir es beim Lichte betrachten, blofe Behauptungen, daß es fo fei und fenn muffe. Alfo hier, wie überall, trägt ber Bortrag bas Geprage bes Denkens, aus bem er hervorgegangen: benn ber Stil ift bie Physiognomie bes Geiftes. - Roch ift ju bemerten, bag Rant, fo oft er, gur nabem Erdrterung, ein Beifpiel geben will, fast jebes Dal bie Rategorie ber Rausalitat baju nimmt; wo bas Gesagte benn richtig ausfallt; - weil eben bas Rausalitatsgeset bie wirkliche, aber auch alleinige Form bes Berftanbes ift, und bie übrigen 11 Katego: rien nur blinde Fenfter find. Die Debuktion ber Kategorien ift in ber erften Auflage einfacher und unumwundener, als in ber zweiten. Er bemuht fich barzulegen, wie nach ber von bar Sinnlichkeit gegebenen Anfchauung, ber Berftand, mittelft bes Dentens ber Rategorien, bie Erfahrung ju Stande bringt. Dabei werben bie Ausbrucke Rekognition, Reproduktion, Affociation, Apprehension, transscendentale Ginheit ber Apperception, bis jur Ermubung wiederholt und doch feine Deutlichkeit erreicht. Bodf beachtenswerth ift es aber, bag er bei biefer Auseinanberfegung nicht ein einziges Mal berührt, was boch jebem zuerst einfallen muß, bas Beziehen ber Sinnesempfinbung, auf ihre außere Ur fache. Bollte er baffelbe nicht gelten laffen; fo mußte er es aus: brudlich leugnen: aber auch bies thut er nicht. Er schleicht also barum herum und alle Rantianer find ibm eben fo nachgefolis chen). Das geheime Motiv hiezu ift, bag er ben Kaufalnerus unter bem Namen "Grund ber Ericeinung" fur feine faliche Ableitung bes Dinges an fich aufsvart; und nachstdem, bag burch bie Beziehung auf die Urfache bie Anschauung intellektual wurde, was er nicht zugeben barf. Ueberdies scheint er gefürchtet zu ba: ben, daß wenn man ben Kaufalnerus zwischen Ginnesempfinbung und Objekt gelten lagt, letteres fofort jum Ding an fic

werben und ben Lockeschen Empirismus einführen wurde. Diese Schwierigkeit aber wird beseitigt burch die Besonnenheit, welche uns vorhält, daß das Kausalitätsgesetz subjektiven Ursprungs ist und auch der eigene Leib, sosern er im Raum erschemt, bereits zu den Borstellungen gehört. Aber Dies einzugestehn verhinderte Kanten seine Furcht vor dem Berkleyanischen Idealismus.

Als die wefentliche Operation des Berftandes mittelft feiner 12 Kategorien wird wiederholentlich angegeben "bie Berbindung bes Mannigfaltigen ber Anschauung:" jeboch wird Dies nie gebotig erlautert, noch gezeigt, was benn biefes Mannigfaltige ber Unschauung vor ber Berbinbung burch ben Berftand fei. aber find bie Beit und ber Raum, biefer in allen feinen brei Di= menfionen, Continua, b. h. alle ihre Theile find urfprunglich nicht getrennt, fonbern verbunden. Sie aber find die burchgangigen Formen unfrer Unschauung: alfo erscheint auch Alles was in ihnen fich barftellt (gegeben wirb) schon ursprünglich als Continuum, b. h. feine Theile treten fcon als verbunden auf und beburfen teiner bingutommenden Berbindung bes Mannigfaltigen. Bollte man aber jene Bereinigung bes Mannigfaltigen ber Unschauung etwan babin auslegen, bag ich bie verschiebenen Sinnedeindrude von einem Objekt boch nur auf biefes eine beziehe, also z. B. eine Glocke anschauend erkenne, daß Das, was mein Auge als gelb, meine Hande als glatt und hart, mein Ohr als tonend afficirt, doch nur ein und berselbe Korper sei; so ist dies vielmehr eine Folge ber Erkenntniß a priori vom Kaufalnerus (biefer wirklichen und alleinigen Funktion bes Berftanbes), vermoge welcher alle jene verschiebenen Einwirkungen auf meine verichiebenen Sinnesorgane mich boch nur auf eine gemeinfame Ursache berfelben, namlich bie Beschaffenheit bes vor mir ftebenben Rorpers, hinleiten, fo bag mein Berftand, ungeachtet ber Ber= schiebenheit und Bielheit ber Birkungen, boch bie Ginheit ber Ursache als ein einziges, fich eben baburch anschaulich barftellen= des Objekt apprehendirt. — In der schönen Rekapitulation seiner Lehre, welche Kant in der Krit. d. r. B. S. S. 719—726 oder V, 747-754 giebt, erklart er bie Kategorien vielleicht beutlicher als irgendwo, als "die bloße Regel der Synthesis Desjenigen, was die Bahrnehmung a posteriori gegeben hat." Ihm scheint abei so etwas vorzuschweben, wie daß, bei der Konstruktion des

Triangels, bie Winkel bie Regel ber Busammensehung ber Linien geben: wenigstens tann man an biefem Bilbe fich was er von ber Funktion ber Kategorien fagt am besten erlautern. Die Borrebe zu ben "Metaph. Anfangsgr. ber Raturwiffenschaft" enthalt eine lange Anmertung, welche ebenfalls eine Ertlarung ber Rategorien liefert und befagt, daß fie "von ben formalen Berftanbeshandlungen im Urtheilen in nichts unterschieben feien," als barin, daß in letteren Subjekt und Pradikat allenfalls ihre Stelle ver: tauschen konnen: sobann wird baselbst bas Urtheil überhaupt befinirt als "eine Sandlung, burch bie gegebene Borftellungen zuerst Erkenntniffe eines Dbiekts werben." Sienach mußten bie Thiere, da fie nicht urtheilen, auch gar keine Objekte erkennen. Ueberhaupt giebt es, nach Rant, von ben Dbjekten bloß Be griffe, keine Anschauungen. 3ch bingegen fage: Objekte find pu nachft nur fur bie Unfchauung ba, und Begriffe find allemal Abstraktionen aus biefer Anschauung. Daher muß bas abstrakt Denten fich genau nach ber in ber Unschauung vorhandenen Beit richten, ba bloß die Beziehung auf biefe ben Begriffen Inhalt giebt, und wir burfen fur bie Begriffe teine andre a priori be ftimmte Form annehmen, als bie Fahigkeit zur Reflerion über: haupt, beren Wefen bie Bilbung ber Begriffe, b. i. abstrafter, nichtanschaulicher Vorstellungen ift, welche die einzige Funktion ber Bernunft ausmacht, wie ich im ersten Buch gezeigt habe. 34 verlange bemnach, bag wir von ben Rategorien elf zum Fenfter hinauswerfen und allein die der Kaufalität behalten, jedoch ein febn, daß ihre Thatigkeit icon die Bedingung ber empirifden Anschauung ift, welche sonach nicht bloß fenfual, sondern intellettual ift, und daß ber fo angeschaute Gegenstand, bas Dbjeft ber Erfahrung, Gins fei mit ber Borftellung, von welcher nur noch bas Ding an sich zu unterscheiben ift.

Nach in verschiedenen Lebensaltern wiederholtem Studium ber Kritik ber reinen Vernunft hat sich mir über die Entstehung ber transse. Logik eine Ueberzeugung aufgedrängt, die ich, als zum Verständniß derselben sehr förderlich, hier mittheile. Auf objektive Auffassung und höchste menschliche Besonnenheit gegründete Entdeckung ist ganz allein das Apperçu, daß Zeit und Raum a priori von uns erkannt werden. Durch diesen glüdlichen Fund erfreut wollte Kant die Aber desselben noch weiter

verfolgen, und feine Liebe gur architektonischen Symmetrie gab ihm ben Leitfaben. Bie er namlich ber empirifchen Unichau= ung eine reine Anschauung a priori als Bebingung untergelegt gefunden hatte; eben fo, meinte er, wurden auch wohl ben empirifch erworbenen Begriffen gewiffe reine Begriffe als Borausfegung in unferm Erkenntnigvermogen zum Grunde lie= gen, und bas empirische wirkliche Denken allererft burch ein reis nes Denten a priori, welches an fich aber gar feine Gegen= ftanbe hatte, fondern fie aus ber Anschauung nehmen mußte, moglich fenn; fo bag, wie bie transfc. Aefthetit eine Grunt= lage a priori ber Mathematik nachweift, es auch für bie Logik eine folde geben mußte; wodurch alsbann jene erstere an einer transfcenbentalen Logit fommetrifch einen Pendant erhielte. Bon jest an war Kant nicht mehr unbefangen, nicht mehr im Buftanbe bes reinen Forfchens und Beobachtens bes im Bewußt= fenn Borhandenen; fondern er war burch eine Boraussetzung ge= leitet und verfolgte eine Absicht, namlich bie, zu finden was er voraussette, um auf bie so glucklich entbeckte transsc. Aesthe= tif eine ihr analoge, alfo ihr symmetrisch entsprechenbe, transfe. Logik als zweites Stockwerk aufzusegen. hiezu nun verfiel er auf bie Safel ber Urtheile, aus welcher er, fo gut es gehn wollte, die Kategorientafel bilbete, als die Lehre von zwolf reinen Begriffen a priori, welche bie Bebingung unfere Den: fens eben ber Dinge fenn follten, beren Unfchauung burch die zwei Kormen ber Sinnlichkeit a priori bedingt ift: symmetrift entsprach also jest ber reinen Sinnlichkeit ein reiner Berftanb. Danach nun gerieth er auf noch eine Betrachtung, die ihm ein Mittel barbot, bie Plausibilitat ber Sache zu erhohen, mittelft ber Unnahme bes Schematismus ber reinen Ber= standesbegriffe, wodurch aber gerade ber ihm felbft unbewußte -Bergang feines Berfahrens fich am beutlichsten verrath. Inbem er namlich barauf ausgieng, fur jebe empirische Aunktion bes Ertenntnigvermogens eine analoge apriorische zu finden, bemertte er, daß zwischen unserm empirischen Anschauen und unferm em= pirifchen, in abstrakten nichtanschaulichen Begriffen vollzogenem Denken noch eine Bermittelung, wenn auch nicht immer, boch febr häufig Statt findet, indem wir namlich bann und wann vom abstrakten Denken auf bas Anschauen gurudzugehn versu=

chen, aber bloß verfuchen, eigentlich um uns zu überzeugen, bag unfer abstrattes Denten fich von bem fichern Boben ber Un: schauung nicht weit entfernt habe und etwan überfliegend, ober auch zu blogem Borttram geworben fei; ungefahr fo, wie wir, im Finftern gehend, bann und wann nach ber leitenben Band greifen. Wir gehn alsbann eben auch nur verfuchsweise und mo: mentan auf bas Anschauen gurud, indem wir eine bem uns gerabe beschäftigenben Begriffe entsprechende Anschauung in ber Phantafie hervorrufen, welche jeboch bem Begriffe nie gan; aba: quat fenn kann, fonbern ein bloger einftweiliger Reprafentant beffelben ift: über biefen habe ich das Nothige fcon in meiner Abhandlung über ben Sat vom Grunde 6. 29 beigebracht. Kant benennt ein flüchtiges Phantasma biefer Urt, im Gegenfat bes vollenbeten Bilbes ber Phantafie, ein Schema, fagt, es fei gleichfam ein Monogramm ber Einbildungsfraft, und behauptet nun, bag, fo wie ein folches zwischen unferm abstratten Denten empirisch erworbener Begriffe und unferer flaren, burch bie Sinne geschehenden Unschauung in der Mitte steht, auch zwischen dem Unschauungevermogen a priori ber reinen Sinnlichkeit und bem a priori bes reinen Berftandes (alfo ben Denkvermogen Rategorien) bergleichen Schemata ber reinen Berftanbes: begriffe a priori vorhanden feien, welche Schemata et als Monogramme ber reinen Ginbildungefraft a priori ftudweise beschreibt und jedes berfelben ber ihm entsprechenden Kategorie gutheilt, in bem wunderlichen " Sauptstud vom Schematismus ber reinen Berftanbesbegriffe", welches als hochft buntel beruhmt ift, weil kein Mensch je hat baraus klug werden konnen; beffen Dunkelheit jeboch sich aufhellt, wenn man es von bem bier gegebe nen Standpunkt aus betrachtet, wo benn aber auch mehr alb irgendwo bie Absichtlichkeit feines Berfahrens und ber jum vor: aus gefaßte Entschluß, ju finden was ber Analogie entsprache und ber architektonischen Symmetrie bienen konnte, an ben Lag tritt: ja, bies ift hier in einem Grabe ber Kall, ber bie Sache an bas Komische beranführt. Denn indem er ben empirischen Schematen (ober Reprafentanten unfrer wirklichen Begriffe burch bie Phantasie) angloge Schemata ber reinen (inhaltslosen) Berftandesbegriffe a priori (Rategorien) annimmt, überfieht et, baß ber 3med folder Schemata bier gang megfallt. Denn ber

3med ber Schemata beim empirifchen (wirklichen) Denken bezieht fich gang allein auf ben materiellen Inhalt folder Begriffe: ba namlich biefe aus ber empirischen Unschauung abgezogen find, helfen und orientiren wir uns badurch, bag wir beim abftrakten Denten zwischendurch ein Mal auf Die Unschauung, baraus bie Begriffe entnommen find, einen fluchtigen Rudblid werfen, uns ju verfichern, bag unfer Denken noch realen Gehalt habe. Dies fest aber nothwendig voraus, bag bie uns beschäftigenben Begriffe aus ber Unschauung entsprungen feien, und ift ein bloges Burudfebn auf ihren materialen Inhalt, ja ein bloges Gulfemittel unfrer Schwäche. Aber bei Begriffen a priori, als welche noch gar keinen Inhalt haben, fällt offenbar bergleichen noth: wendig weg: benn biefe find nicht aus ber Unschauung entsprun= gen, sondern kommen ihr von innen entgegen, um aus ihr einen Inhalt erft zu empfangen, haben alfo noch nichts, worauf fie jurudfehn konnten. Ich bin hiebei weitlauftig, weil gerade Die= ses auf ben geheimen hergang bes Kantischen Philosophirens Licht wirft, ber bemnach barin besteht, bag Kant, nach ber gludlichen Entbedung ber beiben Unfchauungsformen a priori, nunmehr am Leitfaden ber Anglogie fur jede Bestimmung unfrer empirischen Erkenntniß ein Analogon a priori barguthun fich beftrebt und Dies zulest, in ben Schematen, fogar auf eine bloß pfpchologis iche Thatfache ausbehnt, wobei ber anscheinende Tieffinn und bie Schwierigkeit ber Darftellung gerade bienen, bem Lefer gu verbergen, bag ber Inhalt berfelben eine gang unerweisliche und bloß willkuhrliche Unnahme bleibt: Der aber, welcher in ben Sinn solcher Darstellung endlich einbringt, wird bann leicht verleitet, bies mubfam erlangte Berftandnig fur Ueberzeugung von ber Bahrheit ber Sache zu halten. Hatte hingegen Kant, wie bei ber Entbedung ber Unschauungen a priori, auch hier fich unbefangen und rein beobachtend verhalten; fo mußte er gefunden haben, bag was zur reinen Unschauung bes Raums und ber Beit hinzukommt, wenn aus ihr eine empirische wird, einerseits bie Empfindung und andrerfeits die Erkenntnig ber Rausalitat ift, welche bie bloße Empfindung in objektive empirische Anschauung verwandelt, eben beshalb aber nicht erft aus biefer entlehnt und erlernt, sondern a priori vorhanden und eben die Form und Funktion bes reinen Berftanbes ift, aber auch feine einzige, jeboch eine so folgenreiche, daß alle unsere empirische Erkenntnis auf ihr beruht. — Wenn, wie oft gesagt worden, die Widerlegung eines Irrthums erst dadurch vollständig wird, daß man seine Entstehungsart psychologisch nachweist; so glaube ich Dieses im Obigen, in Hinsicht auf Kants Lehre von den Kategorien und ihren Schematen, geleistet zu haben.

Nachbem nun Kant in bie ersten einfachen Grundzuge einer Theorie des Borftellungevermogens fo große Rehler gebracht hatte, gerieth er auf vielfaltige, fehr aufammengefette Unnahmen. Da hin gehort zuvorderst bie synthetische Ginheit ber Apperception: ein fehr wunderliches Ding, febr wunderlich bargeftellt. "Das 3ch bente muß alle meine Borftellungen begleiten tonnen." Muß — können: dies ist eine problematisch = apodiktische Enun: tiation: ju Deutsch, ein Sat ber mit ber einen Sand nimmt, was er mit ber andern giebt. Und was ift ber Sinn dieses fo auf ber Spige balancirenben Sabes? — Dag alles Borftellen ein Denken fei? - Das ift nicht: und es mare beillos: es gabe fobann nichts als abstratte Begriffe, am wenigsten aber eine reine reflexions = und willensfreie Anschauung, bergleichen bie bes Schonen ift, die tieffte Erfassung bes mahren Befens der Dinge, b. h. ihrer Platonischen Ibeen. Much mußten bann wieber bie Thiere entweder auch denken, ober nicht einmal vorstellen. -Dber soll etwan ber Sat heißen: kein Objekt ohne Subjekt? bas ware febr fchlecht baburch ausgebruckt und tame zu fpat. Wenn wir Kants Meugerungen zusammenfaffen, werben wir finden, baf was er unter ber synthetischen Ginheit ber Apperception versteht gleichfam bas ausbehnungslofe Centrum ber Sphare aller unfter Worftellungen ift, beren Rabien zu ihm konvergiren. Cs ift was ich das Subjekt des Erkennens, das Korrelat aller Borftellungen nenne, und ift zugleich Das, was ich, im 22ften Rap. bes zweis ten Bandes, als ben Brennpunkt, in welchen bie Strahlen ber Gehirnthatigkeit konvergiren, ausführlich |befchrieben und erbritet Dahin alfo verweise ich hier, um mich nicht zu wie: habe. berholen.

Daß ich die ganze Lehre von den Kategorien verwerfe und sie ben grundlosen Annahmen, mit benen Kant bie Theorie bes Erkennens belastete, beizähle, geht aus ber oben gegebenen Rri= tif berfelben hervor, imgleichen aus ber Nachweifung ber Biberfpruche in ber transscenbentalen Logik, welche ihren Grund hatten in der Vermischung der anschaulichen und der abstrakten Er-kenntniß; ferner auch aus der Nachweisung des Mangels an einem deutlichen und bestimmten Begriff vom Wesen des Verftandes und ber Bernunft , ftatt beffen wir in Kants Schriften nur unzusammenbangende, nicht übereinftimmenbe, burftige und unrichtige Ausspruche über jene beiben Geiftesvermogen fanden. Es geht endlich hervor aus ben Erklarungen, bie ich felbft, im Iften Buch und beffen Erganzungen, von benfelben Geiftesvermo: gen gegeben habe, welche Erklarungen fehr bestimmt, beutlich, aus ber Betrachtung bes Befens unfrer Erkenntniß offenbar fich ergebend und mit ben im Sprachgebrauch und ben Schriften aller Beiten und Bolfer fich tund gebenben, nur nicht zur Deutlichfeit gebrachten Begriffen von jenen beiben Erkenntniffraften volligübereinstimmend find. Ihre Bertheibigung gegen die bavon fehr verschiedene Kantische Darftellung ist zum großen Theil schon mit ber Ausbeckung ber Fehler jener Darstellung gegeben. — Da nun aber doch die Tafel der Urtheile, welche Kant feiner Theorie des Denkens, ja feiner ganzen Philosophie zum Grunde legt, an fich, im Gangen ihre Richtigkeit bat; fo liegt mir noch ob, nachzuweis fen, wie biefe allgemeinen Formen aller Urtheile in unferm Ertenntnifvermogen entspringen, und fie mit meiner Darftellung besselben in Uebereinstimmung zu setzen. — 3ch werbe bei bieser Erdrterung mit ben Begriffen Verstand und Bernunft immer ben Sinn verbinden, welchen ihnen meine Erklarung gegeben hat, bie ich baher als bem Lefer geläufig voraussete.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Kants Methode und ber, welche ich befolge, liegt barin, baß er von ber mittelbaren, ber restektirten Erkenntniß ausgeht, ich bagegen von ber unmittelbazen, ber intuitiven. Er ist bemienigen zu vergleichen, ber die Höhe eines Thurms aus bessen Schatten mißt, ich aber bem, welcher ben Maaßstab unmittelbar anlegt. Daher ist ihm die Philosophie eine Wissenschaft aus Begriffen, mir eine Wissenschaft in Begriffe, aus ber anschaulichen Erkenntniß, ber alleis

nigen Quelle aller Evibenz geschopft und in allgemeine Begriffe gefaßt und firirt. Diefe gange, uns umgebenbe, anfcauliche, vielgestaltete, bedeutungereiche Belt überspringt er und balt fich an bie Kormen bes abstratten Dentens; wobei, obicon von ihm nie ausgesprochen, bie Boraussehung zum Grunde liegt, bag bie Reflerion ber Ettypos aller Unschauung fei, baber alles Befentliche ber Anschauung in ber Reflexion ausgebrückt fenn muffe und zwar in fehr zusammengezogenen, baher leicht übersehbaren Formen und Grundzugen. Demnach gabe bas Wefentliche und Gefetmäßige bes abstraften Erfennens alle Raben an bie Band, welche bas bunte Puppenspiel ber anschaulichen Welt vor unsern Augen in Bewegung feten. - Satte nur Kant biefen oberften Grundfat feiner Methobe beutlich ausgesprochen und ihn bann fonfequent befolgt: wenigstens hatte er bann bas Intuitive vom Abstrakten rein sonbern muffen, und wir hatten nicht mit unauf loslichen Biberspruchen und Konfusionen zu kampfen. Art aber, wie er feine Aufgabe geloft, fieht man, bag ihm jener Grundfat feiner Methode nur fehr undeutlich vorgefcwebt hat, baber man, nach einem grundlichen Studium feiner Philosophie, jenen Grundsat boch noch erft zu errathen hat.

Bas nun bie angegebene Methobe und Grundmarime felbft betrifft, fo hat fie viel fur fich und ift ein glanzender Gebante. Schon bas Wefen aller Wiffenschaft besteht barin, bag wir bab enblos Mannigfaltige ber anschaulichen Erscheinungen unter tom: parativ wenige abstratte Begriffe jufammenfaffen, aus benen wir ein Syftem ordnen, von welchem aus wir alle jene Erfcheinungen vollig in ber Gewalt unfrer Erkenntnig haben, bas Geschene erklaren und bas Runftige bestimmen konnen. Die Biffenfchaf: ten theilen aber unter fich bas weitlauftige Gebiet ber Erichei: nungen, nach ben besonbern, mannigfaltigen Arten biefer lettem Run war es ein fuhner und gludlicher Gebante, bas ben Be: griffen als folden und abgefehn von ihrem Inhalt burchaus Be fentliche zu ifoliren, um aus ben fo gefundenen Formen alles Denkens zu erfehn, was auch allem intuitiven Erkennen, folglich ber Welt als Erscheinung überhaupt, wesentlich sei: und weil nun biefes a priori, wegen ber Nothwendigkeit jener Formen bes Dentens, gefunden mare; fo mare es fubjeftiven Urfprungs, und führte eben zu Rants 3weden. - Run batte aber hiebei, ebe

man weiter gieng, untersucht werben muffen, welches bas Berhaltniß ber Reflexion gur anschaulichen Erkenntniß fei, (was freilich bie von Rant vernachläffigte reine Sonderung beider voraus= fett), auf welche Beise eigentlich jene biese wiedergebe und vertrete, ob gang rein, ober fcon burch Aufnahme in ihre (ber Reflerion) eigene Formen umgeanbert und jum Theil untenntlich gemacht; ob bie Form ber abstratten, reflektiven Erkenntniß mehr bestimmt werbe turch bie Form ber anschaulichen, ober burch bie ibr felbft, ber reflectiven, unabanderlich anhangende Befcaffen= heit, fo bag auch bas, was in ber intuitiven Erkenntniß fehr heterogen ift, sobalb es in bie restektive eingegangen, nicht mehr du unterscheiben ift, und umgekehrt manche Unterschiebe, die wir in ber reflektiven Erkenntnifart wahrnehmen, auch aus biefer selber entsprungen find und keineswegs auf ihnen entsprechende Berschiedenheiten in ber intuitiven Erkenntnig beuten. 218 Refultat biefer Forfchung hatte fich aber ergeben, bag bie anschauliche Erkenntnig bei ihrer Aufnahme in die Resterion beinahe fo viel Beranderung erleibet, wie die Rahrungsmittel bei ihrer Aufnahme in ben thierischen Organismus, beffen Formen und Dis schungen burch ihn felbst bestimmt werben und aus beren Bufam= mensehung gar nicht mehr bie Beschaffenheit ber Nahrungsmittel gu erkennen ift; - ober (weil biefes ein wenig zu viel gesagt ift) wenigstens hatte fich ergeben, bag bie Refferion fich zur anfchaulichen Erkenntniß keineswegs verhalt, wie ber Spiegel im Baffer ju ben abgespiegelten Gegenftanben, fonbern taum nur noch fo, wie ber Schatten biefer Gegenftanbe ju ihnen felbft, welcher Schatten nur einige außere Umrisse wiedergiebt, aber auch das Man-nigfaltigste in dieselbe Gestalt vereinigt und das Berschiedenste durch den nämlichen Umriß darstellt; so daß keineswegs von ihm ausgebend fich bie Geftalten ber Dinge vollständig und ficher fonftruiren ließen.

Die ganze restektive Erkenntniß ober die Vernunft hat nur eine Hauptform und diese ist der abstrakte Begriff: sie ist der Vernunft selbst eigen und hat unmittelbar keinen nothwendigen Jusammenhang mit der anschaulichen Welt, welche daher auch ganz ohne jene für die Thiere dasseht, und auch eine ganz andre seyn könnte, dennoch aber jene Form der Resterion eben sowohl du ihr passen wurde. Die Vereinigung der Begriffe zu Urthei:

len hat aber gewiffe bestimmte und gesetliche Formen, welche, burch Induttion gefunden, die Tafel ber Urtheile ausmachen Diefe Formen find größtentheils abzuleiten aus ber reflektiven Er: kenntniffart felbft, alfo unmittelbar aus ber Bernunft, namentlich fofern fie burch bie vier Denkgefete (von mir metalogische Bahr: heiten genannt) und burch bas dictum de omni et nullo entfte: Anbre von biefen Formen haben aber ihren Grund in ber anschauenben Erkenntniffart, alfo im Berftanbe, geben aber bes: halb keineswegs Unweifung auf eben fo viele besondere Kormen bes Berftanbes; fonbern find gang und gar aus ber einzigen Aunktion die ber Berftand bat, namlich ber unmittelbaren Erkenntniß von Urfach und Wirkung abzuleiten. Noch andre von jenen Formen endlich find entstanden aus dem Busammentreffen und ber Berbindung ber reflektiven und ber intuitiven Erkemt nifart, ober eigentlich aus ber Aufnahme biefer in jene. 36 werbe nunmehr bie Momente bes Urtheils einzeln burchgehn und ben Urfprung eines jeben aus ben befagten Quellen nachweifen: woraus von felbst folgt, bag eine Debuktion von Kategorien aus ihnen wegfallt und bie Unnahme biefer eben fo grundlos ift, als ihre Darftellung verworren und fich felbst widerstreitend befunben worben.

1) Die sogenannte Quantitat ber Urtheile entspringt aus bem Befen der Begriffe als folder, hat ihren Grund alfo lediglich in ber Bernunft und hat mit bem Berftanbe und ber an: schaulichen Erkenntniß gar keinen unmittelbaren Busammenhang.-Es ift namlich, wie im erften Buche ausgeführt, ben Begriffen als folden wefentlich, bag fie einen Umfang, eine Sphare ba: ben, und ber weitere, unbestimmtere ben engern, bestimmteren einschließt, welcher lettere baber auch ausgeschieben werben fann: und gwar kann biefes entweder fo gefchehn, bag man ihn mur als unbestimmten Theil bes weiteren Begriffes überhaupt bezeich: net, ober auch fo, bag man ihn bestimmt und vollig aussonbert, mittelft Beilegung eines besondern Namens. Das Urtheil, wel des bie Bollziehung biefer Operation ift, beißt im erften Fall ein befonderes, im zweiten ein allgemeines: 3. B. ein und ber felbe Theil ber Sphare bes Begriffs Baum tann burch ein befonberes und burch ein allgemeines Urtheil ifolirt werden: nams lich: "einige Baume tragen Gallapfel;" ober fo: "alle Gichen

tragen Gallepfel." — Man sieht, baß die Verschiedenheit beiber Operationen sehr gering ist, ja, daß die Möglichkeit derselben vom Bortreichthum der Sprache abhangt. Desungeachtet hat Kant arklärt, diese Verschiedenheit entschleiere zwei grundverschiedene handlungen, Funktionen, Kategorien des reinen Verstandes, der eben durch dieselben a priori die Erfahrung bestimme.

Man kann endlich auch einen Begriff gebrauchen, um mittelst besselben zu einer bestimmten, einzelnen, anschaulichen Borstellung, deren Borkellung, zugleich mit vielen andern, er selbst
wieder ist, zu gelangen: welches durch das einzelne Urtheil geschieht. Ein solches Urtheil bezeichnet nur die Granze der abstraften Erkenntnis zur anschaulichen, zu welcher unmittelbar von
ihm übergegangen wird: "dieser Baum hier trägt Gallapsel."
Kant hat denn auch daraus eine besondere Kategorie gemacht.

Rach allem Borbergebenden bedarf es hier weiter keiner Polemik

2) Auf gleiche Beife liegt bie Qualitat ber Urtheile gang innerhalb bes Gebiets ber Bernunft und ift nicht eine Abschattung irgend eines Gefetes bes die Unschauung moglich machen: ben Berftanbes, b. h. giebt nicht Unweisung barauf. Die Natur ber abstratten Begriffe, welche eben bas Befen ber Bernunft, objektiv betrachtet, ift, bringt, wie ebenfalls im erften Buche ausgeführt, bie Doglichkeit mit fich, ihre Spharen zu vereinigen und zu trennen, und auf biefer Möglichkeit als ihrer Bors aussetzung beruhen bie allgemeinen Denkgefete ber Ibentitat und des Biderfpruche, welchen, weil fie rein aus ber Bernunft ent= fpringen und nicht ferner zu erklaren find, metalogische Wahr: heit von mir beigelegt ift. Sie bestimmen, bag bas Bereinigte vereinigt, bas Getrennte getrennt bleiben muß, alfo bas Gefete nicht augleich wieber aufgehoben werben tann, feten alfo bie Moglichkeit bes Berbindens und Trennens ber Spharen, b. i. eben bas Urtheilen, voraus. Diefes aber liegt, ber Form nach, einzig und allein in ber Bernunft, und biefe Form ift nicht, fo wie ber Inhalt ber Urtheile, aus der anfchaulichen Erkenntniß bes Berftandes mit binübergenommen, in welcher baber auch fein Korrelat ober Analogon für fie ju fuchen ift. Nachdem die Anichauung burch ben Berftanb und fur ben Berftand entftanden ift, fieht fie vollendet ba, keinem 3weifel noch Errthum unterworfen, kennt bemnach weber Bejahung noch Berneinung: benn fie spricht sich selbst aus und hat nicht, wie die abstrakte Erkenntniß der Bernunft, ihren Werth und Gehalt in der bloßen Beziehung auf etwas außer ihr, nach dem Satz vom Grunde des Erkennens. Sie ist daher lauter Realität, alle Negation ist ihrem Wesen fremd: diese kann allein durch Resterion hinzuge dacht werden, bleibt aber ebendeshalb immer auf dem Gebiet des abstrakten Denkens.

Bu ben bejahenden und verneinenden Urtheilen fügt Kant, eine Grille der alten Scholastiker benugend, noch die unendlichen, einen spiksfindig erdachten Lucendußer, was nicht einmal einer Auseinandersetzung bedarf, ein blindes Fenster, wie er zu Gunften seiner symmetrischen Architektonik deren viele angebracht hat.

3) Unter ben sehr weiten Begriff ber Relation hat Kant brei ganz verschiedene Beschaffenheiten ber Urtheile zusammengebracht, die wir daher, um ihren Ursprung zu erkennen, einzeln

beleuchten muffen.

a) Das hypothetische Urtheil überhaupt ift der abstrakte Ausbruck jener allgemeinsten Form aller unfrer Erkennt: niffe, bes Sates vom Grunde. Daß biefer vier gang verfchie bene Bebeutungen habe und in jeber von biefen aus einer anbern Erkenntniffraft urftanbet, wie auch eine andere Rlaffe von Vorstellungen betrifft, habe ich schon 1813 in einer Abhandlung über benfelben bargethan. Daraus ergiebt fich binlanglich, baß der Urfprung des hypothetischen Urtheils überhaupt, dieser allgemeinen Denkform, nicht bloß, wie Kant will, ber Berftand und deffen Kategorie der Kausalität senn konne; sondern daß das Gefet ber Raufalitat, welches, meiner Darftellung gufolge, bie einzige Erkenntnifform bes reinen Berfanbes ift, nur eine ber Gestaltungen bes alle reine ober apriorische Erkenntnig umfaffen ben Sages vom Grunde ift, welcher hingegen in jeder feiner Be beutungen biefe hypothetische Form des Urtheils jum Ausbrud hat. - Wir febn bier nun aber recht beutlich, wie Erkenntniffe, bie ihrem Ursprung und ihrer Bebeutung nach gang verfcieben find, boch, wenn von ber Bernunft in abstracto gedacht, in ei ner und berfelben Form von Berbindung ber Begriffe und Ur theile erfcheinen und bann in biefer gar nicht mehr zu unterfcheis ben find, fondern man, um fie zu unterscheiben, auf die anschau:

liche Erkenntniß zuruckgehn muß, die abstrakte ganz verlassend. Daher war der von Kant eingeschlagene Weg, vom Standpunkt der abstrakten Erkenntniß auß, die Elemente und das innerste Getriebe auch der intuitiven Erkenntniß zu sinden, durchaus verziehrt. Uebrigens ist gewissermaaßen meine ganze einleitende Abshandlung über den Satz vom Grunde nur als eine gründliche Erörterung der Bedeutung der hypothetischen Urtheilssorm anzussehn: daher ich hier nicht weiter dabei verweile.

b) Die Form bes kategorischen Urtheils ift nichts ans beres, als die Form bes Urtheils überhaupt im eigentlichsten Sinn. Denn, ftreng genommen, beißt Urtheilen nur die Berbindung ober bie Unvereinbarkeit ber Spharen ber Begriffe benfen, und baher find bie hypothetische und bie bisjunktive Berbindung eigentlich feine befondere Formen bes Urtheils: benn fie werben nur auf schon fertige Urtheile angewandt, in benen bie Berbindung ber Begriffe unverandert bie kategorische bleibt: fie aber verknipfen wieder biefe Urtheile, indem bie hypothetische Form bereit Abhangigkeit von einander, die bisjunktive beren Unvereinbarkeit ausbruckt. Bloge Begriffe aber haben nur eine Art von Berhaltniffen zu einander, namlich bie, welche im fategorischen Urtheil ausgebrückt werben. Die nahere Bestimmung ober bie Unterarten bieses Verhältnisses find bas Ineinandergreis fen und bas vollige Getrenntfeyn ber Begriffsspharen, b. i. alfo die Bejahung und Berneinung, woraus Kant besondere Rategorien, unter einem gang andern Titel gemacht bat, bem ber Qua= litat. Das Ineinandergreifen und Getrenntfeyn hat wieder Unterarten, namlich je nachdem bie Spharen gang ober jum Theil ineinanbergreifen, welche Bestimmung bie Quantitat ber Urtheile ausmacht, woraus Kant wieber einen ganz befondern Ra= tegorientitel gemacht hat. Go trennte er bas gang nah Bers wandte, ja ibentische, bie leicht übersehbaren Mobistfationen ber einzig möglichen Verhaltniffe von bloßen Begriffen zu einander, und vereinigte dagegen bas fehr Verschiedene unter biesem Titel ber Relation.

Rategorische Urtheile haben zum metalogischen Princip die Denkgesetze der Ibentität und des Widerspruchs. Aber der Grund zur Verknüpfung von Begriffssphären, welcher dem Urztheil, das eben nur diese Verknüpfung ist, die Wahrheit verzust, das eben nur diese Verknüpfung ist, die Wahrheit verzus.

leift, kann fehr verschiebener Art feyn, und biefer zufolge ift bann bie Bahrheit bes Urtheils entweber logisch, ober empirisch, ober metaphyfifch, ober metalogisch, wie folches in ber einleitenben Abhandlung &6. 32-35 ausgeführt ift und hier nicht wieber: holt zu werden braucht. Es ergiebt fich aber baraus, wie fehr verschieden bie unmittelbaren Erkenntniffe fenn konnen, welche alle in abstracto fich burch bie Berbindung ber Spharen zweier Begriffe als Subjekt und Prabikat barftellen und bag man feineswegs eine einzige Funktion bes Berftanbes als ihr entsprechend und fie hervorbringend aufstellen kann. 3. 23. bie Urtheile: "bas Baffer tocht; ber Sinus mißt ben Bintel; ber Bille be: fcbließt; Befchaftigung gerftreut; Die Unterfcheibung ift fcwie rig;" - bruden burch biefelbe logische Form bie verschiebenat: tigften Berhaltniffe aus: woraus wir abermals bie Beftatigung erhalten, wie verkehrt bas Beginnen fei, um die unmittelbare, intuitive Erkenntnig zu analysiren, sich auf ben Standpunkt ber abftratten zu ftellen. - Mus einer eigentlichen Berftanbesertennt: niff, in meinem Sinn, entspringt übrigens bas kategorische Urtheil nur ba, wo eine Raufalitat burch baffelbe ausgebrudt wirb: bies ift aber ber Fall auch bei allen Urtheilen, Die eine phyfifche Qualitat bezeichnen. Denn, wenn ich fage: "biefer Rorper ift fcwer, hart, fluffig, grun, fauer, alkalifc, organifc" u. f. w., fo bezeichnet bies immer fein Birten, alfo eine Erkenntnig bie nur burch ben reinen Berftand moglich ift. Rachdem nun biefe, eben wie viele von ihr gang verschiebene, (&. B. Die Unterordnung hochst abstracter Begriffe) in abstracto burch Subjekt und Prabifat ausgebrudt worden; bat man diefe blogen Begriffeverhalt: niffe wieder auf bie anschauliche Erkenntniß gurud übertragen, und gemeint, bas Subjekt und Prabikat bes Urtheils muffe in ber Anschauung ein eigenes, befonderes Korrelat haben, Gub: stanz und Accidenz. Aber ich werde weiter unten beutlich maden, bag ber Begriff Substang feinen andern mabren Inhalt hat, als ben bes Begriffs Materie. Accidenzen aber find gant gleichbebeutend mit Wirkungsarten; fo bag bie vermeinte Erkennt: niß von Gubstang und Accideng noch immer bie bes reinen Ber standes von Urfach und Wirkung ift. Wie aber eigentlich bie Borftellung ber Materie entsteht, ift theils in unferm erften Bud, §. 4 (erfte Aufl. S. 11-16) erortert, theils merben wir es noch

naher febn, bei ber Unterfuchung bes Grundfages bag bie Sub-

c) Die bisjunktiven Urtheile entspringen aus bem Denkgefet bes ausgeschloffenen Dritten, welches eine metalogische Bahrheit ift: fie find baher gang bas Eigenthum ber reinen Bernunft und haben nicht im Berftanbe ihren Urfprung. Die Ableitung ber Kategorie ber Gemeinschaft ober Bech felwirkung aus ihnen ift nun aber ein recht grelles Beifpiel von ben Gewaltthatigkeiten, welche fich Kant bisweilen gegen bie Bahrheit erlaubt, bloß um feine Luft an architektonischer Symmetrie zu befriedigen. Das Unftatthafte jener Ableitung ift icon ofter mit Recht gerügt und aus mehreren Grunden bargethan worben, befonders von G. E. Schulze in feiner Rritit ber theoretifchen Philosophie und von Berg in feiner Epitritit ber Philosophie. -Belde wirkliche Unalogie ift wohl zwischen ber offengelaffenen Bestimmung eines Begriffs burch einander ausschließende Pradifate, und bem Gebanten ber Bechfelwirfung? Beibe find fich fogar gang entgegengefett, ba im bisjunktiven Urtheil bas wirkliche Segen bes einen ber beiben Gintheilungsglieber zugleich ein nothwendiges Aufheben bes andern ift; hingegen wenn man fich zwei Dinge im Berhaltniß ber Bechfelwirkung benkt, bas Segen bes einen eben ein nothwendiges Segen auch bes andern ift, und vice versa. Daher ift unstreitig bas wirkliche logische Analogon der Bechfelmirfung ber circulus vitiosus, als in welchem, eben wie angeblich bei ber Bechfelwirfung, bas Begrundete auch wieder ber Grund ift, und umgekehrt. Und eben fo wie bie Logik ben circulus vitiosus verwirft, ift auch aus ber Metaphysit ber Begriff ber Wechselwirkung zu verbannen. Denn ich bin ganz ernftlich gesonnen jest barguthun, baß es gar feine Bechfelwir: fung im eigentlichen Ginne giebt und biefer Begriff, fo bochft beliebt auch, eben wegen ber Unbestimmtheit bes Gebantens, fein Gebrauch ift, boch, naber betrachtet, sich als leer, falfch und nichtig zeigt. Zuvorderst besinne man fich, was überhaupt Rausalitat fei, und febe gur Beibulfe meine Darftellung bavon in ber einleitenden Abhandlung &. 23 wie auch in meiner Preisfcrift über bie Freiheit bes Willens Rap. III, G. 27 ff., endlich im 4ten Kapitel unfere zweiten Banbes nach. Raufalität ift bas Befet, nach welchem bie eintretenben Buftanbe ber Materie

fich ihre Stellen in ber Beit bestimmen. Blog von Buftanben, ja eigentlich bloß von Beranberungen ift bei ber Raufalitat die Rebe, und weber von ber Materie als folder, noch vom Beharren ohne Veranderung. Die Materie als solche fieht nicht unter bem Gefet ber Kaufalitat; ba fie weber wirb, noch vergeht: also auch nicht bas gange Ding, wie man gemeinhin fpricht; fonbern allein bie Buftanbe ber Materie. Ferner hat bas Gefet ber Raufalitat es nicht mit bem Beharren gu thun: benn mo fich nichts veranbert, ift fein Birten und feine Raufalität; sondern ein bleibender rubender Buftand. Wird nun ein folcher veranbert; fo ift entweber ber neu entstandene wieber beharrlich, ober er ift es nicht, sonbern führt sogleich einen britten Buftand herbei, und bie Rothwendigkeit, mit ber bies geschieht, ift eben bas Gefet ber Rausalitat, welches eine Geftal: tung bes Sates vom Grunde ift und baher nicht weiter ju erflaren, weil eben ber Sat vom Grunde bas Princip aller Erklarung und aller Nothwendigkeit ift. hieraus ift klar, bag bas Urfach = und Wirkungfeyn in genauer Berbinbung und nothwen: biger Beziehung auf bie Beitfolge fteht. Rur fofern ber Bustand A in ber Beit bem Buftand B vorhergeht, ihre Succeffion aber eine nothwendige und feine jufallige, b. h. fein bloges Folgen, fonbern ein Erfolgen ift; - nur infofern ift ber Buftand A Urfache und ber Buftant B Birfung. Der Begriff Bechfel: wirkung enthalt aber Dies, bag beibe Urfach und beibe Birtung von einander find: bies beißt aber eben foviel, als bag je ber von beiben ber frubere und aber auch ber spatere ift: also ein Ungebante. Denn bag beibe Buftande jugleich feien, und zwar nothwendig zugleich, läßt sich nicht annehmen: weil fie als nothwendig jufammengehorend und jugleich feiend, nur einen Buftand ausmachen, ju beffen Beharren gwar bie bleibenbe Un: wesenheit aller seiner Bestimmungen erforbert wird, wo benn aber gar nicht mehr von Beranberung und Raufalitat, fonbem von Dauer und Rube bie Rebe ift und weiter nichts gefagt wirb, als bag wenn eine Bestimmung bes ganzen Buftanbes geanbert wirb, ber hieburch entstandene neue Buftand nicht von Beftand fenn kann, fonbern Urfache ber Aenberung auch aller übrigen Bestimmungen bes ersten Buftanbes wird, woburch eben wieber ein neuer, britter Buftand eintritt; welches alles nur gemaß bem einfachen Gefetz ber Kaufalität gefchieht und nicht ein neues, bas ber Wechfelwirkung, begründet.

Auch behaupte ich schlechthin, bag ber Begriff Bechfel= wirfung burch tein einziges Beifpiel ju belegen ift. Alles was man bafur ausgeben mochte ift entweber ein rubenber Buftanb. auf ben ber Begriff ber Raufalitat, welcher nur bei Beranberun= gen Bebeutung hat, gar teine Unwendung findet, ober es ift eine abwechselnde Succession gleichnamiger, sich bedingender Buftanbe, ju beren Erklarung bie einfache Raufalitat vollfommen ausreicht. Gin Beispiel ber erftern Art giebt bie burch gleiche Gewichte in Rube gebrachte Baagschaale: hier ift gar tein Wirfen: benn hier ift feine Beranderung: es ift rubenber Buftand: bie Schwere ftrebt, gleichmäßig vertheilt, wie in jebem im Schwerpunkt unterftutten Korper, kann aber ihre Rraft burch feine Birfung außern. Dag bie Begnahme bes einen Ges wichtes einen zweiten Buftand giebt, ber fogleich Urfache bes britten, bes Sinkens ber anbern Schaale, wirb, geschieht nach bem einfachen Gefet ber Urfach und Wirkung und bebarf keiner befonbern Rategorie bes Berftanbes, auch nicht einmal einer befon= bern Benemnung. Gin Beifpiel ber anbern Urt ift bas Fortbrennen eines Feuers. Die Berbindung des Sauerstoffs mit bem brennbaren Rorper ift Urfach ber Barme, und biefe ift wieder Urfach bes erneuerten Gintritts jener chemischen Berbindung. Aber biefes ift nichts anderes, als eine Rette von Ursachen und Wirfungen, beren Glieber jeboch abwechfelnb gleichnamig finb: bas Brennen A bewirkt freie Barme B, biefe ein neues Brennen C (b. h. eine neue Birkung, bie mit ber Urfach A gleich= namig, nicht aber individuell biefelbe ift) bies eine neue Barme D (welche mit ber Wirkung B nicht real ibentisch, fonbern nur bem Begriffe nach bie felbe, b. h. mit ihr gleichnamig ift) und fo immer fort. Ein artiges Beispiel Deffen, mas man im ge= meinen Leben Bechselwirkung nennt, liefert eine von humbolbt (Ansichten ber Natur 2te Aufl. Bb. 2. S. 79) gegebene Theorie ber Buften. Ramlich in Sandwuften regnet es nicht, wohl aber auf ben fie begranzenden waldigen Bergen. Nicht bie Unziehung ber Berge auf die Bolten ift Urfach; fondern die von der Sand: ebene aufsteigende Gaule erhitter Luft hindert die Dunftblaschen fich zu gerfeben und treibt bie Bolten in bie Bobe. Muf bem

Gebirg ift ber senkrecht fleigende Luftstrom schwacher, Die Bolten fenten fich und ber Niederschlag erfolgt in ber kuhlern Luft. So ftehn Mangel an Regen und Pflanzenlofigfeit ber Bufte in Bechselwirkung: es regnet nicht, weil bie erhibte Sanbflache mehr Barme ausstrahlt: Die Bufte wird nicht zur Steppe ober Grasflur, weil es nicht regnet. Aber offenbar haben wir hier wieber nur, wie im obigen Beifpiel, eine Succession gleichnamiger Ur: fachen und Wirkungen, und burchaus nichts von ber einfachen Raufalitat wefentlich Berschiebenes. Eben so verhalt es sich mit bem Schwingen bes Penbels, ja auch mit ber Selbsterhaltung bes organischen Korpers, bei welcher ebenfalls jeder Buftand einen neuen herbeiführt, ber mit bem, von welchem er felbft bewirft wurde, ber Art nach berfelbe, individuell aber ein neuer ift: nur ift hier bie Sache komplicirter, indem die Kette nicht mehr aus Gliedern von zwei, fonbern aus Gliedern von vielen Arten be: fteht, fo daß ein gleichnamiges Glied, erst nachdem mehrere anbre bazwischengetreten, wieberkehrt. Aber immer fehn wir nur eine Anwendung des einzigen und einfachen Gefebes ber Rausa: litat vor uns, welches ber Folge ber Buftanbe bie Regel giebt, nicht aber irgend etwas, bas burch eine neue und besondre Kunt: . tion bes Berftanbes gefaßt werden mußte.

Ober wollte man etwan gar als Beleg bes Begriffs ber Wechselwirkung anführen, daß Wirkung und Gegenwirkung fich gleich find? Das liegt aber eben in Dem, mas ich fo fehr urgire und in der einleitenden Abhandlung ausführlich dargethan habe, daß bie Urfach und die Wirkung nicht zwei Korper, sonbern zwei fich fuccedirende Buftande von Korpern find, folglich jeber ber beiben Bustande auch alle betheiligten Korper implicirt, Die Wirtung alfo, b. i. ber neu eintretende Zuftanb, g. B. beim Stoß, fich auf beibe Rorper in gleichem Berhaltnig erftredt: fo fehr baber der gestoßene Korper verandert wird, eben fo fehr wird es bar ftogende (jeder im Berhaltnif feiner Maffe und Geschwindigkeit). Beliebt es, biefes Wechselwirkung ju nennen; so ift eben burch: aus jede Wirkung Wechselwirkung, und es tritt beswegen fein neuer Begriff und noch weniger eine neue Funktion bes Berftan: bes bafur ein, fonbern wir haben nur ein überfluffiges Synonym ber Kaufalitat. Diefe Unficht aber fpricht Kant unbebachtsamer Weise gerabezu aus, in ben "Metaph. Anfangsgr. b. Naturwiss.",

wo der Beweis des vierten Lehrsages der Mechanik anhebt: "alle außere Wirkung in der Welt ist Wechselwirkung." Wie sollen dann für einfache Kausalität und für Wechselwirkung verschiedene Funktionen a priori im Verstande liegen, ja sogar die reale Succession der Dinge nur mittelst der erstern, und das Zugleichseyn derselben nur mittelst der letzteren möglich und erkennbar seyn? Danach wäre, wenn alle Wirkung Wechselwirkung ist, auch Succession und Simultaneität das Selbe, mithin Alles in der Welt zugleich.

Auch Aristoteles leugnet die Wechselwirkung im eigentlichen Sinn: benn er bemerkt, daß zwar zwei Dinge wechselseitig Urssache von einander senn können, aber nur so, daß man es von jedem in einem andern Sinn versteht, z. B. das eine auf das andre als Motiv, dieses auf jenes aber als Ursach seiner Bewesgung wirkt. Nämlich wir sinden an zwei Stellen dieselben Worte: Physic. Lib. II, c. 3. und Metaph. L. V, c. 2. Eori de riva xai allydwo airia dior to noveir airior the evesius, xai avry tou noveir all ou tor avror toonor, alla to per ws telos, to de ws agry xirhoews. Nähme er noch außerdem eine eigentsliche Wechselwirkung an; so wurde er sie hier aussühren, da er an beiden Stellen beschäftigt ist, sämmtliche mögliche Arten von Ursachen auszuzählen. In den Analyt. post. Lib. II, c. 11, spricht er von einem Kreislauf der Ursachen und Wirkungen, aber nicht von einer Wechselwirkung.

4) Die Kategorien der Modalität haben vor allen übrisgen den Vorzug, daß Das, was durch jede derselben ausgedrückt wird, der Urtheilsform, von der es abgeleitet ist, doch wirklich entspricht; was bei den andern Kategorien fast gar nicht der Fall ist, indem sie meistens mit dem willkührlichsten Iwange aus den Urtheilsformen herausdeducirt sind.

Daß also die Begriffe des Möglichen, Wirklichen und Nothwendigen es sind, welche die problematische, affertorische und apodiktische Form des Urtheils veranlassen, ist vollkommen wahr. Daß aber jene Begriffe besondre, ursprüngliche und nicht weiter abzuleitende Erkenntnißsormen des Verstandes waren, ist nicht wahr. Bielmehr stammen sie aus der einzigen ursprünglichen und daher a priori uns bewußten Form alles Erkennens her, aus dem Sage vom Grunde, und zwar unmittelbar aus diesem die Erkenntniß der Nothwendigkeit, hingegen erst indem auf biese die Resterion angewandt wird, entstehn die Begriffe von Zusälligkeit, Möglichkeit, Unmöglichkeit, Birklichkeit. Alle biese urständen daher keineswegs aus einer Geisteskraft, dem Berklande, sondern entstehn durch den Konslikt des abstrakten Erkennens mit dem intuitiven, wie man sogleich sehn wird.

3ch behaupte, bag Nothwenbig feyn und Folge aus einem gegebenen Grunde fenn, burchaus Bechfelbegriffe und vollig ibentifch find. Alls nothwendig konnen wir nimmermehr etwas erkennen, ja nur benten, ale fofern wir es ale Folge eines gegebenen Grundes anfehn: und weiter als biefe Abhangigkeit, biefes Gefestfenn burch ein Underes und biefes unausbleibliche Folgen aus ihm, enthalt ber Begriff ber Nothwendigfeit folechthin nichts. Er entsteht und besteht also einzig und allein burch Unwendung bes Sages vom Grunde. Daber giebt es, gemaß ben verfcbiebenen Geffaltungen biefes Sates, ein phyfifches Rothwenbiges (ber Wirkung aus ber Urfache), ein logisches (burch ben Erkenntnig: grund, in analytischen Urtheilen, Schluffen u. f. w.), ein mathe: matifches (nach bem Sennsgrunde in Raum und Beit), und enb: lich ein praktisch Nothwendiges, womit wir nicht etwan bas Bestimmtfenn burch einen angeblichen kategorischen Imperativ, fonbern bie, bei gegebenem empirischen Charafter, nach vorliegenben Motiven nothwendig eintretende Sandlung bezeichnen wollen. -Alles Nothwendige ift es aber nur relativ, namlich unter ber Borausfegung bes Grundes, aus bem es folgt: baber ift abfolute Nothwendigkeit ein Wiberfpruch.

Das kontradiktorische Gegentheil, d. h. die Berneinung der Rothwendigkeit ist die Zufälligkeit. Der Inhalt dieses Begriffs ist daher negativ, namlich weiter nichts als dieses: Manzgel der durch den Sat vom Grund ausgedrückten Berbindung. Folglich ist auch das Zufällige immer nur relativ: namlich in Beziehung auf etwas, das nicht sein Grund ist, ist es ein solches. Sedes Objekt, von welcher Art es auch sei, z. B. jede Begeben: heit in der wirklichen Welt, ist allemal nothwendig und zufällig zugleich: nothwendig in Beziehung auf das Eine, das ihre Ursache ist; zufällig in Beziehung auf alles Uebrige. Denn ihre Berührung in Zeit und Raum mit allem Uebrigen ist ein bloßes Zusammentressen, ohne nothwendige Verbindung: daher

auch die Wörter Zufall, συμπτωμα, contingens. So wenig daher, wie ein absolut Nothwendiges, ist ein absolut Zufälliges denkbar. Denn dieses Lettere ware eben ein Objekt, welches zu keinem andern im Verhältniß der Folge zum Grunde stände. Die Unvorstellbarkeit eines solchen ist aber gerade der negativ ausgesdrückte Inhalt des Sates vom Grunde, welcher also erst umgesstößen werden müßte, um ein absolut Zufälliges zu denken: dieses selbst hätte aber alsdann auch alle Bedeutung verloren, da der Begriff des Zufälligen solche nur in Beziehung auf jenen Satz hat, und bedeutet, daß zwei Objekte nicht im Verhältniß von Grund und Folge zu einander stehn.

In ber Natur, fofern fie anschauliche Borftellung ift, ift alles was geschieht nothwendig: benn es geht aus feiner Urfache Betrachten wir aber biefes Ginzelne in Beziehung auf bas Uebrige, welches nicht feine Urfache ift; fo erkennen wir es als zufällig: bies ift aber ichon eine abstrakte Reflexion. Abstrahiren wir nun ferner, bei einem Objekt ber Natur, gang von feinem Raufalverhaltniß zu bem Uebrigen, alfo von feiner Nothwendigkeit und Bufalligkeit; fo befaßt diefe Art von Erkenntniß ber Begriff bes Wirklichen, bei welchem man nur bie Bir= fung betrachtet, ohne fich nach ber Urfache umzusehn, in Begie= hung auf welche man fie fonft nothwendig, in Beziehung auf alles Uebrige gufallig nennen mußte. Diefes Alles beruht gu= lest darauf, daß die Modalitat des Urtheils nicht sowohl die objektive Beschaffenheit ber Dinge, als bas Berhaltniß unserer Erkenntniß zu berfelben bezeichnet. Da aber in ber Ratur Jebes aus einer Urfache hervorgeht; fo ift jebes Birkliche auch noth: wendig: aber wieber auch nur fofern es zu biefer Beit, an biefem Ort ift: benn allein barauf erftreckt fich bie Bestim: mung burch bas Gefet ber Rausalitat. Berlaffen wir aber bie anschauliche Natur und gehn über zum abstraften Denten; fo konnen wir, in ber Reflerion, alle Naturgefete, bie uns theils a priori, theils erft a posteriori bekannt find, uns vorftellen, und diefe abftratte Borftellung enthalt Alles, mas in ber Natur ju irgend einer Beit, an irgend einem Ort ift, aber mit Abftraktion von jedem bestimmten Ort und Zeit: und damit eben, burch folche Reflerion, find wir ins weite Reich ber Doglich = feit getreten. Bas aber fogar auch hier teine Stelle findet, ift

bas Unmögliche. Es ift offenbar, daß Möglichkeit und Unmöglichkeit nur für die abstrakte Erkenntniß der Bernunft, nicht für die anschauliche Erkenntniß dasind; obgleich die reinen Formen dieser es sind, welche der Bernunft die Bestimmung des Möglichen und Unmöglichen an die Hand geben. Je nachdem die Naturgesetze, von denen wir beim Denken des Möglichen und Unmöglichen ausgehn, a priori oder a posteriori erkannt sind, ist die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, eine metaphysische oder nur physische.

Aus dieser Darstellung, die keines Beweises bedarf, weil sie sich unmittelbar auf die Erkenntniß des Satzes vom Grunde und auf die Entwickelung der Begriffe des Nothwendigen, Wirklichen und Möglichen stütt, geht genugsam hervor, wie ganz grundlos Kants Annahme von drei besondern Funktionen des Verstandes für jene drei Begriffe ist und wie er hier abermals durch kein Bedenken sich hat storen lassen an der Durchführung seiner architektonischen Symmetrie.

Biegu fommt nun aber noch ber fehr große Sehler, daß er, freilich nach bem Borgang ber fruheren Philosophie, Die Begriffe bes Nothwendigen und Bufalligen mit einander verwechselt hat. Bene fruhere Philosophie namlich hat die Abstraktion zu folgenbem Disbrauch benutt. Es war offenbar, bag Das, beffen Grund gesett ift, unausbleiblich folgt, b. h. nicht nichtfeyn fann, alfo nothwendig ift. Un biefe lette Bestimmung aber hielt man fich ganz allein und fagte: nothwendig ift, was nicht anders fenn kann, ober beffen Gegentheil unmöglich. Dan ließ aber ben Grund und die Burgel folder Nothwendigkeit aus ber Acht, überfah die baraus fich ergebende Relativität aller Nothwendig: feit und machte baburch bie gang unbenkbare Fiftion von einem abfolut Rothwendigen, b. h. von einem Etwas, beffen Dafenn fo unausbleiblich mare, wie bie Folge aus bem Grunde, bas aber boch nicht Folge aus einem Grunde mare und baber von nichts abhienge; welcher Beifat eben eine absurbe Petition ift, weil fie bem Sat vom Grunde widerstreitet. Bon biefer Fiftion nun ausgehend erklarte man, ber Bahrheit biametral entgegen, gerade alles was burch einen Grund gefett ift, fur bas Bufallige, indem man namlich auf bas Relative feiner Rothwenbigkeit fab und biefe verglich mit jener gang aus ber Luft gegrif:

fenen, in ihrem Begriff sich widersprechenden absoluten Nothwendigkeit\*). Diese grundverkehrte Bestimmung des Zusälligen behält num auch Kant bei und giebt sie als Erklärung: Kr. d. r. B. V, SS. 289—91; 243. V, 301; 419. V, 447, 486, 488. Er geräth dabei sogar in den augenfälligsten Widerspruch mit sich selbst, indem er S. 301 sagt: "alles Zusällige hat eine Ursach," und hinzusügt: "Zusällig ist, dessen Nichtsenn möglich." Was aber eine Ursache hat, dessen Richtsenn ist durchaus unmöglich: also ist es nothwendig.

Ich füge bei dieser Gelegenheit noch einige Bemerkungen über jene Begriffe der Modalität hinzu. — Da alle Nothwendigsteit auf dem Sate vom Grunde beruht und ebendeshalb relativ ist; so sind alle apodiktischen Urtheile ursprünglich und ihrer letten Bedeutung nach hypothetisch. Sie werden kategozisch nur durch den Zutritt einer affertorischen Minor, also im Schlußsat. Ist diese Minor noch unentschieden, und wird diese Unentschiedenheit ausgedrückt; so giebt dieses das problesmatische Urtheil.

Was im Allgemeinen (als Regel) apodiktisch ist (ein Natursgeset), ist in Bezug auf einen einzelnen Fall immer nur probles matisch, weil erst die Bedingung wirklich eintreten muß, die den Fall unter die Regel sett. Und umgekehrt, was im Einzelnen als solches nothwendig (apodiktisch) ist (jede einzelne Berändezung, nothwendig durch ihre Ursache) ist überhaupt und allgemein ausgesprochen wieder nur problematisch; weil die eingetreztene Ursach nur den einzelnen Fall tras, und das apodiktische,

<sup>\*)</sup> Man sehe Christian Wolf's "Bernünftige Gebanken von Gott, Welt und Seele" §§. 577—579. — Sonderbar ist es, daß er nur das nach dem Sat vom Grunde des Werdens Nothwendige, d. h. aus Ursachen Geschebende, für zusällig erklärt, hingegen das nach den übrigen Gestaltungen des Sates vom Grunde Nothwendige, auch dafür anerkennt, z. B. was aus der essentia (Desinition) folgt, also die analytischen Urtheile, serner auch die mathematischen Wahrheiten. Als Grund hievon giebt er an, daß nur das Geset der Kausalität endlose Reihen gebe, die andern Arten von Gründen aber endliche. Dies ist jedoch bei den Gestaltungen des Sates vom Grund im reinen Raum und Zeit gar nicht der Fall, sondern gilt nur vom logisschen Erkenntnißgrund: für einen solchen hielt er aber die mathematische Rothwendigkeit. — Bergleiche einleitende Abhdig. §. 55.

immer hypothetische Urtheil ftets nur allgemeine Gefete ausfagt, nicht unmittelbar einzelne Ralle. - Diefes alles hat feinen Grund barin, bag bie Möglichkeit nur im Gebiet ber Reflexion und fur bie Bernunft ba ift, bas Birkliche im Gebiet ber Unschauung und fur ben Berftanb; bas Rothwendige fur beide. Und bies ift auch ber Unlag und ber Schluffel jener contentio nege dvvarwe zwischen bem Megarifer Dioboros und Chrysippos bem Stoiker, welche Cicero vortragt im Buche de fato. Dioboros fagt: "Nur was wirklich wird, ift möglich gewesen: und alles Birkliche ift auch nothwendig." - Chrofippos bagegen: "Es ift Bieles moglich, bas nie wirklich wird: benn nur bas Rothwenbige wird wirklich." - Bir konnen uns Dies fo erlautern. Die Wirklichkeit ist die Konklufion eines Schlusses, ju dem die Dog: lichkeit die Pramiffen giebt. Doch ift hiezu nicht allein die Das jor, sondern auch die Minor erfordert: erft Beibe geben die volle Doglichkeit. Die Major namlich giebt eine bloß theoretische, all: gemeine Möglichkeit in abstracto: biefe macht an fich aber noch gar nichts moglich, b. h. fabig wirklich zu werben. Dazu gehort noch die Minor, als welche die Möglichkeit fur den einzelnen Rall giebt, indem fie ihn unter bie Regel bringt. Diefer wird eben baburch fofort zur Wirklichkeit. 3. B.

Maj. Alle Saufer (folglich auch mein Saus) konnen ab: brennen.

Min. Mein Saus gerath in Brand.

Konkl. Mein Saus brennt ab.

Denn jeder allgemeine Sat, also jede Major, bestimmt, in hinsicht auf die Wirklichkeit, die Dinge stets nur unter einer Boraussetzung, mithin hypothetisch: z. B. das Abbrennenkönnen hat
zur Voraussetzung das Inbrandgerathen. Diese Voraussetzung
wird in der Minor beigebracht. Allemal ladet die Major die
Kanone: allein erst wenn die Minor die Lunte hinzubringt, erfolgt der Schuß, die Konklusso. Dies gilt durchweg vom Berhaltniß der Möglichkeit zur Wirklichkeit. Da nun die Konklusso,
welche die Aussage der Wirklichkeit ist, stets nothwendig erfolgt; so geht hieraus hervor, daß Alles, was wirklich ist, auch
nothwendig ist; welches auch daraus einzusehn, daß Nothwendigseyn nur heißt Folge eines gegebenen Grundes seyn: dieser ist
beim Wirklichen eine Ursache: also ist alles Wirkliche nothwendig-

Demnach fehn wir hier die Begriffe des Moglichen, Birklichen und Rothwendigen zusammenfallen und nicht bloß ben letteren den erfteren vorausseten, fondern auch umgekehrt. Bas fie aus: einanderhalt ift die Beschrankung unfers Intellekts burch bie Form ber Beit: benn bie Beit ift bas Bermittelnbe zwischen Dog: lichkeit und Wirklichkeit. Die Nothwendigkeit ber einzelnen Begebenheit lagt fich burch bie Erkenntnig ihrer fammtlichen Urfaden vollkommen einfehn: aber bas Bufammentreffen biefer fammt= lichen, verschiebenen und von einander unabhangigen Urfachen erfcheint fur uns als jufallig, ja bie Unabhangigfeit berfelben von einander ift eben ber Begriff ber Bufalligkeit. Da aber doch jede von ihnen die nothwendige Folge ihrer Urfache mar, beren Rette anfangslos ift; fo zeigt fich, bag die Bufalligkeit eine blog subjektive Erscheinung ift, entstehend aus ber Begrangung bes Horizonts unfere Berftandes, und fo subjektiv, wie ber op: tische Horizont, in welchem ber himmel die Erbe berührt. -

Da Nothwendigkeit einerlei ift mit Folge aus gegebenem Grunde, fo muß fie auch bei jeber Geftaltung bes Sages vom Grunde als eine besondere erscheinen und auch ihren Gegensat haben an ber Möglichkeit und Unmöglichkeit, welcher immer erft burd Unwendung ber abstraften Betrachtung ber Bernunft auf ben Gegenstand entsteht. Daher stehen ben oben ermahnten vier Arten von Nothwendigkeiten eben fo viele Arten von Unmöglich= feiten gegenüber: alfo phyfifche, logifche, mathematische, praftifc. Dazu mag noch bemerkt werben, bag wenn man gang in: nerhalb bes Gebietes abstrafter Begriffe fich halt, Die Doglich: feit immer bem allgemeinern, bie Rothwendigkeit bem engern Begriff anhangt: 3. B. "ein Thier tann fenn ein Bogel, Fifch, Amphibie u. f. w." - "eine Nachtigall muß feyn ein Bogel, biefer ein Thier, biefes ein Organismus, biefer ein Korper." -Eigentlich weil die logische Nothwendigkeit, beren Ausbruck ber Spllogismus ift, vom Allgemeinen auf bas Besondere geht und nie umgekehrt. - Dagegen ift in ber anschaulichen Ratur (ben Borftellungen ber ersten Rlaffe) eigentlich alles nothwendig, burch bas Gefet ber Kausalitat: bloß die hinzutretende Reflexion kann es zugleich als zufällig auffassen, es vergleichend mit dem was nicht dessen Ursache ist, und auch als bloß und rein wirklich, durch Absehn von aller Kausalverknupfung: nur bei dieser Klasse

von Vorstellungen hat eigentlich der Begriff des Birklichen Statt, wie auch schon die Abstammung des Worts vom Kausalitätsbegriffe anzeigt. — In der dritten Klasse der Vorstellungen, der reinen mathematischen Anschauung, ist, wenn man ganz innerhalb derselben sich halt, lauter Nothwendigkeit: Möglichkeit entsteht auch hier bloß durch Beziehung auf die Begriffe der Resserion: z. B. "ein Oreieck kann seyn recht=, stumps=, gleich=winklicht; muß seyn mit drei Winkeln, die zwei rechte betragen." Also zum Möglichen kommt man hier nur durch Uebergang vom Anschausichen zum Abstrakten. —

Nach dieser Darstellung, welche die Erinnerung, sowohl an bas in der einleitenden Abhandlung, als im ersten Buch gegenwärtiger Schrift Gesagte voraussetz, wird hoffentlich über den
wahren und sehr verschiedenartigen Ursprung jener Formen der
Urtheile, welche die Tasel vor Augen legt, weiter kein Zweisel
seyn, wie auch nicht über die Unzulässseit und gänzliche Grundlosigkeit der Annahme von zwolf besondern Funktionen des Berstandes zu Erklärung derselben. Bon dieser letzteren geben auch
schon manche einzelne und sehr leicht zu machende Bemerkungen Anzeige. So gehort z. B. große Liebe zur Symmetrie und viel
Bertrauen zu einem von ihr genommenen Leitsaden dazu, um
anzunehmen, ein bejahendes, ein kategorisches und ein assertorisches Urtheil seien drei so grundverschiedene Dinge, daß sie berechtigten zu jedem derselben eine ganz eigenthümliche Funktion
des Berstandes anzunehmen.

Das Bewußtseyn ber Unhaltbarkeit seiner Kategorienlehre verrath Kant selbst dadurch, daß er im britten Hauptstud der Analysis der Grundsche (phaenomena & noumena) aus der ersten Auflage mehrere lange Stellen (namlich SS. 241, 42. 244—246. 248—253) in der zweiten Auflage weggelassen hat, welche die Schwäche jener Lehre zu unverholen an den Tag legten. So z. B. sagt er daselbst, S. 241, er habe die einzelnen Kategorien nicht definirt, weil er sie nicht definiren konnte, auch wenn er es gewollt hatte, indem sie keiner Definition sähig seien: — er hatte hiebei vergessen, daß er S. 82 derselben ersten Auflage gesagt hatte: "der Definition der Kategorien überhebe ich mich gestissentlich, ob ich gleich im Besitz berselben seyn möchte:" — Dies war also, — sit venia verbo, — Wind.

Diese lettere Stelle hat er aber stehn lassen. Und so verrathen · alle jene nachher weislich weggelaffenen Stellen, baß fich bei ben Rategorien nichts Deutliches benten lagt und biefe gange Lehre auf ichwachen Sugen fteht.

Diefe Rategorientafel foll nun ber Leitfaben feyn, nach weldem jede metaphyfifche, ja jede wiffenschaftliche Betrachtung anzustellen ift. (Prolegomena &. 39). Und in ber That ift fie nicht nur die Grundlage ber ganzen Kantischen Philosophie und ber Typus, nach welchem beren Symmetrie überall burchgeführt wird, wie ich bereits oben gezeigt habe; fondern fie ift auch recht eigentlich bas Bett des Prokruftes geworden, in welches Kant jebe mögliche Betrachtung hineinzwängt, burch eine Gewaltthatigfeit, bie ich jest noch etwas naber beleuchten werbe. Bas muß= ten aber bei einer folchen Gelegenheit nicht erft die imitatores, servum pecus thun! Man hat es gesehn. Sene Gewaltthatig= feit also wird badurch ausgeubt, bag man bie Bedeutung ber Ausbrude, welche bie Titel, Formen ber Urtheile und Rategorien bezeichnen, gang bei Seite fest und vergift, und fich allein an biefe Ausbrucke felbft halt. Diefe haben jum Theil ihren Urfprung aus bes Ariftoteles Analyt. priora I, 23 (περι ποιοτητος και ποσοτητος των του συλλογισμου δρων), find aber willführ: lich gewählt: benn ben Umfang ber Begriffe hatte man auch wohl noch anders, als burch bas Wort Quantitat bezeichnen tonnen, obwohl gerade biefes noch beffer, als bie übrigen Titelber Rategorien, ju feinem Gegenftande pagt. Schon bas Wort Qualitat hat man offenbar nur gewählt aus ber Gewohnheit, ber Quantitat bie Qualitat gegenüber ju ftellen: benn fur Bejahung und Berneinung ift der Name Qualitat boch wohl will= führlich genug ergriffen. Nun aber wird von Kant, bei jeber Betrachtung bie er anftellt, jebe Quantitat in Beit und Raum, und jede mogliche Qualitat von Dingen, physische, moralische u. f. w. unter jene Kategorientitel gebracht, obgleich zwischen biefen Dingen und jenen Titeln ber Formen bes Urtheilens und Dentens nicht bas minbeste Gemeinsame ift, außer ber zufälligen, willführlichen Benennung. Man muß alle Sochachtung, die man Kanten übrigens schuldig ift, fich gegenwartig halten, um nicht feinen Unwillen über biefes Berfahren in harten Ausbruden gu außern. - Das nachfte Beispiel liefert uns gleich bie reine phy-Schopenhauer, Die Belt. I.

fiologische Tafel allgemeiner Grundfage ber Naturwiffenschaft. Bas, in aller Belt, hat die Quantitat ber Urtheile damit zu thun, baß jebe Anschauung eine ertenfive Große hat? mas bie Qualitat ber Urtheile bamit, bag jebe Empfindung einen Grab hat? -Erfteres beruht vielmehr barauf, bag ber Raum bie Form unferer außern Unschauung ift, und Letteres ift nichts weiter, als eine empirische und noch baju gang subjektive Babrnehmung, bloß aus ber Beobachtung ber Beschaffenheit unfrer Sinnesorgane geschöpft. — Ferner auf ber Tafel, welche ben Grund zur rationa: len Pfochologie legt (Rr. b. r. B. G. 344, V, 402), wird unter ber Qualitat bie Einfachheit ber Seele angeführt; Diese ift aber gerade eine quantitative Eigenschaft, und gur Bejahung ober Berneinung im Urtheil bat fie gar keine Beziehung. Allein bie Quantitat follte ausgefüllt werben burch bie Ginheit ber Geele, bie boch in ber Einfachheit schon begriffen ift. Dann ift bie Dobalitat auf eine lacherliche Beife hineingezwängt: Die Seele ftehe namlich im Berhaltniß zu moglichen Gegenftanben: Berhalt: niß gebort aber jur Relation: allein biefe ift bereits burch Gubftang eingenommen. Mehrere wo moglich noch grellere Beispiele liefert bie Zafel ber Rategorien ber Freiheit! in ber Rrit. b. praft. Bern. - ferner in ber Rrit. b. Urtheilefraft bas erfte Buch, welches bas Gefdmadburtheil nach ben vier Titeln ber Rategorien burchgeht; endlich bie Metaphpfischen Anfangsgrunde ber Naturmiffenschaft, bie gang nach ber Rategorientafel juge: schnitten find, wodurch eben vielleicht bas Ralfche, welches bem Bahren und Wortrefflichen biefes wichtigen Berkes bin und wie: ber beigemischt ift, hauptsichlich veranlagt worden. Dan febe nur am Ende bes erften Sauptftude, wie Die Ginbeit, Bielbeit, Allbeit ber Richtungen ber Linien ben nach ber Quantitat ber Urtheile fo benannten Kategorien entsprechen foll.

Der Grundsat ber Beharrlichkeit ber Substanz ift aus ber Kategorie ber Subsissenz und Inharenz abgeleitet. Diese kennen wir aber nur aus ber Form ber kategorischen Urtheile, b. i. aus ber Berbindung zweier Begriffe als Subjekt und Prabikat. Wie gewaltsam ist baher von dieser einfachen, rein logischen Form jener große metaphysische Grundsat abhängig gemacht! Als

lein es ift auch nur pro forma und ber Symmetrie wegen ge= ichehn. Der Beweis, ber hier fur biefen Grundfat gegeben wird, fest beffen vermeintlichen Ursprung aus bem Berftanbe und aus ber Kategorie gang bei Seite, und ift aus ber reinen Unschauung ber Zeit geführt. Aber auch biefer Beweis ift gang unrichtig. Es ift falfc, bag es in ber blogen Beit eine Simultaneitat und eine Dauer gebe: biefe Borftellungen gehn allererft hervor aus ber Bereinigung bes Raumes mit ber Beit, wie ich bereits gezeigt habe in ber einleitenden Abhandlung §. 19, und noch weiter ausgeführt &. 4 (erfte Mufl. S. 12-15) gegenwartiger Schrift: beibe Auseinanderfetjungen muß ich jum Berftandniß Des Folgenden vorausfegen. Es ift falfch, bag bei allem Bechfel bie Beit felbft bleibe: vielmehr ift gerade fie felbft bas fliegenbe: eine bleibende Beit ift ein Biberfpruch. Kants Beweis ift umbalt: bar, fo febr er ihn auch mit Sophismen geftut hat: ja, er ge= rath babei in ben handgreiflichften Biderfpruch. Nachbem er namlich (S. 177. V, 219.) bas Bugleichsenn falfchlich als einen Mobus ber Beit aufgestellt hat, fagt er (G. 183. V, 226) gang richtig: "bas Bugleichseyn ift nicht ein Mobus ber Beit als in welcher gar keine Theile zugleich finb, fonbern alle nach einander." - In Bahrheit ift im Bugleichseyn ber Raum eben so fehr implicirt, wie bie Zeit. Denn, find zwei Dinge zugleich und boch nicht Gins; fo find fie burch ben Raum verschieben: find zwei Buftande eines Dinges zugleich (z. 28. bas Leuchten und die Sige des Gifene); fo find fie zwei gleichzeitige Birtungen eines Dinges, fegen baber bie Materie und biefe ben Raum voraus. Streng genommen ift bas Bugleich eine negative Bestimmung, Die blog enthalt, bag zwei Dinge, ober Buftanbe, nicht burch die Zeit verschieben sind, ihr Unterschied also anders weitig zu fuchen ift. - Allerbings aber muß unsere Erkenntniß von ber Beharrlichkeit ber Gubstang, d. i. der Materie, auf einer Ginficht a priori beruhen; ba fie uber allen 3weifel erha= ben ift, baber nicht aus ber Erfahrung geschopft fenn kann. Ich leite fie bapon ab, daß bas Princip alles Berbens und Bergehns, bas Gefet ber Raufalitat, beffen wir uns a priori be= wußt find, gang wefentlich nur bie Beranderungen, b. h. bie succeffiven Buftanbe ber Materie betrifft, alfo auf Die Form beschränkt ift, die Materie aber unangetastet läßt, welche baher .34 \*

in unferm Bewuftfenn als bie teinem Berben noch Bergehn un= terworfene, mithin immer gemesene und immer bleibende Grunblage aller Dinge bafteht. Gine tiefere, aus ber Unalpfe unferer anschaulichen Borftellung ber empirischen Belt überhaupt geschöpfte Begrundung ber Beharrlichkeit ber Gubftang findet man in unferm erften Buch &. 4. (erfte Aufl. G. 12-15), als wo gezeigt morben, bag bas Wefen ber Materie in ber ganglichen Bereinfaung von Raum und Beit besteht, welche Bereinigung nur mittelft ber Borftellung ber Raufalitat moglich ift, folglich nur fur ben Berftand, ber nichts, als bas fubjektive Korrelat ber Raufalitat ift, baber auch die Materie nie anders als wirfend, b. h. burch und burch als Raufalitat erkannt wirb, Genn und Wirken bei ihr Eins ift, welches schon bas Bort Birklichfeit anbeutet. Innige Bereinigung von Raum und Beit, -Raufalitat, Materie, Birklichkeit, - find alfo Gines, und bas fubjektive Korrelat biefes Ginen ift ber Berftand. Die Materie muß bie fich wiberftreitenben Gigenschaften ber beiben Faktoren, aus benen fie hervorgeht, an fich tragen, und bie Borftellung ber Kausalitat ift es, bie bas Wibersprechende beiber aufhebt und ihr Bufammenbestehn faglich macht bem Berftande, burch ben und fur ben allein bie Materie ift und beffen ganges Bermogen im Erkennen von Urfach und Wirkung befteht: fur ihn alfo vereinigt fich in ber Materie ber beftanblofe Fluß ber Beit, als Bech: fel ber Accidenzien auftretend, mit ber ftarren Unbeweglichkeit bes Raumes, bie fich barftellt als bas Beharren ber Gubftang. Denn vergienge, wie die Accidenzien, fo auch die Substang; fo wurde bie Erscheinung vom Raume gang losgeriffen und gehörte nur noch ber blogen Beit an: bie Belt ber Erfahrung mare aufgeloft, burch Bernichtung ber Materie, Annihilation. - Aus bem Antheil alfo, ben ber Raum an ber Materie, b. i. an allen Erscheinungen ber Wirklichkeit hat, - indem er ber Gegensat und bas Wiberspiel ber Beit ift und baber, an fich und außer bem Berein mit jener, gar keinen Bechfel kennt, - mußte jener Grundfat von ber Beharrlichkeit ber Substang, ben Jeber ale a priori gewiß anerkennt, abgeleitet und erklart werben, nicht aber aus ber blogen Beit, welcher Kant zu biefem 3wed gang widerfinnig ein Bleiben angebichtet bat. -

Die Unrichtigkeit bes jest folgenden Beweifes ber Aprioritat

und Nothwendigkeit des Gesetzes der Kausalität, aus der bloßen Zeitfolge der Begebenheiten, habe ich ausführlich dargethan in der Abhandlung üb. d. Satz v. Grunde §. 24, darf mich also hier nur darauf berusen \*). Ganz eben so verhalt es sich mit dem Beweise der Wechselwirkung, deren Begriff ich sogar oben als nichtig darstellen mußte. — Auch über die Modalität, von deren Grundsägen nun die Aussührung solgt, ist schon das Nosthige gesagt.

3ch hatte noch manche Einzelheiten in fernerem Berfolg ber transsc. Analytik zu widerlegen, furchte jedoch bie Gebuld bes Lefers zu ermuben und überlaffe biefelben baber feinem eignen Rachbenfen. Aber immer von Neuem tritt uns in ber Kritik ber reinen Bernunft jener Haupt= und Grundfehler Rants, welchen ich oben ausführlich gerügt habe, entgegen, die gangliche Nichtunterscheibung ber abstrakten, biekursiven Erkenntnig von ber intuitiven. ift es, welche eine beständige Dunkelheit über Kants ganze Theorie bes Erkenntnigvermogens verbreitet, und ben Lefer nie wiffen läßt, wovon jedesmal eigentlich bie Rebe ift; so bag er, statt zu verftehn, immer nur muthmaaßt, indem er bas jedesmal Gefagte abwechselnd vom Denten und vom Anschauen zu verftehn versucht und ftets in ber Schwebe bleibt. Jener unglaubliche Mangel an Befinnung über bas Befen ber anschaulichen und ber abftraften Borftellung bringt, wie ich sogleich naber erortern werbe, in bem Kapitel "von ber Unterscheidung aller Gegenftanbe in Phanomena und Noumena" Kanten ju ber monftrofen Behauptung, baß es ohne Denten, alfo ohne abstratte Begriffe, gar teine Ertennt: niß eines Gegenstandes gebe, und bag bie Anschauung, weil fie fein Denken ift, auch gar kein Erkennen fei und überhaupt nichts, als eine bloße Uffektion ber Sinnlichkeit, bloße Empfindung! Ja noch mehr, bag Unschauung ohne Begriff gang leer fei; Begriff ohne Anschauung aber immer noch etwas (S. 253. V, 309). Dies ift nun bas gerabe Gegentheil ber Bahrheit: benn eben Begriffe erhalten alle Bebeutung, allen Inhalt, allein aus ihrer

<sup>\*)</sup> Mit jener meiner Widerlegung bes Kantischen Beweises tann man beliebig die fruheren Angriffe auf benselben vergleichen von Feber "über Beit, Raum und Kausalitat" §. 28; und von G. E. Schulze, "Krit. b. theor. Phil." Bb. 2. S. 422-442

Beziehung auf anschauliche Borftellungen, fie find eben nur wie: ber beren Borftellung, find ber Refler, und wird ihnen die Unterlage ber Anschauung entzogen, so find fie leer und nichtig. Anschauungen hingegen haben an sich unmittelbare und sehr große Bebeutung (in ihnen ja objektivirt fich bas Ding an fich): fie vertreten fich felbst, sprechen fich felbst aus, haben nicht blog entlehnten Inhalt, wie die Begriffe. Denn über fie herrfcht ber Sat vom Grunde nur als Gefet ber Raufalitat, und bestimmt als foldes nur ihre Stelle in Raum und Beit; nicht aber bebingt er ihren Inhalt und ihre Bebeutfamteit, wie es bei ben Begriffen ber Fall ift, wo er vom Grunde bes Ertennens gilt. Uebrigens fieht es aus, als ob Rant gerade hier recht eigentlich barauf ausgehen wolle, die anschauliche und die abstrakte Borftellung ju unterscheiben: er wirft Leibnigen und Locken vor, jener batte alles zu abstratten, biefer zu anschaulichen Borftellungen gemacht. Aber es kommt boch zu keiner Unterscheidung: und wenn gleich Lode und Leibnig wirklich jene Kehler begiengen; fo fallt Kanten felbft ein britter, jene beiben umfaffenber gehler gur Laft, namlich Unschauliches und Abstraftes bermaagen vermischt zu haben, bag ein monftrofer 3witter von beiben entstand, ein Unbing, bem teine beutliche Borftellung moglich ift und welches baber nur bie Schuler verwirren, betauben und in Streit verfeten mußte.

Allerdings namlich treten mehr noch als irgendwo Denken und Unschauung auseinander in bem befagten Kapitel "von ber Unterscheidung aller Gegenstande in Phanomena und Roumena:" allein bie Art biefer Unterscheidung ift bier eine grundfalfche. Es beißt namlich, G. 253. V, 309: "Wenn ich alles Denten (burch Rategorien) aus einer empirischen Erkenntniß wegnehme; so bleibt gar feine Erkenninig eines Gegenstandes übrig: benn burch bloge Anschauung wird gar nichts gebacht, und bag biefe Affektion ber Sinnlichkeit in mir ift, macht gar teine Beziehung von bergleichen Borftellungen auf irgend ein Objekt aus." — Diefer Sat enthalt gewiffermaagen alle Irrthumer Kants in einer Ruß; inbem baburch an ben Zag fommt, bag er bas Berhaltnig zwischen Empfindung, Anschauung und Denten falsch gefaßt hat und bemnach bie Anschauung, beren Form benn boch ber Raum und awar nach allen drei Dimenfionen fenn foll, mit ber blogen, fubjektiven Empfindung in den Sinnesorganen identificirt, bas

Ertennen eines Gegenstandes aber allererft burch bas vom Uns schauen verschiedene Denten hinzukommen lagt. 36 fage binge= gen: Objette find zunachft Gegenstande ber Anschauung, nicht bes Dentens, und alle Ertenninis von Gegenstanden ift urfprunglich und an fich felbft Anschauung: biefe aber ift feineswegs blofe Empfindung, sondern schon bei ihr erzeigt ber Berftand fich thatig. Das allein beim Menfchen, nicht aber bei ben Thieren, binjutommenbe Denten ift bloge Abstrattion aus ber Anschauung, giebt teine von Grund aus neue Ertenntniß, fest nicht allererft Gegenstande, Die vorher nicht bagemefen; fonbern anbert blog bie Form der burch die Unichauung bereits gewonnenen Erkenntnig, macht fie namlich ju einer abftratten in Begriffen, woburch bie. Rombination berfelben moglich wird, welche beren Unwendbarteit unermefilich erweitert. Der Stoff unfere Dentens hingegen ift fein anderer, ale unfere Anschauungen felbft, und nicht etwas, welches, in- ber Anschauung nicht enthalten, erft burch bas Denken hinzugebracht wurbe: baber auch muß von Allem, was in un= ferm Denten vortommt, ber Stoff fich in unfrer Anschauung nachweisen laffen; ba es fonft ein leeres Denten mare. Biewohl biefer Stoff burch bas Denten gar vielfaltig bearbeitet und um= gestaltet wird; so muß er boch barans wieber hergestellt und bas Denken auf ihn gurudgeführt werben konnen; - wie man ein Stud Gold aus allen feinen Auflofungen, Orphationen, Sublimationen und Berbindungen Bulett wieber reducirt und es regulinisch und unvermindert wieder vorlegt. Dem konnte nicht so fenn, wenn das Denten felbft etwas, ja gar bie Sauptfache, bem Gegenstande hinzugethan hatte.

Das ganze barauf folgende Kapitel von der Amphibolie ist bloß eine Kritik der Leibnichschen Philosophie und als solche im Ganzen richtig, odwohl der ganze Zuschnitt bloß der architektonischen Symmetrie zu Liebe gemacht ift, die auch bier den Leitsaben giebt. Go wird, um die Analogie mit dem Aristotelischen Organon herauszubringen, eine transscendentale Topik aufgestellt, die darin besteht, daß man jeden Begriff nach vier Rücksichten überlegen soll, um erst auszumachen, vor welches Erkenntnisversmögen er gehore. Jene vier Rücksichten aber sind ganz und gar beliebig angenommen, und mit gleichem Rechte ließen sich noch

zehn andere hinzufügen: ihre Bierzahl entspricht aber den Kategorientiteln, baber werben unter fie bie Leibnitischen Sauptlehrm vertheilt, so gut es gehn will. Auch wird burch biefe Kritik gewissermaaßen zu naturlichen Errthumern ber Bernunft gestempelt was bloß faliche Abstraktionen Leibnigens maren, ber, flatt von seinen großen philosophischen Zeitgenossen, Spinoza und Lode, zu lernen, lieber feine eigenen feltsamen Erfindungen auftischte. Im Kapitel von der Amphibolie der Resterion wird zu: lett gesagt, es konne moglicherweise eine von ber unfrigen gang verschiedene Art der Anschauung geben, auf dieselbe unfte Kategorien aber boch anwendbar fenn, baber die Dbiekte jener fuppo: nirten Anschauung bie Noumena waren, Dinge bie fich von uns bloß benten ließen, aber ba uns bie Unschauung, welche jenem Denken Bebeutung gabe, fehle, ja gar gang problematifc fei; fo ware ber Gegenstand jenes Denkens auch bloß eine gang unbestimmte Moglichkeit. 3ch habe oben burch angeführte Stellen gezeigt, bag Rant, im größten Widerspruch mit fich, bie Rategorien balb als Bebingung ber anschaulichen Worstellung, bab als Funktion bes blog abstrakten Denkens aufstellt. fie nun ausschließlich in letterer Bebeutung auf, und es scheint ganz und gar, als wolle er ihnen bloß ein biskursives Denken auschreiben. Ift aber dies wirklich feine Deinung, fo hatte et boch nothwendig am Anfange ber transscenbentalen Logit, ehe er Die verschiedenen Funktionen bes Denkens fo weitlaufig specificite, bas Denken überhaupt charakterifiren follen, es folglich vom In schauen unterscheiben, zeigen follen, welche Erkenntniß bas blofe Anschauen gebe und welche neue im Denken hinzukomme. Dann hatte man gewußt, wovon er eigentlich rebet, ober vielmehr, bann wurbe er auch gang anbers gerebet haben, namlich einmal vom Anschauen und bann vom Denken, ftatt bag er jest es immer mit einem Mittelbing von beiben zu thun bat, welches ein Unding ift. Dann ware auch nicht jene große Lude gwijden ber transfc. Aesthetit und ber transc. Logit, wo er, nach Darftel: lung der bloßen Form der Anschauung, ihren Inhalt, die gange empirische Wahrnehmung, eben nur abfertigt mit bem "fie if gegeben," und nicht fragt, wie fie ju Stande tommt, ob mit ober ohne Berftand; fonbern mit einem Sprunge jum abstrakten Denken übergeht und nicht einmal zum Denken über

haupt, sondern gleich zu gewissen Denksormen, und kein Wort barüber sagt, was Denken sei, was Begriff, welches das Vershältniß des Abstrakten und Diskursiven zum Konkreten und Inzuitiven, welches der Unterschied zwischen der Erkenntniß des Menschen und der des Thieres, und was die Vernunft sei.

Eben jener von Kant ganz übersehene Unterschied zwischen abstrakter und anschaulicher Erkenntnis war es aber, welchen die alten Philosophen durch garrouera und roovuera bezeichneten \*) und deren Gegensat und Inkommensuradilität ihnen so viel zu schassen machte, in den Philosophemen der Eleaten, in Platons Lehre von den Ideen, in der Dialektik der Megariker und später den Scholastikern, im Streit zwischen Nominalismus und Realismus, zu welchem den sich spät-entwickelnden Keim schon die entzgegengesetze Geistesrichtung des Platon und des Aristoteles enthielt. Kant aber, der, auf eine unverantwortliche Beise, die Sache ganzlich vernachlässigte, zu deren Bezeichnung jene Worte garrouera und roovuera bereits eingenommen waren, bemächtigt sich nun der Worte, als waren sie noch herrenlos, um seine Dinge an sich und seine Erscheinungen damit zu bezeichnen.

Nachdem ich Kants Lehre von den Kategorien eben so habe verwerfen muffen, wie er selbst die des Aristoteles verwarf, will ich doch hier auf einen dritten Weg zur Erreichung des Beabsschtigten vorschlagsweise hinzeigen. Was nämlich Beide unter dem Namen der Kategorien suchten, waren jedenfalls die allgemeinsten Begriffe, unter welche man alle noch so verschiedenen Dinge subsumiren musse, durch welche daher alles Vorhandene zuletzt gedacht wurde. Deshalb eben faßte sie Kant als die Formen alles Denkens auf.

Sollten nun nicht diese alleroberften Begriffe, dieser Grundbaß der Bernunft, welcher die Unterlage alles speciellern Denkens ist, ohne dessen Anwendung daher gar kein Denken vor sich gehn kann, am Ende in den Begriffen liegen, welche eben wegen ihrer überschwänglichen Allgemeinheit (Transscendentalität)

<sup>\*)</sup> Sithe Sext. Empir. Pyrrhon. hypotyp. Lib. I, c. 13. νοουμενα 4 αινομενοις αντετιθη Αναξαγορας.

nicht an einzelnen Bortern, fondern an gangen Rlaffen von Bor: tern ihren Ausbruck baben, indem bei jebem Borte, welches es auch fei, einer von ihnen fcon mitgebacht ift; bemgemäß man ihre Bezeichnung nicht im Lexikon, fonbern in ber Grammatik ju fuchen batte? Sollten es alfo nicht zulett jene Unterschiebe ber Begriffe fenn, vermoge welcher bas fie ausbrudenbe Bort, entweber ein Gubftantiv, ober ein Abjektiv, ein Berbum ober ein Abverbium, ein Pronomen, Praposition, ober sonstige Partifel fei, Emg- bie partes orationis? Denn unftreitig bezeichnen biefe die Formen, welche alles Denken zunachft annimmt und in benen es fich unmittelbar bewegt: beshalb eben find fie bie wesent: lichen Sprachformen, die Grundbeftandtheile jeder Sprache, fo bag wir und teine Sprache benten konnen, Die nicht wemigstens aus Subftantiven, Abjektiven und Berben beftanbe. Grundformen waren bann blejenigen Gebantenformen unterzuord: nen, welche durch die Alexionen jener, also burch Deklination und Konjugation ausgedruckt werben, wobei es in ber Saupt: fache unwefentlich ift, ob man zur Bezeichnung berfelben ben Artikel und bas Pronomen ju Bulfe nimmt. Wir wollen jeboch Die Sache noch etwas naber prufen und von Neuem die Frage aufwerfen: welches find bie Formen bes Denkens?

1) Das Denken besteht burchweg aus Urtheilen: Urtheile sind die Faben seines ganzen Gewebes. Denn ohne Gebrauch eines Berbi geht unser Denken nicht von ber Stelle, und so oft wir ein Berbum gebrauchen, urtheilen wir.

2) Tebes Urtheil besteht im Erkennen bes Berhaltnisses zwischen Subjekt und Pradikat, die es trennt oder vereint mit manicherlei Restriktionen. Es vereint sie, vom Erkennen der wirklichen Iden Identität Beider an, welche nur bei Wechselbegriffen Statt sinden kann; dann im Erkennen, daß das Eine im Andern steth mitgedacht sei, wiewohl nicht umgekehrt, — im allgemein bejarhenden Gaß; dis zum Erkennen daß das Eine disweilen im Andern mitgedacht sei, im partikular bejahenden Gaß. Den umgekehrten Gang gehn die verneinenden Sahe. Demnach muß im Urtheil Subjekt, Pradikat und Kopula, letztere affirmativ, oder negativ, zu sinden seyn, wenn auch nicht Tedes von diesen durch ein eigenes Wort, wie jedoch meistens, bezeichnet ist. Oft bezeichnet ein Wort Pradikat und Kopula, wie: "Kajus altert;"

bisweilen ein Wort alle Drei, wie: concurritur, b. h. "bie heere werben handgemein." Sieraus erhellt, bag man bie Formen bes Denkens boch nicht fo gerabezu und ummittelbar in ben Worten, noch felbst in ben Rebetheilen zu suchen hat; ba bas gleiche Urtheil in verschiebenen, ja fogar in berfelben Sprache burch verschiebene Worte und felbft burch verschiebene Rebetheile ausgebrudt werben fann, ber Gebanke aber bennoch ber felbe bleibt, folglich auch feine Form: benn ber Gebanke konnte nicht der felbe fenn, bei verfchiedener Form des Denkens felbft. Bohl aber kann bas Bortgebilbe bei gleichem Gebanken und gleicher Form beffelben ein verschiedenes fenn: benn es ift blog bie auffere Einkleidung bes Gebantens, ber bingegen von feiner Form un= zertrennlich ift. Mo erlautert bie Grammatik nur bie Ginkleibung ber Denkformen. Die Rebetheile laffen fich baber ableiten aus ben ursprünglichen, von allen Sprachen unabhangigen Dentformen felbft: biefe, mit allen ihren Dobifitationen, auszubrucken ift ihre Beftimmung. Sie find bas Bertzeug berfelben, find ihr Rleid, welches ihrem Glieberbau genau angepaßt fenn muß, fo bag biefer barin zu erkennen ift.

- 3) Diese wirklichen, unveranderlichen, ursprunglichen Formen des Denkens find allerdings die der logischen Tafel der Ur=theile Kants; nur daß auf dieser sich blinde Fenster, zu Gunsten der Symmetrie und der Kategorientafel befinden, die also wegsfallen mussen; imgleichen eine falsche Ordnung. Also etwan:
- a) Qualitat: Bejahung ober Berneinung, b. i. Berbinbung ober Trennung ber Begriffe: zwei Formen. Sie hangt ber Kopula an.
- b) Quantitat: der Subjektbegriff wird ganz oder zum Theil genommen: Allheit oder Bielheit. Zur ersteren gehören auch die individuellen Subjekte: Sokrates, heißt: "alle Sokrates." Also nur zwei Formen. Sie hangt dem Subjekt an.
- c) Modalitat: hat wirklich brei Formen. Sie bestimmt bie Qualitat als nothwendig, wirklich, ober zufällig. Sie hangt solglich ebenfalls ber Kopula an.

Diefe brei Denkformen entspringen aus den Denkgeseten vom Wiberspruch und von der Identität. Aber aus dem Sat vom Grunde und dem vom ausgefchlossenen Dritten entsteht die

d) Relation. Sie tritt blog ein, wenn über fertige Ur:

theile geurtheilt wird und kann nur darin bestehn, daß sie entweber die Abhängigkeit eines Urtheils von einem andern (auch in der Pluralität beider) angiebt, mithin sie verbindet, im hypothetischen Satz oder aber angiebt, daß Urtheile einander ausschließen, mithin sie trennt, im disjunktiven Satz. Sie hängt der Kopula an, welche hier die fertigen Urtheile trennt oder verbindet.

Die Rebetheile und grammatischen Formen find Ausbruckweisen der drei Bestandtheile bes Urtheils, also bes Subjetts, Prabifats und ber Kopula, wie auch ber moglichen Berhaltniffe diefer, also ber eben aufgezählten Denkformen, und ber nahern Bestimmungen und Mobisifationen biefer letteren. Substantiv, Abjektiv und Berbum find baher wefentliche Grundbeftandtheile ber Sprache überhaupt, baber fie in allen Sprachen ju finden feyn muffen. Jeboch ließe fich eine Sprache benten, in welcher Adjektiv und Berbum ftets mit einander verfchmotzen waren, wie fie es in allen bisweilen find. Borlaufig ließe fich fagen: jum Ausbruck bes Subjekts find bestimmt: Substantiv, Artikel und Pronomen; - jum Ausbruck bes Prabifats: Abjektiv, Abver: bium, Praposition; - jum Musbruck ber Ropula bas Berbum, welches aber, mit Ausnahme von esse, schon bas Pravifat mit enthalt. Den genguen Mechanismus bes Ausbrucks ber Dent: formen hat die philosophische Grammatik zu lehren; wie die Operationen mit ben Denkformen felbft bie Logik.

Ich kehre zur Kantischen Philosophie zurück und komme zur transscendentalen Dialektik. Kant eröffnet sie mit der Erklärung der Vernunft, welches Vermögen in ihr die Hauptvolle spielen soll, da disher nur Sinnlichkeit und Verstand auf dem Schauplatz waren. Ich habe schon oben, unter seinen versichiedenen Erklärungen der Vernunft, auch von der hier gegebenen, "daß sie das Vermögen der Principien sei" geredet. hier wird nun gelehrt, alle disher betrachteten Erkenntnisse a priori, welche die reine Mathematik und reine Naturwissenschaft möglich machen, geben bloße Regeln und keine Principien, weil sie aus Anschauungen und Kormen der Erkenntniss hervorgehn, nicht aber aus bloßen Begriffen, welches erfordert sei, um Princip

gu heißen. Ein solches soll bemnach eine Erkenntniß aus blossen Begriffen seyn und bennoch synthetisch. Dies ist aber schlechthin unmöglich. Aus bloßen Begriffen können nie andre, als analytische Sage hervorgehn. Sollen Begriffe synthetisch und boch a priori verbunden werden; so muß nothwendig diese Berbindung durch ein Drittes vermittelt seyn, durch eine reine Anschauung der formellen Möglichkeit der Erfahrung; so wie die synthetischen Urtheile a posteriori, durch die empirische Anschauung vermittelt sind: folglich kann ein synthetischer Sag a priori, nie aus bloßen Begriffen hervorgehn. Ueberhaupt aber ist uns a priori nichts weiter bewußt als der Sag vom Grunde in seinen verschiedenen Gestaltungen, und es sind daher keine andere synthetische Urtheile a priori möglich als die, welche aus dem was jenem Sage ben Inhalt giebt hervorgehn.

Ingwischen tritt Kant endlich mit einem feiner Forberung entsprechenben angeblichen Princip ber Bernunft hervor, aber auch nur mit biefem einen, aus bem nachher anbre Folgefage fließen. Es ift namlich ber Sat, ben Chr. Bolf aufftellt und erlautert in feiner Cosmologia, Sect. 1, c. 2, §. 93 und in feiner Ontologia &. 178. Wie nun oben, unter bem Titel ber Umphibolie, bloge Leibnitische Philosopheme für naturliche und nothwendige Errwege ber Bernunft genommen und als folche fritifirt wurden; gerade fo gefchieht bas Gelbe bier mit ben Philosophemen Bolfs. Er tragt bies Bernunftprincip noch burch Undeutlichfeit, Unbeftimmtheit und Berftudelung in ein Dammerlicht gebracht vor: (S. 307. V, 361. u. 322. V, 379.) es ift aber, beutlich aus: gesprochen, folgenbes: "Wenn bas Bebingte gegeben ift, so muß auch die Totalitat feiner Bebingungen, mithin auch bas Unbebingte, baburch jene Totalitat allein vollzählig wirb, gegeben fenn." Der scheinbaren Bahrheit biefes Sages wird man am lebhaftesten inne werben, wenn man fich bie Bebingungen und bie Bedingten vorstellt als bie Blieber einer herabhangenben Rette, beren oberes Ende jedoch nicht fichtbar ift, baber fie ins Unendliche fortgebn konnte: ba aber bie Rette nicht fallt, sondern bangt; fo muß oben ein Glied bas lette und irgendwie befestigt fenn. Aber wir wollen ben Sat nicht an Bilbern, sonbern an fich felbst prufen. Synthetisch ift berselbe allerdings: benn analytisch folgt aus bem Begriff bes Bedingten nichts weiter, als ber ber

Bedingung. Aber Bahrheit a priori hat er nicht, auch nicht a posteriori, fonbern er erfchleicht fich feinen Schein von Babr: beit auf eine fehr feine Weise, Die ich jetzt aufdeden muß. mittelbar und a priori haben wir bie Erkenntniffe, welche ber Sat vom Grunde in feinen vier Geftaltungen ausbrudt. biefen unmittelbaren Erkenntniffen find alle abstrakten Ausbrucke bes Sates vom Grunde schon entlehnt und find also mittelbar: noch mehr aber beren Folgefage. Ich habe fcon oben erörtert, wie die abstratte Erkenntnig, oft mannigfaltige intuitive Er fenntniffe in eine Form ober einen Begriff fo vereint, bag fie nun nicht mehr zu unterscheiben find: baber fich bie abstratte Erkenntniß zur intuitiven verhalt, wie ber Schatten zu ben wirklichen Gegenftanben, beren große Mannigfaltigkeit er burch einen fie alle befaffenben Umrif wiebergiebt. Diesen Schatten benutt nun bas angebliche Princip ber Bernunft. Um aus bem Sat vom Grunde bas Unbebingte, welches ihm geradezu wider: fpricht, boch zu folgern, verläßt es flüglich bie unmittelbare, an: schauliche Erkenntnig bes Inhalts bes Sages vom Grunde in feinen einzelnen Geftalten, und bedient fich nur ber abstraften Begriffe, bie aus jener abgezogen find und nur burch jene Berth und Bebeutung haben, um in ben weiten Umfang jener Begriffe fein Unbedingtes irgendwie einzuschwarzen. Gein Berfahren wird burch bialektische Ginkleibung am beutlichften: 3. B. fo: "Benn bas Bebingte ba ift, muß auch feine Bebingung gegeben fepn, und zwar gang, alfo vollständig, alfo bie Totalität feiner Bebingungen, folglich, wenn fie eine Reihe ausmachen, bie gange Reibe, folglich auch ber erfte Anfang berfelben, alfo bas Unbebingte." -Siebei ift ichon falfc, bag bie Bebingungen zu einem Bebingten als folche eine Reibe ausmachen konnen. Bielmehr muß zu jes bem Bebingten bie Totalitat feiner Bebingungen in feinem nach ften Grunde, aus bem es unmittelbar hervorgeht und ber erft baburch gureichenber Grund ift, enthalten fenn. bie verschiedenen Bestimmungen bes Buftandes welcher Urfach ift, als welche alle zusammengekommen fenn muffen, ehe bie Birkung eintritt. Die Reibe aber, 3. B. die Rette ber Urfachen, entfieht nur baburch, bag wir Das, mas foeben bie Bedingung mar, nun wieber als ein Bebingtes betrachten, wo bann aber fogleich bie gange Overation von vorne anfangt und ber Sas vom Grunde

mit feiner Forberung von Reuem auftritt. Rie aber kann es zu einem Bedingten eine eigentliche fucceffive Reihe von Bebingungen geben, welche bloß als folche und bes endlichen letten Bebingten wegen baftanden; sonbern es ift immer eine abwechselnbe Reihe von Bebingten und Bedingungen: bei jedem gurudgelegten Gliebe aber ift bie Rette unterbrochen und bie Forberung bes Sabes vom Grunde ganglich getilgt: fie bebt von Reuem an, in: bem bie Bedingung jum Bebingten wird. Alfo forbert ber Sat vom gureichen ben Grunde immer nur bie Bollftanbigfeit ber nachften Bebingung, nie bie Bollfiandigkeit einer Reibe. Aber eben biefer Begriff von Bollftanbigfeit ber Bebingung lagt unbestimmt, ob folche eine fimultane ober successive fenn foll: und indem nun Letteres gewählt wird, entfteht bie Forberung einer vollständigen Reihe auf einander folgender Bedingungen. Blog burch eine willführliche Abstraktion wird eine Reihe von Urfachen und Birkungen als eine Reihe von lauter Urfachen ans gefehn, bie bloß ber letten Birfung wegen ba maren und ba= her ale beren gureichenber Grund geforbert wurden. Bei nas berer und besonnener Betrachtung und berabsteigenb von ber un: bestimmten Allgemeinheit ber Abstraktion jum einzelnen bestimmten Realen, findet fich hingegen, daß die Forderung eines gureis denben Grundes blog auf die Bollftandigkeit ber Bestimmungen ber nachsten Urfache geht, nicht auf die Bollstandigkeit einer Reihe. Die Forderung des Sages vom Grunde erlischt vollkommen in jebem gegebenen gureichenden Grunde. Sie bebt aber alsbald von Neuem an, indem diefer Grund wieder als Folge betrachtet wird: nie aber forbert fie unmittelbar eine Reihe von Grunden. Wenn man hingegen, fatt jur Sache felbft ju gehn, fich innerhalb der abstrakten Begriffe balt, fo find jene Unterichiebe verschwunden : bann wird eine Rette von abwechfelnben Urfachen und Wirkungen, ober abwechfelnben logischen Grunden und Kolgen fur eine Rette von lauter Urfachen ober Grunden dur letten Birfung ausgegeben, und die Bollftanbigfeit ber Bebingungen, burch bie ein Grund erft gureichend wird, erscheint als eine Wollstandigkeit jener angenommenen Reihe von lauter Grunben, bie nur ber letten Folge megen ba maren. Da tritt bann bas abstratte Bernunftprincip fehr keck mit feiner Forberung bes Unbedingten auf. Aber um bie Ungultigfeit berfelben

zu erkennen, bedarf es noch keiner Kritik ber Bernunft, mittelft Antinomien und beren Auflosung, sondern nur einer Kritik ber Bernunft, in meinem Sinne verstanden, namlich einer Untersudung bes Berhaltniffes ber abstraften Erkenntniß zur unmittelbar intuitiven, mittelft Berabsteigen von ber unbestimmten Allgemeinheit jener zur festen Bestimmtheit biefer. Mus folcher ergiebt fich bann hier, bag feineswegs bas Befen ber Bernunft im Forbern eines Unbedingten beftebe: benn fobald fie mit volliger Befonnen: heit verfahrt, muß fie felbft finden, bag ein Unbebingtes geradegu ein Unbing ift. Die Bernunft, als ein Erkenntnigvermogen, kann es immer nur mit Objekten ju thun haben; alles Objekt fur bas Subjekt aber ift nothwendig und unwiderruflich bem Sat vom Grunde unterworfen und anheimgefallen, sowohl a parte ante als a parte post. Die Gultigfeit bes Sages vom Grunde liegt fo fehr in ber Form bes Bewußtfenns, bag man fclechterbings fic nichts objektiv vorftellen kann, bavon kein Barum weiter ju for bern mare, also kein absolutes Absolutum, wie ein Brett vor bem Ropf. Dag Diefen ober Jenen feine Bequemlichkeit irgend: wo ftillstehn und ein folches Absolutum beliebig annehmen heißt, fann nichts ausrichten, gegen jene unumftogliche Gewißheit a priori. auch nicht wenn man fehr vornehme Mienen bazu macht. In ber That ift bas gange Gerebe vom Absoluten, biefes faft alleinige Thema ber feit Kant versuchten Philosophien, nichts Unberes als ber kosmologische Beweis incognito. Diefer, in Folge bes ibm von Kant gemachten Processes, aller Rechte verluftig und vogel: frei erklart, barf fich in feiner mabren Geftalt nicht mehr zeigen, tritt baber in allerlei Berkleibungen auf, balb in vornehmen, bemantelt burch intellektuale Unschauung ober reines Denken, balb als verbachtiger Bagabunde, ber was er verlangt halb erbettelt, halb ertrott, in den bescheibeneren Philosophemen. Wollen bie herren absolut ein Absolutum haben; so will ich ihnen eines in bie Sand geben, welches allen Unforderungen an ein Solches viel beffer genügt, als ihre erfaselten Rebelgestalten : es ift bie Materie. Sie ift unentstanden und unverganglich, alfo wirklich unabhangig und quod per se est et per se concipitur: aus ihrem Schooß geht Alles hervor und Alles in ihn zurud: was kann man von einem Absolutum weiter verlangen? - Aber vielmehr sollte man ihnen, bei benen keine Rritik ber Bernunft angeschlagen hat, zurufen:

Seib ihr nicht wie die Beiber, die beständig Burud nur tommen auf ihr erstes Bort, Benn man Bernunft gesprochen ftunbenlang?

Daß das Zurückgehn zu einer unbedingten Ursache, zu einem eresten Ansang, keineswegs im Wesen der Vernunft begründet seis übrigens auch faktisch bewiesen, badurch, daß die Urreligionen unsers Geschlechtes, welche auch noch jest die größte Anzahl von Bekennern auf Erden haben, also Brahmanismus und Bubdhaissmus, dergleichen Annahmen nicht kennen, noch zulassen, sondern die Reihe der einander bedingenden Erscheinungen ins Unendliche hinaufsühren. Ich verweise hierüber auf die weiter unten, bei der Krittk der ersten Antinomie, solgende Anmerkung, wozu man noch Upham's doctrine of Buddhaism S. 9, und überhaupt jeden achten Bericht über die Religionen Asiens nachsehn kann. Man soll nicht Judenthum und Vernunft identissieren.

Rant, ber fein angebliches Bernunftprincip auch teineswegs als objettiv gultig, funbern nur als fubjettiv nothwendig behaups ten will, beducirt es felbft als folches nur burch ein feichtes So= phisma, &. 307. V, 364. Namlich, weil wir jebe uns bekannte Bahrheit unter eine allgemeinere zu subsumiren suchen, fo lange es geht; fo foll biefes nichts Unberes fenn, als eben fcon bie Sagb nach bem Unbedingten, bas wir vorausseten. In Bahr: heit aber thun wir durch folches Suchen nichts Unberes, als bag wir die Bernunft, b. h. jenes Bermogen abstrakter, allgemeiner Erkenntniß, welches ben besonnenen, sprachbegabten, denkenden Menfchen vom Thier, dem Stlaven der Gegenwart, unterfcheibet, anwenden und zwedmäßig gebrauchen zur Bereinfachung unfrer Erkenntniß burch Ueberficht. Denn ber Bebrauch ber Bernunft besteht eben barin, bag wir bas Befondere burch bas Allgemeine, ben Fall burch die Regel, biefe burch die allgemeinere Regel er-tennen, daß wir also die allgemeinsten Gesichtspunkte suchen: burch folche Ueberficht wird eben unfre Ertenntniß fo febr erleich= tert und vervollkommnet, daß baraus ber große Unterschied ent= fteht zwifchen bem thierifchen und bem menfchlichen Lebenslauf, und wieder zwischen dem Leben bes gebilbeten und dem des roben Menschen. Run findet allerdings die Reihe der Erkenntniß= grunde, welche allein auf bem Gebiet bes Abstraften, also ber Bernunft, existirt, allemal ein Ende beim Unbeweisbaren, b. h. ٠,

-bei einer Borftellung, bie nach biefer Geftaltung bes Sages vom Grunde nicht weiter bedingt ift, alfo an bem, a priori ober a posteriori, unmittelbar anschaulichen Grunde bes oberften Sages ber Schluffette. 3ch habe schon in ber einleitenden Abhandlung 6. 55 gezeigt, bag bier eigentlich bie Reihe ber Erkenntniggrunde übergeht in die ber Grunde bes Werbens, ober bes Senne. Diesen Umftand nun aber geltend machen wollen, um ein nach bem Gefet ber Kaufalitat Unbebingtes, fei es auch nur als For: berung, nachzuweisen; bies kann man nur, wenn man bie Geftaltungen bes Sates vom Grunde noch gar nicht unterfchieben hat, fondern, an ben abstrakten Ausbruck fich haltend, fie alle konfundirt. Aber biefe Berwechselung fucht Kant sogar burch ein bloges Bortfpiel mit Universalitas und Universitas au begrun: ben: S. 322. V. 379. - Es ift also grundfalfc, bag unfer Auffuchen hoberer Erkenntniggrunde, allgemeiner Wahrheiten, ent: fpringe aus der Boraussetzung eines feinem Dafeyn nach unbebingten Objekts, ober nur irgend etwas hiemit gemein babe. Bie follte es auch ber Bernunft wesentlich fenn, etwas vorauszuseben, bas fie fur ein Unding erkennen muß, sobald fie fich befinnt. Bielmehr ift ber Ursprung jenes Begriffs vom Unbedingten nie in etwas anderm nachzuweifen, als in ber Tragbeit bes Indivibuums, bas fich bamit aller fremben und eigenen fernetn Fragen entledigen will, wiewohl ohne alle Rechtfertigung.

Diesem angeblichen Vernunstprincip nun spricht zwar Kant selbst die objektive Gultigkeit ab, giebt es aber doch für eine nothwendige subjektive Boraussetzung und bringt so einen unaufisblichen Zwiespalt in unste Erkenntnis, welchen er bald deutlicher bervortreten läst. Zu diesem Zweck entsaltet er jenes Vernunstprincip-weiter, S. 322. V, 379, nach der beliebten architekto: nisch symmetrischen Methode. Aus den drei Kategorien der Relation entspringen drei Arten von Schlüssen, jede von welchen den Leitsaden giebt zur Aussuchung eines besondern Unbedingten, deren es daher wieder drei giebt: Seele, Welt (als Objekt an sich und geschlossene Totalität), Gott. Hiebei ist nun sozseich ein großer Widerspruch zu bemerken, von welchem Kant aber keine Notignimmt, weil er der Symmetrie sehr gefährlich wäre: zwei dieser Unbedingten sind ja selbst wieder bedingt, durch das Oritte, namelich Seele und Welt durch Gott, der ihre hervordringende Ursach ist:

jene haben also mit diesem gar nicht das Pradikat der Unbedingtsheit gemein, worauf es doch hier ankommt, sondern nur das des Erschlossensenns nach Principien der Erfahrung über das Gebiet der Möglichkeit berselben hinaus.

Dies bei Seite gefett, finden wir in ben brei Unbebingten, auf welche, nach Rant, jebe Bernunft, ihren wefentlichen Gefeten folgend, gerathen muß, die brei Sauptgegenstanbe wieber, um welche fich bie gange unter bem Ginfluß bes Chriftenthums fte= hende Philosophie, von ben Scholaftifern an, bis auf Chriftian Bolf herab, gebreht hat. So zuganglich und geläufig jene Be= griffe durch alle jene Philosophen auch jest der bloßen Bernunft geworben find; fo ift baburch boch feineswegs ausgemacht, bag fie, auch ohne Offenbarung, aus der Entwidelung jeder Bernunft hervorgehn mußten. Um Diefes auszumachen, mare bie hiftoriiche Untersuchung ju Bulfe zu nehmen, und zu erforschen, ob die alten und bie nichteuropaischen Bolfer, besonders die Sindostani= ichen, und viele ber alteften Griechischen Philosophen auch wirklich ju jenen Begriffen gelangt feien; ober ob bloß wir, ju gutmuthig, fie ihnen guschreiben, fo wie die Griechen überall ihre Got= ter wiederfanden, indem wir gang falfchlich bas Brahm ber Sindu und bas Tien ber Chinesen mit "Gott" überseten; ob nicht viels meht ber eigentliche Theismus allein in ber Subifchen und ben beiben aus ihr hervorgegangenen Religionen zu finden fei, beren Betenner gerade beshalb bie Unbanger aller andern Religionen auf Erben unter bem Namen Beiben gufammenfaffen \*). ber Bubbhaismus burchaus teinen Theismus enthalt ift eine gang ausgemachte Sache. Bielleicht mare burch eine folche Unterfuchung

<sup>\*)</sup> Ich neige wirklich zu ber Meinung, daß Plato seinen ihn persobisch anwandelnden Aheismus den Juden verdankt. Numenius hat ihn beshalb (nach Clem. Alex. Strom: I, c. 22 und Suidas, unter Numenius) den Moses graecisans genannt: aber eine konderdare Bestätigung der Sache entbecke ich in Folgendem. Rach Plutarch (in Mario) und besser nach Laktanz (I, 3, 19) hat Plato der Ratur gedankt, daß er ein Mensch und kein Thier, ein Rann und kein Weib, ein Grieche und kein Barbar geworden sei. Run steht in Isaak Euchels Gebeten der Juden, a. d. hebr. 2te Aust. 1799. S. 7, ein Morgengebet, worin sie Gott danken und loben, daß der Dankende ein Jude und kein heibe, ein Freier und kein Stave, ein Mann und kein Weib geworden sei.

Kant einer schlimmen Nothwendigkeit überhoben worden, in die er jetzt gerath, indem er jene drei Begriffe aus der Natur der Bernunft nothwendig entspringen läßt, und doch darthut, daß sie unhaltbar und von der Bernunft nicht zu begründen sind, und beshalb die Bernunft selbst zum Sophisten macht, indem er S. 339. V, 397 sagt: "Es sind Sophistikationen, nicht des Nen: "schen, sondern der reinen Bernunft selbst, von denen selbst der "Beiseste sich nicht losmachen und vielleicht zwar nach vieler Bei "mühung den Irrthum verhüten, den Schein aber, der ihn un: "aushörlich zwackt und afst, niemals loswerden kann."

Sehr ungludlich ift aber fur jene brei angeblich nothwendi: gen Produktionen der reinen theoretischen Bernunft der Rame Ibeen gewählt und bem Platon entriffen, ber bamit bie unverganglichen Geftalten bezeichnete, welche, burch Beit und Raum vervielfaltigt, in ben ungabligen, individuellen, verganglichen Dingen unvollkommen fichtbar werben. Platons Ibeen find bie: fem aufolge burchaus anschaulich, wie auch bas Wort, bas er wahlte, so bestimmt bezeichnet, welches man nur burch Anschau: lichkeiten oder Sichtbarkeiten, entsprechend überfeten konnte. Und Rant hat es fich zugeeignet, um bas zu bezeichnen, mas von aller Moglichkeit ber Unschauung fo ferne liegt, bag fogar bas abstrafte Denken nur halb bazu gelangen fann. Das Bort 3bet, welches Platon zuerst einführte, hat auch feitdem, zwei und zwan: gig Sahrhunderte hindurch, immer die Bebeutung behalten, in ber Platon es gebrauchte: benn nicht nur alle Philosophen bes Alter: thums, fondern auch alle Scholaftiter und fogar bie Rirchenvater und die Theologen des Mittelalters brauchten es allein in jener Platonischen Bedeutung, namlich im Ginn bes Lateinischen Bor: tes exemplar, wie Suares ausdrucklich anführt in feiner 25ften Disputation sect. 1. — Daß spater Englander und Frangosen bie Armuth ihrer Sprachen jum Disbrauch jenes Wortes verlei: tete, ift fcblimm genug, aber nicht von Gewicht. brauch bes Wortes Ibee, durch Unterschiebung einer neuen Be beutung, welche am bunnen Faben bes Richt Objekt ber Erfah: rungfeyn's, die es mit Platons Ibeen, aber auch mit allen mog: lichen Chimaren gemein hat, herbeigezogen wird, ift alfo burchaus nicht zu rechtfertigen. Da nun ber Misbrauch weniger Sahre nicht in Betracht kommt gegen bie Autoritat vieler Sahrhunderte,

so habe ich bas Wort immer in feiner alten und urfprunglichen Bebeutung gebraucht.

Die Wiberlegung ber rationalen Pfychologie ift in ber ersten Auflage ber Krit. ber rein. Bern. fehr viel ausführlicher und gründlicher, als in ber zweiten und folgenden; baber man hier fclechterbings fich jener bebienen muß. Diefe Biberlegung hat im Gangen febr großes Berdienft und viel Bahres. Jeboch bin ich burchaus ber Meinung, bag Rant bloß feiner Symmetrie ju Liebe ben Begriff ber Seele aus jenem Paralogismus mittelft Unwenbung ber Forderung bes Unbebingten auf ben Begriff Gubftang, ber die erfte Kategorie der Relation ift, als nothwendig herleitet und demnach behauptet, daß auf diefe Beife in jeder fpefulirenden Bernunft ber Begriff von einer Seele entstanbe. Batte berfelbe wirklich feinen Urfprung in ber Borausfetung eines letten Gubjetts aller Prabitate eines Dinges; fo wurde man ja nicht allein im Menschen, sondern auch in jedem leblofen Dinge eben fo noth= wendig eine Seele angenommen haben, ba auch ein folches ein lettes Subiekt aller feiner Pradikate verlangt. Ueberhaupt aber bedient Rant fich eines gang unftatthaften Musbrucks, wenn er von einem Etwas rebet, bas nur als Subjekt und nicht als Prabikat erifti= ren konne; (3. B. Rr. b. r. B. G. 323; V, 412. Proleg. 6. 4 und 6. 47.) obgleich fcon in bes Ariftoteles Metaphyfit IV, c. 8 ein Worgang bazu zu finden ift. Als Subjekt und Prabikat eriftirt gar nichts: benn biefe Ausbrude geboren ausschließlich ber Logif an und bezeichnen bas Berhaltniß abstrafter Begriffe zu einander. In der anschaulichen Welt foll nun ihr Korrelat ober Stellvertreter Substanz und Accidenz senn. Dann brauchen wir aber Das, was stets nur als Substanz und nie als Accidenz eristirt, nicht weiter zu suchen, sondern haben es unmittelbar an der Materie. Sie ist bie Substanz zu allen Eigenschaften der Dinge, als welche ihre Accidenzien find. Daß fie wirklich ber Prototypos bes Begriffs Substanz sei, werde ich balb zeigen. — Subjekt und Pravitat aber verhalt fich zu Substanz und Accidenz vielmehr wie ber Sat bes gureichenden Grundes in ber Logik dum Gesetz ber Kaufalität in ber Natur, und so unftatthaft bie Berwechfelung ober Ibentifizirung biefer, ift es auch bie jener

Beiben. Lettere Verwechselung und Ibentisstation treibt aber Kant bis zum höchsten Grade in den Prolegomenen §. 46, um ben Begriff der Seele aus dem des letten Subjekts aller Pradifate und aus der Form des kategorischen Schlusses entstehn zu lassen. Um die Sophistikation dieses Paragraphen aufzudeden, braucht man nur sich zu besinnen, daß Subjekt und Pradikat rein logische Bestimmungen sind, die einzig und allein abstrakte Begriffe und zwar nach ihrem Verhältniß im Urtheil betreffen: Substanz und Accidenz hingegen gehören der anschaulichen Best und ihrer Apprehension im Verstande an, sinden sich daselbst aber nur als identisch mit Materie und Form oder Qualität: davon sogleich ein Mehreres.

Bas nun aber ben Begriff ber Geele betrifft, fo wird man bei einer unbefangenen Rachforschung feines Urfprungs finden, bag er, wie alle bie transfrendenten Begriffe, welche Rant Ibeen nennt, nur baburch entsteht, bag man ben Sat vom Grunde, bie Form alles Objekts, auf Das anwendet, mas nicht Objekt ift, und zwar hier auf bas Subjekt bes Erkennens und Bollens. Man betrachtet namlich Erkennen, Denken und Bollen als Wirkungen, beren Urfache man sucht und ben Leib nicht bafur annehmen fann, fest alfo eine vom Leibe ganglich verschiedene Urfache berfelben. Beise beweift ber erfte und ber lette Dogmatiker bas Daseyn ber Seele: namlich schon Platon im Phabros und auch noch Bolf: namlich aus bem Denken und Bollen als ben Wirkungen, bie auf jene Urfache leiten. Erft nachbem auf biese Beise, burch Spoftafirung einer ber Birtung entfprechenden Urfache, ber Begriff von einem immateriellen, einfachen, unzerftorbaren Befen entstanden mar, entwickelte und bemonstrirte biefen bie Schule aus bem Begriff Subftang. Aber biefen felbft hatte fie vorhn gang eigens ju biefem Behuf gebilbet, burch folgenben beachtenswerthen Runftgriff.

Mit der ersten Klasse der Borstellungen, d. h. der anschaulichen, realen Welt, ist auch die Vorstellung der Materie gegeben, weil das in jener herrschende Gesetz der Kausalität den Wechsel der Zustände bestimmt, welche selbst ein Beharrendes voraussetzen, bessen Wechsel sie sind. Oben, beim Satz der Beharrlichkeit der Substanz, habe ich, mit Berufung auf frühere Stellen, gezeigt, das diese Vorstellung der Materie entsteht, indem im Verstande,

für welchen allein fie ba ift, burch bas Gefet ber Raufalität (feine einzige Erkenntnifform) Zeit und Raum innig vereinigt werben und ber Untheil bes Raumes an biefem Probutt als bas Beharren ber Materie, ber Antheil ber Beit aber als ber Bech: fel ber Buftanbe berfelben fich barftellen. Rein fur fich tann bie Materie auch nur in abstracto gebacht, nicht aber angeschaut wer= den, da fie ber Anschauung immer schon in Form und Qualitat erfceint. Bon biefem Begriff ber Materie ift nun Gubftang wieber eine Abstraftion, folglich ein boberes Genus, und ift bas burch entstanben, bag man von bem Begriff ber Materie nur bas Pradifat ber Beharrlichkeit ftehn ließ, alle ihre übrigen we= fentlichen Gigenfchaften, Musbehnung, Undurchbringlichkeit, Theil: barteit u. f. w. aber wegbachte. Wie jebes bobere Gonus enthalt alfo ber Begriff Gubftang weniger in fich als ber Begriff Materie: aber er enthalt nicht bafur, wie fonft immer bas hohere Genus, mehr unter fich, indem er nicht mehrere niedere genera, neben ber Materie, umfaßt; fonbern biefe bleibt bie ein: zige mahre Unterart bes Begriffs Gubstang, bas einzige Rach= weisbare, baburch fein Inhalt realifirt wird und einen Beleg erhalt. Der 3wed alfo, ju welchem fonft bie Bernunft burch Abstraktion einen hoheren Begriff hervorbringt, namlich um in ihm mehrere, burch Rebenbestimmungen verschiedene Unterarten jugleich zu benten, hat hier gar nicht Statt: folglich ift jene Abstraktion entweber gang zwedlos und mußig vorgenommen, ober fie hat eine heimliche Nebenabsicht. Diese tritt nun an's Licht, indem unter ben Begriff Substang, feiner achten Unterart Da= terle eine zweite koorbinirt wirb, namlich bie immaterielle, eine fache, unzerftorbare Substanz, Seele. Die Erschleichung biefes Begriffs geschah aber baburch, baß schon bei ber Bilbung bes hoheren Begriffs Substang gefetwibrig und unlogifch verfahren wurde. In ihrem gesehmäßigen Gange bilbet bie Bernunft einen hoheren Gefchlechtsbegriff immer nur baburch, baß fie mehrere Artbegriffe neben einander ftellt, nun vergleichend, biskurfiv, verfahrt und, burch Weglaffen ihrer Unterschiebe und Beibehalten ihrer Uebereinstimmungen, ben fie alle umfaffenben, aber weniger enthaltenden Geschlechtsbegriff erhalt: woraus folgt, bag bie Urtbegriffe immer bem Gefchlechtsbegriff vorhergehn muffen. gegenwartigen Rall ift es aber umgekehrt. Blog ber Begriff

Materie war vor bem Gefchlechtsbegriff Gubftang ba, welcher ohne Anlag und folglich ohne Berechtigung, mußiger Beife aus jenem gebildet wurde, burch beliebige Beglaffung aller Beftimmungen besselben bis auf eine. Erft nachher wurde neben ben Begriff Materie Die zwelte unachte Unterart gestellt und so unter: geschoben. Bur Bilbung biefer aber bedurfte es nun weiter nichts, als einer ausbrudlichen Berneinung beffen, was man vorher ftillschweigend schon im hohern Geschlechtsbegriff weggelaffen hatte, namlich Ausbehnung, Undurchbringlichkeit, Theilbarkeit. wurde alfo ber Begriff Subftang bloß gebilbet, um bas Behitel zur Erschleichung bes Begriffs ber immateriellen Substang ju fenn. Er ift folglich febr weit bavon entfernt fur eine Rategorie ober nothwendige Funktion bes Berftanbes gelten ju konnen: vielmehr ift er ein bochft entbebrlicher Begriff, weil fein einziger wahrer Inhalt ichon im Begriff ber Materie liegt, neben welchem er nur noch eine große Leere enthalt, bie burch nichts aus: gefüllt werden kann, als burch bie erschlichene Rebenart immaterielle Subftang, welche aufzunehmen er auch allein gebilbet worben: weswegen er, ber Strenge nach, ganglich zu verwerfen und an feine Stelle überall ber Begriff ber Materie gu feten ift.

Die Rategorien waren fur jebes mogliche Ding ein Bett bes Profruftes, aber bie brei Arten ber Schluffe find es nur fur bie brei sogenannten Ibeen. Die Ibee ber Seele mar gezwungen worden in der kategorischen Schlufform ihren Ursprung ju finden. Jest trifft bie Reihe bie bogmatischen Borftellungen über bas Weltganze, fofern es, als Dbjekt an fich, zwischen zwei Grangen, ber bes Rleinften (Atom) und ber bes Großten (Belt: grangen in Beit und Raum) gebacht wirb. Diefe muffen nun aus ber Form bes hypothetischen Schluffes hervorgehn. ift an fich tein fonberlicher 3wang nothig. Denn das hppothe tifche Urtheil hat feine Form vom Sate bes Grundes, und aus ber befinnungslofen, unbebingten Anwendung biefes Sages und sobann beliebiger Beiseitelegung beffelben entstehn in ber That alle jene fogenannten Ibeen, nicht bie kosmologischen allein: namlich baburch bag, jenem Sage gemaß, immer nur bie Abbangigkeit eines Objekts vom andern gesucht wird, bis endlich bie

Ermübung ber Einbildungstraft ein Ziel der Reise schafft: wobei aus den Augen gelassen wird, daß jedes Objekt, ja die ganze Reihe derselben und der Satz vom Grunde selbst in einer viel naheren und größeren Abhängigkeit steht, namlich in der vom erkennenden Subjekt, für dessen Objekte, d. h. Borskellungen, jener Satz allein gültig ist, indem deren bloße Stelle in Raum und Zeit durch ihn bestimmt wird. Da also die Erkenntnißsorm aus welcher hier bloß die kosmologischen Ideen abgeleitet werden, namlich der Satz vom Grund, der Ursprung aller vernünstelnden Hypostasen ist; so bedarf es dazu diesmal keiner Sophismen, desso mehr aber um jene Ideen nach den vier Titeln der Katezgorien zu klassissizien.

- 1) Die kosmologischen Ibeen in hinsicht auf Zeit und Raum, also von den Gränzen der Welt in beiden, werden kuhn angesehn als bestimmt durch die Kategorie der Quantität, mit der sie offenbar nichts gemein haben, als die in der Logik zusäklige Bezeichnung des Umfangs des Subjektsbegriffes im Urtheil-durch das Wort Quantität, einen bildlichen Ausdruck, statt dessen so gut ein andrer hatte gewählt werden konnen. Aber für Kants Liebe zur Symmetrie ist dies genug, um den glücklichen Zusall dieser Namengebung zu benutzen und die transscendenten Dogmen von der Weltausdehnung daran zu knupfen.
- 2) Roch tuhner knupft Kant an die Qualitat, b. i. die Bejahung ober Berneinung in einem Urtheil, Die transscenbenten Sbeen über die Materie, wobei nicht einmal eine gufällige Borts abnlichkeit jum Grunde liegt: benn gerabe auf Die Quantitat und nicht auf die Qualitat ber Materie bezieht fich ihre mecha= nische, (nicht chemische) Theilbarkeit. Aber, mas noch mehr ift, biese gange Ibee von ber Theilbarkeit gebort gar nicht unter bie Folgerungen nach bem Sage vom Grunde, aus welchem, als bem Inhalt der hypothetischen Form, boch alle fosmologischen Ibeen fliegen follen. Denn bie Behauptung auf welcher Rant babei fußet, bag bas Berhaltnif ber Theile jum Gangen bas ber Bebingung jum Bebingten, alfo ein Berhaltniß gemaß bem Sat vom Grunde fei, ift ein zwar feines, aber boch grundlofes So= phisma. Jenes Berhaltniß ftutt fich vielmehr auf ben Sat vom Biberfpruch. Denn bas Ganze ift nicht burch die Theile, noch biefe burch jenes; sondern beide find nothwendig zusammen, weil

fie Eines find und ihre Trennung nur ein willsuhrücher Aft ist. Darauf beruht es, nach dem Sat vom Widerspruch, daß, wenn die Theile weggedacht werden, auch das Ganze weggedacht ist, und umgekehrt; keineswegs aber darauf, daß die Theile als Grund das Ganze als Folge bedingten und wir daher, nach dem Sat vom Grunde, nothwendig getrieben wurden, die letten Theile zu suchen, um daraus, als seinem Grunde, das Ganze zu verstehn. — So große Schwierigkeiten überwältigt hier die Liebe zur Symmetrie.

3) Unter den Titel der Relation wurde nun ganz eigentlich die Idee von der ersten Ursache der Welt gehören. Kant muß aber diese sür den vierten Titel, den der Modalität, ausdewahren, sür den sonst nichts übrig bliebe und unter welchen er jene Idee dann dadurch zwängt, daß das Zusällige (d. h. nach seiner, der Wahrheit diametral entgegengesetzen Erklärung, jede Volge aus ihrem Grunde) durch die erste Ursache zum Nothwendigen wird. — Als dritte Idee tritt daher, zu Gunsten der Symmetrie, hier der Begriff der Freiheit auf, womit aber eigentlich doch nur die nun einmal allein hieher passende Idee von der Weltursache gemeint ist, wie die Anmerkung zur Thesis des driften Widerstreits deutlich aussagt. Der 3te und 4te Widerstreit sind also im Grunde tautologisch.

Ueber alles biefes aber finde und behaupte ich, bag bie gange Untinomie eine bloße Spiegelfechterei, ein Scheinkampf ift. Aut bie Behauptungen ber Antithefen beruhen wirklich auf ben Formen unfere Erkenntnigvermogene, b. h., wenn man es ob: jektiv ausbruckt, auf ben nothwendigen, a priort gewiffen, allge meinften Naturgefeten. Ihre Beweife allein find baber aus ob: jektiven Grunden geführt. Singegen haben bie Behauptungen und Beweise ber Thefen feinen andern als subjektiven Grund, beruhen gang allein auf ber Schwache bes vernunftelnben Inbivibuums, beffen Einbildungsfraft bei einem unendlichen Regreffus ermudet und daher bemfelben burch willführliche Borausfetungen, bie fie bestens zu beschönigen sucht, ein Ende macht, und beffen Urtheiletraft noch überdies burch fruh und fest eingepragte Bor: urtheile an biefer Stelle gelahmt ift. Dieferwegen ift ber Beweiß fur bie Thefis in allen vier Biberftreiten überall nur ein Go: phisma; fatt bag ber fur bie Antithefis eine unvermeibliche Foli

gerung der Vernunft aus den uns a priori dewußten Gesetzen der Welt als Vorstellung ist. Auch hat Kant nur mit vieler Muhe und Kunst die Thesis aufrecht erhalten können und sie scheinbare Angriffe auf den nut ursprünglicher Kraft begabten Gegner machen lassen. Diebei nun ist sein erster und durchganzgiger Kunstgriff dieser, daß er nicht, wie man thut, wenn man sich der Wahrheit seines Sages dewußt ist, den nervus argumentationis hervorhebt und so isolirt, nacht und deutlich, als nur immer möglich, vor die Augen bringt; sondern vielmehr führt er auf beiden Seiten denselben unter einem Schwall überflussiger und weitlauftiger Sähe verdeckt und eingemengt ein.

Die hier nun so im Widerstreit auftretenden Thesen und Antithesen erinnern an den dexaeos und adexos doyos, welche Sokrates in den Wolken des Aristophanes streitend auftreten läßt. Zedoch erstreckt sich diese Aehnlichkeit nur auf die Form, nicht aber auf den Inhalt, wie wohl Diejenigen gern behaupten möchten, welche diesen spekulativesten aller Fragen der theoretischen Philosophie einen Einsluß auf die Moralität zuschreiben und daher im Ernst die These für den dexaeos, die Antithese aber für den adixos doyos halten. Auf solche beschränkte und verkehrte kleine Geister Rücksicht zu nehmen, werde ich mich hier jedoch nicht bez quemen und nicht ihnen, sondern der Wahrheit die Ehre gebend, die von Kant gesührten Beweise der einzelnen Thesen als Sophismen ausdecken, während die der Antithesen ganz ehrlich, richztig und aus objektiven Gründen gesührt sind. — Ich seize vorzaus, das man bei dieser Prüsung die Kantische Antinomie selbst immer vor sich habe.

Wollte man den Beweis der Thesis im ersten Widerstreit gelten lassen; so bewiese er zuviel, indem er eben so gut auf die Zeit selbst, als auf den Wechsel in ihr anwendbar ware und das her beweisen wurde, daß die Zeit selbst angefangen haben muß, was widersinnig ist. Uebrigens besteht das Sophisma darin, daß statt der Ansangslosigkeit der Reihe der Zustände, wovon zuerst die Rede, ploglich die Endlosigkeit (Unendlichkeit) berselben unterzgeschoben und nun bewiesen wird, was Niemand bezweiselt, daß dieser das Vollendetseyn logisch widerspreche und dennoch jede Gegenwart das Ende der Vergangenheit sei. Das Ende einer ansangslosen Reihe läst sich aber immer den ken, ohne ihrer Un-

fangelosigkeit Abbruch zu thun: wie sich auch umgekehrt ber Infang einer endlosen Reihe benken läßt. Gegen das wirklich richtige Argument ber Antithesis aber, daß die Beränderungen der Welt ruchwärts eine unendliche Reihe von Beränderungen schlechthin nothwendig voraussehen, wird gar nichts vorgebracht. Die Möglichkeit daß die Kaufalreihe bereinst in einen absoluten Stillstand endige, können wir benken, keineswegs aber die Möglichkeit eines absoluten Anfangs \*).

In hinsicht auf die raumlichen Granzen der Welt wird bewiesen, daß wenn sie ein gegebenes Ganzes heißen soll, sie nothwendig Granzen haben muß: die Konsequenz ist richtig: nur war eben ihr vorderes Glied das, was zu beweisen war, aber undewiesen bleibt. Totalität setz Granzen, und Granzen setzen Totalität voraus: beide zusammen werden hier aber willkuhrlich vorausgesetzt. — Die Antithesis liefert für diesen zweiten Punkt jedoch keinen so befriedigenden Beweis, als für den ersten, weil das Gesetz der Kausalität bloß in hinsicht auf die Zeit, nicht auf den Raum, nothwendige Bestimmungen an die Hand giebt und uns zwar a priori die Gewisheit ertheilt, daß keine erfüllte Zeit je an eine ihr vorhergegangene Leere granzen und keine Berain:

<sup>\*)</sup> Daß bie Annahme einer Granze ber Welt in ber Zeit keineswegs ein nothwendiger Gebante der Bernunft fei, lagt fich fogar auch hiftorifd nad! weisen, indem bie hindu nicht einmal in ber Bolkereligion, geschweige in ben Bebas eine folche lehren; fonbern bie Unendlichkeit biefer erscheinenben Welt, biefes beftand : und wesenlosen Gewebes ber Maja, mpthologisch burch eine monftrose Chronologie auszusprechen suchen, indem fie zugleich bas Relative aller Zeitlangen in folgendem Mythos fehr finnreich hervorheben. (Polier, mythologie des Indous, Vol. 2, p. 585.) Die 4 Zeitalter, in beren lettem wir leben, umfaffen gufammen 4,320,000 Jahre. Golder 96 rioden von 4 Zeitaltern hat jeder Tag bes schaffenben Brahma 1000 umb feine Racht wieber 1000. Sein Jahr hat 365 Tage und eben fo viele Rachte. Er lebt, immer Schaffenb, 100 feiner Jahre : und wenn er flitht, wird fogleich ein neuer Brahma geboren, und bas von Ewigfeit zu Ewig Diefelbe Relativitat ber Beit bruckt auch bie specielle Mythe aus, welche in Polier's Werk, Vol. 2, p. 594 ben Puranas nacherzählt if, wo ein Rajah, nach einem Besuch von wenigen Augenbliden bei Bifchnu in beffen himmel, bei feiner Rudfehr auf bie Erbe mehrere Dillionen Sahre verftrichen und ein neues Beitalter eingetreten findet, weil jeder Rag bes Bifdenu gleich ift 100 Bieberfebren ber vier Beitalter.

berung die erfte fenn konnte, nicht aber barüber, bag ein erfull: ter Raum teinen leeren neben fich haben tann. Infofern mare über Letteres feine Entscheidung a priori moglich. Jeboch liegt bie Schwierigkeit, die Welt im Raume als begrangt gu benten, barin, daß ber Raum felbft nothwendig unendlich ift, und baber eine begrangte endliche Welt in ibm, fo groß fie auch fei, ju einer unendlich fleinen Große wird, an welchem Disverhaltnig bie Einbildungetraft einen unüberwindlichen Anftoß findet; indem ihr banach nur die Wahl bleibt, bie Belt entweber unendlich groß, ober unendlich flein zu benten. Diefes ift auch ber Sinn von Rants Argument für bie Antithefe; nur hat er es burch einen fcolaftifchen, gefdrobenen Bortrag verunftaltet. Daffelbe Argument tonnte man auch gegen bie Grangen ber Belt in ber Beit gebrauchen, wenn man nicht schon ein viel befferes am Leitfaben ber Raufalitat batte. Ferner entfteht, bei ber Unnahme einer im Raum begränzten Belt, bie unbeantwortbare Frage, welches Borrecht benn ber erfullte Theil bes Raums vor bem unendlichen leer gebliebenen gehabt hatte. Gine ausführliche und fehr lefenswerthe Darlegung ber Argumente fur und gegen bie Enblichkeit ber Welt giebt Jordanus Brunus im 5ten Dialog feines Buchs del infinito, universo e mondi. Uebrigens behauptet Kant felbst im Ernft und aus objektiven Grunden bie Unendlichkeit ber Belt im Raum, in feiner Naturgefch. u. Theorie bes himmels, zweis ter Theil; Rap. 7. Bu berfelben bekennt fich auch Ariftoteles. Phys. III, c. 4., welches Rapitel nebft ben folgenden, in Sinficht auf biefe Untinomie febr lefenswerth ift.

Beim zweiten Biderstreit begeht die Thesis sogleich eine gar nicht feine petitio principil, indem sie anhebt: "Jede zusams mengesetzte Substanz besteht aus einfachen Theilen." Aus dem hier willkuhrlich angenommenen Jusammengesetztenn beweist sie nachher freilich die einfachen Theile sehr leicht. Aber eben der Satz "alle Materie ist zusammengesetzt," auf welchen es ankommt, bleibt unbewiesen, weil er eben eine grundlose Annahme ist. Dem Einfachen steht nämlich nicht das Jusammengesetzte, sondern das Ertendirte, das Theilehabende, das Theilbare gegenüber. Sigentzlich wird hier stillschweigend angenommen, daß die Theile vor dem Sanzen dawaren; welches sich jedoch so wenig behaupten läst, wie das Gegentheil. Denn zwischen den Theilen und dem

Bangen ift wefentlich tein Beitverhaltniß: vielmehr bedingen fie fich wechselseitig und find infofern ftete zugleich: benn nur fofern Beibe ba find besteht bas raumlich Ausgebehnte. Rant in ber Unmerkung gur Thefis fagt: "ben Raum follte man eigentlich nicht Compositum, fonbern Totum nennen" u. f. w., bies gilt gang und gar auch von ber Materie, als welche bloß ber wahrnehmbar geworbene Raum ift. - Dagegen folgt bie unendliche Theilbarkeit ber Materie, welche bie Untithese behaup: tet, a priori und unwiberfprechlich aus ber bes Raumes, ben fie erfullt. Diefer Sat hat gar nichts gegen fich: baber ibn auch Rant, G. 513. V, 541, wo er ernstlich und in eigener Person, nicht mehr als Wortführer bes adixog lovog spricht, als objektive Bahrheit barftellt: besgleichen in ben Metaphyfischen Anfangs: arunden ber Naturwiffenschaft (G. 108, erfte Musg.) fieht ber Sat .. bie Materie ift ins Unendliche theilbar" als ausgemachte Babrheit an ber Spige bes Beweises bes erften Lehrsages ber Dechanit, nachdem er in ber Dynamit als vierter Lehrfat auf: getreten mar und bewiesen worden. Sier aber verdirbt Rant ben Beweis für die Antithese, burch die größte Bermorrenheit bes Bortrags und unnuten Bortichwall, in ber ichlauen Abficht, baß Die Epidens ber Antithese die Sophismen ber These nicht zu fehr in Schatten ftelle. - Die Atomen find tein nothwendiger Bebante ber Bernunft, fonbern bloß eine Spothefe gur Erklarung ber Berichiebenheit bes fpecifischen Gewichts ber Korper. wir aber auch biefes anderweitig, ja beffer und einfacher als burch Atomiftit erklaren konnen, bat Kant felbft gezeigt, in ber Dynamik feiner Metaph. Anfangsgr. 3. Naturm.; vor ihm jeboch Priestley, on matter and spirit, sect. 1. Sa, schon im Mri: foteles, Phys. IV, 9 ift ber Grundgebanke bavon zu finden.

Das Argument für die britte Thesis ist ein sehr seines Sophisma und eigentlich Kants vorgebliches Princip der reinen Bermunft selbst, ganz unvermischt und unverändert. Es will die Endlichkeit der Reihe der Ursachen daraus beweisen, daß eine Ursache, um zureichend zu seyn, die vollständige Summe der Bedingungen enthalten muß, aus denen der folgende Zustand, die Wirkung, hervorgeht. Dieser Vollständigkeit der in dem Zustand, welcher Ursach ist, zugleich vorhandenen Bestimmungen schiedt nun das Argument die Bollständigkeit der Reihe von

Urfachen unter, burch bie jener Buftand felbft erft jur Birklichkeit fam: und weil Bollftanbigfeit Gefchloffenheit und biefe Endlich: keit voraussett, fo folgert bas Argument hieraus eine erfte, bie Reihe fcbließenbe, mithin unbebingte Urfache. Aber bie Tafchen: spielerei liegt am Tage. Um ben Buftand A ale gureichende Urfache des Buftandes B zu begreifen, setze ich voraus, er enthalte bie Bollftanbigkeit ber hiezu erforderlichen Bestimmungen, burch beren Beifammenfenn ber Buffant B unausbleiblich erfolgt. Sie: burch ift nun meine Anforderung an ihn als gureichende Urfache ganglich befriedigt und fie hat keine unmittelbare Berbindung mit ber Frage, wie ber Buftand A felbft jur Birtlichkeit getommen fei: vielmehr gebort biefe einer gang anbern Betrachtung an, in ber ich ben namlichen Buftand A nicht mehr als Urfache, fonbern felbst wieber ale Birtung ansehe, mobei ein andrer Buftant fich au ihm wieder eben fo verhalten muß, wie er felbft fich au B verhielt. Die Boraussetzung ber Endlichkeit ber Reibe von Urfachen und Wirkungen erscheint babei aber nirgends als notha wendig, sondern wird erft hinzugethan von der Tragheit bes fpes kulirenben Individuums. Dag jene Boraussetzung in ber Unnahme einer Urfache als gureich enben Grundes liege, ift alfo erfcichen und falfch; wie ich biefes oben, bei Betrachtung bes Rantifchen mit biefer Thefis zufammenfallenden Princips ber Bernunft ausführlich gezeigt habe. Bur Erlauterung ber Behaup: tung biefer falfchen Thefis entblidet fich Kant nicht, in ber Unmerkung zu berfelben, fein Mufftehn vom Stuhl als Beispiel eines unbedingten Anfangs zu geben: als ob es ihm nicht fo unmog: lich ware, ohne Motiv aufzustehn, wie ber Rugel ohne Urfache Bu rollen. Die Grundlofigfeit feiner vom Gefühl ber Schwache eingegebenen Berufung auf Die Philosophen bes Alterthums brauche ich wohl nicht erft aus bem Dtellos Lufanos, ben Glea= ten u. f. w. nachzuweisen; ber Sindu gar zu gefchweigen. gen bie Beweisführung ber Antithefe ift, wie bei ben porberge= benben, nichts einzuwenden.

Der vierte Wiberstreit ist, wie ich schon bemerkt habe, mit dem pritten eigentlich tautologisch. Auch ist der Beweis der These im Wesentlichen wieder derselbe, wie der der vorhergehenden. Seine Behauptung, daß jedes Bedingte eine vollständige und daher mit dem Unbedingten sich endende Reihe von Bedingungen voraussetze, ist eine petitlo principii, die man geradezu absleugnen muß. Jedes Bebingte sett nichts voraus, als seine Besbingung: daß diese wieder bedingt sei, hebt eine neue Betrachstung an, welche in der ersten nicht unmittelbar enthalten ist.

Uebrigens ist es merkwurdig, daß kein Theil der Kantischen Philosophie so wenig Widerspruch erfahren, ja so viel Anerkennung gesunden hat, wie diese so höchst paradore Lehre von der Antinomie. Fast alle philosophische Parteien und Lehrbücher haben sie gelten gelassen und wiederholt, auch wohl bearbeitet; während sast alle andern Lehren Kants angesochten worden sind, ja es nie an einzelnen schiesen Köpsen gefehlt hat, welche sogar die transsc. Aesthetik verwarsen. Der ungetheilte Beisall, den hingegen die Antinomie gefunden, mag am Ende daher kommen, daß gewisse Leute mit innerlichem Behagen den Punkt betrachten, wo so recht eigentlich der Verstand stille stehn soll, indem er auf etwas gestozen wäre, was zugleich ist und nicht ist, und sie demnach das Ste Kunstskat des Philadelphia, in Lichtenbergs Anschlagszettel, hier wirklich vor sich hätten.

Kants nun folgende Kritische Entscheidung des kosmoslogischen Streites ist, wenn man ihren eigentlichen Sinn erforscht, nicht Das, wosur er sie giebt, namlich die Auslösung des Streites durch die Erdsfinung, daß beide Theile, von falschen Borausssehungen ausgehend, im ersten und zweiten Widerstreit beide Unzrecht, aber im dritten und vierten beide Recht haben; sondern sie ist in der That die Bestätigung der Antithesen durch die Erlauterung ihrer Aussage.

Zuerst behauptet Kant in bieser Austössung, mit offenbarem Unrecht, beibe Theile gingen von ber Boraussetzung, als Obersatz, aus, daß mit dem Bedingten auch die vollendete, (also gescholossene) Reihe seiner Bedingungen gegeben sei. Bloß die Thesis legte diesen Satz, Kants reines Vernunftprincip, ihren Behauptungen zum Grunde: die Antithesis hingegen leugnete ihn ja überall ausdrücklich, und behauptete das Gegentheil. Ferner legt Kant beiden Theilen noch diese Voraussetzung zur Last, daß die Welt an sich selbst, d. h. unabhängig von ihrem Erkanntwerzden und den Formen dieses, da sei: aber auch diese Voraussestung ist abermals bloß von der Thesis gemacht; hingegen liegt sie den Behauptungen der Antithesis so wenig zum Grunde, daß

fie sogar mit ihnen durchaus unvereinbar ift. Denn bem Begriff einer unendlichen Reihe wiberfpricht es gerabezu, baß fie gang gegeben fei: es ift ihr baber wefentlich, bag fie immer nur in Beziehung auf bas Durchgehn berfelben, nicht aber unabhangig von ihm, bafei. hingegen liegt in ber Borausfetzung bestimmter Granzen auch bie eines Ganzen, welches für fich bestehend und unabhangig von bem Bollgiehn feiner Ausmeffung ba ift. nur bie Thefis macht bie falfche Borausfegung von einem an fich bestehenden, b. b. vor aller Erkenntnig gegebenen Beltgangen, ju welchem bie Erkenntniß bloß hinzukame. Die Antithese ftreitet burchaus ichon ursprunglich mit biefer Boraussegung: benn bie Unenblichkeit ber Reihen, welche fie bloß nach Anleitung bes Sages vom Grunde behauptete, tann nur bafenn, fofern ber Regreffus vollzogen wird, nicht unabhängig von biefem. namlich bas Dbjekt überhaupt bas Gubjekt voraussest, fo fest auch bas als eine enblofe Rette von Bebingungen bestimmte Dbjekt nothwendig, die biefem entsprechende Erkenntnifart, namlich bas beständige Berfolgen ber Glieber jener Rette, im Subjekt voraus. Dies ift aber eben mas Kant als Auflofung bes Streites giebt und fo oft wieberholt: "bie Unendlichkeit ber Beltgroße ift nur burd ben Regreffus, nicht vor bemfelben." Diese feine Auflosung bes Widerftreits ift also eigentlich nur bie Entscheidung gu Gunften ber Antithefe, in beren Behauptung jene Bahrheit schon liegt, so wie biefelbe mit ben Behauptungen ber Thefe gang unvereinbar ift. Satte bie Antithese behauptet, bag bie Belt aus unenblichen Reihen von Grunben und Folgen bestehe und babei boch unabhangig von der Borftellung und beren regreffiver Reibe; alfo an fich eriftire und baber ein gegebenes Ganges ausmache; fo hatte fie nicht nur ber Thefe, fonbern auch fich felber widersprochen: benn ein Unendliches tann nie gang gegeben fenn, noch eine enblofe Reihe bafenn, als fofern fie endlos burchlaufen wird, noch ein Granzenlofes ein Ganzes aus-Rur ber Thefis alfo kommt jene Borausfegung ju, von ber Kant behauptet, bag fie beibe Theile irre geführt hatte.

Es ist schon Lehre des Aristoteles, daß ein Unendliches nie actu, d. h. wirklich und gegeben seyn könne, sondern bloß potentia. Ουχ εστιν ενεργεία είναι το απείρον. — — — αλλ' αδυνατον το εντελεχεία ον απείρον. Metaph. K, 10. — Shopenbauer, Die Belt. I.

Ja, wenn man, umgekehrt verfahrend, zum Ausgangspunkt Dasjenige nimmt, was Kant als die Auslösung des Widerstreits giebt; so folgt eben schon aus demselben geradezu die Behauptung der Antithese. Nämlich: ist die Welt kein unbedingtes Ganzes und eristirt nicht an sich, sondern nur in der Vorskellung, und sind ihre Reihen von Gründen und Folgen nicht vor dem Regressus der Vorskellungen davon da, sondern erst durch diessen Regressus; so kann die Welt nicht bestimmte und endliche Reihen enthalten, weil deren Bestimmung und Begränzung unabhängig von der dann nur hinzukommenden Vorskellung sein müste: sondern alle ihre Reihen mussen endlos, d. h. durch keine Vorskellung zu erschöpfen seyn.

S. 506. V, 534 will Kant aus dem Unrechthaben beider Theile die transscendentale Idealität der Erscheinung beweisen und hebt an: "Ist die Welt ein an sich eristirendes Ganzes, so ist sie entweder endlich oder unendlich." — Dies ist aber falsch: ein an sich eristirendes Ganzes kann durchaus nicht unendlich sein an sich eristirendes Ganzes kann durchaus nicht unendlich sein an sich eristirendes Ganzes kann durchaus nicht unendlichkeit der Reihen in der Welt solgendermaaßen schließen: Sind die Reihen der Gründe und Folgendermaaßen schließen: Sind die Reihen der Gründe und Folgen in der Welt durchaus ohne Ende; so kann die Welt nicht ein unabhängig von der Vorstellung gegebenes Ganzes senn: denn ein solches setzt immer der stimmte Gränzen, so wie hingegen unendliche Reihen unendlichen Regressus

ber Reihen burch die Form von Grund und Folge, und biefe burch die Erkenntnismeise des Subjekts bestimmt seyn, also die Welt, wie sie erkannt wird, nur in der Vorstellung des Subjekts baseyn.

Ob nun Kant selbst gewußt habe, ober nicht, daß seine kriztische Entscheidung bes Streits eigentlich ein Ausspruch zu Gunzsten der Antithese ist, vermag ich nicht zu entscheiden. Denn es hangt davon ab, ob dassenige, was Schelling irgendwo sehr treffend Kants Acommodationssystem genannt hat, sich so weit erstrecke; oder ob Kants Geist hier schon in einer unbewußten Acommodation zum Einsluß seiner Zeit und Umgebung befanzen ist.

Die Auflösung ber britten Antinomie, beren Gegenstand bie Ibee der Freiheit war, verdient eine befondere Betrachtung, fos fern es fur uns fehr mertwurdig ift, bag Rant vom Ding an fich, bas bisher nur im hintergrunde gefehn wurde, gerabe hier, bei ber Ibee ber Freiheit, aussuhrlicher zu reben genos thigt wird. Dies ift uns fehr erklarlich, nachbem wir bas Ding an fich als ben Willen erkannt haben. Ueberhaupt liegt hier ber Punkt, wo Kants Philosophie auf bie meinige hinleitet, ober wo biefe aus ihr als ihrem Stamm hervorgeht. Hievon wird man fich überzeugen, wenn man in der Kr. d. r. B. S. 536, 37. V, 564, 65 mit Aufmerksamkeit liest: mit dieser Stelle vergleiche man noch die Ginleitung zur Rrit. b. Urtheilskraft, S. XVIII, XIX ber 3ten, ober S. 13 ber Rofenkr. Ausg., wo 26 fogar heißt: "ber Freiheitsbegriff kann in feinem Objekt (bas ift benn boch ber Bille) ein Ding an fich, aber nicht in ber Unichauung, vorftellig machen; bagegen ber Naturbegriff feinen Ges genstand zwar in ber Anschauung, aber nicht als Ding an fich vorstellig machen kann." Besonders aber lese man über die Auflosung ber Antinomien ben §. 53 ber Prolegomena und beant= worte bann aufrichtig bie Frage, ob alles bort Gefagte nicht lautet wie ein Rathsel, zu welchem meine Lehre das Wort ist. Kant ist mit seinem Denken nicht zu Ende gekommen: ich habe bloß seine Sache durchgeführt. Demgemaß habe ich was Kant von det menschlichen Erscheinung allein fagt auf alle Erscheinung überhaupt, als welche von jener nur dem Grade nach verschieben ift, übertragen, namlich daß das Wesen an sich derselben ein absolut Freies, b. h. ein Wille ist. Wie fruchtbar aber diese Einsicht, im Verein mit Kants Lehre von der Idealität des Raums, der Zeit und der Kausalität ist, ergiebt sich aus meinem Werk.

Rant hat bas Ding an fich nirgenbs jum Gegenftanb einer besondern Auseinandersetzung oder beutlichen Ableitung gemacht. Sondern, fo oft er es braucht, zieht er es fogleich herbei burch ben Schluß, bag bie Erscheinung, alfo bie fichtbare Belt, boch einen Grund, eine intelligibele Urfache, Die nicht Erfcheinung mare und baber zu feiner moglichen Erfahrung gehore; haben muffe. Dies thut er, nachdem er unablaffig eingescharft hat, bie Rategorien, alfo auch bie ber Raufalitat, hatten einen burchaus nur auf mögliche Erfahrung befdrankten Gebrauch, maren blofe Formen bes Berftanbes, welche bienten, Die Erscheinungen ber Sinnenwelt ju buchstabiren, über welche hinaus fie hingegen gar feine Bedeutung hatten u. f. w., baber er ihre Unwendung auf Dinge jenfeit ber Erfahrung aufs ftrengste verpont und aus ber Berletung biefes Gefetes, mit Recht, allen fruheren Dogmatis: mus erklart und zugleich umwirft. Die unglaubliche Intonfe: queng, welche Rant hierin begieng, murbe von feinen erften Begnern bald bemerkt und zu Ungriffen benutt, benen feine Philoso phie keinen Widerstand leiften konnte. Denn allerbings wenden wir zwar vollig a priori und vor aller Erfahrung bas Gefet bet Raufalität an auf bie in unfern Sinnesorganen empfundenen Beranderungen: aber gerade barum ift baffelbe eben fo subjetti: ven Urfprungs, wie biefe Empfindungen felbft, fuhrt alfo nicht jum Dinge an fich. Die Wahrheit ift, bag man auf bem Bege ber Borftellung nie uber bie Borftellung hinaus fann : fie ift ein gefcoloffenes Ganges und hat in ihren eigenen Mitteln keinen fa den, ber ju bem von ihr toto genere verschiedenen Befen bet Dinges an sich führt. Baren wir blog vorstellende Befen, fo ware ber Beg zum Dinge an fich uns ganglich abgeschloffen. Rur die andere Seite unfere eigenen Befens kann une Aufchluß geben über bie andere Seite bes Befens an fich ber Dinge. Diefen Beg habe ich eingeschlagen. Ginige Befconigung gewinnt Rants, von ihm felbst verponter Schluß auf bas Ding an fich jeboch burch Folgendes. Er fest nicht, wie es bie Bahrheit

verlangte, einfach und schlechthin bas Dbjekt als bebingt burch bas Subjett, und umgekehrt; fonbern nur bie Art und Beife ber Erscheinung bes Objetts als bedingt burch bie Erkenntniß= formen bas Subjekts, welche baber auch a priori jum Bewußt= fenn tommen. Bas nun aber, im Gegenfat hievon, blog a posteriori erkannt wird, ift ihm ichon unmittelbare Birkung bes Dinges an fich, welches nur im Durchgang burch jene a priori gegebenen Formen, jur Erscheinung wirb. Mus biefer Unficht ift es einigermaagen erklarlich, wie es ihm entgebn konnte, bag icon bas Objektseyn überhaupt zur Form ber Erscheinung gehort und burch bas Subjektseyn überhaupt eben so wohl bebingt ift, als die Erfcheinungsweise bes Objekts burch bie Erkenntniffor= men bes Subjekts, bag alfo, wenn ein Ding an fich angenom: men werben foll, es burchaus auch nicht Objekt feyn kann, als welches er es jedoch immer vorausset, fondern ein folches Ding an Tich in einem von ber Borftellung (bem Erkennen und Erfanntwerben) toto genere verschiebenen Gebiet liegen mußte, und es baher auch am wenigsten nach ben Gefeten ber Bertnupfung ber Objekte untereinander erschlossen werden konnte.

Mit ber Nachweisung bes Dinges an sich ist es Kanten ge= rade so gegangen, wie mit der der Aprioritat des Kausalitätsge= seizes: Beide Lehren sind richtig, aber ihre Beweissührung falsch: sie gehören also zu den richtigen Konklusionen aus falschen Pramissen. Ich habe Beide beibehalten, jedoch sie auf ganz andere Beise und sicher begründet.

Das Ding an sich habe ich nicht erschlichen noch erschlossen, nach Gesetzen die es ausschließen, indem sie schon seiner Erscheiznung angehören; noch bin ich überhaupt auf Umwegen dazu gezlangt: vielmehr habe ich es unmittelbar nachgewiesen, da, wo es unmittelbar liegt, im Willen, der sich Sedem als das Unsich seizner eigenen Erscheinung unmittelbar offenbaret.

Und diese unmittelbare Erkenntniß des eigenen Willens ist es auch, aus der im menschlichen Bewußtseyn der Begriff von Freiheit hervorgeht; weil allerdings der Wille als Weltschaffens des, als Ding an sich, frei vom Sat des Grundes und damit von aller Nothwendigkeit, also vollkommen unabhangig, frei, ja allmächtig ist. Doch gilt dies, der Wahrheit nach, nur vom Willen an sich, nicht von seinen Erscheinungen, den Individuen,

bie schon, eben burch ihr selbst, als seine Erscheinungen in der Beit, unveränderlich bestimmt sind. Im gemeinen, nicht durch Philosophie geläuterten Bewußtseyn, wird aber auch sogleich der Wille mit seiner Erscheinung verwechselt und was nur ihm zustommt, dieser beigelegt: wodurch der Schein der unbedingten Freiheit des Individuums entsteht. Spinoza sagt ebendeswegen mit Recht, daß auch der geworsene Stein, wenn er Bewußtseyn hatte, glauben wurde freiwillig zu fliegen. Denn ällerdings ist das Ansich auch des Steines, der alleinige freie Wille, aber, wie in allen seinen Erscheinungen, auch hier, wo er als Stein erscheint, schon völlig bestimmt. Doch von dem Allen ist im Hauptstheil dieser Schrift schon zur Genüge gerebet.

Rant, indem er biefe unmittelbare Entstehung bes Begriffs von Freiheit in jedem menschlichen Bewußtfeyn verkennt und überfieht, fest nun, S. 533, V, 561, ben Ursprung jenes Begriffs in eine fehr fubtile Spekulation, burch welche namlich bas Unbebingte, auf welches bie Bernunft immer ausgehn foll, bie Hypoftaffrung bes Begriffs von Freiheit veranlagt, und auf biefe transscendente Idee der Freiheit soll sich allererst auch ber prakti: iche Begriff berfelben grunden. In der Kritik ber praktischen Bernunft f. 6 und G. 185 ber 4ten, G. 235 ber Rofenfr. Aufl. leitet er biefen lettern Begriff jedoch wieder anders ab, baraus, baß ber tategorifche Imperativ ihn vorausfete: zum Behuf biefer Boraussetzung fei fonach jene fpekulative Ibee nur ber erfte Ursprung bes Begriffs von Freiheit; hier aber erhalte er eigent: lich Bedeutung und Anwendung. Beides ift jedoch nicht ber Fall. Denn ber Bahn einer vollkommenen Freiheit bes Indivibuums in feinen einzelnen Sandlungen ift am lebendigften in ber Ueberzeugung bes robeften Menfchen, ber nie nachgebacht bat, ift alfo auf feine Spekulation gegrunbet, wiewohl oft babin binubergenommen. Frei bavon find hingegen nur Philosophen und zwar bie tiefeften, ebenfalls find es auch bie bentenbeften und erleuch: teteften Schriftsteller ber Rirche.

Allem Gefagten zufolge ift also ber eigentliche Ursprung bes Begriffs ber Freiheit auf teine Weise wesentlich ein Schluß, weber aus ber spekulativen Ibee einer unbedingten Ursache, noch baraus, daß ihn ber kategorische Imperativ voraussetz; sondern er entspringt unmittelbar aus dem Bewußtseyn, darin sich Ieder

selbst, ohne Weiteres, als den Willen, d. h. als dasjenige, was als Ding an sich nicht den Satz vom Grunde zur Form hat und das selbst von nichts, von dem vielmehr alles andere abhängt, erkennt, nicht aber zugleich mit philosophischer Kritik und Besonnenheit sich, als schon in die Zeit eingetretene und bestimmte Erzscheinung dieses Willens, man könnte sagen Willensakt, von jezuem Willen zum Leben selbst unterscheidet, und daher, statt sein ganzes Dasenn als Akt seiner Freiheit zu erkennen, diese vielzmehr in seinen einzelnen Handlungen sucht. Hierüber verweise ich auf meine Preisschrift von der Freiheit des Willens.

Hatte nun Kant, wie er hier vorgiebt und auch scheinbar bei früheren Gelegenheiten that, das Ding an sich bloß erschlossen und dazu mit der großen Inkonsequenz eines von ihm selbst durchaus verponten Schlusses; — welch ein sonderbarer Zufall ware es dann, daß er hier, wo er zum ersten Mal naher an das Ding an sich herangeht und es beleuchtet, in ihm sogleich den Willen erkennt, den freien, in der Welt sich nur durch zeitliche Erscheinungen kund gebenden Willen! — Ich nehme dasher wirklich an, obwohl es nicht zu beweisen ist, daß Kant, so oft er vom Ding an sich redete, in der dunkelsten Tiefe seines Geistes, immer schon den Willen undeutlich dachte. Einen Beleg hiezu giebt in der Vorrede zur zweiten Aust. der Krit. d. r. V.

Uebrigens ist es eben biese beabsichtigte Austosung bes vorgeblichen britten Wiberstreits, welche Kanten Gelegenheit giebt, die tiefsten Gedanken seiner ganzen Philosophie sehr schön auszussprechen. So im ganzen "sechsten Abschnitt der Antinomie der reinen Vernunft"; vor allem aber die Auseinandersehung des Gegensahes von empirischem und intelligibelem Charafter, S. 534—550. V, 562—578, welche ich dem Bortrefslichsten beizähle, das je von Menschen gesagt worden: (als erganzende Erläuterung dieser Stelle ist anzusehn eine ihr parallele in der Krit. d. prakt. Bern. S. 169—179 der vierten, oder S. 224—231 der Rosenkr. Ausl.) Es ist jedoch um so mehr zu bedauern, daß solches hier nicht am rechten Orte sieht, sosern nämlich, als es theils nicht auf dem Wege gefunden ist, den die Darstellung angiebt und daher auch anders, als geschieht, abzuleiten ware, theils

auch nicht ben Zweck erfüllt, zu welchem es basteht, namlich die Auflösung der vorgeblichen Antinomie. Es wird von der Erscheinung auf ihren intelligibeln Grund, das Ding an sich, geschlossen, durch den schon genugsam gerügten inkonsequenten Gebrauch der Kategorie der Kausalität über salle Erscheinung hinaus. Als dieses Ding an sich wird für diesen Fall des Menschen Wille (den Kant höchst unstatthaft, mit unverzeihlicher Verletzung alles Sprachgebrauchs, Vernunft betitelt) ausgestellt, mit Verufung auf ein unbedingtes Sollen, den kategorischen Imperativ, der ohne Weiteres postulirt wird.

Statt alles biefen nun mare bas lautere, offene Berfahren gewesen, unmittelbar vom Willen auszugehn, biefen nachzuweifen als bas ohne alle Bermittelung erkannte Unfich unfrer eigenen Erscheinung, und bann jene Darftellung bes empirischen und intelligibeln Charakters zu geben, barzuthun, wie alle Handlungen, obwohl burch Motive necefsitirt, bennoch, fowohl von ihrem Urheber, als vom fremben Beurtheiler, jenem felbft und allein, nothwendig und schlechthin zugeschrieben werben, als lediglich von ihm abhangend, bem sonach Schuld und Berdienst ihnen gemäß auerkannt werben. - Diefes allein war ber gerabe Beg gur Erkenntniß Deffen, was nicht Erscheinung ift, folglich auch nicht nach ben Gefeten ber Erscheinung gefunden wird, fonbern Das ift, was burch die Erscheinung fich offenbart, erkennbar wird, fich objektivirt, ber Wille jum Leben. Derfelbe hatte fobann, bloß nach Analogie, als bas Anfich jeber Erscheinung bargestellt werben muffen. Dann hatte aber freilich nicht (G. 546. V, 574,) gesagt werden konnen, bei ber leblofen, ja ber thierischen Ratur, sei kein Bermogen anbers als sinnlich bedingt zu benken; womit in Rants Sprache eigentlich gefagt ift, bie Erklarung nach bem Gefete ber Kaufalitat erschopfe auch bas innerfte Befen jener Erscheinungen, wodurch sodann, febr inkonsequent, bas Ding an sich bei ihnen wegfallt. — Durch die unrechte Stelle und die ihr gemäße umgehende Ableitung, welche bie Darftellung bes Dinges an fich bei Rant erhalten hat, ift auch ber gange Begriff beffelben verfalscht worben. Denn, burch Nachforschung einer unbe: bingten Urfache gefunden, tritt hier ber Wille ober bas Ding an fich jur Erscheinung in bas Berhaltniß ber Urfache jur Birtung. Diefes Berhaltniß findet aber nur innerhalb ber Erscheinung

Statt, sest biese baher schon voraus und kann nicht sie selbst mit bem verbinden, was außer ihr liegt und toto genere von ihr verschieden ist.

Ferner wird ber vorgesette 3weck, die Auflosung ber britten Antinomie, burch die Entscheidung, bag beibe Theile, jeber in einem andern Sinne, Recht haben, gar nicht erreicht. Denn fowohl Thefis als Antithefis reben teineswegs vom Dinge an fich, sonbern durchaus von der Erscheinung, der objektiven Welt, ber Welt als Borftellung. Diefe und burchaus nichts Anderes ift es, von ber bie Thefis burch bas aufgezeigte Sophisma barthun will, baß fie unbebingte Urfachen enthalte, und biefe auch ift es, von ber bie Antithesis baffelbe, mit Recht, leugnet. bie ganze zur Rechtfertigung ber Thefis hier gegebene Darftellung von ber transscenbentalen Freiheit bes Willens, sofern er Ding an fich ift, fo vortrefflich an fich auch folche ift, hier boch gang eigentlich eine μεταβασις εις αλλο γενος. Denn bie bargeftellte transscendentale Freiheit bes Willens ift feineswegs bie unbebingte Kausalitat einer Urfache, welche bie Thefis behauptet, weil eine Urfache wefentlich Erscheinung fenn muß, nicht ein jenseit aller Erfcheinung liegendes toto genere Berfchiebenes.

Wenn von Urfach und Wirkung geredet wird, barf bas Berhaltniß bes Billens ju feiner Ericheinung (ober bes intelligi: beln Charafters jum empirischen) nie herbeigezogen werben, wie hier gefchieht: benn es ift vom Kaufalverhaltnig burchaus ver-Inzwischen wird auch hier, in biefer Auflofung ber Antinomie, ber Wahrheit gemaß gefagt, bag ber empirifche Charafter bes Menfchen, wie ber jeber andern Urfache in ber Natur, unabanderlich bestimmt ift, und bemgemäß aus ihm, nach Daaß: gabe ber außern Ginwirkungen, bie Sandlungen nothwendig bervorgehn; baber benn auch, ohngeachtet aller transfcenbentalen Freiheit (b. i. Unabhangigkeit bes Willens an fich von ben Gefeten bes Busammenhangs feiner Erscheinung) fein Mensch bas Bermogen hat, eine Reihe von Sandlungen von felbft zu beginnen: welches Lettere hingegen von der Thefis behauptet murbe. Ulfo hat auch die Freiheit teine Raufalitat: benn frei ift nur ber Bille, welcher außerhalb ber Natur ober Erscheinung liegt, bie eben nur feine Objektivation ift, aber nicht in einem Berhaltniß ber Raufalitat zu ihm fteht, als welches Berhaltniß erft innerhalb

ber Erscheinung angetroffen wird, also biese schon voraussetzt, nicht sie selbst einschließen und mit Dem verbinden kann, was ausdrücklich nicht Erscheinung ist. Die Welt selbst ist allein aus dem Willen (da sie eben er selbst ist, sofern er erscheint,) zu ersklaren und nicht durch Kausalität. Aber in der Welt ist Kaussalität das einzige Princip der Erklarung und geschieht alles lebiglich nach Gesesen der Natur. Also liegt das Recht ganz auf der Seite der Antithese, welche bei Dem bleibt, wovon die Rede war, und das Princip der Erklarung gebraucht, das davon gilt, daher auch keiner Apologie bedarf; da hingegen die These durch eine Apologie aus der Sache gezogen werden soll, die erstlich zu etwas ganz anderm, als wonach die Frage war, überspringt und dann ein Princip der Erklarung hinüber nimmt, das daselbst nicht anzuwenden ist.

Der vierte Widerstreit ist, wie schon gesagt, seinem innerssten Sinn nach, mit dem dritten tautologisch. In der Auslösung dazu entwickelt Kant noch mehr die Unhaltbarkeit der Thesis: sur ihre Wahrheit hingegen und ihr vorgebliches Zusammenbestehn mit der Antithesis bringt er keinen Grund vor, so wie er umgekehrt keinen der Antithese entgegenzustellen vermag. Nur ganz dittweise führt er die Annahme der Thesis ein, nennt sie jedoch selbst (S. 562. V, 590,) eine willkührliche Boraussekung, deren Gegenstand an sich wohl unmöglich seyn möchte, und zeigt blos ein ganz ohnmächtiges Bestreben, demselben vor der durchgreisenden Macht der Antithese irgendwo ein sicheres Pläschen zu verschaffen, um nur die Nichtigkeit des ganzen ihm einmal beliebten Borzebens der nothwendigen Antinomie in der menschlichen Berznunft nicht auszubecken.

Es folgt bas Kapitel vom transscenbentalen Ibeale, welches uns mit einem Mal in die starre Scholastik des Mittelalters zurückversett. Man glaubt den Anselmus von Kanterdury selbst zu horen. Das ens realissimum, der Indegriff aller Realitäten, der Inhalt aller bejahenden Sate, tritt auf und zwar mit dem Anspruch ein nothwendiger Gebanke der Vernunst zu seyn! — Ich meinerseits muß gestehn, daß meiner Vernunft ein solcher Ges

banke unmöglich ift und bag ich bei ben Borten, bie ihn bezeiche nen, nichts bestimmtes zu benten vermag.

3ch zweifle übrigens nicht, bag Rant zu biefem feltfamen und feiner unwurdigen Rapitel blog burch feine Liebhaberei gur architektonischen Symmetrie genothigt wurde. Die brei Sauptobjette ber Scholaftifchen Philosophie (welche man, wie gefagt, im weitern Sinn verftanben, bis auf Rant gehn laffen tann), bie Seele, bie Belt und Gott follten aus ben brei moglichen Dberfagen von Schluffen abgeleitet werben; obwohl es offenbar ift, baß fie einzig und allein burch unbedingte Unwendung bes Sages vom Grunde entstanden find und entstehn konnen. Rach: bem nun bie Seele in bas kategorische Urtheil gezwängt worben, bas hypothetische fur bie Welt verwendet mar, blieb fur bie dritte Ibee nichts übrig, als ber bisjunktive Dberfat. Gludlis cherweise fant fich in biefem Sinn eine Borarbeit, namlich bas ens realissimum ber Scholaftiter, nebft bem ontologischen Beweise bes Daseyns Gottes, rubimentarisch von Anselm von Ranterbury aufgestellt und bann von Cartefius vervollkommnet. Diefes wurde von Kant mit Freuden benutt, auch wohl mit einiger Reminiscenz einer fruberen lateinischen Jugenbarbeit. Inbeffen ift bas Opfer, welches Kant feiner Liebe jur architektonischen Symmetrie burch Diefes Rapitel bringt, überaus groß. Aller Bahrheit jum Trot wirb bie, man muß fagen grotteble Borftellung eines Inbegriffs aller moglichen Realitaten zu einem ber Bernunft wefentlichen und nothwendigen Gebanten gemacht. Bur -Ableitung beffelben ergreift Rant bas falfche Borgeben, bag unfere Ertenntniß einzelner Dinge burch eine immer weiter gebende Ginfchrantung allgemeiner Begriffe, folglich auch eines allerallgemein= ften, ber alle Realitat in fich enthielte, entftebe. Sierin fteht er eben fo fehr mit feiner eigenen Lehre, wie mit ber Bahrheit in Widerspruch; ba gerabe umgetehrt unfre Ertenntnif, vom Einzelnen ausgehend, jum Allgemeinen erweitert wirb, und alle allgemeinen Begriffe burch Abstraction von realen, einzelnen, anschaulich erkannten Dingen entstehn, welche bis zum allerallge= meinften Begriff fortgefest werben fann, ber bann Mes unter fich, aber fast nichts in fich begreift. Kant hat alfo hier bas Berfahren unfers Erkenntnigvermogens gerabe auf ben Ropf ge= ftellt und konnte beshalb wohl gar befdulbigt werben, Unlag

gegeben zu haben zu einer in unfern Tagen berühmt geworbenen philosophischen Scharlatanerie, welche, statt die Begriffe für aus den Dingen abstrahirte Gedanken zu erkennen, umgekehrt die Begriffe zum Ersten macht und in den Dingen nur konkrete Begriffe sieht, auf diese Weise die verkehrte Welt, als eine philosophische Handwurstiade, die natürlich geoßen Beifall sinden mußte, zu Markte bringend. —

Wenn wir auch annehmen, jede Bernunft muffe, ober wenigstens konné, auch ohne Offenbarung jum Begriff von Gott gelangen; fo gefchieht bies boch offenbar allein am Leitfaben ber Raufalität: mas fo einleuchtend ift, bag es keines Beweifes be-Daher fagt auch Chr. Wolf (Cosmologia generalis, praef. p. 1.): Sane in theologia naturali existentiam Numinis e principiis cosmologicis demonstramus. Contingentia universi et ordinis naturae, una cum impossibilitate casus, sunt scala per quam a mundo hoc adspectabili ad Deum ascenditur. gen ist ber in biesem Kapitel ausgeführte Gebanke so weit bavon entfernt, ein ber Bernunft wefentlicher und nothwendiger ju fenn, baß er vielmehr zu betrachten ift als ein rechtes Mufterftuck von ben monftrofen Erzeugniffen eines burch wunderliche Umftande auf bie feltsamften Abwege und Berkehrtheiten gerathenen Beitaltere, wie bas ber Scholaftit mar, bas ohne ahnliches in ber Beltgeschichte bafteht, noch je wieberkehren kann. Diefe Scholaftik hat allerdings, als fie zu ihrer Bollendung gediehen mar, ben Sauptbeweis fur bas Dafenn Gottes aus bem Begriffe bes ens realissimum geführt und bie anbern Beweise nur baneben gebraucht, accessorisch: dies ift aber bloge Lehrmethode und be: weist nichts über ben Ursprung ber Theologie im menfchlichen Geift. Rant hat hier bas Berfahren ber Scholaftit fur bas ber Bernunft genommen, welches ihm überhaupt ofter begegnet ift. Wenn es mahr mare, bag, nach mefentlichen Gefeten ber Ber: nunft, bie Ibee von Gott aus bem bisjunktiven Schluffe hervorgienge, unter Geftalt einer Ibee vom allerrealsten Befen; fo wurde boch auch bei ben Philosophen bes Alterthums biefe Ibee fich eingefunden haben: aber vom ens realissimum ift nirgende eine Spur, bei feinem ber alten Philosophen, obgleich einige berfelben allerdings einen Weltschopfer, aber nur als Kormaeber ber

ohne ihn vorhandenen Materie, δημιουογος, lehren, den sie jedoch einzig und allein nach dem Gefetz der Kausalität erschließen.

Ueber bie nunmehr folgende ausführliche Wiberlegung ber spekulativen Theologie habe ich nur kurzlich zu bemerken, bag fie, wie überhaupt die gange Kritik ber brei sogenannten Ibeen ber Bernunft, alfo bie gange Dialettit ber reinen Bernunft, gwar gewiffermaagen bas Biel und ber 3med bes gangen Bertes ift, bennoch aber biefer polemische Theil nicht eigentlich, wie ber vorhergehenbe boktrinale, -b. i. bie Aefthetik und Analytik, ein gang allgemeines, rein philosophisches Interesse hat; sondern mehr ein temporelles und lokales, indem berfelbe in befonderer Beziehung fteht zu ben Sauptmomenten ber bis auf Kant in Europa herr: schenden Philosophie, beren volliger Umfturz burch biefe Polemik jeboch Kanten jum unfterblichen Berbienft gereicht. Ferner icheint es, bag, wie Rant ju feiner Lehre von ber Aprioritat bes Raufalitatsbegriffes eingeftanblich veranlagt worben ift burch Sume's Stepfis in Sinficht auf jenen Begriff, eben fo Rants Rritit als ler fpekulativen Theologie veranlagt wurde burch Sume's Rris tik aller popularen Theologie, welche biefer bargelegt hatte in feiner so lesenswerthen natural history of religion und ben Dialogues on natural religion, ja baf Rant biefe gewiffermaagen er: gangen gewollt. Denn bie zuerft genannte Schrift Sume's ift eigentlich eine Kritif ber popularen Theologie, beren Erbarmlich: keit fie zeigen und bagegen auf bie rationale ober speculative Theologie, als die achte, achtungsvoll hinweifen will. aber bedt nun bas Grundlose biefer letteren auf, lagt hingegen bie populare unangetaftet, ja ftellt fie in verebelter Geftalt auf, als einen auf moralifches Gefühl geftütten Glauben. Diefen verbrehten fpaterbin die Philosophafter ju Bernunft=Bernehmungen ober intellektuellen Anschauungen bes Ueberfinnlichen, ber Gottheit u. bgl. m.; wahrend vielmehr Rant, als er alte, ehrwurdige Errthumer einriß, nur hatte, burch bie Moraltheologie, einstweis len ein Paar fcwache Stuten unterschieben wollen, bamit ber Einfturg nicht ihn trafe, fondern er Beit gewonne, fich weggubegeben.

Bas nun die Ausführung betrifft, fo war zur Biberlegung

bes ontologischen Beweises bes Daseins Gottes gar noch keine Vernunftkritik von Nothen, indem auch ohne Voraussetzung der Aesthetik und Analytik es sehr leicht ist deutlich zu machen, daß jener ontologische Beweis nichts ist, als ein spigsundiges Spiel mit Begriffen, ohne alle Ueberzeugungskraft. Schon im Organon des Aristoteles steht ein Kapitel welches zur Widerles gung des ontotheologischen Beweises so vollkommen hinreicht, als od es absichtlich dazu geschrieben ware: es ist das 7te Kap des 2ten Buchs der Analyt. post.: unter anderm heißt es dort austrücklich: vo de einen ove ovoia ovdene: d. h. existentia nunquam ad essentiam rei pertinet.

Die Widerlegung des kosmologischen Beweises ist eine Anwendung der bis dahin vorgetragenen Lehre der Kritik auf einen gegebenen Fall, und nichts dagegen zu erinnern. — Der physikotheologische Beweis ist eine bloße Amplistation des kosmologischen und sindet auch seine aussührliche Widerlegung erst in der Kritik der Urtheitskraft. Meinen Leser verweise ich in dieser Hinsicht auf die Schrift "über den Willen in der Natur" S. 43 ff.

Rant bat es, wie gefagt, bei ber Rritit biefer Bemeife bloß mit der spekulativen Theologie ju thun und beschränkt sich auf bie Schule. Satte er hingegen auch bas Leben und bie po: pulare Theologie im Auge gehabt, fo hatte er zu ben brei Beweisen noch einen vierten fugen muffen, ber bei bem großen Baufen ber eigentlich wirksame ift und in Kants Runftsprache wohl am paffenbeften ber teraunologische zu benennen mare: es ift ber, welcher fich grundet auf bas Gefühl ber Sulfsbedurftigkeit, Dhnmacht und Abhangigkeit bes Menfchen, unendlich überlegenen, unergrundlichen und meiftens unheilbrohenden Naturmachten gegenüber, wozu fich fein naturlicher Sang Alles zu personifiziren gefellt und endlich noch bie hoffnung fommt, burch Bitten und Schmeicheln, auch wohl durch Geschenke, etwas auszurichten. Primus in orbe Deos fecit timor ift ein altes Wahrwort bes Diefen Beweis hauptsichlich fritifirt Sume, Detronius. durchaus als Rants Borlaufer erscheint, in ben oben ermahnten Schriften. - Wen aber Rant durch feine Rritif der fpekulativen Theologie in dauernde Berlegenheit gefett hat, das find bie Phi losophieprofessoren: von Christlichen Regierungen befoldet burfen

sie ben Hauptglaubensartikel nicht im Stich lassen \*). Wie helz fen sich nun die Herren? — Sie behaupten eben, das Daseyn Gottes verstände sich von selbst. — So! nachdem die alte Welt, auf Rosten ihres Gewissens, Wunder gethan hat, es zu beweizsen, und die neue Welt, auf Rosten ihres Verstandes, ontologisse, kosmologische und physikotheologische Beweise ind Feld gezstellt hat, — versteht es sich bei den Herren von selbst. Und aus diesem sich von selbst verstehenden Gott erklären sie nachher die Welt; das ist ihre Philosophie.

Bis auf Rant ftand ein wirkliches Dilemma fest zwischen Materialismus und Theismus, b. h. zwischen ber Annahme, bag ein blinder Bufall, ober bag eine von außen ordnende Intelli= geng, nach 3weden und Begriffen, Die Belt zu Stande gebracht hatte, neque dabatur tertium. Daher war Atheismus und Mas terialismus bas Selbe: baher ber 3weifel, ob es wohl einen Atheisten geben konne, b. h. einen Menschen, ber wirklich bie fo zwedmäßige Unordnung ber Natur, zumal ber organischen, bem blinden Zufall zutrauen konne: man febe z. B. Bacon's essays (sermones fideles) essay 16, on Atheism. In ber Meinung bes großen Saufens und ber Englander, welche in folchen Din= gen ganglich jum großen Saufen geboren, fteht es noch fo. Die Gultigkeit jenes bisjunktiven Oberfages beruht aber auf ber Un= nahme, bag bie vorliegende Welt bie ber Dinge an fich fei, baß es folglich keine andre Ordnung ber Dinge gebe, als bie empirische. Nachbem aber, burch Kant, bie Welt und ihre Orbnung zur blogen Erfcheinung geworben mar, beren Gefete hauptfachlich auf ben Formen unfere Intellekts beruben, brauchte bas Dafenn

<sup>\*)</sup> Kant hat gesagt: "es ift sehr was Ungereimtes, von der Bernunft Aufklarung zu erwarten, und ihr doch vorher vorzuschreiben, auf welche Seite sie nothwendig ausfallen musse." (Kr. d. r. B. S. 747. V, 775) dingegen ist solgende Naivetat der Ausspruch eines Philosophieprofessors in neuester Zeit: "leugnet eine Philosophie die Realität der Grundideen des Christenthums; so ist sie entweder falsch, oder, wenn auch wahr, doch undrauchdar, — "scilicet für Philosophieprofessoren. Hier zu eitiren wo Das steht und den Mann zu nennen, scheint mir unbillig: denn er hat blos, etwas indiskret, die Marime aller seiner Kollegen ausgeplaubert. An der genan wörtlichen Richtigkeit der Ansührung wird doch wohl bei mir niemand zweiseln: nothigenfalls kann ich sie nachweisen.

und Wesen ber Dinge und ber Welt nicht mehr nach Analogie ber von uns wahrgenommenen ober bewirkten Beranderungen in der Welt erklart zu werden, noch Das, was wir als Mittel und Iweck auffassen, auch in Folge einer solchen Erkenntniß entstanden zu seyn. Indem also Kant durch seine wichtige Unterscheidung zwischen Erscheinung und Ding an sich dem Theismus sein Fundament entzog, eröffnete er andrerseits den Weg zu ganz and berartigen und tiefsinnigeren Erklarungen des Daseyns.

3m Rapitel von ben Enbabsichten ber naturlichen Dialetif ber Bernunft wird vorgegeben, bie brei transscenbenten Ibeen feien als regulative Principien für bie Fortschreitung ber Kenntniß ber Natur von Werth. Aber ichwerlich fann es Kanten mit biefer Behauptung Ernft gewesen feyn. Weniastens wird ihr Gegentheil, daß namlich jene Boraussetzungen fur alle Naturforschung hemmend und ertobtend find, jedem Naturkundigen außer 3weifel fenn. Um bies an einem Beispiel zu erproben, überlege man ob die Annahme einer Seele, als immaterieller, einfacher, bentender Subftang, ben Bahrheiten, welche Cabanis fo icon bargelegt hat, ober ben Entbedungen Flourens', Marfhall Sall's, und Ch. Bell's hatte forberlich ober im hochsten Grabe hinderlich feyn muffen. Ja, Kant felbst fagt (Prolego: mena &. 44), "baß bie Bernunftibeen ben Marimen ber Bet nunfterkenntniß ber Natur entgegen und hinderlich finb."

Der Kritik bes ethischen Theiles der Kantischen Philosophie könnte ich mich hier entübrigt erachten, sofern ich eine solche austührlicher und gründlicher vor drei Jahren geliefert habe, in den "beiden Grundproblemen der Ethik." Indessen kann das aus der ersten Auslage hier Beibehaltene, welches schon der Wollstandigkeit wegen nicht wegfallen durfte, als zweckmäßige Prälusion zu jener spätern und viel gründlichern Kritik dienen, auf welche ich demnach, in der Hauptsache, den Leser verweise.

Gemäß der Liebe zur architektonischen Symmetrie mußte die theoretische Wernunft auch einen Pendant haben. Der intellectus practicus der Scholastik, welcher wieder abstammt vom rous πρακτικός des Aristoteles (de anima III, 6 und Polit. VII, c. 14: δ μεν γαρ πρακτικός εστι λογός, δ δε θεωρητικός) giebt das

Wort an die Sand. Sedoch wird hier etwas gang anderes bamit bezeichnet, nicht wie bort bie auf Technik gerichtete Bernunft; sondern hier tritt die praktische Bernunft auf als Quell und Ur: fprung ber unleugbaren ethischen Bebeutsamteit bes menschlichen Sanbelns, fo wie auch aller Tugend, alles Ebelmuths und jebes erreichbaren Grabes von Beiligkeit. Diefes alles bemnach fame aus bloger Bernunft und erforberte nichts, als biefe. Ber: nunftig handeln und tugendhaft, ebel, beilig banbeln mare Gines und baffelbe: und eigennutig, boshaft, lafterhaft hanbeln mare bloß unvernunftig handeln. Inzwischen haben alle Beiten, alle Bolter, alle Sprachen beibes immer febr unterschieden und ganglich fur zweierlei gehalten, wie auch noch bis auf ben beutigen Zag alle Die thun, welche von ber Sprache ber neuern Schule nichts wiffen, b. h. bie gange Belt mit Ausnahme eines kleinen Baufchens Deutscher Gelehrten: jene alle verfiehn unter einem tugendhaften Bandel und einem vernunftigen Lebenslauf burchaus zwei gang verschiebene Dinge. Dag ber erhabene Urheber ber Chriftlichen Religion, beffen Lebenslauf uns als bas Borbilb aller Tugend aufgestellt wirb, ber allervernunftigfte Menich gewesen mare, murbe man eine fehr unwurdige, mohl gar eine blasphemirende Rebensart nennen, und faft eben fo auch, wenn gefagt wurde, bag feine Borfcbriften nur bie befte Unweisung gu einem gang vernünftigen Leben enthielten. Ferner bag, wer biefen Borfchriften gemaß, ftatr an fich und feine eigenen gutunf= tigen Beburfniffe jum voraus ju benten, allemal nur bem gro-Bern gegenwartigen Mangel Unbrer abhilft, ohne weitere Rudficht, ja feine gange Sabe ben Armen fchentt, um bann, aller Bulfemittel entblogt, bingugebn, bie Tugend, welche er felbst geubt, auch Anbern ju prebigen; bies verehrt Seber mit Recht: wer aber magt es als ben Gipfel ber Bernunftigkeit zu preis fen? Und endlich, wer lobt es als eine überaus vernünftige That, bag Arnold von Bintelried, mit überfcwanglichem Ebelmuth, bie feinblichen Speere aufammenfaßte, gegen feinen eige= nen Leib, um feinen ganbeleuten Sieg und Rettung ju verfchaffen? - Singegen, wenn wir einen Menfchen febn, ber von Sugend an, mit feltener Ueberlegung barauf bebacht ift, fich bie Mittel zu einem forgenfreien Auskommen, zur Unterhaltung von Beib und Kindern, ju einem guten Ramen bei ben Leuten, ju Schopenhauer, Die Welt. I.

außerer Ehre und Auszeichnung ju verfchaffen, und dabei fich nicht burch ben Reis gegenwartiger Genuffe, ober ben Rigel bem Uebermuth ber Dachtigen ju trogen, ober ben Bunfch erlittene Beleidigungen ober unverdiente Demuthigung ju rachen, ober bie Anziehungefraft unnüter afthetifcher ober philosophischer Geiftes: befchaftigung und Reifen nach febenswerthen ganbern, - ber fich burch alles biefes und bem Aehnliches nicht irre machen, noch . verleiten laßt, jemals fein Biel aus ben Augen zu verlieren; fon= bern mit größter Konsequeng einzig barauf hinarbeitet: wer wagt ju leugnen, bag ein folder Philifter gang außerordentlich vernunftig fei? fogar auch bann noch, wenn er fich einige nicht lobenswerthe, aber gefahrlose Mittel erlaubt hatte. Ja, noch mehr: wenn ein Bofewicht mit überlegter Berfcmittheit, nach einem wohlburchbachten Plane fich ju Reichthumern, ju Ehren, ja ju Thronen und Kronen verhilft, bann mit ber feinften Arglift benachbarte Staaten umftrict, fie einzeln überwaltigt und nun jum Welteroberer wird, babei fich nicht irre machen lagt burch irgend eine Rudficht auf Recht ober Menfchlichkeit, sondern mit scharfer Konfequenz alles zertritt und zermalmt, mas feinem -Plane entgegensteht, ohne Mitleid Millionen in Unglud jeder Art, Millionen in Blut und Tob fturgt, jeboch feine Anhanger und helfer koniglich belohnt und jeberzeit fcutt, nichts jemals vergeffend, und bann fo fein Biel erreicht: wer fieht nicht ein, bag ein folder überaus vernünftig ju Bert gehn mußte, bag, wie jum Entwurf ber Plane ein gewaltiger Berftand, fo gu ib= rer Ausführung volltommene Berrichaft ber Bernunft, ja recht eigentlich prattifche Bernunft nothwendig mar? - Der find etwan auch die Borfchriften, welche ber fluge und tonfe: quente, überlegte und weitsehenbe Machigvelli bem Aursten giebt, unvernünftig? \*)

<sup>&</sup>quot;) Beilausig: Machiavells Problem war die Auflosung der Frage, wie sich der Fürst unbedingt auf dem Ahron erhalten könne, trot innern und außern Feinden. Sein Problem war also keineswegs das ethische, ob ein Fürst als Mensch dergleichen wollen solle, oder nicht; sondern rein das politische, wie er, wenn er es will, es aussuhren könne. Diezu nun giebt er die Auflösung, wie man eine Anweisung zum Schachspielen schreibt, bei der es doch thöricht ware, die Beantwortung der Frage zu vermiffen, od es morralisch rathlich sei, überhaupt Schach zu spielen. Dem Machiavell die Im-

Wie Bobbeit mit Vernunft fehr gut zusammen befteht, ja erst in biefer Bereinigung recht furchtbar ift; so findet sich umge-kehrt auch bisweilen Ebelmuth verbunden mit Unvernunft. Das hin kann man die That bes Koriolanus rechnen, ber, nachbem er Jahrelang alle feine Kraft aufgewenbet hatte, um fich Rache an ben Romern zu verschaffen, jest, nachbem bie Beit enblich gekommen ift, fich burch bas Bleben bes Senats und bas Beis nen feiner Mutter und Gattin erweichen lagt, Die fo lange und fo muhfam vorbereitete Rache aufgiebt, ja fogar, indem er bas burch ben gerechten Born ber Boleffer auf fich labet, fur jene Romer ffirbt, beren Unbankbarkeit er kennt und mit fo großer Unftrengung ftrafen gewollt hat. - Enblich, ber Bollftanbigfeit wegen fei es erwähnt, kann Bernunft fehr wohl mit Unverftand fich vereinigen. Dies ift ber Fall, wann eine bumme Marime gewählt, aber mit Konfequenz durchgeführt wird. Gin Beispiel ber Art gab jene Spanische Prinzessin, welche gelobte, fo lange , Oftende nicht erobert worben, tein reines hemd anzugiehn, und Bort hielt. Ueberhaupt gehoren alle Gelubbe hieher, beren Ursprung allemal Mangel an Einsicht gemäß bem Gefet ber Raussalität, b. h. Unverstand ift: nichts besto weniger ift es vernunfs tig, fie zu erfullen, wenn man einmal von fo beschranktem Berfanbe ift, fie ju geloben.

Dem Angeführten entsprechend sehn wir auch die noch dicht vor Kant auftretenden Schriftsteller das Gewissen, als den Sig der moralischen Regungen, mit der Bernunft in Gegensatz stellen: so Rousseau im 4ten Buch des Emile: la raison nous trompe, mals la conscience ne trompe jamais; und etwas weiterhin: il est impossible d'expliquer par les conséquences de notre nature le principe immédiat de la conscience indépendant de la raison même. Noch weiter: mes sentimens naturels parlaient pour l'intérêt commun, ma raison rapportait tout à moi. — — On a beau vouloir établir la vertu par la raison seule, quelle solide dase peut on lui donner? — In den rêveries du promeneur, prom. 4ème, sagt er: dans toutes les questions de morale difsciles je me suis tou-

moralitat feiner Schrift vorwerfen, ift eben fo angebracht, als es mare, eis nem Fechtmeifter vorzuwerfen, bag er nicht feinen Unterricht mit einer moraslifchen Borlefung gegen Morb und Tobichlag eröffnet.

jours bien trouvé de les résoudre par le dictamen de la conscience, plutôt que par les lumières de la raison. - Sa science, plutôt que par les lumières de la raison. - Sa science, plutôt que par les lumières de la raison. - Sa science, plutôt et les sagenden ihren Sit im αλογω μοριω της ψυχης haben und nicht im λογων εχωντι. Und Cicero sett (de nat. deor. III, c. 26—31) weitlauftig auseinander, daß Bernunft das nothwenzige Mittel und Berkzeug zu allen Berbrechen ist.

Fur bas Bermogen ber Begriffe habe ich bie Bernunft erklart. Diefe gang eigene Rlaffe allgemeiner, nicht anschaulicher, nur burch Worte symbolifirter und firirter Borftellun: gen ift es, bie ben Menfchen vom Thiere unterscheibet und-ihm Die Berrichaft auf Erben giebt. Wenn bas Thier ber Sklave ber Gegenwart ift, feine andere, als unmittelbar finnliche Motive . fennt und baber, wenn fie fich ihm barbieten, fo nothwendig von ihnen gezogen ober abgeftoßen wird, wie bas Gifen vom Magnet; fo ift bagegen im Menschen burch die Gabe ber Bernunft bie Besonnenheit aufgegangen. Diese lagt ibn, rudwarts und vorwarts blident, fein Leben und ben Lauf ber Belt leicht im Gangen überfehn, macht ihn unabhangig von ber Gegenwart, lagt ihn überlegt, planmagig und bedacht ju Berke gehn, jum Bofen wie jum Guten. Aber mas er thut, thut er mit vollfommnem Selbstbewußtseyn: er weiß genau, wie fein Bille fich entscheibet, was er jedesmal erwählt und welche andre Bahl, ber Sache nach, moglich war, und aus biefem felbftbewußten Bollen lernt er fich felbst kennen und spiegelt fich an seinen Thaten. In allen biefen Beziehungen auf bas Sanbeln bes Menschen ift bie Bernunft praktisch zu nennen: theoretisch ift fie nur fofern bie Gegenftanbe, mit benen fie fich beschäftigt, auf bas Sandeln bes Denkenden keine Beziehung, fondern lediglich ein theoretisches Intereffe haben, beffen fehr wenige Menschen fabig find. BBag in biefem Sinne praktifche Bernunft heißt, wird fo ziemlich burch das Lateinische Wort prudentia, welches, nach Cicero (de nat. Deor. II, 22) bas jusammengezogene providentia ift, bezeichnet, ba hingegen ratio, wenn von einer Geiftesfraft gebraucht, meistens die eigentliche theoretische Bernunft bebeutet; wiewohl die Alten ben Unterschied nicht ftrenge beobachten. -In faft allen Menschen bat die Bernunft eine beinahe ausschließlich praktische Richtung: wird nun aber auch biese verlaffen, ver-

liert bas Denken bie herrichaft über bas hanbeln, wo es bann heißt: scio meliora, proboque, deteriora sequor, ober "le matin je fais des projets, et le soir je fais des sottises," láfit alfo ber Menfch fein Sanbeln nicht burch fein Denten geleitet werben, fonbern burch ben Ginbrud ber Gegenwart, faft nach Beife bes Thieres; fo nennt man ibn unvernunftig (ohne baburd ihm moralifche Schlechtigkeit vorzuwerfen) obwohl es-ihm eigentlich nicht an Bernunft, sonbern an Unwendung berfelben auf fein Sanbeln fehlt und man gewiffermaagen fagen tonnte, feine Bernunft fei lediglich theoretisch, aber nicht praktisch. fann babei ein recht guter Menfch fenn, wie Mancher, ber teinen Ungludlichen fehn kann, obne ihm zu helfen, felbst mit Aufopferungen, hingegen feine Schulben unbezahlt lagt. Der Anbubung großer Berbrechen ift ein folcher unvernunftiger Charafter gar nicht fabig, weil die babei immer nothige Planmagigfeit, Berftellung und Gelbftbeherrichung ihm unmöglich ift. fehr hohen Grade von Tugend wird er es jedoch auch schwerlich bringen: benn, wenn er auch von Ratur noch fo fehr jum Guten geneigt ift; fo tonnen boch bie einzelnen lafterhaften und boshaf= ten Aufwallungen, benen jeber Denfc unterworfen ift, nicht ausbleiben und muffen, wo nicht Bernunft fich praktifch erzeigend, ihnen unveranderliche Marimen und fefte Borfate entgegenhalt, zu Thaten werden.

Als praktisch zeigt sich endlich die Vernunft ganz eigentzlich in den recht vernünftigen Charakteren, die man deswegen im gemeinen Leben praktische Philosophen nennt, und die sich auszeichnen durch einen ungemeinen Gleichmuth bei unangenehmen, wie dei erfreulichen Vorsällen, gleichmäßige Stimmung und sestes Bezharren dei gefaßten Entschlüssen. In der That ist es das Borzwalten der Bernunft in ihnen, d. h. das mehr abstrakte, als inztuitive Erkennen und daher das Ueberschauen des Lebens, mitztelst der Begriffe, im Allgemeinen, Ganzen und Großen, welches sie ein für alle Mal bekannt gemacht hat mit der Täuschung des momentanen Eindrucks, mit dem Undestand aller Dinge, der Kürze des Lebens, der Leerheit der Genüsse, dem Bechsel des Glücks und den großen und kleinen Tücken des Zufalls. Nichts kommt ihnen daher unerwartet, und was sie in abstracto wissen, überzrascht sie nicht und bringt sie nicht aus der Fassung, wann es

es nun in der Wirklichkeit und im Einzelnen ihnen entgegentritt, wie biefes ber Fall ift bei ben nicht fo vernunftigen Charafteren, auf welche die Gegenwart, bas Anschauliche, bas Wirkliche folde Gewalt ausubt, bag bie talten, farblofen Begriffe gang in ben Bintergrund bes Bewußtfenns treten und fie, Borfage und Da: rimen vergeffend, ben Affekten und Leidenschaften jeder Art preisgegeben find. 3ch habe bereits am Ende bes erften Buches auseinandergefett, daß, meiner Anficht nach, die Stoifche Ethit utfprunglich nichts, als eine Anweifung zu einem eigentlich vernunf tigen Leben, in biefem Sinne, war. Gin foldbes preiset auch Borgtius wiederholentlich an febr vielen Stellen. Dahin gehört auch fein Nil admirari und dabin ebenfalls bas Delphische Myder ayar. Nil admirari mit " Nichts bewundern" ju übersehen ift gang falfc. Diefer Horazische Ausspruch geht nicht sowohl auf bas Theoretische, als auf bas Praktische und will eigentlich fagen: "fchate teinen Gegenftand unbedingt, vergaffe bich in nichts, glaube nicht, bag ber Befit irgend einer Sache Gludfaligfeit verleihen konne: jebe unfägliche Begierbe auf einen Gegenftanb ift nur eine nedenbe Chimare, bie man eben fogut, aber viel leichter, burch verbeutlichte Erkenntniß, als burch errungenen Besit, los werben tann." Bas er meint ift alfo bie a apappia und ακαταπληξις, auch αθαυμασια, welche fcon Demotritos als bas hochste Gut pries (fiehe Clem. Alex. Strom. II, 21 und vergl. Strabo I, p. 98 & 105). - Bon Tugend und Lafter if bei solcher Bernunftigkeit bes Banbels eigentlich nicht bie Rebe, aber biefer praktische Gebrauch ber Bernunft macht bas eigentliche Borrecht, welches ber Mensch vor bem Thiere hat, geltenb, und allein in dieser Rucksicht hat es einen Sinn und ift zulässig von einer Burbe bes Menichen ju reben.

In allen dargestellten und in allen erdenklichen Fallen lauft ber Unterschied zwischen vernünftigem und unvernünftigem Handeln darauf zuruck, ob die Motive abstrakte Begriffe oder ansichauliche Vorstellungen sind. Daher eben stimmt die Erklarung, welche ich von der Vernunft gegeben, genau mit dem Sprachzebrauch aller Zeiten und Volker zusammen, welchen selbst man doch wohl nicht für etwas zufälliges oder beliediges halten wird, sondern einsehn, daß er eben hervorgegangen ist aus dem jedem Menschen bewußten Unterschiede der verschiedenen Geistesvermögen,

welchem Bewußtseyn gemaß er rebet, aber freilich es nicht gur Deutlichfeit abstrafter Definition erhebt. Unfere Borfahren haben nicht bie Worte, ohne ihnen einen bestimmten Ginn beizulegen, gemacht, etwan damit fie bereit lagen fur Philosophen, bie nach Sabrhunderten tommen und beftimmen mochten, mas babei gu benten fenn follte; fondern fie bezeichneten bamit gang beftimmte Begriffe. Die Borte find alfo nicht mehr herrenlos, und ihnen einen gang anderen Ginn unterlegen, als ben fie bisher gehabt, beißt fie misbrauchen, heißt eine Licenz einführen, nach ber Seber jebes Wort in beliebigem Ginn gebrauchen konnte, woburch granzenlofe Bermirrung entftehn mußte. Schon Lode hat aus: führlich bargethan, bag bie meiften Uneinigfeiten in ber Philoso: phie vom falfchen Gebrauch ber Borte fommen. Man werfe, ber Erlauterung halber, nur einen Blid auf ben fchanblichen Misbrauch, ben heut ju Tage gebantenarme Philosophafter mit ben Borten Gubftang, Bewußtfenn, Bahrheit u. a. m. treiben. Much bie Meußerungen und Erklarungen aller Philosophen, aus allen Beiten, mit Ausnahme ber neuesten, über bie Bernunft, ftimmen nicht weniger, als bie unter allen Bolfern berrichenben Begriffe von jenem Borrecht bes Menfchen, mit meiner Erklarung bavon überein. Man febe mas Platon, im 4ten Buch ber Republit und an ungabligen gerftreuten Stellen, bas dogmor ober λογιστικον της ψυχης nennt, was Gicero fagt, de Nat. Deor. III, 26-31, mas Leibnig, Lode in ben im erften Buch bereits angeführten Stellen bieruber fagen. Es wurde hier ber Unfuhrungen gar tein Ende fenn, wenn man zeigen wollte, wie alle Philosophen por Rant von ber Bernunft im Gangen in meinem Sinn gerebet haben, wenn fie gleith nitht mit vollkominner Beftimmtheit und Deutlichfeit bas Wefen berfelben, burch beffen Burudführung auf einen Puntt, ju erklaren wußten. Bas man furg vor Rante Auftreten unter Bernunft verftand zeigen im Bangen zwei Abhandlungen von Gulger, im erften Banbe feiner vermifchten philosophischen Schriften: Die eine, "Berglieberung bes Begriffes ber Bernunft," die andere, "über ben gegenfeitigen Einfluß von Bernunft und Sprache." Benn man bagegen lieft, wie in ber nemeften Beit, burch ben Ginfluß bes Kantifchen Fehlers, ber fich nachher lawinenartig vergrößert hat, von ber Bernunft gerebet wirb; fo ift man genothigt anzunehmen, bag fammtliche Beifen bes Alterthums, wie auch alle Philosophen vor Rant, gang und gar feine Bernunft gehabt haben: benn bie jest ent: beckten uumittelbaren Bahrnehmungen, Anschauungen, Ahnbungen ber Bernunft find ihnen fo fremd geblieben, wie uns ber fechste Sinn ber Flebermaufe ift. Bas übrigens mich betrifft, fo muß ich bekennen, bag ich ebenfalls jene bas Ueberfinnliche, bas Abfolutum, nebst langen Gefchichten, bie fich mit bemfelben gu: tragen, unmittelbar mahrnehmende, ober auch vernehmende, ober intellektual anschauende Bernunft mir, in meiner Befchranttheit, nicht anbers faflich und vorftellig machen fann, als gerabe fo wie ben fechsten Ginn ber Alebermaufe. Das aber muß man der Erfindung ober Entbedung , einer folden alles was beliebt fogleich unmittelbar mahrnehmenben Bernunft nachruhmen, baf fie ein unvergleichliches expédient ift, um allen Kanten mit ihren Bernunftfritifen gum Tros, fich und feine figirten Favorit: ibeen auf die leichtefte Beife von ber Belt aus ber Affare pu ziehen. Die Erfindung und bie Aufnahme welche fie gefunden, macht bem Zeitalter Ehre.

Benn gleich alfo bas Befentliche ber Bernunft (to Aogiμον, ή φρονησις, ratio, raison, reason) von allen Philosophen aller Beiten im Gangen und Allgemeinen richtig erkannt, obwohl nicht scharf genug bestimmt, noch auf einen Punkt zurudgeführt wurde'; fo murbe bingegen mas ber Berftanb (vovs, diuroia, intellectus, esprit, intellect, understanding) sei, ihnen nicht fo beutlich: baber fie ihn oft mit ber Bernunft vermischen und eben baburch auch zu keiner gang vollkommnen, reinen und einfachen Ertlarung bes Befens biefer gelangen. Bei ben Chriftlichen Philosophen erhielt nun ber Begriff ber Bernunft noch eine gang frembartige Rebenbebeutung, burch ben Gegenfat ber Offenbarung, und hievon ausgehend behaupten bann Biele, mit Recht, baß die Erkenntniß ber Berpflichtung zur Tugend auch aus bloßer Bernunft, b. h. auch ohne Offenbarung, moglich fei. Gogar auf Kants Darftellung und Wortgebrauch bat biefe Rudficht gewiß Einfluß gehabt. Allein jener Gegensatz ift eigentlich von positi ver, hiftorischer Bebeutung und baber ein ber Philosophie frem: bes Glement, von welchem fie frei gehalten werben muß.

Man hatte erwarten burfen, baß Kant in feinen Kritifen ber theoretischen und praktischen Bernunft ausgegangen seyn wurde

von einer Darftellung bes Befens, ber Bernunft überhaupt, und, nachbem er fo bas Genus bestimmt hatte, gur Erklarung ber beiben Species geschritten mare, nachweisenb, wie bie eine und felbe Bernunft fich auf zwei fo verschiedene Beifen außert und boch, burch Beibehaltung bes Sauptcharafters, fich als biefelbe beurkundet. Allein von bem allen findet fich nichts. ungenügend, schwankend und bisharmonirend bie Erklarungen find, bie er in ber Kritit ber reinen Bernunft von bem Bermogen, welches er fritifirt, bin und wieder beilaufig giebt, habe ich bereits nachgewiesen. Die praktifche Bernunft finbet fich fcon in ber Kritik ber reinen Bernunft unangemelbet ein und fteht nachher in ber ihr eigens gewibmeten Rritik, als ausge= machte Sache ba, ohne weitere Rechenschaft und ohne bag ber mit Fugen getretene Sprachgebrauch aller Zeiten und Bolfer, ober bie Begriffsbestimmungen ber größten fruheren Philosophen ite Stimmen erheben burfen. Im Ganzen tann man aus ben einzelnen Stellen abnehmen, bag Rants Meinung bahin geht: bas Erkennen von Principien a priori fei wefentlicher Charafter ber Bernunft: ba nun die Ertenntniß ber ethischen Bebeutsamkeit bes Sanbeins nicht empirischen Ursprungs ift; so ift auch fie ein principium a priori und ftammt bemnach aus ber Bernunft, bie bann infofern praktifch ift. - Ueber bie Unrichtigkeit jener Er-Eldrung ber Bernunft habe ich fcon genugfam gerebet. auch bievon abgesehn, wie oberflächlich und ungrundlich ift es, hier bas einzige Merkmal ber Unabhangigkeit von ber Erfahrung ju benuten, um bie heterogenften Dinge ju vereinigen, ihren ubrigen, grundwefentlichen, unermeglichen Abstand babei über= febenb. Denn auch angenommen, wiewohl nicht zugeftanben, bie Erkenntniß ber ethischen Bebeutsamteit bes Sanbelns entspringe aus einem in uns liegenden Imperativ, einem unbebingten Goll; wie grundverschieden ware boch ein folches von jenen allgemeinen Formen ber Erkenntnif, welche er in ber Rritit ber reinen Bernunft als a priori uns bewußt nachweift, vermoge welches Bewußtfenns wir ein unbebingtes Dug jum voraus aussprechen konnen, gultig fur alle uns mogliche Erfahrung. Der Unterfchied aber zwischen biefem Dug, biefer schon im Subjett bestimmten nothwendigen Form alles Dbjetts, und jenem Goll ber Moralitat, ift fo himmelweit und fo augenfällig, baß man bas Busam=

mentreffen beiber im Mertmal ber nichtempirifchen Ertenntnigart wohl als ein wihiges Gleichniß, nicht aber als eine philosophische Berechtigung zur Ibentifizirung bes Ursprungs beiber geltenb machen kann.

Uebrigens ift bie Geburtoftatte biefes Rindes ber praktifden Bernunft, bes abfoluten Golle ober kategoriften Imperativs, nicht in ber Kritit ber praktischen, sonbern fcon in ber ber rei: nen Bernunft, G. 802. V, 830. Die Geburt ift gewaltsam und gelingt nur mittelft ber Geburtstange eines Daber, welches fect und fuhn, ja man mochte fagen unverschamt, fich zwifchen zwei einunder wildfremde und keinen Bufammenhang habende Sate stellt, um fie als Grund und Folge zu verbinden. lich, bag nicht bloß anschauliche, sonbern auch abstrakte Motive uns bestimmen, ift ber Gat von bem Rant ausgeht, ibn folgen: bermaagen ausbrudend: "Richt blog mas reigt, b. i. bie Ginne unmittelbar affizirt, bestimmt bie menschliche Willführ; fonbern wir haben ein Bermogen, burch Borftellungen von bem, mas felbst auf entferntere Art nuglich oder schadlich ift, die Eindrude auf unfer finnliches Begehrungevermogen ju überwinden. Diefe Ueberlegungen von bem, mas in Sinficht unfere gangen Buftanbes begehrungswerth, b. i. gut und nuglich ift, beruhen auf ber Bernunft." (Bolltommen richtig: fprache er nur immer fo vernunftig von ber Bernunft!) "Diefe giebt baber! auch Gefete, welche Imperativen, b. i. objektive Gefete ber Freiheit find und fagen mas geschehn foll, ob es gleich vielleicht nie geschieht."-! So, ohne weitere Beglaubigung, fpringt ber kategorische Imperativ in die Welt, um bafelbft bas Regiment zu fuhren mit feinem unbedingten Goll, - einem Scepter aus bolgernem Gifen. Denn im Begriff Sollen liegt burchaus und wefentlich bie Rudficht auf angebrobte Strafe ober verfprochene Belobnung als nothwendige Bedingung und ift nicht von ihm zu trennen, ohne ihn felbst aufzuheben und ihm alle Bedeutung zu nehmen: baber ift ein unbebingtes Goll eine contradictio in adjecto. Die fer Fehler mußte gerügt werben, fo nabe er übrigens mit Rants großem Berbienft um bie Ethit verwandt ift, welches eben barin besteht, daß er die Ethik von allen Principien der Erfahrungs: welt, namentlich von aller birekten ober inbirekten Gludfaligkeits: lehre frei machte und gang eigentlich zeigte, bag bas Reich ber Augend nicht von biefer Welt fei. Diefes Berbienft ift um fo

größer, als schon alle alten Philosophen, mit Ausnahme bes einsigen Platon, namlich Peripatetifer, Stoifer, Spifureer, burch fehr verschiedene Kunftgriffe, Tugend und Gludfaligfeit balb nach bem Sat vom Grund von einander abbangig machen, balb nach bem Sat vom Biberfpruch ibentifiziren wollten. Richt minber trifft berfelbe Worwurf alle Philosophen ber neuern Beit, bis auf Rant. Sein Berbienft hierin ift baber febr groß: jeboch forbert bie Gerechtigkeit auch hiebei gu erinnern, bag theils feine Darftellung und Aussuhrung ber Tenbeng und bem Geift feiner Ethit oft nicht entspricht, wie wir fogleich fehn werden, theils auch, bag er felbft fo nicht ber allererfte ift, ber bie Tugend von allen Gludfaligkeiteprincipien gereinigt bat. Denn icon Platon, befonbers in der Republit, beren Saupttenbeng eben diefes ift, lehrt ausbrudlich, bag bie Tugend allein ihrer felbst wegen zu wahlen fei, auch wenn Unglud und Schanbe unausbleiblich mit ihr verknupft mare. Noch mehr aber predigt bas Chriftenthum eine vollig uneigennutige Tugend, welche auch nicht wegen bes Lohns in einem Leben nach bem Tobe, fonbern gang unentgelts lich, aus Liebe ju Gott, geubt wirb, fofern bie Werke nicht rechtfertigen, fondern allein ber Glaube, welchen, gleichsam als fein bloges Symptom bie Tugend begleitet und baber gang unentgeltlich und von felbst eintritt. Man lese Luther de libertate Christiana. Ich will gar nicht bie Inder in Rechnung bringen, in beren beiligen Buchern überall bas Soffen eines Cohnes feiner Werke als der Weg der Finsterniß geschildert wird, der nie zur Seeligkeit fuhren kann. Go rein finden wir Kants Tugendlehre boch nicht: ober vielmehr bie Darftellung ift hinter bem Geifte weit zurudgeblieben, ja in Inkonfequenz verfallen. In feinem nachher abgehandelten bochften Gut finden wir die Zugend mit ber Gludfaligkeit vermablt. Das urfprunglich fo unbedingte Goll postulirt fich hinterbrein boch eine Bebingung, eigentlich um ben innern Biberfpruch los zu werben, mit welchem behaftet es nicht leben fann. Die Glucfaligfeit im bochften Gut foll nun gwar nicht eigentlich bas Motiv zur Tugend fenn: bennoch fteht fie ba, wie ein geheimer Artikel, beffen Unwefenheit alles Uebrige bu einem bloßen Scheinvertrage macht: fie ift nicht eigentlich ber Lohn ber Tugend, aber boch eine freiwillige Gabe, ju ber Die Lugend, nach ausgestandener Arbeit, verftohlen bie Band

offen halt. Man überzeuge sich hievon, durch die Kritik d. prak. Bern. S. 223—266 der 4ten, oder S. 264—295 der Rosenkr. Aufl. Dieselbe Tendenz hat auch seine ganze Moraltheologie: durch diese vernichtet eben deshalb eigentlich die Moral sich selbst. Denn, ich wiederhole es, alle Tugend, die irgendwie eines Lohnes wegen geubt wird, beruht auf einem klugen, met thobischen, weitsehenden Egoismus.

Der Inhalt bes absoluten Solls, bas Grundgeset ber praktifchen Bernunft, ift nun bas Gerubmte: "Sanble fo, bag bie Marime beines Billens jeberzeit zugleich als Princip einer allgemeinen Gefengebung gelten konnte." - Diefes Princip giebt Dem, welcher ein Regulativ für feinen eignen Willen verlangt, bie Aufgabe gar eines fur ben Billen Aller zu fuchen. - Dann fragt fich, wie ein folches zu finden fei. Offenbar foll ich, um Die Reael meines Berhaltens aufzufinden, nicht mich allein berudfichtigen; fonbern bie Gefammtheit aller Individuen. Alebann wird, fatt meines eigenen Bohlfeyns, bas Bohlfeyn Aller, ohne Unterschied mein 3wed. Derfelbe bleibt aber noch immer Bohlfenn. Ich finde fodann, daß Alle fich nur fo gleich mohl befinben konnen, wenn Jeber seinem Egoismus ben fremben gur Schranke fest. hieraus folgt freilich, bag ich Riemanden beeintrachtigen foll, weil, indem dies Princip als allgemein angenommen wird, auch ich nicht beeintrachtigt werbe, welches aber ber alleinige Grund ift, weshalb ich, ein Moralprincip noch nicht befibend, fonbern erft fuchend, biefes jum allgemeinen Gefet wun: schen kann. Aber offenbar bleibt, auf diese Beise, Bunfch nach Bohlfenn, b. h. Egoismus, Die Quelle Diefes ethischen Princips. Mis Bafis der Staatslehre mare es vortrefflich: als Bafis ber Ethik taugt es nicht. Denn zu ber in jenem Moralprincip auf: gegebenen Festsetzung eines Regulativs fur ben Willen Aller, bebarf, ber es sucht, nothwendig felbst wieder eines Regulativs: fonft ware ihm ja alles gleichgultig. Dies Regulativ aber kann nur ber eigene Egoismus fenn, ba nur auf biefen bas Berhalten Anderer einfließt, und baber nur mittelft beffelben und in Rudficht auf ihn, Jener einen Willen in Betreff bes Sanbelns Und: rer baben kann und es ibm nicht gleichgultig ift. Gehr naiv giebt Rant biefes felbst zu erkennen S. 123 ber Rrit. b. prakt. Bern. (Rofentr. Aufl. S. 192), wo er bas Auffuchen ber Maxime für

den Billen alfo ausführt: "Benn-Jeber Andrer Roth mit volli= ger Gleichgultigkeit anfahe, und bu gehorteft mit zu einer folchen Ordnung ber Dinge, wurdeft bu barin willigen?" - Quam temere in nosmet legem sancimus iniquam! ware bab Regulativ ber nachgefragten Einwilligung. Gben fo in ber "Grundlegung aur Metaphysit ber Sitten" G. 56 ber britten, G. 50 der Rofentr. Aufl. "ein Bille, ber beschloffe, Niemanden in ber Roth . beizustehn, murbe fich wiberftreiten, indem fich Falle ereignen tonnen, wo er Undrer Liebe und Theilnahme bebarf," u. f. w. Diefes Princip ber Ethit, welches baber, beim Licht betrachtet, nichts anderes, als ein indirekter und verblumter Ausbruck bes alten, einfachen Grunbfages, quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris ift, bezieht sich also zuerst und unmittelbar auf bas Paffive, bas Leiben, und bann erft vermittelft biefes auf bas Thun: baber mare es, wie gefagt, ale Leitfaben gur Errichtung bes Staats, welcher auf bie Berbutung bes Un= rechtleibens gerichtet ift, auch Allen und Bebem bie größte Summe von Boblfeyn verschaffen i mochte, gang brauchbar: aber in ber Ethit, wo ber Gegenstand ber Untersuchung bas Thun als Thun und in feiner unmittelbaren Bedeutung fur ben Ehater ift, nicht aber feine Folge bas Leiben, ober feine Beziehung auf Andre, ift jene Rucficht burchaus nicht zulaffig, indem fie im Grunde boch wieder auf ein Gludfaligkeitsprincip, alfo auf Egoismus, binauslauft.

Wir können daher auch nicht Kants Freude theilen, die er baran hat, daß fein Princip der Ethik kein materiales, d. h. ein Objekt als Motiv segendes, sondern ein bloß formales ist, wo-durch es symmetrisch entspricht den formalen Gesegen, welche die Krit. d. reinen Bernunft uns kennen gelehrt hat. Es ist freilich statt eines Geseges, nur die Formel zur Aufsindung eines solchen: aber theils hatten wir diese Formel schon kurzer und klarer in dem: quod tibl siert non vis, alteri ne keceris; theils zeigt die Analyse dieser Formel, daß einzig und allein die Rucksicht auf eigene Glücksäligkeit ihr Gehalt giebt, daher sie nur dem versnünstigen Egoismus dienen kann, dem auch alle gesesliche Versfassung ihren Ursprung verdankt.

Ein andrer Fehler, ber, weil er bem Gefühl eines Jeben Anftoß giebt, oft gerügt und von Schiller in einem Spigramm

perfifflitt ift, ift bie pebantische Satung, bag eine That, um mahrhaft aut und verdienstlich zu fenn, einzig und allein aus Achtung vor bem erkannten Gefet und bem Begriff ber Pflicht, und nach einer ber Bernunft in abstracto bewußten Maxime voll= bracht werben muß, nicht aber irgend aus Reigung, nicht aus gefühltem Bohlwollen gegen Andre, nicht aus weichherziger Theil= nahme, Mitleib ober Bergensaufwallung, welche (laut Rrit. 5. prakt, Bern. S. 213. Rofenkr. Aufl. S. 257) wohlbenkenben Personen, als ihre überlegten Maximen verwirrend, sogar fehr laftig find; fondern die That muß ungern und mit Gelbftzwang geschehn. Man erinnere fich, bag babei bennoch Soffnung bes Lohnes nicht einfließen foll, und ermeffe bie große Ungereimtheit ber Forberung. Aber, mas mehr fagen will, biefelbe ift bem ach: ten Geifte ber Tugend gerade entgegen: nicht bie That, fonbern bas Gernthun berfelben, die Liebe aus ber fie hervorgeht und ohne welche fie ein tobtes Bert ift, macht bas Berdienftliche berfelben aus. Daber lehrt auch bas Chriftenthum mit Recht, baf alle außern Werke werthlos find, wenn fie nicht aus jener achten Gefinnung, welche in ber mabren Gernwilligkeit und reinen Liebe besteht, hervorgehn, und bag nicht bie verrichteten Berte Copera operata), fondern ber Glaube, Die achte Gefinnung, welche allein ber heilige Geift verleiht, nicht aber ber freje und überlegte, bas Gefet allein vor Augen habende Bille gebiert, feelig mache und erlofe. - Mit jener Forberung Rants, bag jebe tugenbhafte hanblung aus teiner, überlegter Achtung vor bem Gefet und nach beffen abstraften Marimen, falt und ohne, ja gegen alle Reigung gefchehn folle, ift es gerade fo, wie wenn behauptet wurde, jebes achte Runftwerk mußte burch wohl überlegte Unwendung afthetischer Regeln entstehn. Eines ift so verkehrt wie bas Unbere. Die icon von Platon und Geneka behandelte Frage. ob die Tugend fich lehren laffe, ift zu verneinen. Man wird fich endlich entschließen muffen einzusehn, was auch ber Chriftlichen Lehre von ber Gnabenwahl ben Urfprung gab, bag, ber Sauptfache und bem Innern nach, die Tugend gemiffermaagen wie ber Genius angeboren ift, und bag eben fo wenig, als alle Professoren ber Mefthetit, mit vereinten Rraften, irgend Ginem die Rahigkeit genialer Produktionen, b. h. achter Runftwerke beibringen tonnen, eben fo wenig alle Professoren ber Ethit und

Prediger der Tugend einen unedlen Charafter zu einem tugendhaften, edlen, umzuschaffen vermögen, wovon die Ummöglichkeit
sehr viel offenbarer ist, als die der Umwandlung des Bleies in
Gold; und das Aufsuchen einer Ethik und eines obersten Princips derselben, die praktischen Einfluß hatten und wirklich das
Menschengeschlecht umwandelten und besserten, ist ganz gleich dem
Suchen des Steines der Beisen. — Bon der Möglichkeit jedoch
einer ganzlichen Sinnesanderung des Menschen (Biederzeburt),
nicht mittelst abstrakter (Ethik), sondern mittelst intuitiver Erkenntniß (Gnadenwirkung), ist am Ende unsers vierten Buches
ausschhrlich geredet; der Inhalt welches Buches mich überhaupt
der Nothwendigkeit überhebt, hiebei länger zu verweilen.

Daß Kant in die eigentliche Bedeutung des ethischen Gehaltes der Handlungen keineswegs eingedrungen sei, zeigt er endlich auch durch seine Lehre vom höchsten Gut als der nothwendigen Bereinigung von Augend und Glückscliet und zwar so, daß jene die Burdigkeit zu dieser ware. Schon der logische Tadel trifft ihn hier, daß der Begriff der Burdigkeit, der hier den Maaßstad macht, dereits eine Ethik als seinen Maaßstad vorausssetz, also nicht von ihm ausgegangen werden durste. In unserm vierten Buch hat sich ergeben, daß alle achte Augend, nachdem sie ihren höchsten Grad erreicht hat, zuletzt hinleitet zu einer volzligen Entsagung, in der alles Wollen ein Ende sindet: hingegen ist Glückscligkeit ein befriedigtes Bollen, Beide also von Grund aus unvereindar. Für Den, welchem meine Darstellung eingesleuchtet hat, bedarf es hier weiter keiner Auseinandersetzung der ganzlichen Verkehrtheit dieser Kantischen Ansicht vom höchsten Gut. Und unabhängig von meiner positiven Darstellung habe ich hier weiter keine negative zu geben.

Kants Liebe zur architektonischen Symmetrie tritt uns benn auch in der Kritik der prakt. Bernunft entgegen, indem er dieser ganz den Zuschnitt der Kritik der reinen Bernunft gegeben und dieselben Titel und Formen wieder angebracht hat, mit augenscheinlicher Willkuhr, welche besonders sichtbar wird an der Tafel der Kategorien der Freiheit.

Die Rechtslehre ift eines ber fpateften Berte Rants und ein fo schwaches, daß, obgleich ich fie ganglich misbillige, ich eine Polemif gegen bieselbe fur überfluffig halte, ba fie, gleich als ware fie nicht bas Werk biefes großen Mannes, fonbern bas Er= zeugniß eines gewöhnlichen Erdenfohnes, an ihrer eigenen Schwache naturlichen Todes sterben muß. Ich begebe mich also in hinficht auf die Rechtslehre des negativen Berfahrens und beziehe mich auf bas positive, also auf die turgen Grundzuge berfelben, bie in unferm 4ten Buche aufgestellt find. Bloß ein Paar allgemeine Bemerkungen über Kants Rechtslehre mogen bier ftebn. Die Fehler, welche ich, als Kanten überall anhängend, bei ber Betrachtung der Rritit der reinen Bernunft gerügt habe, finden fich in ber Rechtslehre in foldem Uebermaaß, daß man oft eine fatirische Parodie der Kantischen Manier zu lefen, ober boch wenigstens einen Kantianer zu boren glaubt. Zwei Hauptfehler find aber diese. Er will (und Biele haben es seitbem gewollt) bie Rechtslehre von der Ethik scharf trennen, bennoch aber erftere nicht von positiver Gesetzgebung, b. h. willführlichem 3mange, abhangig machen, fonbern ben Begriff bes Rechts rein und a priori fur fich bestehn lassen. Allein biefes ist nicht moglich; weil bas Sandeln, außer feiner ethifchen Bedeutsamkeit und au-Ber ber physischen Beziehung auf Andre und badurch auf außern 3wang, gar teine britte Unficht auch nur möglicherweise zuläßt. Folglich wenn er fagt: "Rechtspflicht ift bie, welche erzwungen werben tann;" fo ift biefes Rann entweder phyfifch ju verftehn: bann ift alles Recht positiv und willkuhrlich, und wieber auch alle Billfuhr, die fich burchfeten lagt, ift Recht: ober bas Rann ift ethisch zu verstehn, und wir find wieder auf bem Bei Kant schwebt folglich der Begriff des Gebiet ber Ethit. Rechts awischen himmel und Erbe, und hat keinen Boben auf bem er fußen kann: bei mir gehort er in bie Ethik. 3weitens ift feine Bestimmung bes Begriffs Recht gang negativ und baburch ungenügend \*): "Recht ift bas, was fich mit bem Zusammenbeftebn ber Areiheiten ber Individuen neben einander nach einem

<sup>\*)</sup> Wenn gleich ber Begriff Recht eigentlich ein negativer ift, im Segenfat bes Unrechts, welches ber positive Ausgangspunkt ift; so barf beshalb boch bie Erklatung bieser Begriffe nicht burch und burch negativ seyn.

allgemeinen Gesetze verträgt." - Freiheit (hier bie empirische, b. i. physische, nicht bie ethische bes Billens) bebeutet bas Richtgehindertfenn, ift alfo eine bloge Regation: gang biefelbe Bebeutung hat bas Busammenbeftehn wieber: wir bleiben also bei lauter Des gationen und erhalten teinen pofitiven Begriff, ja erfahren gar nicht, wovon eigentlich bie Rebe ift, wenn wir es nicht schon anberweitig wiffen. - In ber Ausführung entwickeln fich nachber bie verkehrteften Unfichten, wie bie, bag es im naturlichen Buftanbe, b. b. außer bem Staat, gar tein Recht auf Gigenthum gebe, welches eigentlich heißt, bag alles Recht positiv fei, und woburch bas Naturrecht auf bas positive gestütt wird, fatt bag ber Fall umgekehrt fenn follte; ferner bie Begrundung ber rechtlichen Erwerbung burch Befigergreifung; Die ethifche Berpflichtung jur Errichtung ber burgerlichen Berfaffung; ber Grund bes Strafrechts u. f. w., welches alles ich, wie gefagt, gar feiner befondern Wiberlegung werth achte. Inzwischen haben auch biese Kanti= fchen Irrthumer einen fehr nachtheiligen Ginfluß bewiefen, langft erkannte und ausgesprochene Bahrheiten wieder verwirrt und verbunkelt, feltfame Theorien, viel Schreibens und Streitens veranlagt. Bon Beftand kann bas freilich nicht fenn und fcon fehn wir, wie Bahrheit und gefunde Bernunft fich wieder Bahn machen: von letterer zeugt, im Gegenfat fo mancher verfchrobenen Theorie, besonders 3. C. F. Deifter's Naturrecht, obgleich ich biefes barum nicht als Rufter erreichter Bolltommenheit an= fehe.

Auch über die Kritik der Urtheilskraft kann ich, nach dem Bisherigen, sehr kurz seyn. Man muß es bewundern, wie Kant, dem die Kunst wohl sehr fremd geblieben ist, und der, allem Anschein nach, wenig Empfänglichkeit für das Schöne hatte, ja der zudem wahrscheinlich nie Gelegenheit gehabt, ein bedeutenz des Kunstwerk zu sehn, und der endlich sogar von seinem, sowohl im Jahrhundert als in der Nation, allein ihm an die Seite zu stellenden Riesenbruder Gothe keine Kunde gehabt zu haben scheint, — es ist, sage ich, zu bewundern, wie bei diesem Allen Kant sich um die philosophische Betrachtung der Kunst und des Schönen ein großes und bleibendes Verdienst erwerben konnte.

Diefes Berbienft liegt barin, bag, fo viel auch über bas Schone und die Kunft waren Betrachtungen angestellt worben, man boch eigentlich bie Sache immer nur vom empirifchen Standpuntt aus betrachtet hatte und auf Thatfachen geftugt unterfuchte, welche Eigenschaft bas icon genannte Dbjeft irgend einer Art von an: bern Objekten berfelben Art unterfchieb. Auf biefem Bege gelangte man Anfangs ju gang fpeciellen Gagen, bann ju allge: meineren. Man suchte bas achte Kunftschone vom unachten ju fondern und Merkmale biefer Mechtheit aufzufinden, bie bann eben auch wieber als Regeln bienen konnten. Bas als fcon gefalle, was nicht, was baber nachzuahmen, anzustreben, was zu vermeis ben fei, welche Regeln, wenigstens negativ, festauftellen, tur, welches bie Mittel zur Erregung bes afthetischen Bohlgefallens, b. h. welches bie im Objekt liegenben Bebingungen hiezu feien, bas war faft ausschließlich bas Thema aller Betrachtungen über bie Runft. Diesen Beg batte Ariftoteles eingeschlagen, und auf bemfelben finden wir noch in ber neuesten Beit Some, Burte, Winkelmann, Leffing, Berber u. a. m. 3mar führte bie Allgemeinheit ber aufgefundenen afthetischen Gate zulet auch auf bas Subjekt gurud und man merkte, bag wenn die Wirkung in bie: fem gehorig bekannt mare, man alsbann auch bie im Dbjeft lie gende Urfache berfelben murbe a priori bestimmen konnen, woburch allein biefe Betrachtung zur Sicherheit einer Biffenfchaft gelangen konnte. Diefes veranlagte bin und wieder pfnchologische Erbite: rungen, befonders aber ftellte in biefer Abficht Alexander Baum: garten eine allgemeine Aefthetit alles Schonen auf, wobei er ausgieng vom Begriff ber Bolltommenbeit ber finnlichen, alfo anschaulichen Erkenntniß. Dit ber Aufstellung biefes Begriffs ift bei ihm aber auch ber subjektive Theil fogleich abgethan, und es wird gum objektiven und bem fich barauf beziehenden Praktifchen geschritten. - Ranten aber war auch hier bas Berbienft aufbe: halten, die Unregung felbst, in Folge welcher wir bas fie veranlaffende Dbjekt fcon nennen, ernftlich und tief zu unterfuchen, um, wo möglich, die Bestandtheile und Bedingungen berfelben in unferm Gemuth aufzufinden. Seine Untersuchung nahm ba: ber gang die subjektive Richtung. Diefer Weg mar offenbar ber richtige: weil, um eine in ihren Birtungen gegebene Ericheinung ju erklaren, man, um die Beschaffenheit ber Urfache grundlich

zu bestimmen, erst diese Wirkung selbst genau kennen muß. Biel weiter jedoch, als den rechten Weg gezeigt und durch einen einsteweiligen Versuch ein Beispiel gegeben zu haben, wie man ungessähr ihn gehn musse, erstreckt sich Kants Verdienst hierin eigentelich nicht. Denn was er gab, kann nicht als objektive Wahrheit und realer Gewinn betrachtet werden. Er gab die Methode dieses Untersuchung an, brach die Bahn, versehlte übrigens das Ziel.

Bei ber Kritit ber afthetischen Urtheilstraft wird zuvorderft fich und bie Bemerkung aufbringen, bag er bie Dethobe, welche feiner ganzen Philosophie eigen ift und welche- ich oben ausführlich betrachtet habe, beibehielt: ich meine bas Ausgehn von ber abstratten Ertenntniß, zur Ergrundung ber anschaulichen, fo bag ibm jene gleichsam als camera obscura bient, um biefe barin aufzus fangen und ju überfehn. Bie, in ber Kritit ber reinen Ber= nunft, bie Formen ber Urtheile ihm Auffchluß geben follten über Die Ertenntniß unfrer gangen anfchaulichen Belt; fo geht er auch in biefer Rritit ber afthetischen Urtheilstraft nicht vom Schonen felbft, vom anfchaulichen, unmittelbaren Schonen aus, fonbern vom Urtheil über bas Schone, bem febr haflich fogenannten Gefchmadburtheil. Diefes ift ihm fein Problem. Befonders erregt feine Aufmerkfamkeit ber Umftand, bag ein folches Urtheil offenbar bie Aussage eines Borgangs im Gubjekt ift, babei aber boch fo allgemein gultig, als betrafe es eine Eigenschaft bes Objekts. Dies hat ihn frappirt, nicht bas Schone felbft. Er geht immer nur von ben Musfagen Undrer aus, vom Urtheil über bas Schone, nicht vom Schonen felbft. Es ift baber, als ob er es gang und gar nur von Borenfagen, nicht unmittelbar fennte. Saft eben fo konnte ein hochst verftanbiger Blinder, aus genauen Aussagen, Die er über die Farben horte, eine Theorie berfelben kombiniren. Und wirklich burfen wir Kants Philosopheme über bas Schone beinahe nur in foldem Berhaltniß betrachten. Dann werben wir finden, daß feine Theorie febr finnreich ift, ja daß bin und wieber treffende und mahre allgemeine Bemerkungen gemacht find: aber feine eigentliche Auflofung des Problems ift fo fehr unftatt= haft, bleibt fo tief unter ber Burbe bes Gegenstandes, bag es uns nicht einfallen tann, fie fur objektive Bahrheit ju halten, baber ich felbst einer Widerlegung berfelben mich überhoben achte und auch hier auf ben positiven Theil meiner Schrift verweife.

In Sinfict auf bie Form feines ganzen Buches ift zu bemerten, bag fie aus bem Ginfall entsprungen ift, im Begriff ber 3med mußigkeit ben Schluffel jum Problem bes Schonen ju finden. Der Einfall wird beducirt, was überall nicht fower ift, wie wir aus ben Rachfolgern Kants gelernt. haben. Go entfteht nun bie barode Bereinigung ber Ertenntnig bes Schonen mit ber bes 3wedmäßigen ber naturlichen Korper, in ein Erfennt= nigvermogen, Urtheilstraft genannt, und die Abhandlung beiber heterogenen Gegenstande in einem Buch. Dit biesen brei Erkenntnigfraften, Bernunft, Urtheilefraft und Berftand, werden nachber mancherlei fommetrifc architektonifche Beluftigungen vorgenommen, bie Liebhaberei gu welchen überhaupt in biefem Buch fich vielfaltig zeigt, schon in bem, bem Bangen gewaltsam angepaßten Bufchnitt ber Kritit ber reinen Bernunft, gang besonbers aber in ber bei ben Saaren berbeigezogenen Untinomie ber afthetischen Urtheilskraft. Man konnte auch einen Borwurf großer Inkonfequenz baraus nehmen, bag, nachbem in ber Rritik ber reinen Bernunft unablaffig wieberholt ift, ber Berftand fei bas Bermogen zu urtheilen, und nachbem bie Formen feiner Urtheile jum Grundstein aller Philosophie gemacht find, nun noch eine gang eigenthumliche Urtheilsfraft auftritt, bie von jenem vollig verschieden ift. Bas übrigens ich Urtheilskraft nenne, namlich Die Fahigkeit die anschauliche Erkenntnig in die abstrakte ju übertragen und biefe wieder richtig auf jene anzuwenden, ift im positiven Theil meiner Schrift ausgeführt.

Bei weitem bas Vorzüglichste in ber Kritik ber afthetischen Urtheilskraft ist die Theorie bes Erhabenen: sie ist ungleich besser gelungen, als die des Schönen, und giebt nicht nur, wie jene, die allgemeine Methode der Untersuchung an, sondern auch noch ein Stuck des rechten Weges dazu, so sehr, daß wenn sie gleich nicht die eigentliche Auflösung des Problems giebt, sie doch sehr nahe daran streift.

In der Kritik der teleologischen Urtheilskraft kann man, wegen der Einfacheit bes Stoffs, vielleicht mehr als irgendwo Kants seltsames Talent erkennen, einen Gedanken hin und her zu wenden und auf mannigfaltige Weise auszusprechen, bis daraus ein Buch geworden. Das ganze Buch will allein diesest obgleich die organisirten Korper uns nothwendig so erscheinen,

als waren fie einem ihnen vorhergegangenen Zweckbegriff gemaß ju= fammengefest; fo berechtigt uns bies boch nicht, es objektiv fo ans gunehmen. Denn unfer Intellekt, bem bie Dinge von außen und mittelbar gegeben werben, ber alfo nie bas Innere berfelben, modurch fie entstehn und bestehn, fondern bloß ihre Außenseite erkennt, kann fich eine gewisse, ben organischen Naturprodukten eigenthumliche Befchaffenheit nicht anbers faglich machen, als burch Unalogie, indem er fie vergleicht mit ben von Menfchen abfichtlich verfertigten Berten, beren Beschaffenheit burch einen 3med und ben Begriff von biefem bestimmt wirb. Diefe Unalogie ift hinreichend, die Uebereinstimmung aller ihrer Theile zum Gangen uns faglich ju machen und baburch fogar ben Leitfaben ju ihrer Untersuchung abzugeben: aber teineswegs barf fie beshalb jum wirklichen Erklarungsgrunde bes Ursprungs und Dafenns folder Korper gemacht werben. Denn bie Rothwenbigkeit fie fo ju begreifen ift subjektiven Ursprungs. - Go etwan murbe ich Kants Lehre hierüber refumiren. Der Sauptfache nach hatte er sie bereits in ber Krit. b. r. B. S. 692 - 702. V, 720 -730 bargelegt. Aber auch in ber Erkenntnig biefer Bahrheit finden wir ben David Sume als Kante ruhmwurdigen Bortaufer: auch er hatte jene Unnahme scharf bestritten, in ber zweis ten Abtheilung seiner Dialogues concerning natural religion. Der Unterschied ber Sume'schen Kritik jener Unnahme von ber Rantifchen ift hauptfachlich biefer, daß hume biefelbe als eine auf Erfahrung gestütte, Rant bingegen fie ale eine apriorische fritifirt. Beibe haben Recht und ihre Darftellungen ergangen einander. Ja, bas Befentliche ber Kantischen Lehre hieruber finben wir schon ausgesprochen im Rommentar bes Simplicius gur Physit bes Aristoteles: ή δε πλανη γεγονέν αυτοις απο του ήγειςθαι παντα τα ένεχα του γινομενα χατα προαιρεσιν γινεςθαι και λογισμον, τα δε φυσει μη δυτως δραν γινομενα. Schol. in Arist. ex. edit. Berol. p. 354. Kant hat in ber Sache vollfommen Recht: auch war es nothwendig, daß, nachdem gezeigt mar, baß auf bas Gange ber Ratur überhaupt, ihrem Dafenn nach, ber Begriff von Birtung und Urfache nicht anzuwenden, auch gezeigt wurde, bag fie ihrer Befchaffenheit nach nicht als Birtung einer von Motiven (3wedbegriffen) geleiteten Urfache ju benten fei. Wenn man bie große Scheinbarkeit bes phyfikotheologischen Be-

weises bebenkt, ben fogar Boltaire fur unwiderleglich hielt; fo war es von ber größten Bichtigfeit, ju zeigen, bag bas Gubjettive in unfrer Auffaffung, welchem Rant Raum, Beit und Raufalitat vindicirt hat, fich auch auf unsere Beurtheilung ber Raturkorper erstreckt, und bemnach die Rothigung, welche wir em= pfinden, sie uns als prameditirt, nach 3weckbegriffen, also auf einem Bege, wo bie Borftellung berfetben ihrem Da= fenn vorangegangen mare, entstanden zu benten, eben fo subjektiven Ursprungs ift, wie die Anschauung des so objektiv fich barftellenben Raums, mithin nicht als objektive Bahrheit geltend gemacht werben barf. Kants Auseinanderfetzung ber Sache ift, abgesehn von ber ermubenben Beitschweifigkeit und Bieberholung, vortrefflich. Mit Recht behauptet er, daß wir nie bahin gelan= gen werben, bie Beschaffenheit ber organischen Korper aus bloß mechanischen Urfachen, worunter er bie absichtslose und gesehmafige Wirkung aller allgemeinen Raturfrafte verfteht, ju erklaren. Ich finde hier jedoch noch eine Lucke. Er leugnet namlich bie Moglichkeit einer folden Erklarung bloß in Rudficht auf bie 3medmäßigkeit und anscheinenbe Absichtlichkeit ber organischen Rorper. Allein wir finden, daß, auch wo biese nicht Statt hat, bie Erklarungsgrunde aus einem Gebiet ber Natur nicht in bas andre binubergezogen werben tonnen, fondern uns, fobalb wir ein neues Gebiet betreten, verlaffen, und ftatt ihrer neue Grundgefete auftreten, beren Erklarung aus benen bes vorigen gar nicht au hoffen ift. Go herrschen im Gebiet bes eigentlich Mechanischen Die Gefete ber Schwere, Robaffion, Starrheit, Fluffigkeit, Glafticitat, welche an fich (abgefehn von meiner Erklarung aller Naturkrafte als nieberer Stufen ber Objektivation bes Willens) als Meußerungen weiter nicht zu erklarender Rrafte baftebn, felbst aber bie Principien aller ferneren Erklarung, welche bloß in Burud: führung auf jene befteht, ausmachen. Berlaffen wir biefes Gebiet und kommen zu ben Erscheinungen bes Chemismus, ber Glettricitat, Magnetismus, Rryftallifation; fo find jene Principien burchaus nicht mehr zu gebrauchen, ja jene Gefete gelten nicht mehr, jene Rrafte werden von andern übermaltigt und bie Erscheinungen gehn in gerabem Biberspruch mit ihnen vor sich, nach neuen Grundgeseten, Die, eben wie jene erfteren, ursprunglich und unerklarlich, b. b. auf keine allgemeineren guruckzuführen find.

So 3. B. wird es nie gelingen, nach jenen Gefeten bes eigent= lichen Mechanismus auch nur die Auflosung eines Galzes im Baffer zu erklaren, geschweige bie komplicirteren Erscheinungen ber Chemie. 3m 2ten Buch gegenwartiger Schrift ift biefes alles bereits aussuhrlicher bargeftellt. Gine Erorterung biefer Art wurde, wie es mir icheint, in ber Rritit ber teleologischen Urtheils: fraft von großem Rugen gemesen fenn und viel Licht über bas bort Gefagte verbreitet haben. Besonders gunftig mare eine folche feiner vortrefflichen Andeutung gewefen, daß eine tiefere Kennt= niß bes Wefens an fich, beffen Erscheinung bie Dinge in ber Natur find, sowohl in bem mechanischen (gesetzmäßigen) als in bem icheinbar absichtlichen Wirken ber Natur, ein und baffelbe lette Princip wiederfinden wurde, welches als gemeinschaftlicher Ein foldbes hoffe ich Erklarungegrund beider bienen konnte. burch Aufstellung bes Willens als bes eigentlichen Dinges an sich gegeben zu haben, bemgemaß überhaupt, in unferm zweiten Buch und beffen Erganzungen, zumal aber in meiner Schrift "über ben Willen in ber Ratur," bie Ginficht in bas innere Befen ber anscheinenden 3medmäßigkeit und ber Sarmonie und Bufammen: ftimmung ber gefammten Natur vielleicht heller und tiefer geworben ift. Daher ich hier nichts weiter barüber zu fagen habe.

Druck von g. A. Brockhaus in Leipzig.

## Drudfehler im erften Banbe.

- 6. 148. 3. 4. von unten : nach es fege ale.
- = 198. = 11. = = fatt ungerübter l. ungetrübter.
- = 208. = 3. = = vielfacher l. vierfacher.
- = 502. 8. = = por und fege eine Rlammer.

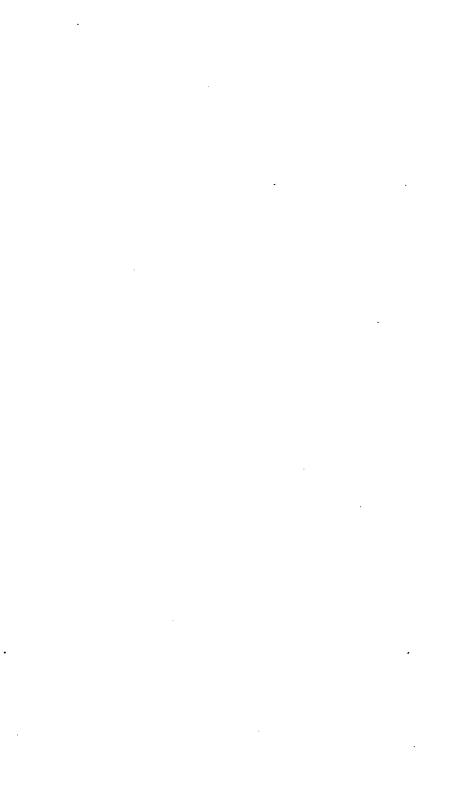

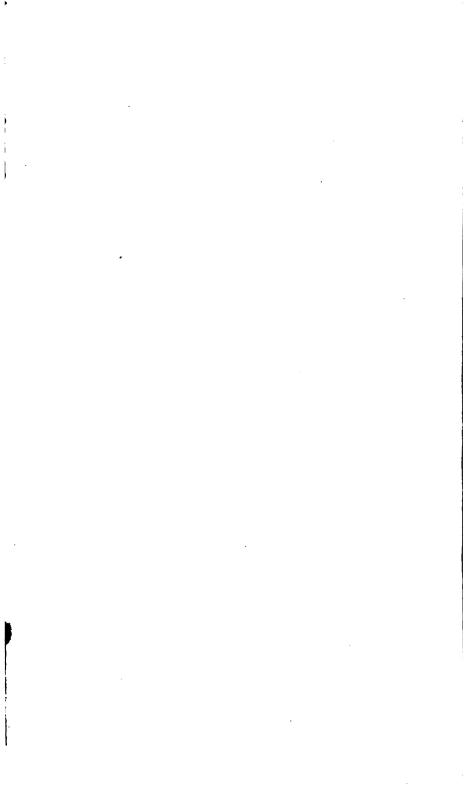



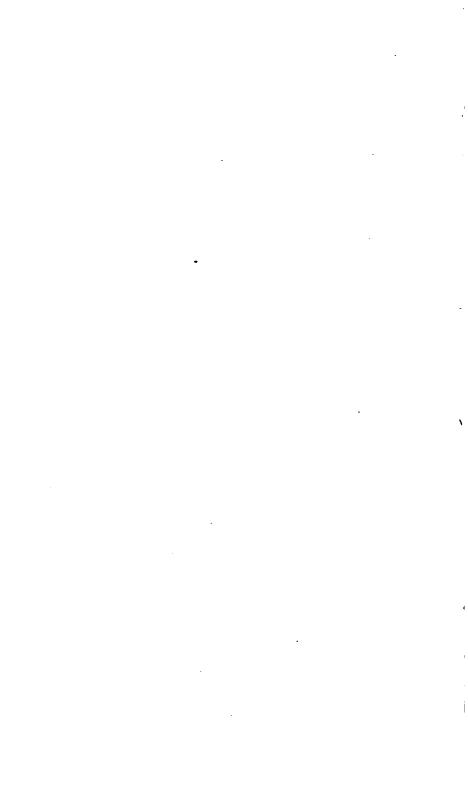

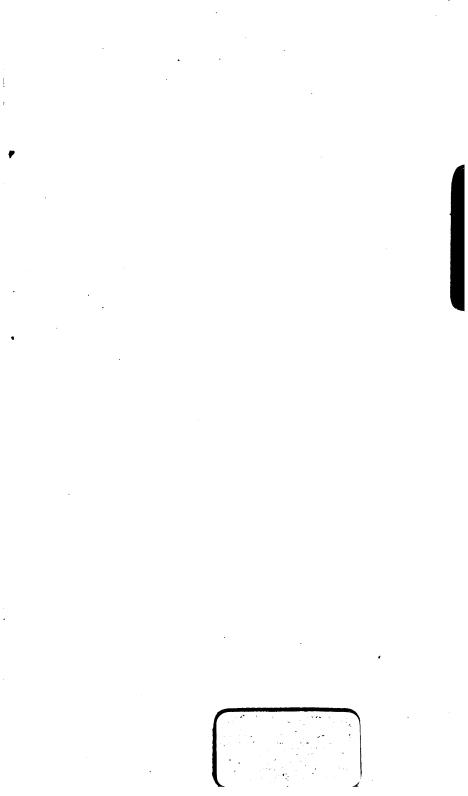

